

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



SILAS WRIGHT D
BEQUEST
UNIVERSITY OF M
GENERAL LIB

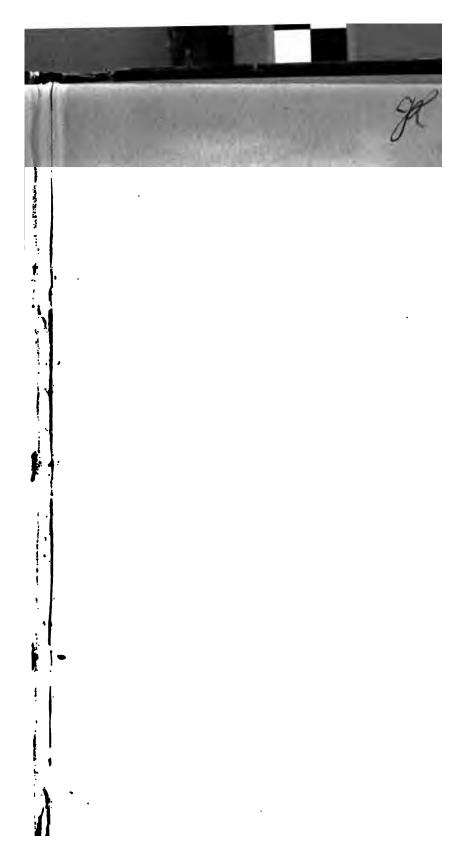

.

·

.

# Historisch - politische Plätter

für das

# katholische Deutschland

Des Jahrgangs 1862

3 weiter Banb.

7.50 V.50



# T24-10642

# Inhaltsverzeichniß.

| I. Der Concordateftreit im Ronigreich Burttemberg und im Großherzogthum Baben. | Sette |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ein Beitrag jur thatfachlichen Burbigung ber fo-                               |       |
| genannten liberalen Bewegungen                                                 | 1     |
| I. Allgemeine Ueberficht bes Thatbeftanbes .                                   | 3     |
| II. Borgange in Burttemberg. Protestantischer                                  | •     |
| Biberftand gegen bie Convention                                                | 10    |
| III. Borgange in Burtiemberg Politifder                                        |       |
| Biberfiand gegen die Convention                                                | 29    |
| II. Rleinbeutiche Gefchichte Baumeifter.                                       |       |
| Befchichte ber Revolutionszeit von 1789 bis 1795.                              |       |
| Bon S. v. Cybel.                                                               |       |
| V. Die Beit bes Baster Briebens                                                | 44    |
| III. Dr. Strobl über Binbifcmann                                               | 68    |
| IV. Ribelungenlieb und Graffage                                                | 72    |
| V. Beitlaufe.                                                                  |       |
| Defterreich im Rern ber europaifchen Lage                                      |       |
| Bas ber Imperator von Desterreich will? —                                      |       |
| Richts als England und uns! Italien er:                                        |       |
| laubt die Berfiandigung. — Der Orient for:                                     |       |
| bert fie. — Rein hinberniß als ber Rhein unb                                   |       |
| wir Die beutsch Liberalen Rapoleons Gin:                                       |       |
| treiber. — Die öfterreichische Diplomatie unter                                |       |
| constitutionellem Einfluß. — Der 26. Februar                                   |       |
| und die teutsche Frage — fr. v. Schmerling                                     |       |
| und mas bann? - Die Biener Berfaffungenoth                                     |       |
| und bie frangofifche Bumuthung Fabula docet!                                   | 87    |

lifterifch-politifche Vlätter

MIX. 103

halifde Dentfinland.

1911 Testphil 92

NAME OF TAXABLE

Biforisch - politische

# Blätte

für bab

# fatholische Deutschland,

redigirt

DOR

Edmund Jörg und Franz Binber.

(Cigenthum der Samilie Gorres.)

Fünfzigfter Banb.



Manden, 1862.

In Commiffion ber literarifcheartiftifden Unftalt.

D 1 .H6695 V.50

# Inhaltsverzeichnif.

11

| I. Der Concordateftreit im Ronigreich Burttemberg und                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| im Großherzogthum Baben.                                                                                                                                                                                               |
| Ein Beitrag zur thatsächlichen Burbigung ber fos<br>genannten liberalen Bewegungen<br>I. Allgemeine Uebersicht des Thatbestandes .<br>II. Borgänge in Württemberg. Protestantischer<br>Wiberstand gegen die Convention |
| III. Borgange in Württemberg. — Politifder                                                                                                                                                                             |
| Witerfland gegen die Cenvention                                                                                                                                                                                        |
| II. Rleinbeutsche Geschichts:Baumeifter. Geschichte ber Revolutionezeit von 1789 bis 1795. Bon G. v. Cybel. V. Die Zeit bee Baster Briebens                                                                            |
| III. Dr. Strobl über Binbifcmann                                                                                                                                                                                       |
| IV. Mibelungenlieb und Graffage                                                                                                                                                                                        |
| V. Beitlaufe.<br>Defterreich im Rern ber europäischen Lag.<br>Bad ber Imperator von Defterreich will? —                                                                                                                |

esterreich im Kern ber europäischen Lage Bas ber Imperator von Desterreich will? — Richts als England und uns! — Italien erstaubt die Berständigung. — Der Orient forvbert sie. — Rein hinderniß als der Rhein und wir. — Die deutsch Liberalen Rapoleons Einstreiber. — Die österreichische Diplomatie unter constitutionellem Einsluß. — Der 28. Februar und die teutsche Frage — hr. v. Schmerling und was dann? — Die Wiener Bersassungsnoth und die französische Zumuthung. — Fabula doost!

|                                                                                                                                                                                                                                          | S: ite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| VI. Rritifche Ueberichau ber beutschen Staates und Rechtes<br>geschichte.                                                                                                                                                                |        |
| Die Bearbeitung ber Periote von 843 bis 1272.                                                                                                                                                                                            | 109    |
| 1. Die beutsche Raiseribee und Kaifergeschichte .                                                                                                                                                                                        | 110    |
| VII. Der Concordatoftreit im Konigreich Burttemberg und im Großherzogthum Baben.                                                                                                                                                         |        |
| IV. Buftanbe im Großherzogthum Baben Das                                                                                                                                                                                                 |        |
| Reaftione: Minifterium                                                                                                                                                                                                                   | 126    |
| V. Abfichten und Plane ber Gothaer                                                                                                                                                                                                       | 139    |
| VIII. Briefe bes alten Colbaten.                                                                                                                                                                                                         |        |
| An ben Diplomaten außer Dienft.                                                                                                                                                                                                          |        |
| Preußens Fortschritte, beffer ble ber Demokratie.<br>Baben. Die Folgen einer beutschen Revolus<br>tion. Der alte Solbat wibersagt ber Triass<br>ibee und allem mittelstaatlichen Formeikram.<br>Der großbeutsche Kalfer ober — bie Revos |        |
| Iution!                                                                                                                                                                                                                                  | 153    |
| IX. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Ein offenes Bifier fur bie großbeutiche Raiferibee                                                                                                                                                                                       | 169    |
| X. Bu ben gugen bee herrn Brofeffor bauffer                                                                                                                                                                                              | 185    |
| 1. Die frangöfische Revolution                                                                                                                                                                                                           | 189    |
| XI. Der Concordatestreit im Königreich Burttemberg und<br>im Großherzogthum Baben.                                                                                                                                                       |        |
| VI. Borbereitungen ju ber Agitation in Baben                                                                                                                                                                                             |        |
| Die Bahlen zum Landtag                                                                                                                                                                                                                   | 217    |
| XII. hiftorifde Rovitaten.                                                                                                                                                                                                               |        |
| Rrieges und Sittengeschichte ter Reicheftabt Rurns                                                                                                                                                                                       |        |
| berg vom Enbe bee fechezehnten Jahrhunderte                                                                                                                                                                                              |        |
| bis jur Schlacht bei Breitenfelb 7. (16.) Sept.                                                                                                                                                                                          |        |
| 1631. Il. Theil. Bon 1620 bis 1628. Rach ar-                                                                                                                                                                                             |        |
| divarifden (sic) und andern urfundlichen Duels                                                                                                                                                                                           |        |
| len bearbeitet von Franz Lubwig Freiherrn                                                                                                                                                                                                |        |
| von Soben. Erlangen, Theodor Blafing                                                                                                                                                                                                     |        |
| 1861. 8. XII und 457 S                                                                                                                                                                                                                   | 239    |
| XIII. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Die ruffifche und breußische Anerfennung Italiens                                                                                                                                                                                        |        |
| - was man bavon halten foll? Der Stern                                                                                                                                                                                                   |        |

| bes Imperators und ber lette Berfuch Defter-<br>reichs                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XIV. Der Beterspfenning                                                                                                                               |
| XV. Briefe bee alten Solbaten.                                                                                                                        |
| An den Diplomaten außer Dienft.                                                                                                                       |
| l. Die Behandlung ber öfterreichischen Krieges<br>Marine im Biener Reicherath                                                                         |
| II. Der Abg. Gisfra über bas Seevertheibigungs-<br>wefen und bie italienischen Absichten an ber<br>Abria.                                             |
| XVI. Diftorifche Novitaten.                                                                                                                           |
| Bur Geschichte bes Eigenthums in den beutschen<br>Stäbten. Mit Urfunden. Bon Dr. Wilbelm<br>Arnold, ord. Prof. der Rechte zu Basel.<br>Basel 1861. 8. |
| XVII. Der Concordateftreit im Ronigreich Burttemberg und im Großherzogthum Baben.                                                                     |
| VII. Die Eröffnung bes babifchen ganbtags und bie protestantische Conferenz zu Durlach                                                                |
| XVIII. Beitlaufe.                                                                                                                                     |
| I. Die alten und bie neuen Stanbe                                                                                                                     |
| II. Die Spbillinifchen Bucher in Ranchen                                                                                                              |
| XIX. Der Concordateftreit im Königreich Bürttemberg und<br>im Großberzogthum Baben.                                                                   |
| VII. Die Eröffnung bes babischen Landtags und bie<br>protestantische Conferen, zu Durlach (Schlus)                                                    |
| XX. Cthnographifche Streifzüge.                                                                                                                       |
| I. Die vorgeschebenen Poften ber frangöfischen Weltpolitif                                                                                            |

I. Aus tem fatholifchen Leben ber Gegenwart von August Lewalb. (Schaffhaufen 1862.) .

XXI. Ratholifche Beitbilber.

| •                                                                                          | Celle      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| II. Die Deutschen in Varis. Bom Berfaffer ber "Runbschau". (Freiburg, herber 1862.) .      | 404        |
| XXII. Alban Stolg und ber Freimaurerorben.                                                 |            |
| Dit ber Rlagichrift eines "Berliner Freimaurere"                                           |            |
| im Anhang                                                                                  | 408        |
| XXIII. Beitiaufe.                                                                          |            |
| Die Berlegenheitevorfclage jur Bunbeereform.                                               | 435        |
| XXIV. Die Bedifche Biographie Beffenberge                                                  | 449        |
| XXV. Die Katastrophe von Castelsibardo und Ancona.                                         |            |
| Rach ten Aufzeichnungen ber Rapitane Robile von                                            |            |
| Richter und Sugo Coppe                                                                     | 475        |
| XXVI. Die Buftanbe ber griechifchounirten Rirche.                                          |            |
| Rach ber Broschüre bes P. Gagarin: L'Avenir                                                |            |
| de l'église grecque-unie                                                                   | 484        |
|                                                                                            | •          |
| XXVII. Beitlaufe.                                                                          |            |
| I. Die Parität in Preußen, inebesondere an den                                             | KOO        |
| preußischen hochschulen                                                                    | 500<br>520 |
|                                                                                            | 0.20       |
| XXVIII. Der Concordatoftreit im Ronigreich Burttemberg und<br>im Großherzogthum Baben.     |            |
| VIII. Fortichritte ber Bewegung. Das Benehmen ber                                          |            |
| Rammern. Die Dankabreffen und Petitionen.                                                  |            |
| Die Dentidrift ber Freiburger-Brofefforen .                                                | 529        |
| XXIX. Siftorifche Novitaten.                                                               |            |
| I. Rubolf II. und feine Beit. 1600-1612. Bon                                               |            |
| Dr. Anton Ginbely                                                                          | 556        |
| II. Boben's Leffing und Goege                                                              | 565        |
| III. Potthaft's Begweifer burch bie Geschichtswerke<br>bes europäischen Mittelalters       | 572        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                    | 0.2        |
| XXX. Ribelungenlieb und Graffage.                                                          |            |
| II. Die Olchter ber Gralfage. — San Marte's<br>Parcival : Studien. — Dr. Lang über den Sa: |            |
| gentreis bes heiligen Gral                                                                 | 577        |
| Dentities and NativiBras Court                                                             |            |

|                                                                                                                                                                                                   | LX    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                   | Seite |
| XXXI. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                  |       |
| Das römische Pfingfisest, Aspromonte und La<br>France                                                                                                                                             | 585   |
| XXXII. Rritifche Ueberschau ber beutschen Staate: und Rechte: geschichte.                                                                                                                         |       |
| II. Politische Berfaffung im Reich                                                                                                                                                                | 613   |
| XXXIII. Der Concordatofiteit im Konigreich Burttemberg und im Großberzogthum Baben.                                                                                                               |       |
| IX. Die allgemeine Lage im Anfang bee Jahres                                                                                                                                                      |       |
| 1860                                                                                                                                                                                              | 635   |
| XXXIV. 2B. v. Raulbachs Darftellung bes Reformations: Zeit-                                                                                                                                       | 655   |
| XXXV. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                  |       |
| I. Der liberale Streit in ber beutschen Frage. — Baron Bernhard über bie großbeutsche Raiseribee                                                                                                  | 668   |
| II. Der Gipfel ber preugifchen Rrifie in herrn                                                                                                                                                    |       |
| von Bismart-Schönhausen                                                                                                                                                                           | 684   |
| XXXVI. Der Concordatoftreit im Königreich Bürttemberg und im Grefherzegthum Baben.                                                                                                                |       |
| X. Borgänge in Freiburg. — Denkschrift ber pros<br>testantischen Professoren. — Schrift von Rotted<br>für den katholischen Charakter der Universität. —<br>Verwendung des Namens v. Wessenberg. — |       |
| Die Commission in Bürttemberg. — Gothaische<br>Tagespresse.                                                                                                                                       | 701   |
| XXXVII. Bu ben gufen bes herrn Brofeffor Sauffer.                                                                                                                                                 |       |
| II. Deutsche Geschichte                                                                                                                                                                           | 720   |
| XXXVIII. Bur neuern firchenrechtlichen Literatur.                                                                                                                                                 |       |
| Walter fontes juris ecclesiastici. — Das Kirchens<br>vermögen und die Staatskuratel. — Silbernagel:                                                                                               |       |
| bas Cherecht nach ben Gefegen ber griechischen                                                                                                                                                    |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                        | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ricche. — Heiss, de matrimonio tractatus quin-<br>que. — Totvárad: bas neue Chegeses in Bra:<br>filsen. — v. Moy und Bering Archiv für kathos<br>lisches Kirchenrecht.                                                                                 | 737   |
| XXXIX. Bortrag bes herrn von Ringseis bei ber Generals versammlung in Aachen                                                                                                                                                                           | 756   |
| XL. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| I. heinrich von Gagern in Beimar - vor ber<br>beutschen Beltfrage                                                                                                                                                                                      | 764   |
| II. Der Munchener hanbelstag und herr Droupn                                                                                                                                                                                                           | 776   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 770   |
| XLI. Bu ben Ruffen bee herrn Professor Sauffer. II. Deutsche Geschichte. (Schluß.)                                                                                                                                                                     | 785   |
| XLII. Die Liturgie ber ruffifchsorthoboren Rirche                                                                                                                                                                                                      | 800   |
| XLIII. Der Concordatoftreit im Ronigreich Burttemberg und<br>im Großbergogihum Baben.                                                                                                                                                                  |       |
| XI. Rechtfertigung bes Comités zu heibelberg. — Betitionen und Deputationen ber Stabte. — Erflarungen ber Regierung. — Demonstration in ber Resibenz. — Bilbung ber Commission in ber ersten Kammer. — Der Minister Mepfenbug in ben beutschen Fragen. | 806   |
| XLIV. Mus bem Leben eines neuern Philosophen                                                                                                                                                                                                           |       |
| Arthur Schopenhauer. Aus perfonlichem Umsgange bargeftellt. Ein Blid auf fein Leben, fels<br>nen Charafter und feine Lehre. Bon Wilhelm<br>Gwinner. Leipzig, Brodhaus 1862                                                                             | 825   |
| XLV. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Ueber bie großbeutsche Berfammlung in Frankfurt. — Der griechische Zwischenfall                                                                                                                                                                        | 842   |
| XLVI. Die Memoiren Raifer Raris bes Funften                                                                                                                                                                                                            | 857   |
| XLVII. Der Concordateftreit im Ronigreich Burttemberg und im Großherzogthum Baben.                                                                                                                                                                     |       |

| XII. Franz v. Roggenbach. — hirtenbrief bes Erze<br>bischofs. — Dank-Abressen. — Schriften für<br>bas Concorbat. — Wotson v. Rohl in ber I.<br>Rammer. — Wahl des Dr. Buß. — Berhands<br>lungen in ber zweiten Kammer.                                                | <b>S</b> ci |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XLVIII. Briefe bee alten Solbaten.                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| An ben Diplomaten außer Dienft:                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| I. Phyfiognomie ber Stabt Frankfurt. — Die<br>großbeutsche Bersammlung zu Frankfurt; bie<br>Brogramme und Parteischattirungen berselben;                                                                                                                              | 04          |
| Gang ber Borberathungen                                                                                                                                                                                                                                               | 91          |
| — Ruablia                                                                                                                                                                                                                                                             | 91          |
| XLIX. Sifterifche Revitaten.                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Beiträge zur Kunstzeschichte Nürnbergs von Joseph<br>Baaber. II. Nördlingen 1862.                                                                                                                                                                                     | 93          |
| L. Der Concordatoftreit im Konigreich Burttemberg und im Großberzogthum Baben.                                                                                                                                                                                        |             |
| XII. Kathelische Abresse. — Die Bertheibigungssschrift bes Abgeord. Dr. Lamen. — Schrift bes geh. Nath Dr. Stabel. — Einschreiten ges gen gothaische Blätter. — Erklärung ber Cusratgeistlichen. — Dr. Bissug legt sein Mansbat nieber. — Berwerfung ber Wahl bes Dr. |             |
| Bug XIII. Bericht ber Commission ber zweiten Kams                                                                                                                                                                                                                     | 91          |
| mer — Minberheitsantrag bes Dr. Biffing.<br>—Berhältnif bes babifchen Commissionsberichtes                                                                                                                                                                            |             |
| gum wurtembergifchen Dinoritatebericht .                                                                                                                                                                                                                              | 91          |
| Ll. Bur Geschichte ber Literatur.<br>Geschichte ber altbeutschen Dichtkunft in Bapern,<br>Bon Dr. H. Holland. Regensburg bei Buftet.                                                                                                                                  |             |
| 1862                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97          |

|                                                   | Seite |
|---------------------------------------------------|-------|
| LII. Rifolaus von Cufa.                           |       |
| Des Cardinals und Bifchofe Ritolaus von Cufa      |       |
| wichtigfte Schriften in beutscher Ueberfepung von |       |
| Dr. F. A. Scharpff, Demeapitular in Rot:          |       |
| tenburg. Freiburg 1862 . ,                        | 989   |
| LIII. Briefe bes alten Colbaten.                  |       |
| An ben Diplomaten außer Dienst.                   |       |
| Rritische Rudblide auf bie großbeutsche Ber-      |       |
| fammlung zu Frankfurt                             | 1000  |
| LIV. Der Berliner St. Bonifacius-Ralenber         | 1019  |

## I.

## Der Concordatsstreit im Königreich Burttemberg und im Großherzogthum Baben.

Ein Beitrag gur thatfachlichen Burbigung ber fogenannten liberalen Bewegungen.

Der sogenannte Concordatostreit in Burttemberg und in Baben ift beinahe vergeffen; in ben beiden Rachbarlandern find die Berhaltniffe der fatholischen Rirche von der staatlichen Befetgebung geregelt; bie meiften Bestimmungen ber Bereinbarungen mit dem papftlichen Stuhle find in die betreffenden Befete übergegangen und bie Rirche bat eine Selbstftanbigfeit errungen, wie Menschenalter bindurch in Diefen ganbern eine solche gar nicht gefannt war. Ift es gerathen, die verschols lene Sache mit ihren gehäffigen Borgangen jest wieber aus ihrem Grabe ju gieben?

Wenn es fich um bie einzelnen Bestimmungen ber beiben Bereinbarungen handelte, fo maren biefe nur etwa noch von einer fpeziellen Staats- oder Rirchengeschichte zu berühren, aber gerade um ben Stoff ber Bertrage bat es fich eigentlich nie-L

mals gehandelt. Der Inhalt der beiden Conventionen ift ben Personen, welche das Geheimnis der Bewegung gefannt und diese geleitet haben, vollkommen gleichgültig gewesen, und darum haben die gründlichsten Erörterungen niemals eine unsbesaugene Beurtheilung erwirkt. Es waren Principien, für welche die wühlerischen Parteien gestritten und hinter den Grundsähen waren die besonderen Absichten versteckt. Die Parteien haben gestegt, das System der Staatsallmacht ist durch den Fall der Concordate besestigt worden, und diese soll nun allmählig die verborgenen Absichten zu rechtsgültigen oder thatsächlichen Juständen entwickeln.

Es ift immer zeitgemäß und gerathen, bag man die Entwidlung eines politischen Systemes bezeichne. Denn eben bie Entwidlung zeigt uns bes Spftemes Eigenthumlichfeiten, und mit biefen beffen Ctarte und beffen Schwachen. In bem Concordatoftreit ift aber auch diese Renntnig nicht die Sauptsache, fondern der Charafter und ber Verlauf ber Bewegung. biefen erfeben wir ben Stand und die Plane ber Parteien, und beren Rrafte und Mittel, und fennen wir diefe, fo mogen wir mit Bahricheinlichfeit urtheilen, wie fie ferner vorgeben werben. Aus ber Geschichte ber Bewegung lernen wir die 3mangeherrschaft über die Meinungen und die Digach. tung bes Rechtes fennen, bie man bie Stromung ber Beit gu nennen beliebt, und wir mogen beurtheilen, ob biefe Strom. ung gemacht ober natürlich sei, und ob nicht über furz ober lang eine ftarfere fie brechen ober gurudftauen werbe.

Die nachsolgenden Ausführungen sollen die Principien aus den Thatsachen ziehen und aus dem Ursprung und dem Berlauf der Bewegung sollen sie beren Ratur und Bedeutung ermitteln. Mit den einzelnen Bestimmungen der Conventionen werden wir uns nicht welter beschäftigen, als es der Zweck unserer Darstellung erfordert.

### I. Allgemeine Ueberficht bes Thatbeftanbes.

Durch die Bulle Provida solersque vom 16. August 1821 murte bie oberrheinische Rirchenproving errichtet, begrengt und eingetheilt; und burch bie fpatere Bulle Ad Dominici gregis custodiam vom 11. April 1827 murben bie Rechteverhaltniffe ber Rirche in allgemeinen Umriffen bestimmt. Die beiden Bullen waren bie firchlichen Ausfertigungen ber Bereinbarung, welche nach langen Unterhandlungen bes papftlichen Stubles mit ben Regierungen von Burttemberg und Baben, ben beiben heffen, Raffau und Krantfurt ju Stande gefommen mar. Die Bifchofe und ihre Capitel wurden eingesett und botirt. aber im Janner 1830 erließen bie genannten Regierungen gleichlautende Berordnungen "bas landesberrliche Schut = und Auffichterecht über die fatholische Kirche betr.", welche die mefentlichen Bunfte ber fogenannten Frankfurter Rirchenpragmatif vom 8. Februar 1822 enthielten und bemnach - mit bem Beift und ben Bestimmungen ber Bullen in unlösbarem Biberfpruch - alle Berbaltniffe ber Rirche ber Staatsgemalt unterwarfen und bie Bewalt ber Bifchofe felbft in rein firchlichen Dingen beschränften ober vollfommen aufhoben. balbes Menschenalter fab man in ben Staaten ber oberrheis nischen Rirchenproving eine volltommene Bevormundung ber Rirche, unterbrochen von Bitten, Bermahrungen und von fleinlichen Banfereien, in welchen Die firchliche Autorität manche mal ein fleines Bugeständniß errang, ein unbedeutendes Theils chen ber Gerechtsame, welche bie Regierung in ben Unterbandlungen mit bem papftlichen Stuhle felerlich anerfannt hatte.

Im Jahre 1848 hatte bie Nationalversammlung in Frantfurt die religiosen Gesellschaften als freie Genoffenschaften anerfannt, welche bas Recht haben, ihre Angelegenheiten selbstftanbig zu fuhren. Die beutichen Bifcofe versammelten fic in Burgburg und erließen jene berühmte Denffcrift, welche Die Celbstständigfeit ber Rirche behauptete, beren vollfommene Trennung vom Staate für ein Unglud erflarte, aber biefe Trennung bennoch der bieberigen Abhangigfeit vorzog. Die Bijchofe ber oberrheinischen Rirchenproving mar nun bie Beit jum Sandeln gefommen; aber mit richtigem Saft erwarteten fie bie Wieberherstellung ber inneren Ordnung in ben betreffenden Staaten, und erft im Mary 1851 erließen fie bie gemeinschaftliche Dentschrift, in welcher fie bie Lage ber Rirche fcilberten, ihre Befchwerben icharf und genau aufftellten und bie Regierungen um Abhulje baten. Gegen Ende bee Jahres 1852 versammelten sich Commissare ber meiften von ben oben bezeichneten Regierungen ju Rarleruhe, um fich über bie Beantwortung ber bifchoflichen Dentschrift und über gemeinschaft. liche Beschluffe zu vereinbaren. Diese Commiffion hatte fich mit ben Rirchenbeborben in feinerlei Berührung gefest, fie verhandelte und arbeitete, ale ob feine firchliche Autorität in ihren Staaten anerfannt mare und bas Ergebnig ihrer Urbeiten mar eine Staatsschrift, welche die Denfschrift ber Biicofe beantwortete, Berordnunge-Entwurfe, welche im Anfang Des Mary 1853 theile verfundet, theile ben Bischofen gur Erflarung mitgetheilt murben. Die Bifcofe ber oberrbeinifchen Rirchenproving versammelten fich hierauf in Freiburg; fie erließen unterm 12. April 1853 eine gemeinschaftliche Protestation und in einer spateren Versammlung erließen fie ibre ameite Denfschrift, in welcher fie noch bestimmter als fruber ibre Forberungen aufstellten und rechtlich begrundeten").

<sup>&</sup>quot;) Die Vorgange find genau bargeftellt in ber befannten Schrift: "Die fatholische Rirche und die babische Regierung. Gine thatsachliche Darftellung bes Kirchenstreites" in ber beutschen Bierteljahroschrift Januar bis Marz 1854, Rum. 65, sowie in Dr. Carl Baber: "Die fatholische Kirche im Großherzogihum Baben". Breiburg bei herber 1860. S. 1 bis 35.

Bis babin maren die firchlichen Ungelegenheiten von ben Regierungen und von den Bifchofen fur ben gangen Umfang ber Proving verhandelt worden; von nun an aber handelte jeder Staat oder jede Diocese fur fich felber. Die Denfichrift vom 12. April mar die lette gemeinschaftliche Sandlung gemefen. Rurheffen batte bie Bestimmungen ber Bulle in ibren wesentlichsten Bunften vollzogen und der Bischof von Kulba hatte feiner Unterschrift die Erflarung beigefügt: daß er groß. tentheils alles bas besite, mas in ber Denfschrift geforbert werbe, und bag feine Mitunterfdrift ber Sauptfache nach nur bie Bebeutung und ben 3med habe, "bie volle Bemeinsamfeit jener leberzeugungen und Gefinnungen mit benen feines bochwurdigften herrn Metropoliten und feiner herrn Mitbifcofe ju beurfunden." Die Regierung bes Großherzogthums Baben ging fcroffer ale alle anderen gegen bie Rirche vor; mabrend fie in bem befannten Rirchenftreit ben Bebrauch ber Polizeigewalt bis ins Unglaubliche ausbehnte, unterhandelten ber Ronig von Burttemberg mit bem Bifchofe von Rottenburg und ber Großherzog von Seffen mit bem Bifchofe von Mainz. Die Bereinbarungen, die im Jahre 1854 zwifchen biefen ju Stande gefommen, murben in Rom nicht genehmigt und ber erfigenannte Regent leitete nun besondere Unterbandlungen mit bem papftlichen Stuhle ein, aus welchen ber 216foluß ber Bereinbarung vom 8. April 1857 hervorging. 3n ben Wirren bes Rirchenftreites war auch ber babifchen Regierung nichts Anderes übrig geblieben, als fich nach Rom gu wenden; aber erft am 28. Juni 1859 murbe bie llebereinfunft unterzeichnet. Die papftliche Berfundungebulle Cum in sublimi principis vom 22. Juli 1857 murbe in Burttemberg unter bem 21. Dezember beffelben Jahres verfundet; fur Baben wurde die Bulle Aeterni pastoris vicaria vom 19. Oftober 1859 unter bem 5 Dezember amtlich befannt gemacht. Die beiben Bullen enthalten ben Bortlaut ber Bereinbarungen, und ber ftaatlichen Berfundung find authentische Ueberfehungen in deutscher Sprache beigefügt.

In Burttemberg und in Baben bestunden gleiche Berbaltniffe und abnliche Buftande. Beibe Staaten unterhandels ten auf gleichen Grundlagen, benn fur beibe maren bie fruberen Bereinbarungen, b. h. die Bullen vom 16. August 1821 und vom 11. April 1827 in rechtlicher Rraft. Die neuen Bereinbarungen führten nur bie weiten allgemeinen Beftimmungen ber früheren aus, und baber ift es fehr naturlich, baß bie württembergische und bie babische Convention fich in allen Dingen abnlich maren, baufig bis auf ben Wortlaut. naturlichen Lauf ber Dinge mar es nothig geworben, bag man ben 3mang ber bureaufratischen Bevormundung allmählig loderte, und burch bestimmte Verordnungen fowohl als burch ben Bebrauch hatten in beiden Staaten fich thatsachliche Berbaltniffe gebildet, welche von ben Conventionen anerkannt und jum Rechtostand erhoben wurden. Diese enthielten barum nur wenig eigentlich neue Bestimmungen.

In Burttemberg und in Baben war ber katholischen Rirche grundgesehlich die selbstständige Leitung ihrer inneren Angelegenheiten zugestanden\*). Das firchliche Eigenthum ift durch die Grundgesehe der beiden Staaten als solches anerstannt\*\*), und die Bestimmungen der Conventionen über dessen Berwaltung sind eigentlich nur organische Bersügungen, welche den Grundsat des firchlichen Sigenthums sestigungen, welche den Grundsat des firchlichen Sigenthums festgehalten und das Aussichtendt der Staatsregierung in bestimmte Formen gebracht haben. Die Besehung der Pfründen war bisser eine schwebende Frage gewesen; sie wurde immer nach Ums

<sup>\*)</sup> Burttembergifche Berfaffungeurfunbe §. 78. — Babifches erftes Conftitutioneebift vom 14. Dai 1807, § 11 u. 12 ff.

<sup>\*\*)</sup> Burttembergische Berfaffungeurkunde §. 70 und babifche Berfaffungeurkunde §. 20.

ftanben behandelt und mar ein ftebender Streitpunft amifchen Einerseits machte man ben Bischofen ben beiben Gewalten. Bugeftanbniffe, andererfeits bob man fie wieder auf und Berordnungen und Berfahren maren unficher und fdmanfenb. Die beiben Bereinbarungen baben biefe Cache geregelt, und amar auf eine Art, bei melder die Staatsgewalt nicht zu furg Die Aufficht ber Rirchengewalt über die fatholiichetheos logischen Kafultaten in Tubingen und in Freiburg, sowie bie Errichtung und bie firchliche Leitung von Unftalten gur Ergiebung ber Priefter maren in ben fruberen Bereinbarungen feftgeftellt und theilmeise auch ausgeführt. Colche Aufficht und folde Leitung firchlicher Erziehungeanstalten wird felbft in protestantischen ganbern ohne Wiberspruch ausgeübt und in ben Bereinbarungen beiber fubbeutichen Staaten ift eine angftliche Burforge gegen einseitiges Gingreifen ber Rirchengewalt und gegen Storung ber Lehrfreiheit getroffen.

Die Erweiterung ber Disciplinar. Gewalt ber Bischofe über ihren Rlerus machten nicht bie Aufhebung alter und bie Erlaffung neuer Befete nothwendig, und fo murben bie Befetgebungen beiber Staaten eigentlich nur in ben Chefachen berührt. Wenn die beiben Vereinbarungen aussprechen, bag bie widersprechenden Berordnungen und Berfügungen außer Rraft treten follen, fo find bamit felbftverftandlich nur bie Berorbnungen vom 30. Januar 1830 und vom 1. Marg 1853 und alle bie Berfügungen, welche aus biefen bervorgingen, fowie einige Bestimmungen bes Cherechtes gemeint. Die Freibeit beiber Regierungen mar aber in ben Bereinbarungen burch bie gleichlautende Erflarung gemahrt : baß Schwierigfeiten, welche fich über einzelne Bestimmungen ber Convention ergeben, burch freundschaftliche Unterhandlungen zwischen bem bl. Stuhl und ber betreffenden Regierung beigelegt werben follen. mifche Stuhl war noch weiter gegangen. Denn in einem befonderen Aftenftud wurde ben Bifcofen eingeschärft, bei ber

Ausübung ihrer Chejurisbiftion jeden Conflift mit der beste, henden Gesetzebung zu vermeiden, und es war somit den Regierungen überlassen, die nothwendige Aenderung der Gesetze auf verfassungsmäßigem Wege zu bewirken und, wenn dieß nicht möglich, über die nothwendigen Aenderungen der Concordatsbestimmungen in Rom zu unterhandeln.

In Burttemberg bestunden allerdings zwei gewichtige Schwierigfeiten fur bie Ausführung ber Bereinbarung, benn bort ift ber Ronig gehalten, von ben Traftaten, welche von ihm mit auswärtigen Machten angefnupft werben, Die Stande in Renntniß zu fegen, eine Bestimmung, aus welcher man nothigenfalle ein Benehmigungerecht ber Stanbe ableiten fann. Ferner bestimmt die wurttembergifche Berfaffung, bag "die Berordnungen ber Rirchengewalt ohne vorgangige Ginfict und Benehmigung bes Staatsoberhauptes weder verfündet noch vollzogen werden fonnen" \*). Die Bereinbarung mit bem romifchen Sof ale Staatevertrag unterlag baber ber Berhandlung in ben Rammern und die grundgefetliche Feststellung bes fogenannten Blacet mußte von der Bertretung aufgehoben. mer-In bem Großbergogthume Baden lagen die Berbaltniffe weniger ungunftig. Der Berkehr bes Erzbischofs mit bem Dberhaupte ber Rirche, mit seiner Geiftlichkeit und mit ben Angehörigen seines Sprengels ift wohl burch bas fogenannte Erfte Constitutions : Edift vom 14. Mai 1807 und durch bie Berordnung vom 30ften Janner 1830 befchranft, aber bie Berfaffungeurfunde enthalt barüber feine Bestimmung, und ebenso wenig macht fie bie Rechtsgultigfeit eines Staatsvertrage von ber ftanbifden Genehmigung abbangig, ober zwingt auch nur den Regenten zur Borlage eines folchen. Wir werben fpater barauf jurudfommen.

Die polizeiliche Aufficht über ben firchlichen Berfehr ift

<sup>\*)</sup> Burttembergifche Berfaffungeurfunbe §6. 85 u. 86 u. §. 72.

freilich lange Zeit mit rudsichtsloser Strenge ausgeführt worben; aber mehrere Jahre vor dem Abschluß der Bereinbarung hat man den Erzbischof nicht mehr gestört. Die Bereinbarung vom 28. Juni 1859 hat feine einzige grundgesehliche Bestimmung im Großherzogthum Baden berührt; sie hat sogar deren manche wiederhergestellt, welche durch einseitige Berordnungen ausgehoben oder verlett worden waren.

Die Bereinbarungen bes Königs von Burttemberg und bes Großherzogs von Baden mit dem hl. Stuhl haben zunächft nur die Streitpunfte zwischen der Staatsgewalt und der Kirchengewalt geschlichtet. Sie sollten der Kirche ihre freie Bewegung gewähren und damit deren Wirksamkeit sichern; andererseits sollten sie der Staatsgewalt das nothwendige Aufsichtsrecht feststellen und in manchen Dingen eine zwedmäßige
Mitwirkung gestatten. Sie sollten die Uebergriffe ehrgeiziger
Priester nicht weniger verhindern als die Eingriffe einer herrschsüchtigen Burcaustratie, und in allen ihren Bestimmungen ausgeführt, hätten sie den Bischsen und der Geistlichkeit geringere
Besugnisse gegeben als beide in vorherrschend protestantischen
Ländern, z. B. in Preußen, wirklich besitzen und ohne Hinderniß ausüben.

Das Alles ift in gar vielen Schriften mehr ober weniger grundlich nachgewiefen\*), und fein Unbefangener, welcher fic

<sup>\*)</sup> Wir werten gelegentlich von ter zahlreichen Literatur manche Schrift anführen. Die vollständigften Darftellungen finden fich in beiden folgenden Schriften: Dr. Florian Rieß, "Die württems bergifche Convention". Derber'sche Berlagshandlung Freiburg 1858. Seiten 149. R. — Diese Schrift ist unter fleter Berücksichstigung der rechtlichen Justände mehr aus dem firchlichen Gesichtes puntte versaßt. Bollfommen vom politischen Standpunkte ist die Sache behandelt in der schon erwähnten Schrift von Dr. Carl Baber: "Die katholische Kirche im Großherzogthum Baben". Gerberische Berlagshandlung. Freiburg 1860. 8. 6. 480.

eine genaue Renntniß der Sache verschaffte, ist darüber im 3weisel gewesen. Rein Rechtsstand wurde gebrochen und sein Interesse der Gesellschaft oder des Staates zerstört; feine ans dere Religionsgesellschaft war im Geringsten verletzt, aus der Aussührung mußte sich sogar als nothwendige Folge eine Selbstständigseit der protestantischen Rirche ergeben, wie sie bioher noch nirgends bestund. Warum sind diese Vereindarungen gefallen? Richt ihr Inhalt, nicht ihre positiven Bestimmungen, sondern nur politische Rücksichten oder Vorurtheile haben die Bewegung gemacht, politische Parteien haben sie zum Ausgangspunst ihrer Wühlereien ersehen und sie hat dies nen müssen, um die Plane dieser Parteien zu sördern.

# 11. Borgange in Burttemberg. Proteftantifcher Diberftanb gegen bie Convention.

Bur Ausführung ber Bereinbarung hatte ber Konig von Burttemberg ben entschiedenen Willen. Er wußte, daß Consessionschaß und politische Parteisucht einen gemeinsamen Wiberstand versuchen oder doch unangenehme Schwierigkeiten beseiten würden; aber er glaubte die Hindernisse besteinen, denn die Befürchtungen der Protestanten konnte man heben und politischen Bewegungen war die Zeit noch keineswegs sehr günstig.

In der Mitte des Monats März 1857 wurde aus Rom berichtet, daß der Abschluß der Unterhandlungen nahe bevorsstehe, und daß eine "rechtliche und einsichtsvolle Convention" als deren Ergebniß erscheinen werde. Es wurde nun viel darüber geredet und es wurden mancherlei Gerüchte verbreitet, um die öffentliche Meinung zum Voraus gegen die Convention einzunehmen, aber selbstwerständlich konnten die Kammern sich nicht mit einem Traktat befassen, welcher noch gar nicht abgeschlossen war. Um 7. April 1857 wurden die Landstände

auf unbestimmte Zeit vertagt, und zwei Tage später melbete ber Telegraph, daß am folgenden Tage, am 8. April, die Bereinbarung von den beiderseitigen Bevollmächtigten unterzeichnet worden sei. Am 5. Juni wurden zu Rom die Ratisifations Urfunden ausgewechselt.

Die wurttembergifche Regierung mußte geringe Boraus. ficht ober geringes Bertrauen auf fich felbft und auf Die Berechtigfeit ber Cache gebabt baben, wenn fie nicht nothige Anordnungen mit ben Grundsagen und mit ben Bestimmun. gen ber Convention in Ginflang gebracht batte. Faft gleichzeitig mit ber Ratififation hat bas Cultusminifterium eine Berfügung erlaffen, welche bie Universität Tubingen für eine paritatifche erflarte und aussprach, bag Profefforen beiber Befenntniffe fur bie Sacher verlangt werden fonnen, welche, wie g. B. Philosophie und Geschichte, von bem Unterschiede ber Confessionen berührt werden. Diese Berfugung mar ein nothwendiger Aft, von ber Gleichberechtigung ber beiden Befenntniffe geforbert, fie zeigte bochftens nur an, bag bie Regierung bas gleiche Recht anerfenne und durchführen wolle, und bennoch hat man fie benütt, um ben Argwohn ber Proteftanten rege zu machen. Den gebässigen Aufhetereien glaubte bie wurttembergische Regierung durch offene Darlegungen begegnen ju muffen und ohne die formliche Berfundigung ab. auwarten, ließ fie ihr offiziofes Blatt eine Befprechung aufnehmen, welche bie Brundfage und ben mefentlichen Inhalt ber Bereinbarung mit dem papftlichen Stuble enthielt \*). Diefee loyale Berfahren icheint feinen 3med nicht erreicht zu baben; unrichtige Auffaffungen, falfche Urtheile, absichtliche Ents ftellungen und boshafte Ausstreuungen fteigerten die Unruhe und die Furcht ber Protestanten, und barum ohne 3meifel ift eine Reihe halbamtlicher Auffate erschienen, welche, meiftens

<sup>\*)</sup> Staatsanzeiger vom 15., 16. und 17. Juni 1857.

fehr gut geschrieben, burch geschichtliche, sachliche und rechtliche Erörterungen ein richtiges Berftanbniß ber Sache und fomit ein unbefangenes Urtheil batten hervorrufen follen. In einem biefer Auffage wird ausgeführt, daß durch die Bergrößerung bes Staatsgebietes im Anfange biefes Jahrhunderts bie Ratholifen ju einem Drittbeil ber Bevolferung angewachsen feien. und bag bas fruber ftreng protestantifche gand baburch in ein gang neues Berhaltniß getreten fei. Es wird barin angeführt, daß ber Konig von Burttemberg lateinische Schulen und Bomnaffen in fatholiften Stabten gegrundet und parallel mit ben evangelischen Seminarien bas bobere theologische Convift in Tubingen und zwei niedere in Chingen und Rottweil errichtet Diefe Magregel, fagt bie halbamtliche Erflärung, babe ber fatholischen Beiftlichfeit in Burttemberg biefelbe Allgemeinbeit und Grundlichfeit ber miffenschaftlichen Bilbung, und baburch biefelbe Sicherheit und Anerfennung ber geiftigen und ber socialen Stellung gegeben, beren die protestantische Beiftlichfeit mit Recht fich gerühmt habe. Der fatholische Rlerus aber habe bieß bantbar erfannt, und barin habe ein Sauptgrund für bas mobimollende Berhaltnig und für ben confessionellen Frieden gelegen, beffen fich Burttemberg bieber erfreut bat. In Diefen Schriften wurde benn auch mit Bestimmheit ausgesprochen: Die Regierung babe bei ben Berbandlungen. wie bei ber Ratififation ben Borbebalt gemacht, bag ihre Berbindlichfeit nur bis jur verfaffungemäßigen Initiative fich erinfofern die Ausführung ber einzelnen Artifel bie ftrede. Befeggebung berühre.

Eine Unterhanblung bei bem Papfte war ber protestantischen Auffassung allerdings sehr widerwärtig gewesen; rechtliche und einsichtsvolle Männer erfannten die Rothwendigkeit einer sesten Ordnung ber firchlichen Angelegenheiten; aber viele berselben waren ber Meinung, daß diese Anordnung einer "inneren Angelegenheit des Landes" auf andere Weise hätte bewirft werden können. Dieser ziemlich verbreiteten Meinung nun trat bie befannte wurttembergische Staatsschrift entgegen, welche bie Rothwendigfeit ber abgeschloffenen Bereinbarung fo bestimmt und flar nachwies, bag bamit auch die babifche Bereinbarung von bem eingenommenen Standpunft ber Regierung vollfommen gerechtfertigt mar. Diefe Schrift macht barauf aufmertfam, daß nach ben Bestimmungen ber wurttems bergifchen Berfaffung bie Leitung ber inneren Angelegenheiten ber fatholischen Rirche bem landesbischof und feinem Domfapitel juftebe \*); bag aber ber Bolljug biefer grundgefeglichen Bestimmung burch ben einfachen Umstand gehindert gewesen fei, daß weber ein gandesbischof, noch ein Domfapitel vorbanben mar. "Aber auch", fabrt die Staatsschrift fort, "ale nach langjährigen Berhandlungen mit ben Rachbarftaaten und mit ber Curie Die Diocefe Rottenburg endlich befinitiv conftituirt war, wurde zwar bie Betheiligung bes Bifchofs am Rirchenregiment vielfach im Ginzelnen erweitert, aber einer scharfen und principiellen Abgrengung ber gegenseitigen Buftanbigfeiten ftellten fich boch noch langere Beit namhafte Schwierigfeiten entgegen; vor Allem die in ber Sache felbft liegende Schwierigfeit, Die inneren Angelegenheiten von ben außeren ober gemischten genau zu unterscheiben; fobann ber eigentbumliche und vielleicht in Diefer Beife nie bagemefene Umftand, daß ein neu errichtetes Bisthum eine in vollem Befit bes Rirchenregiments befindliche Staatsbeborde vorfand und feinen Wirfungofreis fich in vielen Richtungen erft ju ichaffen ober zu erringen batte; endlich bie politischen Anschauungen ber Beit, welche bem corporativen Les

<sup>\*)</sup> Burtembergische Berfaffungeurfunde S. 78. "Die Leltung ber ins nern Angelegenheiten ber fatholischen Kirche fteht bem Landesbis schofe nebft bem Domfavitel ju. Derfeibe wird in dieser hinsicht mit dem Rapitel alle biejenigen Rechte ausüben, welche nach ben Grundschen des tatholischen Kirchenrechts mit jeuer Burbe wes sentlich verbunden find".

ben, zumal einer Rirche, nicht gunftig waren, und fich in einem unbestimmten Diftrauen ber öffentlichen Reinung gegen jeden Schein hierarchischer Macht fundgaben, am ftarfften in ber Sphare bes Staatsbienftes, und zwar hier ohne Unterschied ber Confessionen\*.

"Go tam es, bag zwar von Anfang an zwischen bem Drbinariat und Rirchenrath Differengen über die gegenseitigen Competengverhaltniffe vorhanden maren; diefe Polemit aber teinerlei ernfthaftere Dimenfionen annahm und in der Sauptfache einem gemeinsamen praftischen Busammenwirken für bie firchlichen Bwede Jahre lang friedlich zur Seite lief. Erft ale in den vierziger Jahren eine lebhaftere Reaktion gegen bas vorangegangene, vernunftglaubigere und tirchlich wie confeffionell indifferentere Beitalter eintrat, und beibe Rirchen bas Bedurfnig empfanden, Bulfemittel ihrer gefellichaftlichen Rechte ine Feld zu fuhren, traten auch jene Differengen über bie Beichafteausicheibung gwischen. Ordinariat und Rirchenrath ftarfer bervor; querft durch jene befannte Motion bes Bifchofe von Rottenburg auf bem Landtage von 1842, mobei im Grund ichon alles bas zur Sprache fam, mas den Gegenstand ber neuesten Berbandlungen und Bertrage bilbet. Der Erfolg mar auch bamale junachft nur eine abermalige Erweiterung bes Ginfluffes des Ordinariats im Gingelnen ohne eine durchgreifende Menderung bes Chftems. Als aber im Jahre 1948 alle politischen und firchlichen Beitfragen in Fluß tamen und burch bie Frankfurter Grundrechte eine Lofung allet Panbe zwischen Staat und Rirche nach nordameritanischem Borbilbe proflamirt wurde, gab bieg ben Anftog auch ju gemeinfamen Retlamationen ber Befugniffe ber Rirchengewalt bon Seiten ber beutschen Bifcofe, jumal von benen ber oberrheinischen Rirchenproving, wo anertanntermagen die fattifchen Berbaltniffe noch am weiteften von ben Mormen bes firchlichen Rechte abwichen. Die Dentidrift ber Bifcofe ber oberrheinischen Rirchenproving vom Mai 1851, wie die befondere Eingabe des Bifchofs von Rottenburg vom Juli 1853, worin unter hinweisung auf die Bestimmungen ber Berfaffung

ein größerer Antheil an ber Bermaltung ber tatholischen Rirche in Unfbruch genommen murbe, burien bier ale befannt vorausges fest werben. Wer gewöhnt und im Ctanbe ift, Fragen bee offentlichen Rechtes nicht nach Tagesmeinungen, fonbern nach ihrer pofitiven Begrundung ju beurtheilen, fonnte fich nicht verhehlen, bag biefe mit entichiebener Sachfunde verfagten Dotumente bie forgfältigfte Beobachtung ber toniglichen Ctaatbregierung in Uns fbruch nehmen mußten. Das gemeinsame Borgeben ber Bischofe mußte gunachft auch Berabredungen der Regierungen der obertheinischen Rirchenproving veranlaffen, welche nun gwar eine llebereinftimmung über allgemeine Grundfage berbeiführten, bei naberem Gingeben aber boch ertennen liegen, bag bie faftischen und rechtlichen Berbaltniffe in ben einzelnen ganbern zu weit auseinander gingen, um ein vollig gemeinsames Sandeln qu ermöglie In Burttemberg bilbete neben ben Berfaffungenormen bas Befteben unferer Convifte, ber Mangel eines allgemeinen Rirchen-Bermogens, die Mormen bes Verwaltungsedifts über die Berwaltung von Lotalftiftungen, fowie auch bas Borbandenfebn eines entichiedenen und gegenseitigen Billens zu friedlicher Berftandigung überwiegende Grunde, um auf Grundlage ber gleichen allgemeinen Principien boch im Gingelnen unabhangig ju banbeln. Der nachftliegende Weg fcbien eine Bereinbarung mit bem Lanbesbifchof felbft. Eine folche tam auch fcon im November 1854 gu Ctande; ihrem Bollzuge aber ftellte fich bas hinberniß in ben Weg, bag zur lofung prinzipieller Fragen und zu einer Dobififation ber allgemeinen Normen bes fanonifchen Rechts, wie fle jene Bereinbarung in einigen Buntten in fich fchlog, ber beilige Ctubl nur fich felbit fur competent erflarte. Damit blieben nur noch zwei Bege übrig, entweder eine Bereinbarung mit der romifchen Curie ober eine einfeitige Regelung ber Cache von Ceiten der Ctaateregierung in der Form eines Gefetes oder einer toniglichen Berordnung. Auf dem zweiten Wege, ber g. B. in Breugen burch einfachen Bollgug ber Berfaffungebeftimmungen eingeschlagen wurde, tonnten nur feither geubte Rechte aufgegeben, aber nicht auch ohne die Gefahr widriger Conflitte behauptet ober neue erworben werben. Gine einseitige Bergichtleiftung auf

Die beanstandeten Rechte der Ctaategewalt ließ aber der S. 72\*) ber Berfaffung nicht gu, und ber fcmierige Weg ber Befetgebung ober ber Berfaffungeanberung fonnte fich nur eventuell, wenn eine Bereinbarung fich als unmöglich erwiefen batte, als lettes Ausfunftsmittel empfehlen. Die Schwierigfeit einer Bereinbarung mit der romifchen Gurie tonnte die fonigliche Regierung feinen Augenblid verfennen. Cie lag, wenn man fie auf ihren letten Ausbrud bringen will, einfach barin, bag bie Prin-. cipien des modernen Staates und ber fatholischen Rirche, ba beibe tein Gleichberechtigtes neben fich anerkennen, unvereinbar find, und eine Berftandigung nur moglich ift, wenn fich Formen finden laffen, welche bie Berichiedenheit ber beiderfeitigen Grundanschauungen nicht zum Ausbruck tommen laffen. Gleichwohl ift es bem ernften Willen von beiben Seiten binnen einer nach bem Dagftab folder Berbandlungen nicht einmal febr langen Frift gelungen, die manichfaltigen Schwierigkeiten ber Aufgabe ju bemaltigen."

So die Auffassung der wurttembergischen Regierung, welche sich in den Erörterungen über die einzelnen Bestimmungen der Convention mit Folgerichtigseit geltend macht. In Preußen und in Belgien hat man grundgesetlich die Kirche von dem Staate getrennt, und feine von den beiden großen Anstalten hat dadurch etwas verloren; im sudlichen Deutschland wäre solche Trennung das einzige Mittel gewesen, um ohne unmittelbare Unterhandlung mit dem päpstlichen Stuhle ein gerechtes und flares Berhältniß zu bewirfen. Aber in dem sudlichen Deutschland war diese Idee noch nicht an der Zeit und diese Zeit ist auch seht noch nicht gesommen. Die Kathoelisen sind von mehr als einem Jahrtausend gewöhnt, daß der

<sup>\*)</sup> Der Bortlaut bes §. 72 ift ber felgenbe: "Dem Könige gebuhrt bas oberhoheitliche Schut, und Auffichtsrecht über bie Rirchen, Bermöge beffelben fonnen bie Berordnungen ber Rirchengewalt ohne vorgängige Einficht und Genehmigung bes Staatsoberhauptes weber verfündet noch vollzogen werben".

Staat in einer innigen Berbindung fei mit ber Rirche, Die Protestanten fonnen in ihrer Auffaffung Die Rirchengewalt nicht von ber Staatsgewalt trennen; benn fie haben nur Lanbesfirchen, und ber Lanbesberr ift immer ihr Bifchof. Die protestantischen Rirchen in benachbarten ganbern fteben wie bie Staaten felbft nebeneinander; Die fatholische Rirche ift überall Eine und Dieselbe, fie erfennt nur Die Grengen ibrer eigenen Eintheilung. Die einzelnen ganbesfirchen fonnen, abgetrennt von ber Staatsgemalt, auch in großen ganbern nicht besteben. und barum fann bie protestantische Auffaffung Die Ratholicis tat ber katholischen Rirche nicht in sich aufnehmen. Einerseits fonnte bie Omnipoteng bes modernen Staates bie vollfommene Unabhangigfeit einer großen Korperschaft nicht ertragen; andererfeits aber lag im Bemuth der Regenten und der Regierten noch immer die 3bee bes driftlichen Staates. Batte man nun einmal die grundgesetliche Trennung der Rirche vom Staat für eine Unmöglichfeit gehalten, fo mar die Bemeisführung ber württembergischen Regierung vollfommen richtig und fur bie Feststellung ber Berhaltniffe beiber gab es fein anderes Mittel ale die Unterhandlung mit bem Papfte, und bie Staatsichrift gibt ben unwidersprechlichen Rachweis, bag burch bas Ergebniß ber Berhandlungen die Rechte und Berbaltniffe ber protestantischen Rirche in feiner Weise geftort murben.

Bir haben öfter fagen boren, mit bem Befanntwerben ber Convention habe fich ein Geift ber Undulbsamfeit in bem württembergischen Rlerus erhoben. Daß biefer Rlerus fich ber endlichen Ordnung ber Dinge gefreut, bas ift benn boch mob? naturlich; daß aber ber Borwurf folder Ueberhebung ein burchaus lugenhafter mar, bas hat ber Bifchof von Rottens burg bewiesen, ale er feine Buftimmung gab, bag auch bie Ratholifen fich betheiligen follten für die Wiederherftellung und Erhaltung bes Dunfters in Illm, in welchem fein fatho. L

lischer Gottesbienst gehalten wirb\*). Das apostolische Schreisben, welches ben Kirchenbehörden die abgeschlossene llebereintunft in amtlicher Korm kundmachte\*\*), ist diesem Bischof von Rottenburg wahrlich nicht als die Botschaft von einer Niederlage bes Protestantismus erschienen; sein Hirtenbrief ist keine Verkündung des Triumphes; das Hochamt mit dem Te Deum am 19ten Sonntag nach Pfingsten (11. Oktober) ist in allen katholischen Kirchen des Königreiches nur ein aufrichtiges Dankopfer für die Herstellung eines billigen Rechtsskandes gewesen — und doch hat man, es ist unglaublich aber es ist wahr, diese natürliche Feier als eine Temonstration der

<sup>\*)</sup> Auf bas Schreiben bes Professor Bagler gab ber Bifchof von Rottenburg eine Antwort, Die niemals vergeffen werben follte. lautet wie folgt: "Em. hochmohlgeboren haben in ber febr gefchatten Bufchrift 6./8. b. Dite. (Juni), betreffent bie bauliche Bieberherfiellung und Erhaltung tee Diunftere in Ulm, vergetras gen, bag Cie jur Forberung biefee Berfce fich auch an bie Gulfeleistung ber Angeborigen ber fatholischen Rirche in Württemberg ju menten gefonnen fint, biefes jeboch nicht ohne mein Borwiffen 3ch beehre mich Ihnen bierauf zu erwibern, baß thun michten. ich es felbft in ben fatholifchen Intereffen gelegen erachte, bag biefce firchliche Baumerf vor bem brobenben Ruin bewahrt und murbig mieber hergestellt und erhalten werbe. Steht auch bas Dunfter nicht mehr im fatholifch gotteebienfilichen Gebrauch : immers bin ift es eines ber großartigften Monumente fatholischen Lebens und Strebene. Bas biefes Leben und Streben jur Ghre bes breieis nigen Bottes und ber gebenebeiten Bottesmutter in ben erhabenften Bermen aufgerichtet bat, bas bat auch jest noch feine berebte Sprache an jeben finnigen Befchauer nicht verloren, und ich bente mir, bag mohl jeber Ratholit es tief beflagen murbe, wenn jemals bas Ulmer Munfter jenen firchlichen Denfmalern beigegahlt merben mußte, fur beren Erhaltung bie nachfolgenben Befchlechter fic ale ju glaubenearm, ju gefühllos und ju gleichgültig erwiefen haben" 2c.

<sup>\*\*)</sup> Datirt von Bologna 22. Juli 1857.

fatholischen Undulbsamkeit bezeichnet, und bekannte Leute haben damit einen protestantischen Fanatismus aufzustacheln gesucht — Leute, welche keine Predigt halten oder keinen Bibeltext erklären, ohne die katholische Kirche, deren Glaubens-Sähe, Bersaffung und Gultus zu schmähen.

Die wurttembergifche Berfaffungeurfunde (§. 71) bestimmt, "bie Anordnungen in Betreff ber inneren firchlichen Angelegenheiten bleiben ber verfassungemäßigen Autonomie einer jeben Rirche überlaffen". Damit mar nun allerdinge ein Grundfat gufgestellt; ba aber biefelbe Berfaffungeurfunde (§. 72) verfügt, daß bem Ronige das oberhoheitliche Schut . und Auf. fichterecht über bie Rirchen gebuhre, fo blieb jener große Grund. fat fo lange unfruchtbar, ale man nicht bie Ausbehnung ber firchlichen Autonomie und die Rormen für die Ausübung des ftaatlichen Sobeiterechtes in einzelnen Dingen bestimmte. Für bie fatholische Rirche hatte die Convention Diese Ausbehnung und diese Rormen gegeben, aber für die protestantische Rirche war baburch bie bisherige Unbestimmtheit nicht gehoben, und bie württembergische Regierung glaubte mit vollem Recht, daß fie nun aufgeforbert fei, auch bier bie Berhaltniffe gu regeln. Burbe nun über biese Ordnung die protestantische Rirche in ihren gesehlichen Organen gebort, fo erhielt die Bewegung ihren Ausbrud, und die Buniche und die Forberungen ihre Die Erregung mußte fich in Befriedigung auflofen, fobalb man ju ber Ginficht gefommen mar, daß bie Ordnung ber fatholischen Rirchenverhaltniffe auch die ber protestantischen und beren größere Selbstständigfeit hervorgerufen habe. wurde die Synode \*) aufgefordert, eine genaue Brufung bar-

<sup>\*)</sup> Die protestantische Rirchenregierung in Burttemberg wird unter bem Ministerium bee Cultus von bem Confistorium geführt; zu biesem werben alljährlich einmal bie General : Superintenbenten berufen, und bas baburch verstärfte Collegium wird bie Synobe genannt.

über anzustellen, ob die Grundsabe, welche bei ber Bereinderung mit bem papstlichen Stuhle zur Geltung gekommen, auch auf bas protestantische Kirchenregiment angewendet, gewisse Aenderungen besselben verlangen oder gebieten.

Am Ende bes Jahres 1857 (21. Dezember Reg. Blatt Rr. 16) erschien endlich die f. Berordnung, welche die papitsliche Bulle vom 22. Juni 1857 verfündete mit dem ausbruckslichen Borbehalt der ständischen Bustimmung für diejenigen

<sup>\*)</sup> Diefer Erlaß ift befonbere wichtig, weil er ben Geift und bie Grundfate bes Ronige von Burttemberg und feiner Regierung bezeichnet. Wir heben aus beffen Bortlaut bas Rolgente que: , Der Ronig hat ber neuen Regelung ber Berhaltniffe ter fathelis fchen Rirde zur Staategewalt nicht allein überhaupt feine Benehe migung nur in ber Ueberzeugung und feften Billenenicinung ertheilt, bag barans in feiner Beife irgend etwas abgeleitet werben fonne und folle, mas ben Rechten und Orbnungen feiner evangelis fchen Banbcefirche Abbruch thun wurde, fondern terfelbe hat auch bei jener Benchmigung bie gleichzeitige Abficht fundzugeben gerubt taß, wenn auch die Berfaffung ber evangelifchen Rirche auf burche aus antern Principien rube ale bie ber romifchen, gleichmobl bei biefem Anlag unter forgfältiger Beachtung eben biefer Berichies benheit eine genaue Brufung barüber eintreten folle, ob und in wie welt in Folge ber bei jener Convention jur Beltung gefoms menen Grunbfate nurmehr auch in tem einen ober aubern Bunft bes evangelischen Rirchenregiments eine Menberung wunschenswerth ober geboten erfcheinen moge. Collten in biefer Begiehung Gr. fonigl. Dajeftat wohlgeprufte und ben Intereffen ber evangelis fchen Rirche wie ber Staategewalt gleichmäßig entsvrechenbe Bun: fche vorgetragen werben, fo wird Bochfiberfelbe folchen eine wohls geneigte Burbigung und thunliche Berudfichtigung nicht verfagen. Gemaß hochften Auftrage Er. fonigl. Majeftat vom 7. b. Die. mirb nun bie evangelijde Ennote von ber vorfiehenben bochften Billenemeinung in Renntniß gefest und eingelaben, barüber in alebalbige Berathungen einzutreten, und beren Ergebniß feinerzeit bem Minifterium porgulegen".

Bestimmungen, welche eine Aenberung ber Lanbesgesetzgebung in sich schließen. Damit mar nun ber Anfang bes eigentlis den Rampfes gegeben, welcher, obwohl nach feinen bisberigen Erscheinungen vorherrichend confessionell, doch immer auf politischen Boben geführt merben mußte. Schon am 13. Janner 1858 erließ ber ftanbifche Ausschuß \*) an bie Minifterien bes Aeußern und bes Cultus eine Rote, welche um die Mittheilung ber Beilagen gur llebereinfunft bittet, bie in ber f. Berordnung ermabnt, aber nicht veröffentlicht worden find. Regierung hatte bie ftanbische Genehmigung nur fur gewiffe Bestimmungen vorbehalten, ber Ausschuß aber mar ber Deinung, daß die Uebereinfunft im Bangen wie in ihren Gingelbeiten ber Genehmigung ber Rammern unterliege, und beßhalb verlangte die Note bes Ausschuffes eine Erflarung über Die Borlagen, welche die Standeversammlung zu erwarten habe. Der ftanbifche Ausschuß mar ohne 3meifel in seinem Recht, benn seine Interpretation ber Verfassungeurfunde mar mindes ftens nicht weniger ale jene ber Regierung begrundet. jede Bertretung wollten die württembergischen Stande ihre Befugniffe bis an die außerften Grengen ausbehnen, und die protestantische Leidenschaft benütte Dieses Streben. Ob nun Die Convention wirklich ein Traftat, ein Staatsvertrag fei, wie ihn bas Grundgesetz vorgesehen: bas mar freilich noch

<sup>\*)</sup> Rach ber wurttembergifchen Berfaffung \$5. 187 und 188 befieht, fo lange die Stanbe nicht versammelt finb, ale beren Stellver: treter ein Ausschuß "fur biejenigen Geschafte, beren Beforgung von einem ganbtage gum anbern gur ununterbrochenen Birffamteit ber Reprafentation bes Lanbes nothwendig ift". Diefem Ausschuß liegt es ob, bie ihm, "nach ber Berfaffung, jur Erhaltung berfelben zuftehenden Dittel in Anwendung gu bringen, und hievon bei wichtigen Angelegenheiten bie in bem Ronigreiche wohnenben Stanbemitglieber in Renntnig ju feben; in ben geeigneten Fallen bei ber bochften Staatsbehorbe Borftellungen, Bermahrungen unb Befdmerben einzureichen" ac.

eine offene Frage, auf welche wir fpater jurudtommen wers ben \*).

Die protestantische Synobe hatte vier Monate nothig gebabt, um bie Erflärung abzugeben, welche ber Erlag vom 7. November von ihr gefordert, benn ihr erftes "Anbringen" unterm 2. Marg erlaffen. Diefes erflart im Unfang, bag burch bas gnabigfte Entgegenfommen und ben Inhalt ber bochften Eröffnung "nicht nur eine beruhigende Wirfung in ben verschiedenen firchlichen Rreifen erwartet merben burfe, aus welchen in ben letten Monaten Stimmen ber Beforgniß und ber Bitte laut geworten feien, fonbern bag baburch eine Aussicht auf nahe Berwirklichung eines Ausbaues ber evangelifchen Rirchenordnung gegeben fei, fur welche theilmeife fcon unfere Amtevorganger (ber Synobe) feit 40 Jahren vorgears. beitet haben, und worauf auch die in den letten Decennien bereits eingetretenen Menderungen binleiten." Es fann nicht in unserer Absicht liegen, und mit diesem Ausbau ber protes ftantischen Rirchenordnung in Burttemberg zu befaffen. Bichtigfeit ift es aber, ben oberften Grundfat berfelben fen-

<sup>\*)</sup> Der Bertlaut ber schon oben angesührten Bestimmungen ist ber folgenbe: "§. 85. Der König vertritt ben Staat in allen seinen Berhältnissen gegen auswärtige Staaten. Es kann jedoch ohne Einwilligung ber Stänbe durch Berträge mit Auswärtigen kein Theil bes Staatsgebietes und Staatseigenthums veräußert, keine neue Last auf das Königreich und bessen Angehörige übernommen, und kein Landesgeset abgeändert oder ausgehörige übernommen, und kein Landesgeset abgeändert oder ausgehoben, keine Bertpslichtung, welche den Rechten der Staatsbürger Eintrag thun würde, eingegangen, namentlich auch kein Handelsvertrag, welcher eine neue gesestliche Einrichtung zur Folge hätte, und kein Subsidiens Bertrag zur Berwendung der königlichen Truppen, in einem Deutschsland nicht betreffenden Kriege, geschlossen werden".

<sup>&</sup>quot;S. 86. Der Konig wird von ben Traftaten und Bundniffen, welche von ihm mit ausmartigen Machten angeknupft werben, bie Stanbe in Kenntniß feten, fobalb es bie Umftanbe erlauben."

nen zu lernen, wie die wurttembergische Synode ihn in den folgenden Worten darftellt:

"Gin hauptzug in dem Charafter ber evangelischen Rirche im Gegenfat mit bem ber romifchen ift: dag ber lutherifche Broteftant die Rirche nicht in dem Ginne. als ein gottliches Inftitut betrachtet, daß ihre Organisation in der Offenbarung vorgezeichnet fei; bag er gwar von einem gottlich verordneten Umt in ber Rirche, aber von feinem Rlerus im hierarchischen Sinne weiß; bag er jebe geschichtlich geworbene Berfaffung ber Rirche in bem Dag anerkennt, ale fie der lauteren Budienung der Gnadenmittel und ber Pflege driftlichen Lebens nicht nur nicht fchablich, fondern forderlich ift. Die in Burttemberg, wie in den meiften übrigen beutschen Landern bes evangelischen Befenntniffes beftebende Ordnung, wornach ber evangelische Landesherr bie Rirchenleitung inne hat und unter Beirath ber von ihm bestellten gemifchten Beborbe, fowie durch Auftrag an diefelbe verwaltet, ift fomit weder ein Glaubensfat, noch auch nur ein bem Begriffe ber evangelischen Rirche mefentliches Boftulat. Aber biefelbe mar nicht nur einft zur Aufrichtung und Ausbreitung ber Reformation und gur Befestigung einer evangelischen Rirche in Deutschland bringendes Bedurfnig, unentbebrlicher Bebelf, wie icon der fiebente Bufat ber augeburgifchen Confession bestätigt: cessantibus ordinariis coguntur principes vel inviti suis subditis jus dicere ut pax retineatur. Das landesberrliche Rirchenregiment und bie bamit verbundene Confistorialverfaffung hat fich auch im Laufe ber Beit nach verschiedenen Seiten bin, namentlich in Ginfegung und Beauffichtigung des Rirchendienftes, ale guträglich und zwedmäßig erprobt, und wird fich auch fernerbin ale ein vielfach moblthatiges Shitem um fo gewiffer bemabren, ale es, in flarer und fefter Rormirung ausgeprägt, Die Rechte bes evangelischen Landesberrn in Sachen feiner Rirche unter bem Gefichtspuntt eines beiligen Amtes und einer garten Bflicht ftellt; wenn fodann ber gu feinen Magnahmen unerlägliche Beirath nicht blog aus der von ihm eingesetten Beborde, fondern aus der Rirche felbft , beziehungsweise einer geordneten Bertretung ihrer Memter und Gemeinden besteht, und wenn bor allem der Begriff der auch in der murt-

tembergischen Landesverfaffung ber evangelischen Rirche gutommenben Autonomie und ihre Beziehung zum Staat und gur Staate. regierung in einer ben Intereffen ber Rirche und ber Staatswohlfahrt gleichmäßig entsprechenden Beife auseinandergefest ift. Bir bemerten zugleich fcon bier, bag auch in ben über eine geeignete Reform der Rirchenverfaffung gepflogenen fruberen Berhandlungen bas Princip bes landesherrlichen Rirchenregiments und ber Confiftorialverfaffung ftete festgehalten und auch unter bem beftigen Sturm ber Jahre 1848 und 1849, melcher bis in bie bamals berufene Commiffion bereinwirfte, nicht verlaffen worden ift. Ce überbem die Aufgebung biefes Brincips faum ohne tiefe Erschütterung ber firchlichen Buftande erfolgen. Es mochte baber unter folchen Berhaltniffen und Aussichten feinem Besonnenen einfallen, mit bem gewiß providentiellen Bang ber Geschichte bes beutschen Protestantismus brechen zu wollen, wenn auch nicht ausbrucklich in ber uns gewordenen bochften Eröffnung diefe Grundlage gewahrt erschiene, und bie Frage, von der fiche bandeln foll, nur die mare: ob und in wie weit auf ber verfaffungemäßigen Bafis ber evangelischen Landesfirche in dem einen oder anderen Buntte des Rirchenregi. mente und ber Rirchenordnung eine Menderung munichenewerth ober geboten febn moge."

Die Synobe forderte eine strenge Abgrenzung der Staatsregierung von dem Kirchenregiment und sie forderte die bestimmte Feststellung des Verhältnisses, in welchem dessen berathende und vollziehende Behörde einerseits zu dem Inhaber der Gewalt und andererseits zu der Gemeinschaft der Kirche stehen sollte. Bisher habe, erflärt die Synode, das Staatsministerium nicht bloß vermittelnd zwischen dem Verfehr des Königs und der Kirchenbehörde gestanden, sondern es habe häusig Weisungen und Bescheibe in innern Angelegenheiten der Kirche ertheilt. Das aber sei "gegen die resormatorische Anschauung, welche von jeher den Unterschied zwischen politischen und sirchlichen Angelegenheiten anersannt habe", und darum soll die Staatshoheit in Kirchensachen ausgeübt werden von einer befonderen Behörde, welche in Källen, die von höchster Entschlies sung abhängen, die Berfügungen des Staatsoberhauptes als oberften Bischoses der evangelischen Landessirche vermittle. So will die württembergische Synode ein Kirchenregiment unter der oberften Leitung des Königs, aber unabhängig und getrennt von der Regierung des Staates, mit Bertretung und constitutionellen Einrichtungen, die gegliedert sind die herab in die Gemeinden. Ob solche Berbindung und solche Trennung, ob solche höchste Gewalt und solche Beschränfung, ob solche concentrirte Einheit und solche Zerflüstung in den Bewegungen des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens wirllich ausgeführt werden könne, das hat und die Weisheit der protestantischen Kirchenbehörde in Württemberg nicht gezeigt, wohl aber hat sie sich in nothwendige Widersprüche verwickelt.

Es ist folgerichtig, wenn die protestantische Synobe, in Berufung auf die katholische Convention\*) den unmittelbaren Berkehr der Kirchenbehörde mit dem König als ihrem obersten Bischof verlangt und von ihrem Standpunkt aus kann man es nicht tadeln, wenn sie spricht: "wie unbedenklich für die Staatswohlfahrt mag jedenfalls die unmittelbare Berührung der evangelischen Kirchenbehörde mit ihrem inländischen Vorgessetten seyn, der zugleich Oberhaupt des Staates ist, wenn dem katholischen Epissopat in innerfirchlichen Sachen der Bers

<sup>\*)</sup> Das Obige bezieht fich auf die folgende Bestimmung der Ucherseinfunft: "Art. VI. In firchlichen Angelegenheiten wird der wechsfelseitige Berkehr des Bischofs, des Klerus und des Boltes mit dem heiligen Stuhl völlig frei sehn. Ebenso wird der Bischof mit seinem Klerus und dem Bolte frei verkehren".

<sup>&</sup>quot;Daber können bie Belehrungen und Erlaffe bes Bifchofs, bie Aftenftude ber Diocesansynoben, bes Provinzialconcils und bes heiligen Stuhles selbft, bie von firchlichen Angelegenheiten hanbeln, ohne vorgängige Einsicht und Genehmigung ber königlichen Regiez rung veröffentlicht werben."

fehr mit seinen ausländischen Obern und namentlich mit dem Bapste freigegeben ist." In offenbarem Widerspruch aber das mit steht die Erklärung, daß die evangelische Kirche gerne auf eine Freiheit verzichte, wie sie die Convention (Artikel 6) der katholischen Kirche gewähre, und daß sie in feiner Weise die Staatsregierung beschränken wolle in dem Rechte, firchliche Handlungen und Verfügungen, ehe sie veröffentlicht werden, ihrer Kenntnisnahme und Genehmigung zu unterwerfen. "Der Staat muß", sagt sie, "von dem Standpunkte der protestantischen Anschauung aus ungehindert bleiben, von dem Placet, das ihm vermöge des hoheitlichen jus inspectionis zusteht, einen mehr oder weniger ausgedehnten Gebrauch zu machen und es ist seine Sache, nicht Sache der Kirche, das Maß dieses Gebrauches zu bestimmen."

Bat fic, vermöge feiner "protestantischen Unschauung", ber murttembergifche Synodus in folden Widerspruch vermidelt, fo fonnen mir wohl auch die gehäffigen Undeutungen hinnehmen, daß im Bergleich mit der fatholifchen die evangelifche Rirche mit feinem Institute bas burgerliche Leben und tie staatliche Ordnung bedrobe. Aber jur Beurtheilung ber Entwidlung ber Sache barf man niemals vergeffen, bag bie Bertreter ber murttembergifden Spnobe fich nicht icheuen, Die folgenden Worte auszusprechen: "Die evangelische Kirche bat fein Beheimniß und feinen Stolg, mithin auch feinerlei Grund, fich ber Beauffichtigung bes Staates ju widerfegen, und bleibt ihren Grundfagen auch barin getreu, daß fie fich ju fugen habe, wenn der Staat so oder anders in seiner Aufsicht verfahrt, und wenn er fie burch Bermeigerung bes Blacet eine Beitlang an einem Thun hindert, bas ihrer lleberzeugung nach jur Darftellung und Entwidlung bes firchlichen Lebens bient. In diefem Falle wird die Rirche eben zuwarten und fich in ibrer Autonomie baran genugen laffen, baß fie nur biefe negative, feine positive Ginwirfung ber politischen Autorität auf ihr inneres Leben ju erleiben bat."

In vielen Einzelheiten, als Bermögensverwaltung, Besesung ber Pfründen, Disciplinargerichtsbarkeit, Lehranstalten und Schulen u. f. w. verlangt die Synode für die fünstige protestantische Kirchenbehörde nicht weniger als die Convention dem Bischof gemährt, und in manchen Dingen noch mehr; warum sie aber die oberste Leitung des Kirchenregiments durch ras Staatsoberhaupt nur als eine Einrichtung politischer Klugsheit und nicht als Glaubenssache oder auch nur als eine nothwendige Cinrichtung der protestantischen Kirchenversassung beziechnet — das dürfte sich später erklären.

Die Grundfabe, welche die württembergische Synode ausgesprochen, sind die bestimmenden geworden. Rach "protestantischer Anschauung" mögen sie volltommen richtig seyn; daß
man aber die katholische Anschauung ganzlich übersah, um das
Rechteverhältniß und die Ordnung der katholischen Kirche nach
der protestantischen zu beurtheilen: das ist eben kein glanzendes
Zeugniß für die gerühmte "evangelische Duldung."

Im Anfang des Jahres 1858 erließ die württembergische Regierung verschiedene Berfügungen, welche, durch das Conscordat veranlaßt, gewissermaßen die Einleitung zu dessen Aussführung waren\*). Diese Berfügungen waren jedem Berhältnisse zur protestantischen Kirche vollfommen fremd, als reine Berwaltungsmaßregeln berührten sie in feiner Weise die Gesetzgebung, und lagen demnach vollfommen in der Zuständigseit der betreffenden Behörde; aber eben weil sie bereits als Bollzug der Convention angesehen wurden, konnte man sie zur Aufregung der protestantischen Eiserer benühen.

<sup>\*)</sup> Dahin gehören verschiedene Berfügungen bes Cultusministeriums, 3. B. die Becordnung über das Berfahren bei Ernennung zu fastholischen Kirchenpfrunden in Privatpatronaten vom 27. Januar 1858; die Berordnung vom 9. März 1858 über bie Ausscheidung ber Pfrunden nach den Bestimmungen der Convention.

Die Convention bestimmt eine Aufsicht bes Bischofs von Rottenburg über bie fatholisch theologische Fafultat an ber Universität Tübingen, jedoch offenbar nur über bas firchliche Lebramt jur Reinhaltung ber Lebre\*). Der Senat ber Universität wollte baburch bie Freiheit und Gelbstftanbigfeit ber fatholischen Fafultat als aufgehoben betrachten; er faßte auf ben Antrag bes Professors v. Dobl ben Beschluß zur Ausschließung ber Fafultat von bem Korper und von ben Meintern der Universität; und ehe noch die landesberrliche Bestätis gung erfolgt fenn fonnte, murbe biefer Befchluß thatfachlich ausgeführt. Rach bem bisberigen Bebrauch mechselte ber Reftor nach ber Reihenfolge ber Fafultaten. Die Reihenfolge traf bie fatholischetheologische, aber biefe wurde übergangen und ein Professor der staatswirthschaftlichen Fakultat zum Rektor gemählt. Bie oben ermähnt, mar die Universität Tubingen jur paritatischen Universität erhoben worden, ohne daß ein Biderfpruch erfolgt mare; burch tiefen Befchluß aber hatte ber Tübinger Senat die fonigliche Berfügung fur null und nichtig erflart. Dan hatte erwarten durfen, daß bie fonft nicht unfraftige Regierung die fonigliche Berfügung mit ftrengem Ernft aufrecht halten murbe, aber fie mablte eine milbere Art, um bie Sache auszugleichen; fie belehrte ben Senat über Die Grengen bes bischöflichen Auffichterechtes, fie erflarte, baß ben fatholifch theologischen Brofefforen ihre Eigenschaft als Staatsbiener gemahrt fei, und fie ernannte fatt bes Gemablten einen Professor ber philosophischen Fakultat jum Reftor

<sup>\*) &</sup>quot;Art. IX. Die fatholifch stheologische Fafultat an ber Canbesunis versität steht in Bezug auf bas firchliche Lehramt unter ber Leistung bes Bischofs. Demnach fann berfelbe ben Professoren und Dozenten bie Ermächtigung und Senbung zu theologischen Erbrs Borträgen ertheilen und nach seinem Ermeffen wieber entziehen, bas Glaubensbefenntniß abnehmen, auch ihre hefte und Borleses Bucher prufen."

für das Studienjahr 1858/59\*). Gehörten diese Borgange anch zu den unerquicklichen und erfolglosen Sakeleien, wie sie auf allen Universitäten vorkommen, so hatten sie in diesem Falle denn doch die Wirfung, daß sie die Aufregung der Prostestanten erhielten und steigerten.

## III. Borgange in Burttemberg. — Politifder Biberftanb gegen bie Convention.

Die ftaaterechtliche Seite ber Bereinbarung vom 8. April 1857 war bisber noch nicht berührt worden. Wollte man von biefer Seite ben Angriff versuchen, fo mußte er auf anderem Bebiete geführt merden. Jest murbe biefes betreten und ba ftanden fogleich die verfaffungemäßigen Organe geruftet und aum Rampfe bereit. Der Concordatoftreit ift ein Streit um Brincipien und ein Streit awischen ben Sobeiterechten ber Rrone und ben Rechten ber Bertretung geworden, wie Regierung und Rammern Diefe Gerechtsame aus ber Berfaffung ableiten wollten. Solcher Streit nun mußte unter allen Ilmfanden ein Rampf ber Parteien und nach ber Lage ber Beit beftig und folgenreich werden. Das politive Staatsrecht mirb burch Thatfachen festgestellt und bie Grundgefete werben burch Enticheibungen interpretirt , welche eine thatsachliche Geltung erlangen. Ift aber folche Geltung einmal errungen, fo ift ein formeller Rechtsftand errungen und gegen folchen hilft feine Doftrin.

Am 4. Mai 1858 trat nach einer Unterbrechung von breizehn Monaten ber kandtag wieder zusammen; aber gegen Erwarten legte die Regierung demselben die Vereinbarung mit bem papstlichen Stuhle noch immer nicht vor. In der Kammer der Abgeordneten wurde der Rechenschaftsbericht des ftan-

<sup>\*\*)</sup> Dochfte Entichliefung vom 16. Mary 1858.

bischen Ausschuffes vom 3. Mai berathen und in ihrer 47. Sigung vom 20. Mai faßte fie ben Befchluß, "bie in bemfelben ermahnte f. Berordnung vom 21. Dezember 1857 betr. bie Befanntmachung einer auf die Berhaltniffe ber fatholischen Rirche in Burttemberg bezüglichen papftlichen Bulle, ferner Die Verfügung bes f. Ministeriums bes Rirchen- und Schulwesens vom 27. Januar 1858 betr. Die ftaaterechtliche Aufficht und bas Berfahren bei privatpatronatischen Ernennungen auf fatholifche Rirchenpfrunden, und die Berfugung beffelben Ministeriums vom 9. Marg 1858 betr. Die Befanntmachung bes Ergebniffes ber vorgenommenen Pfrundenausscheidung, und gwar nach ber jegigen Cachlage ohne weitere Mittheilung ber Regierung abzumarten, an die ftaaterechtliche Commiffion jur Berichterstattung ju überweisen." — Diefe Commiffion wurde benn auch fogleich und zwar fo gebildet, daß jede Deinung barin vertreten mar\*). Wenn wir auch bem lovalen Berfahren ber Rammer unsere vollfommene Unerfennung nicht versagen, so fonnen wir einen gewiffen Bweifel Darüber nicht unterbruden, ob bie Rammer verfaffungemäßig berechtigt mar, ihrer Untersuchung einen Staatsaft ju unterwerfen, fur welden die amtliche Borlage noch ausstund. Satte die Rammer nicht porerft diefe Borlage einfordern follen, ober lag eine binreichende Berechtigung in bem Umftant, baß bie Convention die ftaatliche Berfundung erhalten hatte? Erft wenn die Regierung es verweigert batte, ben gangen Staatsaft vorjulegen, und wenn fie in ber Rammer felbft erflart hatte, baß nur einzelne Bestimmungen, welche bie Landesgesetzgebung berubren, ber ftanbifden Renntnifnahme und Benehmigung un-

<sup>\*)</sup> Die staatsrechtliche Commission bestund aus neun Mitgliedern, und zwar aus vier katholischen (v. Camerer, v. Mathes, Probst und Demkapitular v. Ris), und aus fünf protestantischen (Erhr. v. Gemmingen, hager, Plank, Dr. Sarwen und Schufter). Als Resferent wurde Sarwen und als Corresernt Probst gewählt.

terliegen — erst bann ware es an ber Zeit gewesen, bas bi Rammer ber Abgeordneten ihre Interpretation ber Berfassungs urfunde geltend gemacht und ben ganzen ungetheilten Staats aft zu ihrer Berhandlung gefordert hatte. Da jedoch bie Regierung der Bildung einer staatsrechtlichen Commission feine ernsthaften Widerstand entgegengeseth hat, so muß sie wohl bi Sache anders aufgefaßt haben, wie sehr auch das etwas rud sichtslose Borgehen verleßen mußte.

War einmal bie Sache jur Sprache gefommen, fo wa ju erwarten, bag nun jebe Belegenheit murbe benütt werben um die llebereinfunft in die Verhandlungen ber Rammern g werfen. Die Rammer ber Abgeordneten mar am 27. Da 1858 vertagt worben und trat am 21. Juni wieder gufam men, um den Sauptfinangetat ju berathen. Um 27. Juli fan ein Untrag ber Finangfommiffion jur Berathung bes Inbal tes: ber foniglichen Staateregierung Die Erflarung abzugeben "baß die Rammer burch die Bermilligung ber Etatspositio für die katholische Kirche ihrer Beschlußfaffung über bie mi ber romifchen Curie abgefchloffene Convention in feiner Begie hung vorgreifen wolle, daß fie vielmehr biefe Etatepoften le biglich auf ben Grund ber bis baber bestehenben Rechtsver haltniffe prufe und verwillige." Bei biefer Belegenheit erhol fich ber fruhere Staatsminifter v. Schlaper als Abgeordnete ber Stadt Tubingen ju einem heftigen Angriff auf bie Con vention. Das Verfahren ber Regierung, fagte er, gewinn bas Ansehen, ale ob beabsichtiget mare, die Cache burch Bor angeben zur vollendeten Thatfache zu machen, bamit biefe bie Benehmigung ber Stande erhalte, und biefes Anfeben gewinn Die Sache um fo mehr, ale vor wenigen Bochen erft ein Beröffentlichung im Staatsanzeiger erfolgt fei, burch welch einzelne Bunfte bes Concordate in Bollgug gefest werben. G wolle nicht für einen Begner ber fatholifchen Rirche gelten, et babe bie bochfte Achtung vor bem Inftitute bes Bapftbums welches bie driftliche Rirche vor bem Untergange burch Ber

splitterung gerettet habe. Darin erkenne er die göttliche Mission des Papsithums, aber andererseits sehe er in demselben den Ausdruck eines seit tausend Jahren hergebrachten und starr festgehaltenen Systemes. Bei der Uebereinfunst seine Jwei Contrahenten, die römische Kirche und der einzelne Staat, und die beiden stehen zu einander auf durchaus verschiedenen Standpunsten.

"Der Vertreter ber Kirche," fagte er, "steht auf bem Standpunkte jener Zeiten, wo die Kirchenmacht die Staatsgewalt überragt hat, und von diesem aus kann die römische Gurie keine ansbere Ordnung einer Landeskirche zugeben, als eine solche, welche wieder einen Staat im Staat begründen und zur Uebermacht der Rirche im Staat führen würde. Der Standpunkt des andern ist der des modernen Staats, welcher verlangt, daß die Kirche, wie alles was auf dem staatlichen Gebiete lebt; dem Staate diene. Wenn nun ein Vertiag zwischen diesen beiden zu Stande kommen soll, so muß nothwendig der eine von beiden von seinem Standpunkt etwas ausgeben, welcher sur beide Theile ein unveränderlich er ist."

Es scheine, meint ber Abgeordnete Schlaver, man habe Desterreich sich jum Muster genommen; er hege die seste llesberzeugung, daß Desterreichs traditionelle Politif ihre guten Gründe beim Abschluß des Concordates gehabt habe, aber es treffe der Spruch ein: wenn zwei Dasselbe thun, so sei es noch nicht Dasselbe. "Desterreich ist eine Großmacht, hat sast lauter katholische Unterthanen, ist die Schutmacht des Katholischemus, das österreichische Regentenhaus bekennt sich zur katholischen Consession. Aber auch dieses österreichische Concordat hat, wie wir täglich in den öffentlichen Blättern lesen können, nicht zur Besessicht in den öffentlichen Blättern lesen fonnen, nicht zur Besessicht won neuen Misstaden und unsseinehmen Erörterungen, welche dasselbe hervorrust. An diesen Borgängen hätte man also dei uns ein Beispiel nehmen und eines Bersuchs zu einem Concordate sich enthalten sollen, zu-

mal da bei une überall tein Bedürfniß jum Abichluß eines folden vorhanden ift."

Der Prafibent bemerfte, bag bie bochwichtige Sache nicht bloß gelegentlich zur Sprache fommen follte, er aber habe bem Abgeordneten v. Schlaper bas Wort nicht abschneiben wollen, bamit nicht auf die Rammer ber Schein falle, als icheue fie fich, diefen Gegenstand jur Sprache ju bringen. frage über ben Stand ber Arbeiten ber ftaatbrechtlichen Commiffion war eigentlich eine Erflarung, baß man vorerft bas Ergebniß diefer Arbeiten abwarten muffe. Das hinderte aber boch nicht, bag nun eine furze Besprechung entftund, welche bie Meinungeverschiebenheit zwischen ber Regierung und einem Theile, offenbar ber Mehrheit, ber Rammer ju pofitiven Erflarungen brachte. Auf Die Aeußerung Solbers, bag obne die Benehmigung ber Stande die Convention ju verbindlicher Rraft nicht gelange, erwiderte ber Staatbrath v. Rumelin : bie Regierung habe ben Bertrag ratifizirt unter Borbebalt ber Genehmigung ber Stande, und fie habe beffen Beftimme ungen getheilt in folche, welche ber Buftimmung ber Stanbe bedürfen und in folche, welche berfelben nicht bedürfen. Bermahrung, welche die Finangfommiffion in Antrag geftellt. fei vollfommen überfluffig, weil bie Regierung ihren Forberungen die Convention nicht zu Grunde gelegt habe. Die Frage des Abgeordneten Schlaper: warum der Rammer nicht jest schon vorgelegt werde, was ihr vorgelegt werden muffe? beantwortet ber Regierungsfommiffar mit ber Erffarung: bie Regierung habe bas Recht ber Initiative und fie mache ber Rammer Befegebvorlagen, wenn fie es nach ihrem Erachten für gut finde; es werbe fein gesetlicher Buftand geanbert. -Sehr bescheiben, aber boch mit Entschiebenheit gieht ber Abgeordnete Wiest die Frage auf ben Boden bes Brincips, inbem er bemerflich macht, daß die Erörterung fich auf die Frage gurudbringen laffe, ob ber Allmacht bes mobernen Stagtes 3

alle Verhältniffe unterthänig fenn muffen. Das fei ber Standpunkt des Abgeordneten Schlaper.

Wenn nun Mohl bas Borgeben ber Regierung für eine Difactung ber Ctanbe erflarte, fo fonnte man eben nur fagen, bag Leibenschaft und Borurtheil nicht ausreichen, um aus bem Oppositionsmann einen Staatsmann zu machen. aber fich in Ausfällen gegen ben finfteren Beift ber fatholifchen Rirche und ben confessionellen Parteigeist erging, so wurde er freilich nach Berdienst zurecht gewiesen von dem Abgeordneten Brobft, und er mußte die Bemerfung hinnehmen, daß er das Befen und die Grundlagen ber Rirche nicht fenne. Bormurf trifft freilich viele Brotestanten und nicht wenige Ratholifen, die über firchliche Berhaltniffe urtheilen und fcma-Ben; aber die Aeußerung bes Abgeordneten Dohl hat barum boch ibre Bedeutung. Er fagte: wenn protestantische Ditglieber gegen llebergriffe ber fatholifden Rirche fich erflaren, fo fprechen fie fich bamit nicht gegen bie fatholische Rirche, fonbern gegen beren bierarchische llebergriffe aus und vertheidigen bamit bie Rechte Aller. Siemit ift ber Standpunkt bezeichnet, welchen die protestantischen Giferer und die fogenannten liberalen Barteimanner jum Schein einnehmen wollten, und fie baben bamit viele arglofen Menschen getäuscht. Es fei ber= fommlich, erwiderte fr. Probft, daß man firchliche und freifinnige Besinnung ale unverträglich bezeichne, aber vom Stand. punfte und in dem Interesse bes Fortschrittes sei es an der Beit, mit folden Borftellungen und Ansichten zu brechen. Dan fieht: Confessionehaß und Parteisucht war nicht bei ben Rirdlichgefinnten.

Die Berwahrung, welche die Finanzsommission in Antrag gestellt hatte, wurde von der Kammer der Abgeordneten angenommen und damit war nun das System festgestellt, nach welchem die Mehrheit zu handeln gedachte. Rach diesem Systeme ftund es der Regierung nicht zu, die Convention nur

in einzelnen Bestimmungen zur ständischen Verhandlung zu brin gen; die Ständeversammlung hat vielmehr bas Recht, diesen Bertrag als solchen und seinem ganzen Inhalte nach zu prüsen, zu genehmigen oder zu verwersen, und keine Bestimmung kann Rechtskraft erlangen, wenn ihr diese Genehmigung man gelt. Die Rammern haben ferner das Recht, gegen die Regierung die Initiative zu ergreisen und sie durch alle versas sungsmäßigen Mittel zur Vorlage des Vertrages zu zwingen Das Alles ging aber von dem obersten Grundsase aus, das die Kirche unter dem Staate stehe, daß sie kein ureigenes Rech besite und gewisse Rechte nur in so fern ausüben könne, all sie von der Staatsgewalt ihr verliehen worden sind.

Daß bie Bant ber Pralaten\*) gegen bie Berwahrung be Finanziommission stimmte, bas ift ganz folgerichtig. Dem hatten biese Pralaten, als Mitglieber ber Synobe, eine auto nomische Bersassung ihrer Kirche verlangt, so fonnten fie nic eine Staatsallmacht anerkennen, wie sie ber Hr. von Schlaps ausgesprochen hatte. Ihrer befonderen "protestantischen Aussassung faffung" hatten sie damit gar nichts vergeben.

Unmittelbar nach bem Befanntwerden der Bereinbarum mit dem papftlichen Stuhl waren über beren Entstehung bos hafte Fabeln erfunden worden. Die garstigsten Lügen wurde verbreitet. Manche rechtlichen Leute glaubten dieselben, und fatte mam eine eigenthumliche Abneigung gegen diesen Staats aft hervorgerufen. Als es nun flar geworden war, daß de Rönig bennoch sein seierlich gegebenes Wort für bindend er achte und daß er fest entschlossen sei, alle die Bestimmunger

<sup>\*)</sup> Unter biefen Pralaten find bie feche protestantischen General Superintenventen verstanden, welche burch ihre Aemter ben Si in ber Rammer ber Abgeordneten haben. Das Bolf nennt biel noch immer Pralaten, weil sie ursprünglich an die Stelle be Pralaten ber aufgehobenen Ribfter und Stiftungen traten und at bie Einfunfte ber ehemaligen Rlofterguter angewiesen waren.

welche nicht bie Befetgebung bes landes berührten, redlich burchzuführen - ba mußte man fich auf wirffamere Lugen befinnen. Dan wollte nicht anerfennen, bag ein gurft von großer Lebenberfahrung bem protestantifden Befenntniß aufrichtig zugethan fei und bennoch bie Berpflichtung einer anderen Rirche gerecht ju werben erfenne; und man erfand baber bie alberne Luge, bag ber Ronig im fiebenzigften Jahre feines Alters bie protestantische Religion verlaffen und zur fatholiichen übertreten wolle. Diefes Gerücht wurde fo fehr verbreitet und ausgebeutet, bag es ber Ronig fur nothwendig fand bagegen personliche Schritte zu thun. Um 8. September 1858 wurden die feche Beneral-Superintendenten mit dem Dberhofprebiger und bem Stifteprediger vor ben Ronig gerufen. Der greife Regent, fichtbar bewegt, verbreitete fich über bas boswillige, überall im ganbe verbreitete Berücht, welches von bem politischen sowohl als bem religiofen Barteigeift nach verfchiebenen Richtungen ausgebeutet werbe; und er beauftragte bie Bralaten, ben Decanen und fammtlichen evangelischen Beiftlichen und Gemeinden fundzugeben, bag er in feinem boben Alter und nach einer 42jährigen Regierung bem evangelischen Blauben wie immer zugethan fei und biefen festhalten werbe bis zu feinem Ende. Der Auftrag bes Ronigs murbe vollzogen und bas Berücht marb niebergeschlagen. Aber war es nun nicht begreiflich, bag man baran auch noch andere Bemerfungen fnupfte? - Dan erinnere fich nur, wie bie Cynobe in einem ihrer letten "Anbringen" gang eigenthumtich bie Berfaffungebestimmung hervorgehoben bat, bag in Sinfict auf die königlichen Episkopalrechte Die betreffenden Vorschrif ten ber fruberen Religionereversalien eintreten mußten, meber Ronig einer anderen als der evangelischen Religion ju than ware. (Berfaffunge-Urfunde S. 76.) Bar bamale Luge bes Religionswechsels schon erfunden? Wer bie frub-Buftanbe von Burttemberg fennt, ber weiß von ber Bralatenherrichaft zu fprechen.

Weber bie murttembergische Regierung noch bas Orbinariat von Rottenburg ließen fich burch biefe Borgange beirren. Beibe erließen Berfügungen, welche mit ben Bestimmungen ber Bereinbarung im Ginflang ftunden ober Borbereitungen ju beren Ausführung maren. Gine folche Regierungeverorb. nung vom 24. September verfügte, baß die fatholische Pfarrei in Tubingen, welche mit ber Direftion bes fatholischen Conviftes, des fogenannten Wilhelmftiftes, als Rebenamt verbunden ift, von dem Ronig besett, der Borftand ber Anftalt aber von dem Bischof von Rottenburg ernannt werben folle, und zwar nach ben Bestimmungen ber Convention mit bem papstile chen Stuble. Sofort wurde die bischöfliche Ernennung bes herrn higfelber von Apfelbach im Staatsanzeiger verfundet. An biefe Berordnungen anfnupfend ftellte ber von Stuttgart neu ermählte Abgeordnete Repfcher in ber 106. Sigung am 12. Oftober bie folgende Interpellation :

"Da nach dem Gefes vom 6. Juli 1842 Art. 1 (Regierungsblatt S. 394) der Borftand des Wilhelmsstiftes ebenso wie die Brosessoren der Universität als Staatsdiener im Sinne der §5. 47—50 der Berfassungsurkunde zu betrachten ift, so erslaube ich mir die Anfrage an das k. Ministerium für Kirchenund Schulwesen: 1) wie es sich mit der im Amtsblatt des Ministeriums veröffentlichten Dienstbesetzung verhalte? 2) ob die Staatsregierung beabsichtigt, mit dem Bollzug des Concordates unabhängig von ftandischer Bustimmung vorzugehen?"

In der 108. Sigung am 16. Oftober wurde die Antowort auf diese Interpellation verlesen\*) des Inhaltes: 1) daß eine Berständigung zwischen dem bischöflichen Ordinariat und der Staatsregierung über die durch eine Person zu besehende Stelle eines Borstandes des Convistes und die Stelle eines

<sup>\*)</sup> bat. vom 14. Oftober, und in Abwesenheit bes Departementes Chefs bes Rirchen's und Schulwefens von bem Direktor Schmiblin unterzeichnet.

latholifden Stadtpfarrers in Tubingen flattgefunden babe; und 2) baß in Betreff ber Bollgiehung bes Concordates feit ber Rote bes Ministeriums bee Auswartigen und bee Cultus vom 15. April b. 36. fich nichts in ber Cachlage veranbert habe, baber auf biefe bingewiesen werbe. - Der Abgeordnete Revfcher, mit biefer Antwort nicht befriedigt, ftellte nun ben weiteren Antrag: Die ftaatbrechtliche Commiffoin folle beauftragt werben, die Frage, ob die Ausführung ber Convention porlaufig eingestellt werben folle, in ben Bereich ihrer Berathungen zu gieben und ben Bericht über bas Concordat mabrend ber Bertagung zu erledigen, damit fogleich barüber verhandelt werben fonne, wenn die Rammern wieder zusammentreten. Die Herren Schlaper und Schott waren auch bamit nicht zufrieden; fie verlangten, der ftandifche Ausschuß follte beauftragt werben, die Rechte des landes mabrend ber Bertagung ber Rammern zu mahren, und nothigenfalls bei ber Regierung eine Einberufung bes Landtages in Antrag ju ftellen, wenn diese, wie zu befürchten, mit der Bollziehung bes Concorbates vorschreite \*).

Die Rammer widmete biesem Antrag feine Berudsichtigung und der Prasident verwies die Sache einsach an die ftaatbrechtliche Commission. So wurde denn für diesmal das Iwangsversahren gegen die Regierung beseitiget, und wir sinden es ganz in dem natürlichen Lauf der Dinge, daß solches Bersahren von Männern gefordert worden ift, welche von Parteihaß und von Unduldsamseit sprechen, wenn andere ehrliche Leute Ueberzeugung und Recht gegen ihre Angrisse versechten.

In ben Galen ber Stanbeversammlung fonnte ber Rampf

<sup>\*)</sup> Durch S. 188 ber BerfaffungesUrfunde ift ber' flandifche Ausschuß berechtigt, "nach Erforderniß ber Umftande, besondere wenn es fich von ber Antlage ber Minifter handelt, um Ginberufung einer außers orbentlichen Standeversammlung ju bitten".

vorerft nicht weiter geführt werben; benn bie Rammern hatten ben Abschluß bes Finanzetate erledigt, schon am 18. Oftober 1858 wurden fie auf unbestimmte Beit wieber vertagt, und mabrend ber Bertagung follte bie ftaaterechtliche Come mission ihre Arbeit vollenden. Als aber nach einer Unterbredung von funf Monaten bie Standeversammlung wieder jufammentrat, als am 26. April 1859 bie Rammer ber Abgeorbneten mit ber 110. Sigung ihre Arbeiten wieder begann, ba waren alle Bemuther machtig erregt, und ungeheure Intereffen eines großen Augenblides hatten Die Gache ber fatholifchen Rirche in ben hintergrund gebrangt. In ben wurttembergis fchen Rammern herrichte ein iconer vaterlanbifcher Beift, faft alle Stanbesberren eilten, um ihre Sige einzunehmen, und felbft biejenigen erschienen, welche feit einer Reihe von Jahren ihr Recht nicht ausgeubt hatten. Eine große furchtbare Beit lag vor une, man hoffte, daß Deutschland gewaffnet eintreten werbe, um ben Rechteftand von Europa gu fcbirmen; bie fudbeutschen Bolfer mußten, daß der Sturm zuerft über fie bereinbrechen werbe, und fie maren ju jeder Unftrengung, ju jebem Opfer bereit. Auch in Burttemberg fehlte noch Bieles, was für die herftellung bes vollgabligen Standes und für bie Mobilmachung ber Truppen nothwendig mar. Die Starfe ber folagfertigen Beeresmacht follte die Bundespflicht weit übergreifen, bie Regierung mußte Biel forbern, und bie Stande-Berfammlung war immer bereit, noch mehr ju gewähren. Die Sohne ber gurften und Grafen eilten fo freudig ju ben Baffen ale bie Cobne ber Bauern; ber Bornehmfte wie ber Beringfte, ber Reichfte wie ber Mermfte batte nur noch Sinn fur bie Ehre bes großen Baterlandes und fur bie Befahren bes bevorftebenben Rampfes. In biefer allgemeinen Erregung mar feine Beit für fleinliche Banfereien um Formen, und bie confessionelle Parteisucht batte fur ihre Bublereien ben Boben perloren.

So hatte benn ber Concordatostreit einen Stillstand gewonnen; ber Bericht bes einen Referenten ber staatbrechtlichen Commission soll schon im April, also vor bem Zusammentritt ber Rammern vollendet gewesen seyn, der Correserent hatte den seinigen in furzer Zeit fertig machen können; aber die Arbeiten waren doch nicht zur Berathung gesommen und am 3. Mai 1859 wurde der Landtag geschlossen.

Rach dem ungludlichen Ausgang des Krieges in OberItalien waren die subdeutschen Bolfer suchtbar erbittert über
die schmachvolle Rolle, zu welcher die flägliche Politif der
zweiten Bundesmacht die Deutschen verdammt hatte; aber in
der Abspannung, welche der Erregung gefolgt war, wendete
die Ausmerksamkeit der Bolfer sich wieder auf die innern
Dinge. Die Staatsregierung in Stuttgart und das Ordinariat hatten Berfügungen erlassen, welche in der beutschen Bewegung gar nicht beachtet, aber später mit anderen zusammengehalten als Bollzugsafte des Concordats dargestellt und
für die neue Bühlerei ausgebeutet wurden \*). Daß der Rö-

<sup>\*)</sup> Bon folchen Berfügungen fuhren wir bie folgenben an: Bon Seite ber Staateregierung. 1) Die amtliche Befanntmachung bom 4. Dai 1859, welche bie Berhaltniffe ber nieberen Convifte in Rotts weil und Chingen nach ben Bestimmungen ber Convention fentellt. 2) Berfügung ber Minifterien ber Juftig und bes Innern vom 28. Juni 1859, welche bie Gultigfelt ber alteren Befete uber bie Er. werbungen ber tobten band beflatiget und noch inebefonbere beflimmt, bag ohne landesherrliche Erlaubnig von Rirchenfaften, Armenfaften, Rloftern,' Spitalern und ahnlichen Anftalten und Baus fern, Liegenschaften und Realrechte meber oneros erworben noch, wenn folche burch Boblibater ihnen jugemenbet werben , behalten werben fonnen. 3) Die Berordnung bes Cultminifteriums vom 12. Oftober 1859 über bie Berhaltniffe bee Bilbelme. Stiftes ju Tubingen, welche ebenfalle in Uebereinfunft mit ben Bestimmuns gen bes Concordates gefaßt ift. Bon Seite bes Orbinariates: 1) Die fogenannten Baftoral: Concure: Brufungen betreffenb. Rach einer befonderen Bereinbarung mit bem heiligen Stuhle follte bie bieberige Orbnung, nach welcher bie Beiftlichen biefer Brufung

nig auch jest noch ernstlich gewillt war, das Uebereinsommen zu vollziehen, das ist allerdings außer Zweisel, und es ist eben so gewiß, daß diese Berfügungen mit den vereindarten Bestimmungen im Einklang waren. Konnte man es aber erwarten, daß die Regierung Berordnungen gebe, welche den Bestimmungen widersprechen, die sie auszuführen gedenkt? Die Berordnung über die Erwerdungen der todten Hand war sogar vollsommen geeignet, um zu zeigen, daß das Ministerium die bestehenden Landesgesehe ungeschmälert aufrecht zu halten gedenke. Darauf kam es aber jeht nicht mehr an, der Inhalt des Concordates war gleichgültig geworden; es sollte die Thatsache einer Uebereinfunst des Königs von Württemberg mit dem Oberhaupte der katholischen Kirche nicht beskehen.

Man muß es mit hoher Achtung anerkennen, daß in ber erften Salfte des Jahres 1859 der schmähliche Bruch des internationalen Rechtsftandes die ganze Bevölferung des Königereiches Württemberg mit Schmerz und mit Entrüftung erfüllt hat. Keine andere Meinung und Streben konnte damals die allgemeine Empfindung erftiden; als aber die nothwendigen Volgen des Rechtsbruches eintraten, als Umwälzung und schändliche Gewaltthat zum Angriff auf das Besithum der katholischen Kirche vorschritt, da machten die besonderen Meisen

nur einmal zu unterziehen find, vorerst auf zehn Jahre beibehalsten werben. Der Bischof foll für die Abhaltung und Leitung bes Concurses volle Freiheit haben. Allerdings sollten die geprüften und fähig erkannten Geistlichen nach Ablauf von sechs Jahren sich wieder zur Concurs : Prüfung stellen; der Bischof darf aber von der Biederholung der Prüfung biesenigen Priester entbinden, welche die Pastorals Conferenzen steißig besuchen und durch ihre schriftlischen Arbeiten Beweise ihrer wissenschaftlichen Strebsamkeit ablegen.

2) Erlaß des Ordinariates vom 11. Januar 1859, welche die "Aligemeine Gottesdienstordnung vom 5. Juni 1837", die allerdings nicht im Geist des katholischen Cultus gesaßt war, für ausgehoben erklärt.

nungen fich wieber geltenb. Ungablige Ratholifen faben in ber Auflösung bes Rirchenftaates ben gall bes Papftihumes, in biefem bie Berftorung ber Ginbeit und bie Bernichtung ber Dacht ihrer Rirche. Bas fleinmuthige Ratholifen mit Furcht und mit Betrübniß erfüllte, das erregte die Soffnung und ben Jubel ber blinden Barteifucht fanatifder Brotestanten. Daß ber Fall bes Papftthums und bie Berreifung ber fatholifchen Riccheneinheit jeben Gebanten an eine protestantifche Rirchenfreiheit unmöglich machte, bas fonnten biefe Leute fich burchaus nicht vorftellen, und in Burttemberg waren fie nicht belehrt burch bie gang neue Erfahrung, baß gerade bie Bereinbarung mit bem papftlichen Stuble, b. b. bie Anerfennung ber Selbstberechtigung ber fatholischen Rirche bie grundsabliden Bugeftanbniffe fur bie Autonomie ber protestantischen in unmittelbarer Folge berbeigeführt hatte. Buften nun auch bie einfichtevollen Ratholifen, daß ber Beftand bes Papftthumes und die Einheit ber Rirche nicht von bem Bestand bes Rirchenstaates nothwendig bedingt ift, und mußten fie, daß funftige Ereigniffe bie Ummaljung besiegen und ben europaischen Rechteftand wieber berftellen murben, fo glaubten fie bod. baß es ihrer unwurdig fei, ftumm und theilnahmelos bie Bebrangniffe ihres firchlichen Oberhauptes ju feben, glaubten, es fei ihre Bflicht, fich offen und feft fur bas gebeiligte Recht und gegen die abscheuliche Gewaltthat zu erklas ren. Die Generalversammlung von Deutschlands fatholischen Bereinen hatte im September 1859 ju Freiburg im Großherjogthum Baben getagt und bort war noch ber Borort, b. b. die Commission, welche bis jur nachsten Bersammlung mit ber Leitung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten betraut war. Dieser Borort nun erließ unterm 8. Rovember 1859 eine Rectoverwahrung gegen "jebe, von wem immer versuchte Berlegung bes Rirchenftaates in bem Bollbeftand feines Gebietes", und forberte alle Bereine auf, Diefer Bermahrung beigutreten und ihre Erflarungen bem Papft einzusenden. Am Ende bes

Ronats November wurde in den fatholischen Kirchen der württembergischen Diöcese verfündet, daß die Beitrittsersläsrung zu der Rechtsverwahrung für die Unterzeichnung bereit liege, und wie überall wurde sie mit einer Unzahl von Unterschriften bedeckt. Die Ratholisen, der Borort hatte es ausdrücklich erklärt, überschäten nicht das Gewicht und die Bedeutung ihrer Handlung, sie wollten nicht eine störende Aufregung hervorrusen, sie wollten nur ihrem Rechtsgefühl und ihrer Anhänglichseit an die Kirche einen Ausdruck geben; aber bennoch stachelte diese Kundgebung den Consessionschaß, und dieser konnte seine Hebel frästiger ansehen, denn jeht ging er in Gemeinschaft mit der politischen Parteisucht.

Erft am 15. Dez. 1859 verfammelte fich bie ftaaterechtliche Commission, und fie schloß ihre Berathungen am 22. Degember. Die beiben Referenten batten ihre fertigen Berichte vorgelegt, und nach zwolf langen Sipungen maren funf Ditglieber ber Commission bem Antrag bes Abgeordneten Brobft, und zwei bemienigen bes Abgeordneten Sarmen beigetreten. Der Antrag ber Mehrheit wollte, daß die Regierung gebeten werbe, Die Borlage ber Gefete, welche ber Bollgug ber Bereinbarung erforbere, bald möglich einzubringen; ber Antrag ber Minberheit verlangte: Die Rammer folle Die Bereinbarung vom 8. April 1857 jur ftanbifden Berabichiebung reflamiren, und die Regierung um die Ginstellung bes Bollauges biefer Convention im Gangen ju ersuchen. Da die beiben Berichte febr große Bebeutung haben fur ben Gang und ben Charafter ber Bewegung, fo werben wir fpater barauf que rudfommen.

So ichloß bas Jahr 1859 in Württemberg. In bem Rachbarlande Baden war die Agitation bereits in vollem Gang; diese bestimmte den ferneren Berlauf in beiden Landern, darum muffen wir uns jeht zu den Borgangen in dem Großherzogthum Baden wenden.

## Aleindentsche Geschichts-Banmeister.

Gefchichte ber Revolutionszeit von 1789 bis 1795. Bon S. von Sybel.

V. Die Beit bes Baster Friebens.

In Wahrheit war die Lage ber Dinge für die preußische Politif im Sommer bes Jahres 1794 wenig erfreulich. Sie vereinzelte fich mehr und mehr. Rufland und Defterreich maren in hohem Grabe mißtrauisch, und zugleich "verwidelte fich bas Berhaltniß zu ben Seemachten außerft peinlich" (S. 266). Der englische Lord Malmesbury fchilberte von Frankfurt aus "feiner Regierung bie preufische Treulosigfeit in ben grellften Farben" (S. 269). "Malmesbury melbete bestimmter als je nach London, es ftebe zweifellos feft, daß Preugen boswilliger Beise unthätig fei und England um die schweren Subsidien gewiffenlos prelle. In benfelben Tagen fchrieb Möllenborf an Luchefini, bag feine Lage awifden ben öfterreichifchen und englischen Anforderungen fclechthin unerträglich fei, bag Defterreich fein anderes Augenmert habe, ale Frieden mit Frantreich und Ausbreitung in Polen, daß nach feiner Anficht Preufen eben auch feinen befferen Beg ermablen fonne, ale welchen Defterreich verfolge, ben Weg jum Frieden mit Frantreich, um in Bolen mit voller Rraft auftreten ju fonnen."

Berr von Spbel nennt bann ben Möllenborf einen flaren Die Worte beffelben fanden bei bem Ronige und fei-Ropf. nen Miniftern gunftigen Boben; boch verschweigt Berr von Epbel nicht (G. 273), "daß die Minister fo wenig wie ber Ronig an einen ploglichen Separatfrieden zwischen Franfreich und Defterreich glaubten." Damit fiele nun die Grundlage bes Rathes von Mollenborf; allein herr von Spbelhat fur bie Staatsmanner in Berlin eine andere Grunblage (S. 273). "Es war nur ju gewiß, bag bas faiferliche Beer aus Belgien binmeg in eine Aufftellung am Rheine binftrebte, und in Berlin meinte man barin eine Bebrohung sowohl Bayerns als ber preußischen Fürstenthumer Anspach und Baireuth ju feben, fo bag man Mollendorf icon beghalb am Rheine feft. bielt, um ihn im Rothfalle Baireuth beden und auf Bobmen ruden ju laffen."

Thugut hatte langft feinen Gifer mehr fur Die Erhaltung Belaiens. Er bob ben Englandern gegenüber hervor, bag Belgien im Frieden für Defterreich nicht 200 Pfund Sterling Ueberfcuß liefere, und in bewegten Zeiten eine fcmere Laft fei. Aber es lag ben Englanbern baran, bag Defterreich Belgien behielte, daß nicht die Frangosen es erlangten. bot England im Juli 1794 an Defterreich neue Subsidien (G. 274). "Die Rachricht von biefer Botichaft feste begreiflicher Beife auch bas preußische Sauptquartier in große Aufregung. Man glaubte, fie muffe ben ichwantenben Buftanb in Bien gur Enticheidung bringen. Der Konig meinte, Defterreich werbe fich fortreißen laffen, und beforgte nur, daß England in diefem Falle feine Subsidien ihm entziehen und allein bem Raifer jumenben mochte. Luchefini bielt es fur gewiß, bag Thugut ablehnen murbe, und erachtete bann ben Augenblid gefommen, um mit bem Untrag eines allgemeinen (allgemeinen ?) Friebens hervorzutreten. Er schlug also bem Ronige por, ibn unter irgend einem Bormande auf einige Tage nach Wien zu schiden, und regte, indem er Dollenborfs

Schreiben vorlegte, eine umfaffenbe Berathung über ben Frieben mit Franfreich an."

Diefe Borte bes herrn von Sybel find nur wichtig gur Ginleitung auf feine folgenden. Bir bemerfen, bag bier nun boch für Luchefini bas oben ermabnte Schreiben Mollenborfs ben Ausgangspunft ber Berathung bilbet. Boren wir weiter. "Die nachfte Birfung biefes Berfuches war ein heftiges Aufbrausen bes Konige. Rein Mensch, rief er, foll mich zu einem entehrenden Schritte, zu einer Unterhandlung mit ben Ronigemorbern bringen! Die barfte ich ben Ceemachten, Die mir Subsidien gablen, dann noch ins Auge feben! Wie wurde Defterreich, bas jebe Separatunterhandlung abläugnete, mich im Reiche als Berrather bezichtigen!" Dan fieht, wie bas natürliche, gefunde Rechtsgefühl bes Konige noch burchichlagt gegen die Politif bes Berrathes, die man ihm aufdringen will. Luchefini wich fonell ab, rebete von einem allgemeinen Frieben, um auf Ummegen auf ben preußischen Separatfrieden gurudzufommen. "Der Marquis erflarte fich natürlich als geborfames Bertzeug feines herrn, tonnte jeboch nicht umbin. bie Menge ber anderen Staaten ju bedauern, welche mit banfbarer Freude fich einer friedfertigen Tenbeng bes mächtigen Preußen angeschloffen batten, die Mehrzahl ber beutschen Stande, Spanien u. f. w.

Es ift allerdings unzweifelhaft, daß die Mehrzahl der beutschen Stände den Frieden wünschte; aber es ift ebenso unsweiselhaft, daß die Rehrzahl der deutschen Stände nicht einen preußischen Separatfrieden wünschte, einen Frieden ohne Desterreich, weil ja ein solcher preußischer Separatfriede mit Frankreich nur abgeschloffen werden konnte auf Rosten des deutschen Reiches und seiner Stände. Der König sühlte oder erfannte das. Er persönlich wollte sich mit dem trüben Hansdel nicht befassen. "Ich habe nichts einzuwenden, wenn ihr in euerer Alugheit die Anderen davon überzeugen könnt, ihr persönlich, der Marquis Luchesini; aber ich wiederhole euch

meinen gemeffenen Befehl, daß mein Rame babei in feiner Richtung genannt, daß mit feinem Winke babei auf meine Resgierung gebeutet wirb."

Die Worte beweisen offenbar, bag ber Ronig bas volle Unrecht erfannte. Und boch waren feine Borte eine Salbbeit, bie jum Schlimmen fubren mußte. Er batte baburch bem ichlauen Italiener ben Weg eröffnet, benn Luchefini mar und blieb in Diensten bes Konige. Wie war ba fur Undere ju unterscheiben, mas er als Diplomat im Auftrage, mas er auf eigene Sand unternahm? Auch erfannte Luchefini febr mobl. baß er im Grunde Alles erlangt hatte. Er fcbrieb an Mollenborf: "3ch habe mehr gewagt als hundert noch fo eifrige Batrioten gethan batten; ich habe aber auch ein Großes gewonnen; ich barf ben erften Reim bes Friedens faen und merbe mein ganges Dasenn an Diese rettende Aufgabe fegen." Diese Borte find burchaus richtig, nur burfte ber Ausbrud Batriot mit einem breifachen Fragezeichen zu verseben fenn. fonnte ftatt beffelben vielleicht eber baffelbe Wort mablen, meldes ber Ronig Friedrich Wilhelm II. felber zuerft biefem Que defini ale bas von Defterreich ber unausbleibliche ermiberte.

Auch Möllendorf beurtheilte die Aeußerung des Königs gegen Luchesini ganz so, wie dieser selbst (S. 289). "Er meinte, wie unscheindar jene Erlaubniß, privatim die Bohlthaten des Friedens zu loben, auch seyn möge: so habe damit der König in seinem Innern die entscheidende Wendung gemacht." Auch über den leitenden Gesichtspunkt war er mit Luchesini einverstanden. "Beide Männer wünschten, daß Preußen als Fürsprecher des deutschen Reiches" — mirabile dictu, aber so steht es da — "in Paris austreten und in dessen Ramen einen Frieden auf den alten Besisstand vorschlagen möchte." Frankreich würde danach die österreichischen Riederlande bestalten, dafür die Reichsgrenze anerkennen und Holland in den Frieden ausnehmen. Dann könne man es England und Desterreich überlassen, wie sie mit Frankreich abkämen. "Deutsch-

land", fagt herr von Sybel, "batte mit einem folden Ergebniffe febr zufrieben feyn mogen."

Der König Friedrich Wilhelm hatte unterdeffen seine Bendung schon vollzogen. Er "fand den Borschlag von Möllendorf in seder Hinsicht sachgemäß. Er hatte ein bestimmtes Gefühl für die reichsständische Pflicht seiner Stellung und die großen Aussichten Preußens bei einer nationalen deutschen Bolitis: Möllendorf traf also ganz seine Reigung, wenn er ihn, nicht zu einem Separatfrieden, sondern zu einer Bermittlung zwischen Deutschland und Frankreich aufforderte."

Diefe Borte Scheinen uns an einiger Unflarbeit ju lei-"Ein bestimmtes Gefühl für die reicheftanbifche Pflicht feiner Stellung" hatte bem Ronige geboten, nicht ohne bas Dberhaupt bes Reiches mit bem allgemeinen Feinde beffelben in Friedensunterhandlung zu treten. Gin foldes Bflichtgefühl hatte mithin gerade das Gegentheil von dem gefordert, was wirflich geschah. Und barum mar es auch nicht eine nationale deutsche Politif, die man betrieb, sondern eine autinationale im Privatintereffe ber preußischen Bolitif auf Roften ber Gesammtheit. Darum war bas Wort, bag man nicht einen Separatfrieden wolle, fondern eine Bermittlung zwifchen Frantreich und Deutschland, lediglich eine Fiftion, burch bie man ben Konig taufchte; benn zu einer Bermittlung ohne Bormiffen ber Anderen, ober gar ju einem Abschluffe mar ein eine gelner Stand bes beutschen Reiches nicht berechtigt. belte mithin nicht fur Deutschland, sondern wider baffelbe.

Man darf jedoch nicht fagen, daß König Friedrich Bilhelm II. selbst nach der Darstellung des Herrn von Sybel sein Unrecht nicht gefühlt hatte. Wenn das Werf so löblich war, wie es erscheinen soll, warum ging man nicht offen vorwärts? Allein der König (S. 291) "wollte sich nicht unmittelbar nach Paris wenden, sondern höchstens eine Anfrage bei einem französischen Diplomaten im Auslande zulassen." War das bloß aus Abneigung gegen die Königsmörder? Luchestni bezeichnet als bazu geeignet Barthelemb in ber Schweiz, und man ichidte an benfelben zur Eröffnung einen Kreuznacher Raufmann Ramens Schmerz im September 1794.

Unterbeffen wurde die Lage ber Dinge im Often für Die preußische Bolitif trüber. Die beiden Raiserhofe hatten Die Anspruche berfelben auf Polen fehr ermäßigt. Die Carin wies für Preußen etwa die Salfte beffen an, mas es geforbert batte. "Wir baben fattfam mabrgenommen", fagt Gr. von Sybel (S. 320), "mit welchen Fehlern Breufen feine Lage fo weit verschlimmert hatte." Allerdings bat Berr von Epbel nachgewiesen, bag bie preußische Bolitif Rugland gegenüber nicht entschloffen genug war; allein alle folche gehler reduciren fich im Wefentlichen auf bas Unnaturliche bes Grundverhaltniffes, daß ein 3merg mit einem Riefen jusammen ausgiebt, um Beute zu machen. Der Grundfehler mar biefes Ausziehen felbft, alles Andere mar Confequeng beffelben. Diefe Consequenz beforderte nun wieder den Separatfrieden mit Franfreich (S. 322). "Während Preugen im Diten überall auf unummundene Abneigung und unverhüllte Abmeisung ftieß, traf es im Westen auf das bereitwilligste Entgegenkommen fowohl bei ben flegenden Feinden, ale bei ben bedrangten Be-Es war beutlich, bag man fich in bem Sobenpunfte einer fur alle Bufunft wichtigen Rrifis befand." (G. 323): "Die Minifter beschloßen alfo, gegen Rufland Die bieberige Forderung aufrecht zu erhalten, und deßhalb mit Franfreich Die amtliche und befinitive Friedensverhandlung zu eröffnen."

Es könnte nach einer solchen Darstellung fast scheinen, als sei die Bereitwilligkeit der Franzosen zum Frieden mit der preußischen Politif etwas Reues. Wir muffen dagegen daran erinnern, daß, wie wir gesehen haben, die Revolution von Ansang an die Hoffnung auf den Frieden mit der preußischen Bolitik, auch wohl gar den Wunsch auf das Zusammenwirken derselben mit den eigenen Ideen zu einem bedeutenden Fastor in der Rechnung der Angriffsplane gegen Desterreich und

Deutschland machte. Wir heben im Westen nur diese stegenden Keinde hervor, wie herr von Sybel sie bezeichnet,
nicht die bedrängten Genossen. Denn diese bedrängten deutschen Genossen, wie der franklische, der oberrheinische, kurrheinische Kreis, welche beschloßen, den Kaiser und Preußen
um Bermittlung bei Frankreich anzugehen, thaten durch diesen
Beschluß kund, daß sie einen allgemeinen Frieden wünschten,
und serner, daß sie eben darum, weil sie einen allgemeinen
Frieden wünschten, nicht einen Separatfrieden von Preußen mit
Frankreich wünschen, nicht einen Separatfrieden, dessen unvermeidliche Consequenz für Desterreich und das übrige Deutschland die Erneuerung des Krieges war, und zwar für sie bei
geschwächter Krast.

Die preußischen Minister wollten ben Frieden. Der eingige Mann, ber nach ber Darftellung bes herrn von Spbel noch widerstrebte, mar ber Konig (S. 323). "Immer noch Araubte fich beffen monarcischer Sinn gegen eine freundliche Berührung mit ben Parifer Demagogen, und mabrent feine Staatsmanner und Generale von Sag und Born gegen Defterreich überftromten" (warum benn und mit welchem Grunde ?), "bielt er in feinem reichsfürftlichen Bergen bie bergebrachte Berehrung gegen bes Reiches Saupt, ben Raifer, aufrecht." Bir glauben es gerne; benn eine eigentliche Boswilligfeit fallt bem Ronige Friedrich Wilhelm II. gewiß niemals jur 3m Gegentheil haben wir ja mehrmals gegeben, bag feine erften Regungen diejenigen ber Befühle bes Rechtes und ber Ehre maren, bis man es bann verftand, diefelben ju tauichen und irre ju leiten. Am 12. Dezember 1794 gab ber Ronig die Bollmacht. Die Inftruftion wies ben Gefandten Bolg an, "vor Allem die Frangofen von der Aufrichtigfeit der preußischen Gefinnung ju überzeugen." In der That eine gang befondere Aufrichtigfeit, die ohne Bormiffen der Bundesgenoffen mit bem gemeinsamen Feinde unterhandelt! 3m preu-Bifden Minifterium erhob Alvensleben feine Stimme fur Die Abtretung bes linken Rheinufers, noch bevor bie Franzofen baffelbe geforbert hatten.

Allein wir burfen nun gemäß ber Grundanschauung bes Herrn von Sybel nicht erwarten, daß die preußische Bolitif irgend etwas verschulde. Die Schuld trägt nach ihm nur Desterreich, und immer nur Desterreich. Sehen wir, wie Hr. von Sybel zu diesem staunenswerthen Ergebnisse fommt.

In benfelben Tagen, ale man bem Gefanbten Golg bie Bollmacht fur ben Separatfrieben mit Franfreich gab, ging auch bie Antwort an Rufland ab. Die preufische Politik beducirte barin, bag nicht ber Starffte ben ftarfften Antheil von Bolen erhalten muffe: vielmehr liege im Intereffe bes Bleichgewichtes felbft eine Begunftigung bes Schmacheren. Dan fieht, wie bei aller vermeinten Schlauheit Diefe Bolitif bod febr naiv war. Rurgum, fie forberte Rrafau. herr von Spe bel fügt bingu (G. 327): "Der Konig hoffte bamals große Dinge von ber einleuchtenben Bunbigfeit feiner Argumente." Fur und Andere befteht Die Bunbigfeit Diefer Argumente nur in ber argen Gelbfttaufdung, bag bei ber Theilung bes Raubes ber 3merg fich fur gleichberechtigt mit bem Riefen anflebt. Benn von Recht und Billigfeit die Rede batte fenn follen, fo mare Polen eben nicht getheilt. Defterreich trat bagwifchen, und bier ermachet in ben Augen bes herrn von Spbel für Defterreich die furchtbare Schuld. Er fpricht fich fo aus: "Un bemfelben 28. (Rovember 1794) vollendete Thugut in Wien eine Ausfertigung an ben öfterreichischen Gefandten in Beters. burg, ale Antwort auf bas ruffifche Begehren auf abschließenbe Un ihrem Inhalte hatte er feit Monaten gearbeis tet: mit ihrer Unterzeichnung murbe bas Geschick Europas in neue, völlig ungeahnte Babnen gedrangt, welche ben gangen Welttheil einer bes Rechts und ber Freiheit beraubten Bufunft entgegenführen mußten."

Man fieht, die Antlage ift von ungeheurer Tragweite.

Brufen wir, was benn nach ber Auffaffung bes herrn von Sybel diese öfterreichische Politif wieder so fehr viel Bofes gethan batte. Gerr von Spbel schildert die Plane Thugute, so jeboch, bag nicht flar ju unterscheiben ift, welche ber angegebenen Bedanten biefem, welche jenem angehoren. Borten bes herrn von Cybel (G. 335) betraf Die Berhand. lung nur Die Stellung ju Breugen, Die polnifche, venetianifche, In Betreff ber Turfei bachten bie beiben türfifche Sache. Machte Defterreich und Rugland an die Wiederaufnahme ber alten Blane amischen Joseph II. und Ratharina II Gie wollten fich verftandigen. Die Republik Benedig mar alterefomach. Gie lag fast umschloffen von öfterreichischem Bebiete, für diefes bochft wichtig. Rugland hatte gegen die Erwerbung berfelben für Defterreich nichts einzumenden. In Betreff ber volnischen Sache forberte Desterreich Die vier submeftlichen Palatinate und Rußland erfannte biefe Forderung an. betreffend fagt herr von Spbel (S. 334): "Was in Wien bie nachste und tiefste Sorge hervorrief, war das Bilb eines preußisch-frangofischen Bundniffes, ju welchem man in Rrafauer Berwidlung und ber Botichaft nach Bajel bie erften Schritte geschehen sab. Gegen diese Möglichkeit wollte Thus gut um jeden Preis gewaffnet senn. Das öfterreichischeruffi, fce Bundniß von 1792 verpflichtete die beiden Raiferhofe zu einer gegenseitigen Rriegebulfe von 20,000 Mann, und forberte barüber binaus nur gegen bie Turfen einen Beiftanb mit gesammter Macht: Thugut begehrte und erhielt jest von Ratbarina die Ausbehnung biefer letten Glaufel auch auf ben Kall eines Rrieges mit Breußen."

War benn nun dieser Fall so undentbar? Es fonnte in ber diplomatischen Welt tein Geheimniß seyn, wie oft und vielsach ein solches Bundniß von französischer Seite in Anregung gebracht war, wie man die Grunde für dasselbe bernahm von der Gleichartigkeit der Interessen Frankreichs und Preußens gegen Desterreich. Herr von Sybel selbst hat Be-

richt erstattet (II. S. 50) über bie frangofischen Borfcblage vom Dezember 1792, beren Annahme von preugischer Seite einen Rampf im Berein mit Franfreich gegen Defterreich, bas übrige Deutschland und Rufland auf Leben und Tod nach fich gezogen batte. Berr von Spbel bat bort bemerft, mas fur bie Unnahme fprach, mas bagegen. Als wichtigster ober vielmehr - als allein entscheidenber Gegengrund gilt ihm ber Mangel an Aufrichtigfeit von Ceiten Franfreiche, Die preußische Bolitif in beren eigenen Intereffen gebeiben zu laffen. Wenn aber Frantreich biefe Aufrichtigfeit bewies, mas bann? Bielleicht, ermibert bort herr von Cybel, maren bann bie Bortheile ber Opfer werth gemefen. - Glaubt etwa herr von Cybel, bag ber Minifter Thugut bamale folche Erwägungen nicht gemacht habe? Glaubt er, bag bie preugische Politif bem Minifter von Defterreich immerbar im weißen Gewand ber Unschulb erfchienen fei, fie mochte thun, mas fie wollte?

Run wallfahrtete eben bamals bie preußische Bolitif nach Bafel und Paris, um im Geheimen mit bem Feinde ju un-Belde weitern Schritte fnupften fich baran? Es erfcheint uns von Seiten Defterreichs nicht bloß als eine Dagregel ber Rlugheit, sonbern ale biefenige ber Pflicht, bag man fich ficher ju ftellen fuchte gegen bie möglichen Folgen ber neuen Perfidie. Man fonnte bieg nur thun burch bie Unnaberung an Rufland. Diefe Annaherung , biefes Uebereinfommen war die Folge ber Schritte ber preußischen Bolitif. Es war ein neues Unglud und barum tief zu beflagen. Aber wir wiederholen: indem es nur die Folge beffen mar, mas eben wieder bie preußische Politik gethan, barf bie Anklage nicht haften bleiben an bem Symptome ber Rrantheit, fonbern fie muß zurudgeben auf bie Urfache felber, muß biefe treffen. Und biefe Urfache ber Rrantheit war bie Wanbelbarfeit und Unzuverläffigfeit ber preußischen Bolitif. 3m Befentlichen fommt Alles gurud auf bie erfte Untreue, Diejenige gegen ben

Februarvertrag von 1792. Aus biefer Burgel ift bie zweite, ift bie britte Theilung von Bolen erwachsen.

Diefe lette erfolgte nun nicht "gemäß ber einleuchtenben Bunbigfeit ber Argumente ber preußischen Politif", bag ber Somache gur herftellung bes Bleichgewichts eben fo viel baben muffe wie ber Starte, fondern fie erfolgte gemäß ben realen Machtverhaltniffen, nach welchen Rugland und Defterreich enticieben, wie viel ein jeber haben folle: Rugland über 2000 Duabratmeilen, Defterreich etwas über 1000, Preußen gwi-Beibe Dachte verglichen fich ferner gur ichen 7 und 800. Bulfe und jur Theilung fur ben gall eines neuen gemeinfamen Rrieges gegen bie Turfen. Gie verftanbigten fich ferner aur Sulfe mit voller Rraft im Falle eines preußischen Ungriffe. Die Urfunden wurden am 3. Januar 1795 unterzeichnet. Es war ein Unglud, daß es fo geschehen konnte; allein wir fragen abermale: wer trug die Schuld, daß es fo gefdeben mußte?

Die beiden Machte thaten bieg ber preugifden Bolitif Die "Bunbigfeit ber preußischen Argumente" namentlich erfuhr eine ftarte Burudweifung (G. 341). Bei ber Bestimmung ber einzelnen Antheile, fagte Oftermann, baben wir die Regel festgehalten, bag bas bestehende Machtverhaltniß amifchen ben theilenben Staaten feine Menderung erleiben barf, eben die Regel, welche Preußen bei bem letten Turtenfriege so scharf gegen Desterreich burchgeführt hat." 3weifel lag eine gewiffe Ironie in biefen Worten; allein mer hatte fie verschuldet? herr von Sybel bemubt fich bann, ben Sohn namentlich von ruffischer Seite hervorzuheben (S. 341). "Man fann es fuhn behaupten," fagte Oftermann , "baß bie Titel ber Raiserin auf ihren polnischen Antheil nicht bas Werk eines Augenblides ober eines Zufalles, sonbern baß fie bie Schöpfung von breißig Jahren find, welche mit Arbeiten, Sor. gen und coloffalen Ausgaben aller Art erfüllt waren: man fann behaupten, daß im Bergleiche hiemit Preußen und DeRerreich alle die Früchte, welche fie in Polen zu ernten haben und fünftig ernten werben, ohne Raufpreis zum Geschenke erhalten." "Es war nicht möglich," fügt Herr von Sybel hinzu, "in wenigen Zeilen die Gesammtpolitik Ratharina's energischer zu zeichnen und mit einer brutaleren Offenheit das Berhängniß Polens zu enthüllen."

Das ift alles mahr und gut gefagt; aber wieberum fragen wir : wer benn trug bie Schuld, bag biefe Befammtpolitif Ratharinas ihr Biel erreichen fonnte? Wer hatte ihr bie Bege gebahnt? Ber trug fur ben Beften Europas und namentlich für Deutschland die Schuld, daß Polen getheilt werben fonnte? Wer trug bie Schuld, bag ruffische und beutsche Grengen fich berühren ? Richt auf Rugland haben wir Deutsche m gurnen. Auch Defterreich batte fich betheiligt bei ber brite ten Theilung wie bei ber erften. Allein es fommen bier bie Umftande in Betracht, burch bie Desterreich baju fast genothigt war. Das ursprungliche Biel ber Bolitif von Defterreich war die Erhaltung Polens. Bu diefem 3mede hatte ber Rais fer Leopold II. ben Februarvertrag von 1792 geschlossen. Der Bertrag ficherte Deutschland, sicherte Bolen. Die Abweichung von bem Bertrag mar ber entscheibenbe Schritt auf ber abfcuffigen Bahn, und biefen Schritt hatte bekanntlich nicht Defterreich gethan. Die Theilnahme Defterreichs an bem Berte, das wir als ein Verbrechen zugleich und als einen politischen Fehler von deutscher Seite betrachten, mar eine Folge ber Schritte ber preußischen Politif.

Im Often mit ihren Ansprüchen von ben beiben Kaiserbofen zurückgewiesen, suchte bie preußische Bolitit nun um so eifriger ein Absommen im Besten. "Es mußte", sagt Herr von Sybel (S. 342), "unter biesen Umständen in Berlin beinahe als eine Ironie des Geschickes erscheinen, daß nach einer längeren Berathung des Mainzer Antrags der Reichstag zu Regensburg mit großer Mehrheit den Wunsch nach Frieden ausgedrückt, und am 22. Dezember (1794) den Kaiser und ben König aufgeforbert hatte, gemeinschaftlich hand an dieß segensreiche Werf zu legen." Auch wir glauben, die Ironie sei da, nur in etwas anderer Weise, wie herr von Sybel es meint. Sie liegt für uns Andere darin, daß herr von Sybel ben Beschluß der Stände des deutschen Reiches zu Gunsten eines allgemeinen Friedens, die Bitte darum zunächst an den Kaiser und daneben auch au den König von Preußen zu gemeinschaft licher Bemühung — daß herr von Sybel diesen Beschluß und diese Bitte als Motive für einen preußisschen Separatsrieden auszusassen im Stande ist.

Co liegt die Cache bei Herrn von Sphel in der That. Er beginnt das Capitel über den Frieden von Basel (S. 413) mit den Borten: "Es war Ende 1794 deutlich, daß die Lage der Dinge auf allen Seiten zum Frieden zwischen Frankreich und Deutschland reif war." Was versteht hier Herr von Spbel unter Deutschland? Er fahrt fort:

"Bie wünschenswerth für Deutschland ein ehrenhafter Friede war, bedarf keiner Erdrterung. Die beiden Hauptmächte lagen im offenen Haber über Polen, welcher Desterreich bis zu einem förmlichen Bündniß mit Außland gegen Breußen führte"— d. h. für den Kall eines preußischen Angrisses. "Breußen war tief erschöpft durch die doppelte kriegerische Ausstellung am Rheine und an der Weichsel, und mußte, wenn gleich ununterrichtet über die näheren Absichten der Kaiserhöse, nach der Haltung derselben das Schlimmste beforgen." — Die Sache scheint und umgesehrt zu liegen. Preußen zuerst hatte sich Frankreich genähert, seit August und September 1794. Das Defensiv-Bündniß zwischen Desterreich und Rußland vom 3. Januar 1795 war die Kolge der preußischen Politik bei den Franzosen.

"Die übrigen Reichsftande," fahrt herr von Sybel fort, "waren völlig ohnmächtig, und obgleich gespalten unter sich burch ben Rampf bes öfterreichischen und preußischen Einflusfes, einmäthig in einer unbedingten Sehnsucht nach Frieden." - Wenn wir auch die völlige Ohnmacht verneinen mochten, fo ift es boch fehr richtig zu fagen, daß die deutschen Reichsstände einmuthig waren in der Sehnsucht nach Frieden; aber nach einem wirklichen und allgemeinen Frieden, der den Rampf beendete, und nicht nach einem Separatfrieden, welcher bem Kriege erst recht die neue Nahrung gab.

Herr von Sybel fahrt weiter fort: "Rachdem Belgien und bas linke Rheinufer in Feindeshand gefallen, war bei einer Fortsetzung des Kampses unter solchen Umständen nur immer wachsendes Unheil zu erwarten." — Es ist möglich; aber es war gewiß, daß dieß Unheil für Deutschland um so mehr wachsen mußte, wenn ein Theil desselben sich seiner Pflicht für das allgemeine Wohl entzog, und um besonderer Bortheile willen für sich einen besonderen Frieden schloß.

"Auf beiben Seiten alfo", fahrt Berr von Sybel fort, -war gleich bringendes Bedurfniß jum Frieden vorhanden. Auf beiben Seiten forberte bas mabre Intereffe ber Ration einen möglichft ficheren , gutunftreichen Frieden, einen Frieden alfo, welcher auch bem Gegner Beruhigung und Befriedigung gewährte. Ale Preußen feine Unterhandlung in Bafel begann, war gegrundete hoffnung fur bie Erreichung biefes fur gang Europa tröftlichen Zieles vorhanden. In Regensburg fprach fich die Gesinnung der deutschen Reichoftande mit immer machfendem Rachdrucke für möglichft rafchen Frieden aus, in Paris gewann mit jedem Tage bie Bartei ber Gemäßigten breiteren Boben, und forberte bie Bolfsstimme immer heftiger bie grundliche Beilegung ber beillofen Drangfale bes Rrieges. Die preußische Regierung willigte beshalb gerne ein, ale ber Boblfahrtsausschuß fie um die Sendung eines Bertrauensmannes nach Paris erfucte" u. f. w.

Man sieht, wie hier das unzweifelhafte Friedensbedurfniß ber Menschen verwerthet wird für die Rechtsertigung von Schritten, die nicht den Frieden nach sich zogen, sondern nur die Berlangerung des Kriegsjammers, und der Ratur der Sache nach auch nichts Anderes nach fich ziehen fonnten. Deutschland wünschte und begehrte den Frieden nicht für Preußen allein, sondern für das gesammte Deutschland, und es fonnte und mußte wiffen, daß der Friede für Preußen allein dem andern Deutschland nicht den Frieden gab, sondern erneusten Krieg.

Bahrend ber Borbereitungen fam gang Solland in bie Bewalt ber Feinde. Unter bem Ginbrude biefer Siegesnachrichten empfing ber Boblfahrtsausschuß ben preußischen Befandten harnier am 7. Janner 1795. Und wiederum trat bann bas alte Wort hervor, bas Wort ber Schweben im breißigjährigen Kriege, das Wort des Königs Friedrich II. von Breugen (S. 422). Alle Mitglieder jenes Ausschuffes , erflarten Sarnier einstimmig, bag Breugen und Franfreich gleiche Intereffen batten, ja bag beibe ganber auf ein enges und feftes Bunbniß angewiesen seien. Denn Defterreich, burch feine neuen Berlufte erbittert, wurde nicht faumen, feine alten Blane gegen die Freiheit ber Reichoftande wieder aufzunehmen. Ruße land firebte geradezu nach der Weltberrschaft und nichts sei wichtiger, ale ihm einen furchtbaren Damm entgegenzusegen, indem man um ein frangofisch-preußisches Bundnig die Schweben und Danen, die Türken und die Bolen schaare. reich könnte bann ohne Schwierigkeit hannover einnehmen und bierin für Breußen eine reiche Entschädigung für ben fleinen Berluft seiner linkerheinischen Brovinzen überliefern. Die ans beren Reicheftanbe, immer ichwach, immer ichwanfenb, mußten zu einer unwiderruflichen Entscheidung gezwungen werden, weil fie fonft immer unter Defterreichs Ginfluß gurudfanten. fonne Franfreich feinen Baffenftillftand bewilligen, sonbern fich nur zu befinitivem Frieden bereit erflaren. Es muffe befthalb auf bem Befite von Main; besteben und überhaupt ben Rhein als feine nothwendige Raturgrenze betrachten. Dies Brincip fei unwiberruflich, jugleich aber fei Franfreich gern erbotig, ben

bort einbugenden Fürsten eine Entschädigung zu verschaffen, sei es auf Rosten Defterreichs, fei es burch andere Mittel."

Dan fieht, es find im Befentlichen Diefelben Grundzuge, wie in ben vorhergebenben Jahren. Franfreich nimmt ben Rhein mit Mainz, und weist für die preußische Politik anbere Bergrößerungen in Deutschland an. harnier borte bie fomachvolle Rede an und reiste nicht fofort wieder ab, fondern "Er bemuhte fich", fagt fr. v. Sybel (S. 423), "bie Gegner umzustimmen. Er bob ben Wiberspruch bervor, bag man bas beutsche Reich unter Breugens Banner ju fchaaren muniche, und bem Ronige jumuthe bem galle von Daing und Roln ruhig jugufeben". Aber bie Frangofen wollten ja noch mehr. Sie wollten eine frangofisch preußische Alliang. "Barnier fprach, unter Betheuerung ber freundschaftlichften Befinnung, die Unmöglichfeit eines aftiven Bundniffes aus. Unfer bringenbftes Intereffe, fagte er, ift bie Bermittelung eines allgemeinen Friedens amischen dem beutschen Reiche und ber frangöfischen Republit; dieß ware unmöglich, fobalb wir bei euerm Streit mit Defterreich gegen ben Raifer Partei ergrif-Der Ausschuß fprach bierüber fein lebhaftes Bebauern aus". "Dem verbundeten Breugen, fagten weiter bie Frangofen, wurde die Republif mit Freuden eine bestimmte Entichabigung jugefagt haben, für bas bloß neutrale fonne fie eine folde nicht verheißen". harnier wiberfprach. "Der Ausschuß ließ fich endlich nach langerem Berhandeln ju einer Erflarung berbei, bag er auf bem Befite bes linfen Rheinufers beftebe, aber nichts bagegen habe, und nach Umftanden felbft bagu mitwirfen wolle, daß Preußen ein entsprechendes Gebiet auf bem rechten Rheinufer erlange".

"Mit so trüben Aussichten mußte harnier nach Basel zurudfehren". Das ist das einzige Wort des Unwillens, weldes der Feder des hrn. von Sybel darüber entfährt, daß ein Abgesandter einer deutschen Regierung solche Dinge auch nur anhören mochte. Freilich, es ist ja die preußische Politik, um bie es fich hier handelt, nicht bie ofterreichifche, welche ber Gothaismus die "Sauspolitit" zu nennen beliebt.

herr von Spbel schilbert bann weiter bie Lage. Er berichtet, mas Barthelemy in Bafel fagte. Diefer "zeichnete bie Lage babin, daß ber erfehnten preußischen Bermittelung amifcen Deutschland und Franfreich brei große Sinderniffe in Baris entgegen arbeiteten: "bie jafobinifche Bartei, ber Ginfluß Englands, bie Intriquen Defterreichs". Es fallt bem herrn von Cybel nicht ein, bag Barthelemy bie "Intriguen" Defterreiche ale Mittel benutte, um auf die preufische Bolitik ju bruden. Er forfct ben weiteren Spuren ber Unterhands lung von Defterreich mit bem Boblfahrtsausschuffe nach. Diese Spuren find freilich nicht bedeutend (S. 424). Großherzog von Toscana schickt im Januar 1795 ben Ritter Carletti nach Baris, um feinen Frieben mit ber Republit gu unterhandeln. herr von Cybel fahrt fort: "Bei bem engen Einverständniß zwischen Thugut und Manfredini bezweifelte Riemand (wir wurden bas griechische Wort ovrig vorgieben), daß die Sauptaufgabe bes Ritters in ber Borbereitung eines öfterreichifche frangofischen Friedens bestehe". Daran fnüpft fic bie Folgerung: "Es fam jest für bie preußische Regierung barauf an, Angefichte biefer manigfaltigen Schwierigfeiten ibren Entichluß zu faffen". - Bir werben nachber feben, welden eigenthumlichen Schluß herr von Sybel aus diefen von Riemand bezweifelten öfterreichifden Intriguen giebt.

Es folgt die Geschichte der Erörterung der französischen Borschläge im preußischen Ministerium. Bon einer nationaldeutschen Gesinnung oder Aeußerung vernehmen wir auch nicht
das leiseste Wort. Rur der König Friedrich Wilhelm selbst
macht eine Ausnahme. Die Worte des herrn von Sybel
über den König gereichen diesem in unseren Augen zur wahren Ehre (S. 427). "So verhetzt und verbittert die Beziehungen zu Desterreich waren, so schwer ging der König an
den Gedanken eines offenen Bruches mit dem Kaiser. Im

vollen Gegensat zu Friedrich II. bewegte er fich wie die meiften seiner Borfahren (richtiger ware: alle mit Ausnahme von Friedrich II.) in tief ghibellinischer und reichssürstlicher Gesinnung, welche trot aller politischen Gegensate und Eifersuchten doch immer einen Rest der alten Devotion gegen das Reichs-Oberhaupt im Herzen behielt".

Indeffen was vermochte der eine Mann, bessen Selbstständigkeit sich in keiner Brobe je bewährt, gegen Hausen seiner Umgebung! Haugwiß fand ein Auskunftsmittel. "Die Abtretung des linken Rheinusers könne nicht bei einem preußischen Separatvertrage, sondern erst bei dem kunftigen allgemeinen Fricden erörtert werden". Mit einem solchen elenden Sophisma freute die preußische Politik dem Könige und sich selber Sand in die Augen, und glaubte so den ungeheuren Berrath nicht zu sehen. Die Franzosen begnügten sich mit dieser
Phrase, weil dieselbe das Wesen unangetastet ließ. Dieses
Wesen war die Hingabe des linken Aheinusers an die Franzosen durch die preußische Politik, der ungeheure Berrath an
der Sache des Reiches.

Herr von Sybel ift nicht biefer Meinung. "Man fann babei", sagt er (S. 428), "wie und jest die Berhältnisse offen liegen, nicht mehr von Bundesbruch gegen Desterreich, oder vom Berrath am deutschen Baterlande reden". Herr von Sybel gibt auch die Gründe an, warum nicht. "Nachdem Desterreich am 3. Januar mit Rußland einen Wassenbund gegen Preußen geschlossen, wäre es mehr als sindisch gewesen, wenn es von Preußen fernere Wassenhülse gegen Frankreich erwartet hätte". Allein was war denn vorangegangen, wie war es dahin gesommen, daß Desterreich mit Rußland für den Fall eines Angrisses von Preußen her diesen Bund schloß? Die Baseler Unterhandlungen waren seit Monaten im Gange. Eben in denselben Tagen, als senes Bündniß abgesschlossen Wurde, drängte der Wohlsahrtsausschuß auf den preußischen Diplomaten Harnier mit dem Angebote eines fransen

zösisch preußischen Bundniffes ein. Daß Preußen den Frieden schloß und nicht das Bundniß, war nach der Ansicht der Franzosen eine Halbheit. Und in der That, ein Mann wie Kriedrich II. wäre nicht auf halbem Wege des Verrathes steshen geblieben. Auch Thugut durfte nicht erwarten, daß das System des Königs Friedrich II. so völlig ohne die Kraft des Königs wieder ausleben wurde: die nächste wahrscheinliche Consequenz der französisch preußischen Unterhandlung und des Friedens war ein Bundniß, und um gegen dasselbe gesichert zu seyn, mußte Desterreich sich mit Rußland einigen.

Herr von Spbel fagt ferner: man könne bei diesem Schritte ber preußischen Bolitik nicht von einem Berrathe am deutschen Baterlande reden. Wir erwidern ihm: wenn die hingabe bes linken Rheinusers, die Annahme des französischen Bersprechens, daß man die preußische Politik auf Kosten anderer beutschen Staaten entschädigen wolle, mit Allem was sonst daran hängt — wenn das nicht ein Berrath an Deutschland ist: so bescheiden wir unsererseits uns nicht zu wissen, wie überhaupt auf Erden ein Berrath noch möglich sei.

Richt das Alles gereicht bei dem Herrn von Sybel der preußischen Politik zum Vorwurfe, sondern daß sie sich "durch das System des Grasen Haugwiß zu politischer Richtigkeit verurtheilte. Ein solcher Akt politischen Selbstmordes ist nie zu rechtsertigen: er ist höchstens durch Gründe der zwingendssten Art zu entschuldigen". Es folgen diese Gründe. Indem aber der Herr von Sybel dieselben entwickelt, spricht er bei einem wichtigen derselben nicht mehr von Entschuldigung, sons bern von Rechtsertigung für die preußische Politik. Die preußische Politik sitt gerechtsertigt, den Frieden von Basel geschlossen zu haben. Denn nicht die preußische Politik hatte die Schuld. Wer denn? fragen unsere Leser hier vielleicht. Wie bedürste es noch des Fragens über Dinge, die sich von selbst verstehen? Desterreich hat die Schuld. Desterreich muß die Schuld haben, und Desterreich soll sie haben; denn wenn

Desterreich die Schulb nicht hatte, so hatte es sie nicht. Run hat aber Desterreich in allen Dingen die Schuld, mithin auch biejenige bes Baseler Friedens.

Bir haben ju feben, in welcher ftaunenswerthen Beife ber herr von Sybel mit Sulfe bes unbedeutenden Bortchens "wenn" bas Alles fertig bringt (S. 429): "Der Bunft (ber Rechtfertigung fur bas preußische Syftem) war ber vollig begrundete Argwohn, bag, wenn Preugen fich wegen ber Rheingrenze mit Frankreich auf's neue überworfen habe, Defterreich nicht einen Augenblid jaudern murbe, burch bie Abtretung bes linken Rheinufers fich bie Kreundschaft bes Bobifahrteausschuffes zu erwerben. Bas follte aus Breußen werben, wenn es, im Inneren burch brei Rriegsjahre gefcmacht, mit Rugland über Bolen gerfallen, mit England feit bem Berbfte außer Berfehr, fich bann ber vereinten Dacht bes Raifers und ber Republif gegenüber fande? Es ift vollfommen begreiflich, bag bie bloße Doglichfeit einer folchen Befahr ben Brafen Alvensleben mit Schreden erfüllte und bem Grafen Saugwis bas Bewußtsenn eines muthigen Berhaltens gab, wenn er wenigstens gegen bie fofortige Abtretung ber Rheinlande fich ftraubte". - Und nun fommt baraus ber Schluß: "Go brangte bie haltung bes Wiener Cabinetes das preußische jum Frieden beinahe um jeden Breis".

Wir haben gegen diese Worte bes Herrn von Spbel dies jenigen bes Königs Friedrich Wilhelm II. zu halten, in die er bei dem ersten Borschlage des Friedens an ihn ausbrach: "Desterreich wurde im Reiche mich als Verräther anklagen". Daß der Herr von Spbel nicht ein Moment gefunden, welches eine wesentliche Aenderung der Grundstimmung des Königs darthäte, beweist seine Klage über die reichsfürstliche Desvotion des Königs vor dem Kaiser, als Haugwis von dem Könige die Genehmigung zu dem Afte des Verrathes zu erslangen suchte.

Bir halten bem herrn von Sybel ferner feine eigenen

Worte vor, mit welchen er (S. 430) bie Rothwendigfeit bes Friedens mit Breußen fur Franfreich behauptet. Bir befcaftigen und felbstverftanblich, ohne in bie Sachlage fpeziell einzugeben, nur mit ben Borten bes herrn von Sybel. .Es gab nichts Wichtigeres und Dringenberes fur bie Celbfterhaltung bes Bohlfahrtsausschuffes, als ben Abichluß bes preußischen Bertrages ohne irgend eine Bogerung". Wenn biefe Borte des herrn von Sybel wahr find, fo fallen jene obigen, daß Preußen im Falle des Nichtabschluffes des Friebens fur fich einen Frieden amifchen Defterreich und Frantreich, und bemnachft ein Bundniß biefer Dachte zu furchten gehabt batte, vollig ju Boben. Wir fagen bieß felbftverftandlich nur, um bie Art ber Bertheidigung bes herrn von Sp. bel für die preußische Politif bloß und flar zu legen. herr von Sybel bat ja fur die Möglichfeit eines Friedens amischen Desterreich und Frankreich auf Roften von Deutschland, nach Art wie bie preußische Bolitif ben Frieden von Bafel wirflich abichloß, überhaupt gar fein Beugniß beigebracht, als feine Bermuthung, und ferner feine Anficht, bas "Riemand baran zweifelte".

Ueberhaupt mußte die Art und Weise, wie man von französischer Seite ber preußischen Politik entgegen kam, jeden Zweisel an der Unmöglichkeit einer ähnlichen Separathandlung zwischen dem Raiser und Frankreich, wie zwischen der preußischen Politik und Frankreich statt fand, ganz und gar zu Boden schlagen. Selbst nach der Spbel'schen Auffassung. So S. 43: "Bon preußischer Seite hatte man sich am 29. Januar mit Wien verständigt, daß nach dem Berluste Hollands der General Möllendorf den Mittelrhein dem Schuse des Reichsbeeres überlassen, und eine Austellung in Westfalen nehmen sollte. Der Wohlsahrtsausschuß hatte kaum davon gehört, als er seine volle Zustimmung dazu aussprach, Möllendorf in keiner Weise zu beunruhigen verhieß, und sich selbst zu einem Scheinangriff aus Westfalen erbot, wenn etwa Preus

fen einen folden Bormand für feine Bewegung beim ofterreichischen Cabinet bedurfen murbe".

Den Ramen für eine folde Handlungsweise ber preußisichen Bolitif gegen Desterreich und bas übrige Deutschland bat herr von Sybel nicht hinzugefügt, wahrscheinlich weil bersselbe sich von selbst versteht. Dieser Gesinnung entsprechend, schrieb ber Wohlsahrtsausschuß an Barthelemy: "Wir wollen Alles thun, was den Frieden fordern fann, wir verwerfen auch den Waffenstillstand nur, weil er höchst wahrscheinlich ben Abschluß verzögern würde".

Und abermals fragen wir dann: durfte nach solchen Rundgebungen die preußische Politik auch nur die leiseste Bessorgniß hegen, daß Desterreich ihr mit einem Separatfrieden bei Frankreich zuvorkommen wurde? Spricht auch nur der leiseste Grund dafür, daß die Haltung Desterreichs nach diesser Seite hin die preußische Politik zum Frieden drängte beisnahe um seden Preis? Und wenn die Haltung Desterreichs im Often mistrauischer war: wer trug die Schuld?

Man unterhandelte denn in Basel hin und her. Herr von Sybel geht von der Boraussehung aus, daß das Bedürfinis und die Willschrigkeit zum Frieden bei den Franzosen und der preußischen Politik völlig gleich war. "Die Frage ist die", fährt er sort (S. 430), "wer die schärfere Einsicht, ben sestern Willen, das größere Selbstvertrauen besitzt, und mit Beschämung müssen wir es aussprechen: das Uebergewicht dieser Tugenden war damals auf der Seite der Fremden, und dem Feinde blieb auf dem Congresse wie auf dem Schlachtselbe der Sieg".

Patriotischer wurde es gewesen seyn, wenn Herr von Sybel die Beschämung nicht über die Art und Weise, über die Form der Sache ausgesprochen hätte, sondern über die Schmach der Sache selbst. Eben diese zog die moralische und intellektuelle Ueberlegenheit der Franzosen nach sich. Selbst wenn sie an natürlicher Begabung diesen preußischen Politi-

L,

fern nicht gleich gewesen waren: fie mußten benfelben gegensüber sich überlegen fühlen. Das war nicht ein Zufall, eine besondere Kunft, sondern die Consequenz der Thatsachen.

Im Fortgange ber Unterhandlung schickte die preußische Politif den bekannten hardenberg zur Unterhandlung. Er erslangte etwas mehr als seine Borganger. Ein geheimer Artistel setzte fest: wenn das Reich das linke Rheinuser der Respublik überläßt, so wird der König von Preußen sich mit dersselben über die Abtretung seiner dort gelegenen Provinzen gegen eine näher zu ermittelnde Landentschädigung verständigen. Die Minister in Berlin fühlten über diesen Sat eine große Genugthuung.

Man muß fich biefen Sat in feinen Confequengen ausbenfen, um zu erfennen, bag er ben Reim enthielt, aus meldem fich bei ungeftortem Fortgange fur Deutschland baffelbe Schidfal batte entwideln muffen wie fur Bolen. Die preußifche Bolitif foll fur bas, was Franfreich ihr nimmt, entschabigt werben. Auf weffen Roften? Ber benn foll bas Ceinige bergeben und warum? Das Alles ift noch unbestimmt: es trifft wen es trifft. Das Recht baju ift die Macht; benn Die preußische Politif ift ftart, wenigstens gegen Rleinere, und Diefe find fcmach. Alfo barum foll die preußische Bolitif fie nehmen. Rach Belieben etwa? Richt boch, nur mit Erlaubniß der Republik Franfreich, alfo je nach Umftanden der Rothen, ber Beigen, ber Blauen. Franfreich gibt und bie preusifche Politif nimmt. Es ift ein gang abnliches Berbaltniß wie im Often. Dort theilte Catharina aus, und erft Friedrich II., bann feine Rachfolgerin, Die preußische Bolitif, nabe men, mas die Czarin gab. Sie murrten mohl, es fei zu wenig; aber fie nahmen. Gine abnliche Stellung erhielt nun im Weften die Republit Franfreich. Gie theilte von Deutschland aus, einem Jeben nach Webubr. Bunachft erhielt bie preugische Bolitif Die frangofische Erlaubnig, bag es, wenn etwa Sannover seiner nationalen Pflicht gegen Raiser und Reich getreu auch ferner noch mitkampfen wurde, dieses Land besetzen und in Berwahrung nehmen durse. Wir sehen, der Rechtszustand des deutschen Reiches und der Nation war aus allen Fugen. Frankreich theilte es aus.

Beld ein Umschwung ber Dinge in ben brei Jahren, von Februar 1792 bis April 1795. Damale beftand noch das deutsche Reich, bestand noch Polen. Der Raiser Leopold gebachte biefen Rechtezuftand zu halten und zu ichugen, und folog beghalb mit Friedrich Wilhelm II. ben Berliner Bertrag. Derfelbe mar gerichtet gegen Franfreich jugleich und gegen Rufland, ein Bertrag bes Schutes und ber Bertheibis gung gegen beide revolutionären Mächte. Mit Recht fagt herr von Cybel, bag bas Bufammenfallen beiber Bewegungen in Dft und West gefährlich war. Dennoch war es eben auch nur gefährlich, nicht mehr. Der Blan bes Raifere Leopold ermöglichte es fur Deutschland, beibe revolutionaren Dachte jus gleich im Baum ju halten. Aber es trat ein Drittes bingu. In Breußen wuchs die fridericianische Tendenz hervor, die Bier nach frembem Eigenthume, und burchlocherte ichon im Marg ben Bertrag, ben fie im Februar gefchloffen. Das Busammentreffen biefes britten Faftore, ber preußischen Bolitif bes Abrundens, mit ber Eroberungsgier im Often, ber Revolus tion im Weften, marb verhangnifvoll fur ben Bestand Deutsch-Die preußische Bolitif wallfahrtete liebaugelnb nach Betersburg und nach Paris, ju bitten und ju betteln um bas mas ihr nicht gehörte, und mas jene zu vergeben fein Recht hatten. Sie machte es möglich, bag Polen nach ruffe fchem Willen getheilt werben fonnte. Gie bereitete burch ben Frieben von Bafel bie Theilung Deutschlands nach bem Billen Frankreichs vor. Die preußische Politik hauptfachlich tragt bie Schuld des Jammers, der von 1795 an durch lange Jahre über bie Menschen gefommen ift.

## III.

## Dr. Strobl über Windischmann.

Richt ohne tiefe Behmuth fann Unfereiner bas pietatsvolle Denfmal betrachten, bas herr Dr. Strobl bem feligen herrn Windischmann gefest hat \*). Es erinnert nicht nur an bie glangende Erscheinung eines Mannes, ber fruh babingegangen ift, ohne je an bem rechten Plate gestanden zu baben, wo er bie ihm verliehenen Beiftesichate vollftanbig batte ausgeben fonnen. Es erinnert auch an jene icone und hoffnungereiche Bergangenheit Munchens, von ber uns faum eine Spanne Beit, aber ein Sochgebirge von Thatfachen trennt. Bavern bat damale einen furgen Rachsommer lang in ber Welt noch etwas bedeutet, und überall, wo man fich auf geiftige Bewegungen verftand, waren die Augen auf die baverifche Sauptftadt gerichtet und auf die Manner, welche es bort unternahmen, die neue Freiheit mit ber alten Autoritat zu vereinen. Best ift von ihnen gerade noch fo viel übrig geblieben, als ausreicht, um die Refrologe ber Beimgegangenen ju fcreiben.

<sup>\*)</sup> Friedrich heinrich Sugo Bindifchmann. Ein Bild feines firchlischen Birtens und feiner wiffenschaftlichen Thatigfeit. Bon Dr. R. Strobl. Ranchen bei Leniner, 1862.

Br. Dr. Strobl betrachtet ben feligen Binbifdmann nicht von ber gemuthlichen Seite als Menfc und Briefter, wie ein anderes zuerft in ber Augsburger Boftzeitung abgebrudtes "Lebensbild" gethan; fonbern er zeichnet ihn in feiner öffente lichen Wirffamfeit als Gelehrter und Rirchenregent. Leiber ift bie lettere Eigenschaft ber vollen Entfaltung ber erftern les benstänglich im Wege geftanben. Windischmann war eine geborne herrichernatur, aber er war noch mehr eine gebietende wiffenschaftliche Rraft, Die nie und nimmer vom Rathes ber meg., in ben ungesunden Staub einer Orbinariatofanglei batte verfett werben follen. Bas B. tropbem miffenschaftlich geleistet, und gwar bauptfächlich auf bem originalen Bebiet ber orientalischen, insbesondere ber indischen Alterthumsfunde, bas ift in bem vorliegenden Buchlein mit Liebe und Berftanbnig ausgeführt. Aber viele unferer ganbeleute merben bier jum erstenmal erfahren, ein wie hochberühmter Belehrter herr Windischmann gemefen. Er bat auch fein außeres Beiden ber Anerfennung getragen. Babrend ein auflagenreicher Dichter mit bem Berbienftorben geziert murbe, ebe er noch die bayerische Grenze berührt batte, ift unserm feinen Renner aller Clafficitat nicht einmal bie athenische Gule gu Theil geworden.

Seine Ehrenzeichen waren Haß und Verfolgung, die ihm seine hervorragende Stellung im baverischen Rirchenstreit reichtich eingetragen hat. Denn an Windischmanns Namen, sagt Hr. Strodl, snüpft sich ein nicht unbedeutender Theil der Rirchengeschichte Baverns seit den letten zwanzig Jahren. "Sein Einritt in's Metropolitancapitel siel in die Zeit des in Folge des Kölner Ereignisses in Deutschland neu erwachten katholischen Bewußtseyns. Damals hatte Bavern seinen Beruf erstannt und dem bedrängten Rechte der Kirche eine Justuchtsstätte gewährt, und dadurch in der That die Bedeutung einer Großmacht gewonnen, während z. B. Desterreich durch seinen Josephinismus todlahm, in jener Frage kaum mehr Einfluß

üben konnte als das kleine Badug". Richt ganz zehn Jahre später war freilich dieß Alles wieder anders geworden, und als der Selige auf dem Todbette lag, mußte er rudwärts schauend sehen, wie die große Angelegenheit, welcher er die beste Kraft seines Lebens gewidmet hatte, nach allen Rühen und Sorgen eines Menschenalters auf den Stand ihres Ansfangs zurudgekehrt war.

In einer fpeciellen Beziehung ber bayerifchen Rirchenfrage ift bieß gang buchftablich zu verfteben. 216 Winbifcmann im 3. 1835 feine erfte Anftellung in Bayern erhalten follte, binberte ibn ber Streit awischen Rirche und Staat über Die Befetung ber Brofeffuren am Lyceum ju Freifing; und er mußte fein bezügliches Referat im Ordinariat abgeben, Frage im Berbst 1859 via facti gegen bas concordatliche Recht ber Rirche entschieben werben fonnte. Gr. Strobl geht niemlich ausführlich auf ben lettern Borgang ein; boch muß man bei ihm mehr errathen als lefen, wie es fo fam, bag bie pflichttreue Erhebung ber baperifchen Bifchofe und die Dentichrift ber Freifinger Conferenz vom 20. Oft. 1850 theilweise fogar jum entgegengeseten Resultate führten. Benn aber Gr. Strobl barüber unflar ift, fo liegt bie Schuld nicht an ibm, bem ausgezeichneten Renner biefer Berhaltniffe. Denn bie endgultigen Bewilligungen vom 9. Oft. 1854 find nicht veröffente licht worben. Man bat die firchliche Frage in Bapern geheim regulirt; und nur fo viel ift aus ber lofung bes Freifinger Seminarfnotens erfichtlich, bag bie Beimlichfeit nicht etwa wegen übermäßiger Begunftigung ber bifcoflicen Anfpruche geboten mar.

Schon unter bem als "flerifal" so enorm verschrieenen Ministerium Abel hatte die Rirche in Bayern schwere Rampse gegen ben bureaufratischen Polizeistaat zu bestehen. Es herrschte damals ein wohlwollender Bureaufratismus, aber immerhin ein arger Bureaufratismus. Was in der Haltung gegen die Kirche sich seitdem verandert hat, ist widerwillig geschehen,

und nur in Bezug auf das Bohlwollen ift die Aenderung eine gründliche. In Preußen hat man die Zeit verstanden, und der fatholischen Kirche die wünschenswerthe Selbstregierung verfassungsmäßig gewährt. In den Mittelstaaten hat man die Zeit nicht verstanden, am wenigsten in Bayern, wo man sogar eisersüchtig darüber wachen zu müssen meinte, daß auch die Staaten der oberrheinischen Kirchenprovinz nur ja nicht mehr als schlechterdings unumgänglich an die Kirche concedirten. Heute liegt die Frucht dieses Anachronismus zu Tage: die "Kronrechte" wollte man wahren und man hat sie im größten Maßstab verloren, freilich nicht an die Kirche, aber an ein Kammerregiment, vor dem sedes Recht, auch die Krone selber nur auf Ruf und Widerrus besteht.

Bloß in Breußen, und in anderer Weise in Desterreich, hat man die firchlichen Anforderungen der neuen Zeit verstanden. Unsere Mittelstaaten sind nicht nur hierin, sondern in allen Beziehungen der hohen Politif und des wahrhaft staatsmännischen Gedansens als eine erdhafte Masse unbeweglich liegen geblieben. Was soll man daraus schließen? Windischwann hat mit unerschütterlicher Zuversicht an die Rähe des Weltendes geglaubt. Vielleicht war es aber nur eine optische Täuschung, und handelte es sich nur um unsere kleinere Welt, an welcher er mit warmer Liebe hing und die ihm übel gelohnt hat?

#### IV.

# Ribelungenlied und Gralfage.

I.

Ein anfänglich wohl zum Biderfpruch reizender, bei naberer Betrachtung aber an Buverfichtlichfeit gewinnenber Cas ift es: bag fein großer Dichter ben Stoff ju feinem Berfe felbft geschaffen und erfunden, fondern ftete übertommen bat. Rur bie mehr ober minber erreichte Universalitat feines Beiftes und die relative Sohe ber funftlerifden Bollenbung fichern einem Bedichte ben langer ober immermabrend bleibenden Berth. Somer bat ben Inhalt feiner Even nicht ersonnen, sondern bie einzelnen Stammfagen feines Bolfes gesammelt, mit feinem Bergblut ermarmt, in feiner fpiegelflaren Phantafie verarbeis tet und fo in funftlerischer Beise zu einem unvertilgbaren Erbtheil bes hellenischen Bewußtseyns erhoben. Daß berfelbe Stoff langft vor ibm eriftirte und bereits bei einem anberen Bolfe eigene Gestaltung gefunden hatte, bavon hatte er vielleicht feine Runde und feine Ahnung. Und boch ift jum Schred und Aergerniß der flaffischen Philologen, die ihre Augen nie über ben Gesichtefreis bes hellenischen Lebens erhoben baben, in jungfter Beit eine agyptische Blias aufgetaucht, mit benfelben Riguren und Belben, mit berfelben bramatifchen Befcichte, bie viele Jahrhunderte vor bem alten Bater Somer

ihren Sanger und mehr noch, auch ihren Maler gefundent hatte, wie bie farbenprachtigen Mustrationen in ben unterirs bifden Grabfammern und Ronigspalaften bezeugen, Die aus bem Buftenfanbe wieber an bas Tageslicht gefommen. hatte benn ber Sanger bes Achilleischen Bornes bereits eine Ebba vor fich, wie ber Dichter ber Ribelungen. Berfaffer jener mahrhaft gottlichen divina commedia feine Borganger gehabt, von benen er forglich Aft nommen, ebenso wie ber unfterbliche Britte, beffen Quellen und Borlaufer von Jahr ju Jahr beutlicher hervortreten. Aber feinen biefer emigen Runftler, weber Bater Somer, beffen Rlange noch einmal ben Wieberball in ben italischen ganben wedten, weder Dante noch Chafespeare haben baburch bas Beringfte von ihrem Werthe verloren, bag wir ihnen in Die geheime Bertftatte ihrer Bedanfen ju ichauen vermögen. Daffelbe wieberholt fich bei einem Stoffe, ber beinabe erft unter unferen Augen jum Abichluffe gelangte, mit bem Gothes fchen Kauft. Rur ber eine Geminn entsteht aus biefer Ginficht, wenn wir j. B. die Sage von ihrem Entftehen, von Theophilus, burch bas Mittelalter und bas reformatorische Bolfsbuch bis jum letten Bearbeiter berfelben verfolgen, mas fo ein Stoff von feiner urfprunglichen Bebeutung auf bem meiten Wege feiner Entwicklung eingebüßt und mas er jugleich mit der bleibenden Formgebung gewonnen bat. Der Rern ift unverandert berfelbe, wenn auch beinabe unerfennbar in ber neuen Umbullung.

Daß unfer Ribelungenlieb, welches am himmel ber mittelalterlichen Dichtung unter ben Sternen ber ersten Größe glanzt, von biesem allgemeinen Gesete ber Entwicklung nicht ausgeschlossen seyn könne, gilt bei ben Berftändigen lange schon für eine Wahrheit. Rur in Betreff bes Dichters, ber bie lette hand an das Werf gelegt, ber die Signatur bes beutschen Lebens sein er Zeit darauf gedrückt und so das Ganze zum bleibenden Eigenthum des Bolfes gemacht hat, haben ims

merbar Zweifel gewaltet; fein Rame ift uns gewahrt und in unbestimmten Bermuthungen haben die Gelehrten herr gebeutet. Ein Blick über ben Entwicklungsproces, ben Ganze burchgemacht, bis es endlich als unser "Ribelungenli zum Abschluß gesommen ist, wird diesen Umstand erklaren.

Der innerste Kern und der Grundgedanke ist mythi oder wenn man lieber will, ein Stud der allerältesten Tre tion. Was der thrafisch-hellenische Linosgesang für die Gen, was die von Herodot sogenannte Maneros-Klage für Regypter, ist das "Ribelungenlied" und "die Klage" für Germanen und Sachsen: daß ein mit wunderbaren Gaben i Kräften ausgerüsteter herrlicher Held, in der Sonnenhöhe nes Glückes, einen plöstichen tragischen Untergang erlit der dann ein ganzes Menschengeschlecht mit nachgezogen he Es ist die Urtradition aller Bölfer, nur überall individ überfleidet, von den Jahrhunderten neu gestaltet und in hi rischer Zeit neu lofalisitt.

Daß unter ben von Rarl bem Großen gesammelten & benliebern (bie fein frommer Cobn, weil fie ibm gar ju be nisch schienen, wieder verbrennen ließ) auch Sigfritolieder wefen, gilt jest bei ben Siftorifern fur fichere Annahme. R mochte fie junachft von ben Sachfen erhalten haben, benn bem heffischen und weftfälischen Boben batte die Sage ju wieber Burgel geschlagen. Als aber Rarl bas Schwert 1 bas Rreuz babin brachte, jog ein Theil ber alten Sauptli und ein gut Stud bes Bolfes unbeugsam weiter norbl fuhren über die See und fanden mand ftille Infel, wo fich wieber fühlten als bas mas fie maren, als freies B und als folches bachten fie zu leben und zu fterben, treu rem alten Glauben und ben alten Bottern. Aber bas C ftenthum tam allmählig nach und bie ftarrfopfigen Beiben, erft bavor gefloben maren, ließen fich gerne taufen; boch alten Glauben behielten fie lange nebenbei und ihre eberi Sitten und ihre alten Lieber, bie bann, faft um Diefelbe

als auch in Deutschland berselbe Stoff seinen Abschluß gewann, von einem iständischen Bischof gesammelt und in Schrift gebracht wurden, ehe der Hort des verschwimmenden Volfes völlig verflog. Das ift die Edda, die eine Hälfte des entzweigebrochenen Ringes der Volfsüberlieferung, der an das in deutschen Landen erhaltene andere Erbstüd merkwürdig past, selbes zu Ganzen rundet und vollständig macht.

Die in beutschen Landen zurudgebliebenen Erummer maren unterbeffen in andere Marfen übergetragen und weiter verschleppt, es ging wie mit anderen Dingen des alten Gotterglaubens, die im veränderten Glauben fortlebten, verschies benartig localisitt und zeitgemäß facularisitt.

Das große Dunfel, welches über biefem beimlichen Entwidlungsprozeffe liegt, wird burch bie Rachricht ploglich ftreifweise erhellt: Meifter Ronrad, ein Schreiber ober Rapellan bes Bifchofe Bilgrim von Baffau (970-991) habe die Lieber zuerft in lateinische Form gebracht. Er hatte an biefem Stoffe baffelbe verübt, mas Effehart ju St. Gallen mit bem Balthariliebe und ber Ruobliebfanger Froumund zu Tegernfee gleichfalls mit beutschen Stoffen versucht hatten: ber beimathlichen Saga ein funftlerisches Bewand im Sinne ber ih nen ju Bebot ftebenben Bilbung übergumerfen, fle gu verebeln, gu beben und bem bevorftebenden Berfalle ju entreißen. unfer Lieb batte zu viel Lebenofraft in fich, es brach fich burch und rang fich frei und gestaltete fich felbstftanbig neu auch ohne bie frembe Silfe ber Belehrten. Empas blieb boch bangen an ber neuen Erbe; von ba an fcreibt fich ber Bug burch Bapern und die Ginführung ber heunen, die an die Stelle ber früheren Marfen treten mußten. Die Reife ber Ribelungen in's hunnenland ift, wenn man fo fagen barf, bie Literaturgeschichte bes Liebes felbft. Sie zeigt von ber über bie beutschen Marten binaus fluthenben Berbreitung und von ber lebendigen Aufnahme, von bem Uebergeben in wirkliches

Leben und von bem weiteren Uebertragen auf hiftori Berfonen.

Der Schreiber bes Baffauer Bifchofes foll feine Ar in ber Beit von 970 - 984 gethan haben. Er hat nach ferer Meinung bas zweifelhafte Berbienft, Die beidnifche ftorie driftianifirt, bie überirbifden Belbenfiguren vermen licht und feinem Bifchof ein fcmeichelhaftes Gebachtniß ge ju haben, benn Bilgrim tritt ju unserer Bermunberung in Ribelungen und in ber Rlage als handelnde Berfon auf, er ift fogar ju einem Bermanbten ber alten burgundife Ronige gemacht und mit Attila in eine anachroniftische C ftellation gebracht. Wie ift bas ju erflaren? Das fonnte, Solbmann (in feinen trefflichen "Untersuchungen über Ribelungenlied", 1854. G. 121 ff.) flar bargelegt bat, von einem Dichter geschehen, ber ben Bifchof fannte und ju einer Ginmifdung, ju ber alle innere Beranlaffung feb eine außere batte. Ift bas Beugniß ber "Rlage" acht, nämlich Bilgrim burch feinen Schreiber Ronrad bie Sage b aufzeichnen laffen, bann ift es febr begreiflich, bag biefer gleich feinem herrn und Bonner ein Denfmal fegen me und beghalb eigenmächtig und gewaltsam einen Bischof 3 grim von Baffau in bie Sage mifchte. Bon biefem erb teten Bilgrim rubmt er, bag er ein Obeim ber burgunbifd Ronige war; bamit wollte er anzeigen, baß fein Berr ,bistorifde Bifchof, mit Ronigen vermandt gemesen. erdichteten Bilgrim ergahlt er, bag er Rrimbild ermabnt be ibren Gemahl, ben Sunnenfonig Egel, für bas Chriftenth ju gewinnen; bamit wollte er in poetifcher Beife ben Antf ben ber hiftorifche Bilgrim burch die Ungarnfonigin Sari an ber Befehrung ber Ungarn batte, verberrlichen; Die Ilng waren feit ber Lechfelbichlacht (955) fur Die Deutschen fi gefürchteten Teufel mehr, fondern gabm gemachte Beiben, burch eine driftliche Ronigin civilifirt werben follten. wird in ber Rlage von bem erbichteten Bilgrim berichtet,

er auf's sorgfältigste alle Nachrichten über die alte Sage aus bem Munde der Spielleute gesammelt und aufgezeichnet habe; damit will der Dichter preisen, daß der historische Pilgrim wirklich zum erstenmale die alte Sage durch ihn habe absassen lassen. Wenn sich nun der Dichter den Schreiber des Bischof Pilgrim von Passau nannte, so konnte hier absichtlich der historische von dem erdichteten Bischof nicht unterschieden werden und wenn dieses auch nicht der Fall war, so konnte doch dersenige, welcher im Ansange des 13ten Jahrhunderts "die Rlage" schried und gewiß von dem historischen Bischof nichts wußte, die Sache sehr leicht so aussassen und darstellen, als ob der Dichter nach den Berichten des Spielmann's (König Epels) die Sage in Schrift gebracht hätte. Der Dichter hat, wie das die späteren Künstler gerne übten, das Portrait seines Herren als passendes Compliment auf eine ideale Figur gemalt.

Unfer Lied aber hatte, wie gesagt, ju viel Lebensfraft in fich, es rang fich gludlicher als feine Beitgenoffen, gludlicher ale ber "Waltharine" und ber "Ruodlieb", burch bie lateinifche Kaffung, aber diefelbe murbe boch die Grundlage bes uns heute vorliegenden Bedichtes, welches in ben folgenden Jahrhunderten fich neu gestaltete. Jedenfalls haben mehrere Banbe baran gearbeitet, ber häufig berausflingenbe Stabreim (Alliteration) allein mare icon ein Beleg bafur, bag alte beutsche Lieber hineinverarbeitet wurden Defhalb famen bie Belehrten, an ihrer Spipe Lachmann (ber so gerne an ben Ribelungen jum Someriden-Bolf geworden mare) barauf, die "alteften Lieber" aus bem Epos wieber gewinnen ju wollen, aber bas war ein vergebliches Bemuben und ein nutlofes, ungesegnetes Reconstruiren; benn die alten Lieder find verschmolzen, verhammert und verarbeitet, ber geiftige, mythifche Bewinn aber ift jedenfalls gang unerheblich, benn über bie Edba, die unsere Cage in unvergleichlich mehr pragnanter Form und mit befferem Erzgehalte gibt, ift boch nicht binauf ober binaus aufommen.

Aber wer ift ber Dichter, ber bie lette Sand an ! Wert gelegt, ber uns daffelbe in der heute noch vorliegen Kassung überliefert hat?

Der Ladmann'iden Berfetunge Rritif gegenüber bat fruber icon 20. Muller, Wolfgang Mengel, ber alte van Bagen und julest ber madere Solbmann, Diefer "Troft Ribelunge", an ber 3bee eines großen Dichtere feftgehal ber gu ben berrlichften Beiftern ber Ration gebore, ber i bem machtigen Werfe fich felbft vergeffen, ber fich aber in 1 ritterlichen Spielmann Bolfer abgefpiegelt babe u. bgl. bere bagegen bielten ben Dichter für eine bochft mittelmaf Capacitat, fpracen megmerfend von einem Banfelfanger o berumfiebelnden Blinden. Die Babrbeit liegt in ter Di bie lettere Anficht mochten mir mobl nur bilblich gebrai miffen, in foferne ber Dichter, chenfo wie ber gute Be Gomer, über bie urfprungliche Berfunft und Bebeutung fei Stoffee wirftid blind mar und von beffen innerften Rern fe Abnung mehr baben fonnte; boch gebort immerbin eine bi reipeltable Rraft baju, um ben bereite fic auflefenten und Erummer bredeinden Steff guiammengubalten und gu ein Mangen ju fanen, daß er tres ben verlorenen Brudthe ned mit eiferner Geichloffenheit vor une ftebt. wegen, weil ber Boet nicht aus feinem innernen Gigentl idaffen und geftalten, weil er bas lleberlieferte nicht ale f Ginnbung behandeln fennte, fentern bereite nambafte L arbeiter batte. befreigen ift auch fein Rame nicht baran fnubett, es in berfelbe fall, wie bei mandem beurichen M fterbau, me über bem Plane und ber Aufführung fo viele Minte thillig gewegen jenn mochen, daß fein Einzelner rollentett Mirtf filt feine eigene einzige Schiefeng andin ben gewagt blitte.

fcen Bunfte betrifft, richtig; man glaubte beghalb, ber Bolfer von Alzev muffe eine wirfliche Perfonlichfeit gewesen feyn, man suchte in der Geschichte der Truchsegen von Alzey und fand es bedeutend, daß die Stadt heute noch eine langhalfige Fiedel im Wappen führe. Und es ist immerhin noch denkbar, baß ein rheinischer Canger an diesem Stoff gearbeitet habe, nur wird fich feine Thatigfeit nicht über bas 11te Jahrhundert binaus erftredt haben. 36m bat bann ber fpatere ofterreichische Dichter in der idealen Bestalt des Spielmannes, der bas Schwert und ben Fibelbogen mit gleicher Bravbeit führt, ein fcones Denfmal gefett; wir fagen auebrudlich: ber öfterreidifche Dichter, benn bag ein Baver babei nicht betheiligt fevn fonnte, bemeisen die geographischen Wirrfale, die bei der angeblichen Reise ber Ribelungen burch bas Baperland mit une terlaufen. Dafür ift ber neue Boet von Baffau aus gang gut in Topographie und Geographie von Ofterrich und Ofterlant und an ber Tuonouwe binab befannt und fichtlich bort ju Saufe. Dan fpahte alfo nach einem Ramen, bem man bas Kaftum aufhalfen fonne und gerieth auf allerlei Ginfalle. Der mythifche Rlingsor, ber traumerifche Beinrich von Ofterbingen, fogar ber unschuldige Balther von ber Bogelweibe und zulest gar noch ber harmlose Wirnt von Gravenberg mußten der Reihe nach berhalten; man erging fich in unbiftoriichen Combinationen und phantastischen Ginfällen, feiner aber bacte baran, bie Sprache und Metrif zu Rathe zu ziehen, welche in biesem Kalle wohl die treuesten Mitmiffer seyn mußten und am leichteften auf seine Fährte leiten konnten.

Das ift Pfeiffere Berbienft, welcher jungft biese Frage über ben Dichter bes Ribelungenliebes in einem Bortrage an ber Biener Atabemie erörterte\*). Sein Resultat ftust sich

<sup>\*)</sup> Der Dichter bes Nibelungenliedes Ein Bortrag, gehals ten in ber felerlichen Sigung ber faiferlichen Afatemie ber Bifs fenschaften am 30. Dai. Ben Frang Pfeiffer. Bien 1862,

swar auf feine Urfunde in Stein ober Pergament, es gibt sum Glud noch andere Quellen, von benen die ftrengen Si-ftorifer bisher noch wenig Runde gezeigt haben.

Den großen Reigen ber mittelhochbeutschen Lyrifer eröffnet in ber zweiten Salfte bes 12ten Jahrhunderts befanntlich ber Rurnberger, er gilt ale ber altefte ber beutiden Minne-Run haben wir gmar von ihm im Bangen nur funfgebn einzelne Strophen, aber fie find hinreichend, um einen Beweis barauf zu bauen. Ihre Form, die uns ausbrudlich in einer berfelben als "bes Rurenbergers Beife" bezeichnet wird und bie feiner ber folgenden Dichter nachgeabmt ober für fich beansprucht hatte, Die also badurch beutlich ale feine Erfindung, ale fein Eigenthum bezeichnet wird - biefe ihre form ift vollständig biefelbe wie im Ribelungenliebe. In ber Babl ber Zeilen und ber Bebungen, im Dag und Bau ber Berfe, furg in Allem herricht zwischen beiden die vollfommenfte Uebereinstimmung. Go werben wir faum fehl greifen, wenn wir in dem Berfaffer jener lyrischen Strophen auch den Urheber bes in berfelben form verfaßten epischen Bedichtes erbliden. und ben Rurnberger und ben Dichter bes Ribelungenliebes für eine Berfon balten.

Mit bem ihm eigenthumlichen Scharssinn führt Pfeisfer seine Entbedung durch, immer auf dem festen Boden der Phisologie und Metrik. Wenn der Gang seiner Untersuchung auch nicht völlig zu überzeugen vermag, so spricht doch eine so hohe Wahrscheinlichkeit daraus, daß kein begründeter Zweisel dagegen aufsommen kann. Mehr gewagt jedoch scheint Pfeisfers Behauptung, der Kurnberger habe seinen Stoff gleich unmittelbar aus dem Buche des Meister Konrad geholt, das heißt, aus der lateinischen Sprache des 10ten Jahrhunderts in die mittelhochdeutsche des 12ten Jahrhunderts übertragen. Somit hatte die Sage die ganze Zwischenzeit über geschlafen und ware über anderthalb Jahrhunderte brach gelegen, da von Bolksliedern (wie der Berkasser S. 17 sagt) gar nicht mehr

bie Rebe fenn fonne. Diefer einzige Sprung ift fur unfer geringes Ermeffen zu gewagt, boch fugen wir uns gerne einer befferen Ginficht. - Daß ber Nibelungenfanger an ber Donau ju Saufe fenn muffe, ift bereits grundlich bargethan. Un ben Ufern Diefes Stromes ftand aber auch die Burg bes eblen Geschlechtes ber Rurnberger; auf einem von Ling ftromaufwarts fich ziehenden, gegen bas Rlofter Wilhering fteil abfale lenben Bergruden, ber noch ben Namen, ber Rienberg, tragt, liegt ibr Schloß in Trummern. Bon 1100 bis 1160 und fpater noch ericheinen in oberöfterreichischen Urfunden gablreiche Blieder Diefer Familie: Burchhart, Magenes, Gerolt, Marc wart, Runrat und Balther. Leider hat und die einzige Sandfdrift, welche Rurnbergere Lieber enthalt, die fogenannte Liebersammlung der Manessen (seit Napoleon I. noch immer in Baris) feinen Bornamen nicht überliefert und Daburch bie Doglichfeit abgeschnitten, die Lebenszeit unseres Sangers genau ju bestimmen. Doch entscheidet fich Pfeiffer durch bestimmte Ermagungen für jenen Magenes von Rurnberg, ber in eis ner Urfunde bes Bifchofe Reginmar von Baffau (1121-1138) erfdeint.

Kür diese frühe Zeit hat aber die Sprache und Form des Ribelungenliedes, wie es uns heute vorliegt, zu viele Fehle und Fleden und eigenthümliche Auswüchse, es bleibt also nichts anderes übrig, als die traurige Annahme, daß wir das Werk nicht mehr haben, wie es aus der Hand des Kürnberger hers vorging, sondern in einer aus dem Ende des 12ten Jahrhunsderts stammenden leberarbeitung, die dann durch allerlei Absschreiber in der Folge noch "verbessert", d. h. verschlechtert und entstellt wurde. Den besten und erträglichsten Tert diestet die sogenannte Laßberg'sche Handschrift, welche Holkmann herausgegeben (Stuttgart 1857) und gegen die frühere Lachmannsche Handschrift (die sog. Hohenems Münchner) so zu Ehren gebracht hat, daß wohl kein Fachmann oder Laie mehr eines anderen Tertes sich gebrauchen kann.

Mit berfelben Freiheit, mit ber wir vorher eine Anficht

Bfeisfer's nicht unbedingt anzunehmen wagten, geben wir jett einen Schritt weiter hinaus, selbst auf die Gesahr, der Rüge dieses Meisters ausgesett zu seyn. Wie, wenn sich in den sprischen Strophen des Kürnbergers noch etwas vorsände, was mit dem Ribelungenliede im nächsten Zusammenhange oder in innigster Berbindung stünde? Es ist anerkaunte Thatsache, daß tein Künstler seines Stosses völlig Herr wird, daß er nicht Alles hinein verarbeitet, sondern ausscheidet, sichtet und als Rebenabfälle zu anderem Gebrauche zurücklegt. Findet sich so etwas in seinem Nachlaß, so wäre es wohl mitunter ein Grund mehr, an die Identität des Lyrisers und Episers zu glauben. Und dafür gibt unseres Erachtens noch ein kleines, genrebildliches Lied einen hübschen Beleg. Betrachten wir aber auch die anderen.

Eine Strophe schilbert bas Befprach einer minniglichen Frau mit bem Boten, ben fie eben an ihren Ritter fenben will. "Bitt' ibn - fagt fie - baß er mir bold fei, wie porbem und mahn' ibn an unfere lette Rede von neulich" (waz wir redeten do ich in ze jungest sach) Balb barauf bat fie über bie Merfer und Aufpaffer ju flagen, er aber troftet und gibt ihr ben Rath, ibn unter fremben Leuten gar nicht anzuseben, so miffe bann Riemand wie es mit ihnen beiben bestellt fei. - Auf ber Binne ftebend bort fie nachtlis der Beile feinen Befang, fie fennt bes Rurn bergere Beife mobi! er foll fie minnen ober bas land raumen, verfest fie barauf; ba ruft er bem Rnappen, fein Rog und Gifengewand au bringen, offenbart ibr, bag er Rachts an ihrem Bette gefanben, ohne sie zu weden, weghalb fie ihn schilt, weil sie boch fein wilder Eber (ber) ju fenn glaubt; er aber spottet : ein Beib und ein Feberspiel (Falte) murben leicht gabm und firre - und reitet von bannen; die Arme benft weinend jedoch immer an ihren Befellen, von bem fie nur bie Lugner gefchieben : in ihrer traurigen Ginsamfeit verwelft ihre garbe, wie "einem Rofelein gefchieht, bas vom Strauch geriffen."

In ihrem Schmerze macht fie fich Luft mit einem gang

reizenden Liebe, worin sie den Vergleich aus dem Vorwurse des Geliebten selbst nimmt. Einleitend mit der schweren Ersfahrung, daß ihr das, was sie am liebsten möchte, nie zu Theil werde, gebraucht sie das Bild von einem Falsen, den sie über ein Jahr lang gezähmt hat, das ist ein edler Mann, dem es vielleicht früher übel ging, dem sie das Gesieder wohl mit Golde bewand; da hob er sich viel hohe — und ging das von. Seitdem sah sie ihn wieder, er sührte noch die seidenen Riemen am Fuße und sein Gesieder, sein Gewand war noch golden und schön: da bricht sie schnell ab mit dem Wunsche, daß Gott Alle zusammensende, die gut beisammen wären. Das Lieb lautet:

Ez hât mir an dem herzen vil dicke wê getân daz mich des geluste, des ich niht mohte hân noch niemer mac gewinnen. daz ist schedelich. jon mein ich golt noch silber: es ist den liuten gelich. Ich zôch mir einen valken mere danne ein jâr. dô ich in gezamete, als ich in wolte hân, und ich im sin gevidere mit golde wol bewant, er huop sich ûf vil hôhe und fluog in anderiu lant. Sit sach ich den valken schone fliegèn: er fuorte an sinem suoze sidine riemèn, und was im sin gevidere alrôt guldin: got sende si zesamene die gerne geliebe wellen sin\*).

<sup>\*)</sup> Daffelbe lautet in freierer, neuhochbeutscher Fassung beiläusig: Es hat mir im herzen gar manchmal weh gethan baß mich bes gelüstete, was mir nicht werben kann und was ich nie gewinne; ber Schabe, ber ift groß. Richt mein' ich Golb und Silber, von ten Leuten rebe ich bloß. Ich zog mir einen Falken länger als ein Jahr; als ich ihn nun gezähmet nach meinem Willen gar und ich ihm sein Gesteber mit Golbe wohl bewand: ba hob er sich viel hohe und flog in andere Land'. Seit sah ich wieder ben Falken, stolz war fein Flug und hoch, er führte an seinem Fuße bie selbenen Niemen noch, auch war ihm sein Gesteber noch überall voll Golb: Gott sende bie zusammen, die fich lieb find und holb!

Diefer Rlaggefang ber verschmähten und verlornen Liebe läßt fich nicht ohne Ruhrung lefen; wie ebel und groß bat bier ber Dichter eine bobe Frauenseele geschildert und ibren gerechten Schmerz über Die Undaufbarfeit bes Treulofen. bem fie, wie nur leife und bilblich angebeutet ift, fo viel Butes gethan und aufgeholfen batte, daß es ihm fpater noch gut ging, ale er fie icon lange verlaffen. Das Bange erinnert, abgefeben von dem gebrauchten Bilbe mit dem Falfen (benn ein foldes Rriterium mare allein zu unftatthaft), an ben Ribelungendichter, ber mit fparfamer Runft und mit wenigen Bugen und boch in herzinnigfter Beife bie Frauen ju fchilbern weiß; bas Lied ift wie ein Rlaggesang ber Frau Brunbilt, auf welche übrigens die gange Situation trefflich paßt. Denn Sigfrit mar, wie wir aus ber Ebba miffen, zuerft auf bem Ifensteine gemefen und batte bie icone Balfurenjungfrau geminnt und bann treulos verlaffen ; barum weiß er bem Ronig Bunther bavon zu ergablen, er fennt bie Bege babin und fteuert bie Sahrt, fie erfennt ibn und nennt ibn guerft; tas Biederfeben bes alten Geliebten im Gefolge bes brautmerbenben Ronige Gunther mag ihr ben Jammerruf erpreffen. Seine Ermordung ift die Rache fur ben an ibr verübten Treubrud. Aber bas Alles fonnte ber Rurnberg in fein Epos nicht brauden, es icabete feinem Belben, ber bie gange Sympathie nimmer gewonnen und verdient batte, er fchied es also aus und ließ diese Episobe unbenütt liegen; es mar vielleicht ber erfte Entwurf und aus ben Borarbeiten jum Bangen. Co entftand freilich eine Lude; vielleicht ftarb ber Dichter, bevor er bas Gange geordnet und ber nachfolgende lleberarbeiter nahm's nicht genau, fo wenig wie die heutigen Lefer, die barüber abnungelos hinweggeben. Wenn man aber ben undanfbaren Berfuch gemacht hat, bie angeblich "alteften Lieber" aus ben Ribelungen herauszuschneiden, follte es bann fo unerlaubt fenn, bem großen Epos wieder ein Lied gurudzuführen, bas ehebem baju bestimmt war und baju geborte, offenbar an einer Stelle,

bie gerabe burch ihre unvermittelte Lude beweist, wie viel von der alten Composition ausgefallen sehn muß.

Das reicht wohl bin, um ben Sat unumftöslich festzuftellen, daß, wenn die unter dem Ramen des Kurnberger überlieferten Lieder acht sind — und sie sind uns ausdrücklich als
feine "Weise" genannt — daß dann derselbe auch der Sanger bes Ribelungenliedes sonn muffe und fein Anderer.

Eine andere Frage ift bie nach bem hiftorischen hinter-Dag in einer Dichtung, beren innerfter Rern eine Mythe ift, nicht von einer hiftorischen Bedeutung, wohl aber von einer folden Umbullung und Berfleibung bie Rebe fenn fann, liegt offen am Tage. Wie ber Stoff eine Entwidlung burd viele Jahrhunderte burchgemacht hat, fo wird auch bie historifche Auslegung in jeder Zeit einen Anhaltspunkt finden Defhalb haben bie verschiebenften Belehrten ihre fonnen. Beisheit baran erprobt. Jeber fab gerade basjenige barin, mas ihm von feinem Sandwerf am nachften lag. ftanben g. B. bie Einen bie Dichtung als poetifche Berflarung "demifcher Processe," und Sigfrit ericien ale Comefelfaure, Bitriol ober Bictriol, mobei ber unglaublich blobfinnige Bergleich mit Victor, Victoria, Sieger und Sigfrit naturlich nicht unterbleiben fonnte; bann aber marb ber Drachentobter wieber ein "Stern" erfter Große im fosmologisch ethifchen Blau und jum Sonnenhelben, weil er jur Sonnenwende unterging, indeg die Rumismatif Die Cache auf den Ropf treffen und sich die Narrenfappe verdienen wollte mit der muftergiltigen Erflarung, ber gange Sandel fei lediglich aus griechiichen Goldmungen entstanden, beren Geprage bie bummen Bothen und Germanen nicht anders zu beuten verftanden. Emil Rudert erflarte tubn, bie Sage fei unter ben falifchen Franfen in den Riederlanden entstanden, habe ihre mefentliche Ausbildung ichon im Laufe bes 7ten und 8ten Jahrhunderts erbalten und verherrliche die Thaten und Schidsale theils einiger Sprößlinge bes merowingifchen, theile ber Ahnherrn bes farolingischen Königehauses. Bon ba an wurden bie biftorischen

Erflärungen weiter gerudt, jeber ber Folgenben hat benjenigen Beitraum in bem Liebe abgespiegelt, mit bem er sich gerabe am nächsten beschäftigte. Die meiste Berwirrung hat indeß erft H. Haas") angerichtet, obwohl einzelne Partien seines Buches wieder ihre Berbienste haben.

Kur uns fann naturlich nur bie Frage Intereffe bieten : welche politischen Berhaltniffe bem lateinischen Dichter bes 10ten und bem beutichen Ganger bes 12ten Jahrhunderts voranges gangen und in bem Werfe fich als Faftoren abgespiegelt ba-Für ben Erfteren hat Solymann die Untben fonnen. wort gegeben mit ber Lechfelbichlacht, fur ben 3meiten vinbicirte erft jungft ein junger ofterreichischer Siftorifer, Moris Thaufing, die große Zeit Raifer Heinrichs III. und feiner Ungarnfriege, beren fiegreiche und rubmvolle Erfolge namentlich im fuboftlichen Deutschland bas nationale Bewußtfenn außerorbentlich hoben und fraftigten. Thausing fand eine außerorbentliche Fulle von hiftorifchen Anflangen und Begiebungen gu bem Liebe; man fieht baraus, mas vielleicht ber Dichter und feine Beitgenoffen unter ben poetischen Gestalten als wirfliche Berfonlichkeiten geglaubt haben mogen. Ber mit ben fruber genannten beillofen Combinationen feine Beit verloren, bat wohl ein Recht fich ju freuen, bier einmal festeren Boben ju finden \*\*).

<sup>\*)</sup> Saas, bie Ribelungen in ihrer Beziehung gur Gefchichte bes Mittelaltere. Erlangen 1860.

<sup>\*\*)</sup> M. Thaufing, die Ribelungen in ber Geschichte und Dichtung, in Pfeiffers trefflicher Bierteljahrsschrift für beutsche Alterthumekunde "Germania". Bien 1861. VI. Jahrgang. S. 435 bis 456.

### V.

# Beitläufe.

Defterreich im Rern ter europäifchen Lage.

Sein fprüchwörtliches Blud bat ben Raiferftaat abermals nicht verlaffen. Es fehlt ibm noch viel, ober vielmehr Alles, ju fener Befestigung von innen beraus, Die bas Reich in bie neue Beit berüber geleiten muß. Aber bie außern Umftanbe haben fich über Bieler Erwarten gunftig gestaltet, und baß von biefen Umftanben ber Ausfall ber innern Gefchide gang und gar abhangt, mar langft ein Ariom ber Ginsichtigen. Die ungarifche Frage - um bie fich bort Alles brebt - fucht ibre Losung in boberm Grabe ju Baris und Condon, ju Betereburg und Berlin, ale zwischen Wien und Befth. fann aber die faiferliche Sofburg für ben Moment mit einis ger Beruhigung auf alle biefe politifchen Giftfuchen bliden; ja es liegt ohne lebertreibung in der hand Desterreichs, sobald es nur will, einen ebenfo rabifalen als überrafdenben Bechfel in die Stellungen ber Machte ju bringen. Rur in ber Entschließung bes apostolischen Raisers liegt biese Babl; feinem anbern ber großen Monarchen fann man bas Bleiche aussagen.

Auch die momentane Befferung ber Berhaltniffe verbanft man in Defterreich feineswegs bem guten Billen irgend eines Mitgliebs ber alten Bentarchie. Sie alle suchen ohne Ausnahme ihren Bortheil im Unglud Desterreichs ober in unserm Berberben. Der Kaiser hat die Wahl, ob er uns preisgeben ober mit seinem eigenen Reich einer schweren Zufunst entgegengehen will; wählt man in Wien das Lettere, dann wird man immer nur Fristen erreichen, mit der Aufgabe, sie möglichst gut auszunüben. Wir betonen diesen Sat, denn er allein erklärt, wie wir sosort zeigen werden, die gegenwärtige Lage. Es ist nicht nur die augenblickliche Ruhe der Erschopfung, die den Imperator zurüchält, sondern er will die Wahl Desterreichs abwarten und vorbereiten. Inzwischen vertreibt er den Franzosen die Zeit mit dem wohlberechneten Krieg in Meriso und mit eingehenden Entwürsen über die nordamerisanische Union.

Dabei ergibt sich zuwörderst der Gewinn, daß die rathlose Schwäche Englands in ihrer ganzen Bloße erscheint. In Rom und Washington handelt es sich um die dringendsten Interessen bieser Weltmacht, die der natürliche Bundesgenosse Desterreichs seyn soll, und da wie dort schaut es den Ereignissen schacht zu, zum vorhinein für seine unmittelbare Sicherheit zitternd. Das sind Thatsachen, die Desterreich — so will es der Imperator — zu reislicher Erwägung bringen sollen, was ihm mit einem solchen Allitrten dereinst geholsen seyn würde. Die kaiserliche Diplomatie soll serner immer klarer einsehen, daß Rußland und Preußen für das napoleonische Programm so gut wie gesichert sind. Ohne selbstständige Initiative, von revolutionären Jucungen im eigenen Hause durchwühlt, erwarten sie unter allen Umständen den Anstos von Frankreich.

Wir unsererseits haben bem Imperator nie die Simplicität zugetraut, daß er die italienische Frage als solche und für sich abgesondert losen wolle. Rur die furzsichtige Gefühls-Politif des Liberalismus konnte daran und an die abwechselnd auftauchenden Congressgerüchte glauben. Ganz im Gegentheil; die Berwirrung, welche dem Ranne möglichst wohl-

feil ju feinem Biele verhelfen, b. i. bie Rheingrenze mit balb Belgien einbringen foll, muß nicht nur fo groß wie Italien, fondern noch viel größer fenn. Augenblicklich wird fie fogar über ben nördlichen Continent Amerifa's ausgebehnt. ficherer mabnt fich inzwischen die Berblendung unserer liberas len Barteien; fie gerarbeiten bas arme Deutschland mit einem Eifer und Erfolg, als wenn ihnen bas Recept eigenhandig vom Imperator vorgeschrieben mare. Wenn bann ichlieflich auch noch ber Drient in ben Wirbel hineingesturgt febn wirb, wozu er bereits überreif ift: bann ift bas Chaos voll, aus bem bie neue Belt emporsteigen foll, und bas Signal gege-Der Drient vollendet die Rrifis, welche vor Allem Defterreich vor einen Moment ber Entscheidung ftellen wirb, wie felbft biefe vielgeprufte Monarchie faum je einen größern erlebt bat. Ber bie Lage fleinlich auffaffen will, ber verftebt unsere gewaltig gabrenbe Beit nicht, er bat fich überlebt und mag für immer ichlafen geben.

Bie municht fich benn nun ber Imperator bie haltung Defterreiche? Es ift jum Gemeinplat geworden, daß bie Bernichtung bes Saufes Sabsburg fein ftanbiger Sintergebante fel. Wir glauben nicht baran. Vielmehr ware ibm nichts lieber, ale Band in Sand mit bem Saus Sabeburg feinen großen Gefchaften und ben icharf begrengten Bielen feiner Bolitif nadzugeben. Deren letter Bedanfe beißt nicht Defterreich, sondern - England. Die brittische Dacht völlig zu ifoliren, es mit England allein ju thun ju friegen, bas mare fein bochfter Bunich; ibn fann aber Defterreich und nur Desterreich erfüllen. Man irrt, wenn man in Rapoleon III. ben vagen Revolutionar und unerfattlichen Umfturgmann fieht; er will nur die Befestigung feiner Dynastie erreichen, er weiß was baju noth thut, und mehr will er nicht. Seine allererfte Aufgabe ju biefem 3med, wenn er fie auch julest vornimmt, ift die Demuthigung Englands. Selbft bie Erwerbung ber Rheingrenze ware unzureichend ohne ben Triumph über ben rachfüchtigen Rivalen und ohne die Unschädlichmachung ber Macht, beren Intriguen boch bei erster Gelegenheit den jungen Thron untergraben würden. Die Aufgabe wäre aber schon halb gelöst, sobald nur Desterreich befinitiv von England gestrennt würde. Der Gewinn wäre ein doppelter; denn die Türkei ist das verhängnisvolle Schlachtseld, wo England sich zum Zweitampf stellen müßte, und es ist leicht zu ermessen, wie der brittische Uebermuth sich da ausnehmen wird, wenn Desterreich Gewehr bei Fuß zuschaut.

Was mußte benn alfo ber Raiferstaat thun, um im Ginverftandniß mit dem Imperator über bie größten Fragen bes Jahrhunderts hinweggufommen? Gine folde Ginigung, boren wir fagen, ift ja von vornherein unmöglich fcon wegen Staliens; benn Defterreich mußte fich aus ber Salbinfel gang que rudgieben, Benetien aufgeben und ben Bapft fallen laffen. furt, por bem Sarben jurudweichen bis an ben Brenner. Aber man irrt. Italien ift nicht bas Sinbernig einer ofterreichisch : frangofischen Berftanbigung. Dan fiebt vor Augen. wie bas Reich bes Turiner Rauberfürften auf bem beften Wege ift, in fich felbst zu zerfallen und an ben eigenen Uebertreibungen unterzugeben. Bas bat ber Imperator gethan, um diese innere Auflösung aufzuhalten? Er verharrt unbeweglich beim Statusquo in Italien, obwohl Riemand beffer weiß, baß bie langere Fortbauer biefes Statusquo ben Burgerfrieg amischen ben liberalen Barteien ber halbinfel nach fich gieben Ber weiß, ob die rathselhafte Bertiefung Franfreiche in die Eroberung Merifo's nicht hauptfächlich ben 3med bat, bem Imperator eine gute Entschuldigung an die Sand ju geben, weghalb er jest fur ben wimmernden und flebenden Better in Turin nichts thun und mit Italien schlechterdings fich nicht befaffen fonne. Gewiß ift, daß er das lette Wort feiner italienischen Politif noch nicht gesprochen bat; spricht er es einmal, bann wird er es gang nach ber Borfchrift ber traditionellen Bolitif Franfreiche fprechen; es wird also unter allen Umftanden gegen die Herrschaft Englands im Mittelmeer ausfallen, es wird biese Macht vielleicht auf's Aeußerste treisben, es braucht aber feineswegs für Defterreich durchaus unsannehmbar zu seyn.

Faffe man boch biese Thatsache wohl in's Auge! Richts fonnte ben Imperator - er bat es ja fcon in Billafranca faftifch bewiesen — baran hindern, über die betrogenen Revolutions - Barteien Italiens hinüber bem Wiener Rabinet bie Sand ju reichen, und ichlagt Defterreich ein, fo fann er es im Orient reichlich für die verlorene Lombardei entschädigen. Er fann Bosnien und die Bergegowina ale Angebinde bieten, und ein Blid auf die Rarte und auf die Bedingungen ber faiferlichen Seemacht lehrt, mas biefes hinterland bes fcmalen Streifens lange ber balmatinischen Rufte fur Die ofterreichische Entwidlung werth mare. Er fann ebenfo in ben Donaufürftenthumern, in Gerbien und Bulgarien ben Intereffen Defterreichs gerecht werben. lleberhaupt find es boppelte und breifache Rudfichten, welche ibm eine nach ben Bedurfniffen bes Raifentaats eingerichtete Politif im Drient auch bann empfehlen murben, wenn es nicht galte als Meguivalent für Franfreich die Rheinlande anzusprechen. Denn man bedarf in Baris boch immerhin eines Dammes gegen Rufland und bas Claventhum. Der flavifche magvarifche Donaubund aber mag in dem verrudten Gebirn eines Roffuth, Maggini und Garibalbi rumoren, in dem nuchternen Denfen bes Imperators findet er ficher feinen Blat. Fur's 3meite mare bie Ausbebnung ber orientalischen Grengen und Ginfluffe Defterreichs icon beghalb ein frangofifcher Gewinn, weil baburch biefe Dact nothwendig mehr und mehr vom Weften abgezogen wurde und ihren Schwerpunkt allmählig nach Often verruden Auch wenn Deutschland nicht sofort nur ber andere Rame für bas vergrößerte Breugen feyn wurde, gabe es fein befferes Mittel jur Schwächung beffelben als eine reichere Ausstattung ber Donaumacht im Drient.

Auf ben Untergang bes Saufes Sabeburg bat eine lange Reibe frangofischer Ronige und endlich Rapoleon I. hingear. beitet. Allerdinge; aber bas Argument pagt nicht mehr, benn fie alle hatten feine orientalische Frage ju lofen. Diefe Aufgabe bat Rapoleon III. durch einen blutigen Rrieg dem Cjarthum abgestritten und für Franfreich erobert; wie fann man glauben, baß er bie theuer bezahlte Stellung als orientalischer Schiederichter nur bagu benüten wolle, um bie gange Beute ben Ruffen in den Schoof zu werfen? Freilich follen fie ein namhaftes Stud befommen, aber nicht zu viel, inebefondere nicht mehr als ihre Dienste werth find. Diese verlieren aber täglich an Wichtigfeit. Eben jest bringen unbeimliche Symptome aus tem Czarenreiche zu uns, wie fie ben gewaltigften Erschütterungen voranzulaufen pflegen. Seitbem bie große Emancipation ber Leibeigenen ben Abel um die Salfte feines Bermogens verfürzt und tief erbittert, Die 23 Millionen freis gesagter Bauern aber boch nicht befriedigt bat, beginnen alle Rlammern zu brechen, welche ben czarifchen Riefenftaat ausammengehalten haben. Das Gift bat im Innern ju weit Rangler Gortichafoff fann mit feiner um fich gefreffen. Bolitif, bas Uebel fich nach außen ergießen zu laffen, nicht mehr ju Streiche fommen. Mit einer Macht in folder Lage findet man fich ab. aber ber Reffe wird die Beltherrichaft nicht mit ihr theilen wollen wie bereinft ber Onfel ju Tilfit.

Die jüngste Ernennung bes Großfürsten Constantin zum Statthalter in Polen ist als ein besonderes Symptom des französisch-ruffischen Einverständnisses betrachtet worden. Dieser junge Fürst spielt bekanntlich die Rolle eines kaiserlichen Hausdemasgogen, wie es bei den nachgebornen Prinzen heutzutage Mode zu sehn scheint; bekannt als deutsch, seindlicher Panslavist, der es versteht dem "jungen Rußland" und der altrussischen Partei gleichzeitig genehm zu sehn, wäre er vielleicht der rechte Mann, um eine liberal panslavistische Ausschichung in Polen zuwege zu bringen, die dann von großer Wichtigkeit werden könnte,

wenn Desterreich ben Lodungen bes Imperators beharrlich widersteht. Außerbem wird der lettere zwar Alles, was den Bunschen ber Polen entgegensommt, dankbar acceptiren, aber er wird dem Panflavismus um so weniger Jugeständnisse machen, se befriedigender seine Beziehungen zu Desterreich sind. Auch diese Thatsache sollte man nicht übersehen, denn sie wird einen bedeutenden Ring in der Kette bilden, die zwischen Paris und Wien gespannt werden soll.

Und was verlangt nun Frankreich für alle die genannten Gegendienste von Desterreich? Nichts, gar nichts, als daß es sich der de ut schen Sorgen entledige, daß es ruhig gewähren lasse, wenn Preußen die Rheinlande an Frankreich abtreten und sich dasür im übrigen Deutschland vergrößern lassen will "nach der Analogie des Zollvereins." So fame der französsische Imperator ohne besondere Anstrengung seines Landes zum Ziel der französischen Politif; er beruhigte zugleich Europa durch einsachste Lösungen der deutschen Frage, der polnischen Frage, der orientalischen Frage, hoffentlich zur Zustledenheit aller Mächte des Continents. Denn auf unsere mittelstaatlichen Kosten und auf Kosten der Türkei hätte er allen reichtichen Ersat zu bieten, nur für England bliebe nichts übrig als — das blanke Schwert.

In Berlin ist man befanntlich nicht fnauserig gewesen mit allerlei Enthüllungen; z. B. daß Rußland im April 1860 vertraulich eröffnet habe: wenn Preußen an seiner westlichen Grenze Frankreich leichte Opfer bringen und die orientalische Politif der beiden Mächte unterstüßen wolle, so wurden diese sich einer Bergrößerung Preußens im Norden und Süden Deutschlands nicht widersetzen. Ganz gewiß nicht! Aber auch in Wien sehlt es nicht an Enthüllungen; z. B. daß vor unzgefähr einem halben Jahr eine hochgestellte Person in Paris zu einem hervorragenden österreichischen Diplomaten gesprochen habe wie folgt: "Wenn Ihre Regierung sich von gewissen Bortutheilen und veralteten Traditionen losmachen wollte, so würde

fie sich bald überzeugen, daß Frankreich, in bem sie noch immer ihren Feind fieht, in ber That ihr aufrichtigfter Freund fenn fonnte. Es gibt auf Diefem Continent feine zwei Dachte, bie einander fo fehr ergangen tounten, wie Franfreich und Defterreich; welche Verbindung tonnte für Sie von größerm Werthe sepn?" Die hohe Berson babe darauf alle benkbaren Allianzen Defterreichs burchgegangen und alle unpraftisch gefunden: mit Rußland weil fein Beiftand allmählig allen reellen Berth verloren, es auch im Drient mit ben öfterreichischen ewig unvereinbare Interessen habe; mit England weil ihm ein Desterreich, bas nicht mehr Deutschland fei, ju ferne liege; mit Breugen weil biefe Dacht ben Raiferftaat im Falle ber Roth ftete im Stiche laffen wurde. Rurg, nirgende finde Defterreich einen Bunbesgenoffen, beffen Intereffen mit ben feinigen weniger auseinandergeben und ber ibm größere Bortheile bieten fonne als Franfreich. "Aber Italien!" wendete ber Diplomat ein, worauf die hobe Berson genau die von und oben angedeuteten Bebanten entwidelte, indem fie auseinandersette, bag auch Italien fein hinderniß der Berftaudigung fei, wenn man nur in Wien die Lombardei ruhen laffen wolle").

Satte ber Imperator nicht wirklich so gesprochen, so muß er boch so benfen. Ein Annerionsbund mit Rußland und Preußen gegen England und Desterreich ware ein hübscher Erfolg, aber immer nur ein halber; sein voller Triumph ware die Annaherung Desterreichs, somit die ganzliche Isolirung Englands. Daß er thatsächlich mit allem Fleiß barauf hinarbeitet, unterliegt keinem Zweisel mehr. Selbst das abenteuerliche Anserbieten eines merikanischen Thrones für den altesten Bruder des Kaisers war eine berechnete Gefälligkeit. Roch wichtiger ist der hartnäckig sestgehaltene Statusquo in Rom und die strenge Contumaz, die er über das Turiner Regiment verhängt hat;

<sup>\*)</sup> Bericht ber Wiener Preffe in ber Allgemeinen Beftung ben 31. 3an. 1862.

er ballt gegen ben Räuberfönig und Garibaldi brobend bie Fauft, weil er in Wien die Sammthand barbieten will. Es scheint und nicht richtig, diese Schritte für eitel Täuscherei und tückliche Manöver zur Einschläferung Desterreichs anzusehen. Es ist ihm wirklich sehr ernft, freilich mit dem Hintergedansten: gehft du nicht willig, so brauch ich Gewalt!

Man wird nicht irren mit ber Annahme, daß England bie napoleonische Combination burchschaue und feine Dube fpare, um ihr in Bien ben Rang abzulaufen. Um 11. April bat Balmerfton mit faum verhaltenem Grimm von Franfreichs "furgfichtiger Politif" in Italien gefprochen, aber er ruftet über Sale und Ropf gegen biefe Rurgfichtigfeit. Die bat England eine fo enorme Rriegeruftung getragen ale jest, und nie war es entmuthigter und verzagender. Richt aus verratheris fchem Trot gegen ben Imperator, fondern bloß aus Angft por bem Diffallen ber Panfee's ift es in Merifo bavongelaufen. Das Ausbleiben ber Baumwolle fturgt feine Kabrif. Diftrifte in graufenhafte Sungersnoth, bennoch ermannt bas Rabinet fich nicht zu einer Ginfprache gegen bie Fortdauer bes amerifanischen Burgerfriegs. Gie fagen, bas fei aus "Brincip", aber wer glaubt an englische Principien? Es ift gang allein die blaffe Furcht. Rur einmal noch baben fie eine muthige Sprache gewagt, und zwar zu Bunften Defterreichs, indem fie in Turin fur ben gall eines Angriffs auf die ofterreicischen Grenzen zu Baffer ober zu gand mit bewaffneter Parteinahme brobten. Denn ber Glaube an die "europäische Rothwendigfeit" Defterreiche ift bei ben Whigminiftern munberbar gestiegen, und fie außern in Wien wieder Uebergeus gungen, die feit 1855 von borther nicht mehr erhort maren.

Die Zeitungen haben fich im verwichenen Monat Marz viel mit dieser "bebeutungsvollen Benbung" beschäftigt. Uns feres Erachtens bedeutet sie nur, daß ben Politisern in Conbon das Waffer ber kommenden Dinge, insbesondere im Orient, an den Hals reicht, und daß sie den alten Alliirten wieder aufsuchen für ihre murdige Politif, die in Italien den radifalen Umsturz schütt und in der Türkei hoch conservativ ist, weil sie dort den Papst um jeden Preis vertreiben oder unter das Joch der geheimen Sekten bringen will, hier aber die Gränelherrschaft des Halbmonds als ein wesentliches Interesse Englands erkennt. Ein solches Versahren zu stüßen, ware Desterreich wieder gut genug; und leider hat es dis zur Stunde im Drient die Schleppe Englands getragen.

In Condon weiß man freilich febr wohl, warum man fich mit ber Bforte ibentificirt und ben driftlichen Ramen in ber Turfei verlaugnet; benn bie englische Berrichaft im Dittelmeer und die Sicherheit Indiens hangen an bem Bestand bes Demanenreichs. Aber Defterreich hat nur aus Grunden, bie jest nicht mehr eriftiren, nämlich aus Rudfichten ber Legitimitat und aus Beforgniß vor Rugland, biefelbe Bolitif verfolgt, welche ibm die Sympathien feiner eigenen Glavenvoller entfremdet und es verhaßt gemacht bat, fo weit Chris ftenbergen im Drient schlagen. Beharrt man zu Wien im unnatürlichen Bunde mit England abermale babei, bann ift mabrlich bas Chlimmfte ju fürchten. Geit 1854 baben bieje Blatter unablaffig auf die traurige Stellung Defterreichs gur Pforte hingewiesen; jest mehren fich auch bie Stimmen aus Blen, melde Die Krucht Diefer Politif, ben Barifer Bertrag, als bas \_ungludlichfte und beflagenewerthefte Erzeugniß ber öfterreichischen Diplomatie" bezeichnen. Tritt nun wirflich bie entsprechende Wendung ein, bann entscheibet fie fur Franfreich gegen England, und biefer Borfprung bes Imperatore mare um fo wichtiger, ale auch über Italien eine Berftanbigung Defterreichs mit ibm, aber niemals mit England möglich mare.

An und für sich ift nichts mehr zu wunschen als eine Losung ber orientalischen Frage zwischen Frankreich und Defterreich mit Ausschluß Englands, bessen entmenschte Politif zum himmel um Rache schreit. Auch bem Erbseind burfen wir die Anersennung nicht versagen, daß feine Politif humaner Ros

tive fähig ift, welche wohlthuend abstechen gegen ben grenzenslosen Brutalismus ber englischen. Wer ist den armen Masroniten gegen ihre Schlächter zu hülse gesommen, und wer hat die Vertheidigung der Mörder in Syrien übernommen? Wer geht der haarstraubenden Anarchie in Meriso zu Leibe, und wer läßt sich von ihr mit Geld abspeisen? Was immer die Rebenabsichten senn mögen, wir loben die That und sähen die große Säsular-Frage am liebsten unter französisch-österreichischer Obhut, wenn es nur nicht unzweiselhaft wäre, daß — unser Deutschland die Kosten einer solchen Einigung bezahlen müßte. Nicht Italien, sondern wir sind das Hindernis und die Verlegenheit Desterreichs. Ohne die Rücksicht auf uns wären die Allianz-Verhältnisse bieser Macht die glänzgendsten.

Begreift man bas in Deutschland? Und wenn man es begreift, thut man, wie es fenn muß, alles Dogliche, um Defterreich unauflöslich an uns zu fetten, und bem Imperator bas ausgeworfene Ret zu gerreifen? D ja, man thut burch. aus bas gerabe Begentheil. Bon bem preußischen Sanbels-Bertrag und bem Richtsthun ber Regierungen reben wir bier aber eben jest erhebt ber flein : und großbeutsche Liberalismus feine Agitation auf einen parlamentarifc perfaßten Bunbesftaat, balb wird fein anderer Borfchlag jur Bunbedreform mehr jum Bort fommen, und bie Forberung eines beutschen Barlaments wird Recht behalten, wie Die liberalen Barteien in ber furheffifden Cache Recht behalten baben. Bon Defterreich beift bieß aber bie Unmöglichfeit verlangen, ibm feine andere Bahl laffen, ale bie Trennung von Deutschland. Duß bem Imperator nicht barob bas Berg im Leibe lachen, bag wir die entscheibenbe Dacht auf folche Beife felber zwingen, ihr Beil anberemo zu fuchen ale bei une? Dber glauben wir benn wirflich, bag Defterreich von einem Fatum bagu verdammt sei, und immer und ewig - verzeihen Sie ben Ausbrud - ben Rarren ju machen?

Es ift ein von Freund und Beind getheilter Glaube, bas

Defterreich ber legitime Staat faterochen fei, und baß es fich felbft aufgabe, wenn es willfürlich aufhoren wollte, ber bort ber Vertrage und die berufene Schubmacht bes Rechtes ju febn. Allerdings ift es fo. Will man aber barauf bin funbigen, baß ja Desterreich boch nie seinen specifischen Interessen nachgeben fonne gegen ben Wortlaut ber Bunbes- und anderer Afte, bann treibt man ein gefährliches Spiel. Das Rechtsprincip ift bie Lebensbedingung Defterreiche, naturlich aber boch nur fo lange als die Rechtsbafis überhaupt besteht. Wird biefe auch noch von den deutschen Bundnern burch rechtelose Bumuthungen aufgegeben, bann bleibt bem Raiferstaat nur bie Babl, entweber ben europäischen Don Quirote ju spielen, ober bie Bege ber 3medmäßigfeit zu betreten, in die man ibn leiber fcon bei bem Rurheffischen Streit hinein gezwungen bat. Die lettgenannten Wege empfiehlt aber nicht nur ber Imperator an ber Seine, fie baben auch am Gib ber Regierung felber ibre Abvofaten, feitbem Defterreich verfaffungemäßig regiert wirb. Bur Beit fprechen jene Abvofaten zwar noch fehr leife; man follte aber boch ben mefentlichen Unterschied nur ja nicht überfeben. Die Aenderung ber inneren Politif founte - wir haben es wiederholt angedeutet -- ichlechterbinge nicht ohne Ginfluß auf bie ausmärtige bleiben. Das fleht zwar nicht in ber Berfaffung; aber die Bertretung ber Steuerzahler bat ein febr naturliches Bedürfniß, auch ein Wort barein zu reben. Go ift bereits geschehen. Der Ausschuß fur bas Militar-Bubget bat mit burren Worten gefagt: "Defterreich, bem feine Staatsintereffen bas aftive Gintreten für bebrobte Brincipien ober für bie herrscherrechte von regierenben gamilien in außeröfterreis difchen ganbern gerabezu unterfagen, bebarf ebenbarum nur einer geringern Beeresmacht" 2c.

Mit andern Worten: die traditionelle Politif der Legitimität muß aufgegeben werden, man muß fortan mit den Wolfen heulen. Was Italien betrifft, so hatte der Minister Graf Rechberg diese Ansorberung schon in der Sipung vom 7. Mai sanktionirt, indem er unter ausdrücklicher Berufung auf die

"folechten Fruchte" ber fruberen Politif versprach, Defterreich werbe fich barauf beschränfen, nur allein Benetien ju vertheis bigen (also auch um Rom sich nicht weiter befümmern). Kinangausschuß bat ber Minister nachber weiter eröffnet, baß bie Regierung unausgesett thatig sei, die Ordnung ber italienischen Angelegenheiten im biplomatischen Bege anzubahnen, baß ihr Bemuhen gunftigen Erfolg verfpreche, baß fich bie gange Frage gegenwärtig auf einem Wendepunkt befinde, und es leicht und balb möglich werden burfte, die Befahr eines Rrieges in Italien auf langere Beit als beseitigt anzuseben. Ras türlich konnte bieß Niemand anders verfteben, als daß zwischen Bien und Baris über bie Lage bes Bapftes und Benetiens verbandelt merbe. Unfere Liberalen maren entzudt über biefe "freifinnige" Wendung bes auswartigen Amte in Bien. Gie bedachten nicht, daß dem Rechbergischen Princip eine Anwenbung auf Deutschland fehr nabe liege, daß in ber Regel nur ber erfte Schritt schwer fällt, und baß je nach ben Umftanben bie Rheingrenze mit Roln auf ber öfterreichischen Bage boch faum fcwerer wiegen fann ale ber Buricher Bertrag und Rom!

Graf Rechberg hat einer außeren Rothigung nachgegeben, indem er über Italien redete wie geschehen; es besteht aber bereits auch eine innere Rothigung, fruber ober fpater ebenfo über die öfterreichische Stellung ju Deutschland ju reben. 3ch meine ben Schmerlingifchen Begriff ber "Reichseinheit" Raiferstaat. Die liberal-centralistische Schopfung biefes Miniftere verträgt fich nur mit bem beutschen Statusquo und fann bochftene einige oberflächlichen Modififationen beffelben zulaffen. Es ift fonderbar, daß man es bei une ausschließlich den Rleinbeutschen überläßt, biefe Thatsache ju beachten, und noch fonberbarer; daß herr von Schmerling felber einer Lofung ber beutschen Frage im Sinne ber Liberalen juguneigen scheint. Bar er boch in eigener Perfon Bevollmächtigter in Frankfurt, als die oftropirte Berfaffung vom 7. Marg 1849 erfcbien, welche die gesammte öfterreichische Monarchie ebenfo jum Centrafftaate umschaffen wollte, wie es jest burch die Patente

vom 26. Februar wieber verfügt worden ift. Der Minister muß am besten wissen, welche Wirfung dieser Aft damals auf das deutsche Parlament hervorgebracht hat; und Niemand sollte das Argument vergessen, daß man in Desterreich gerade so lange mit Versprechungen an die deutschen Einheits-Parteien freigebig seyn kann, als Preußen dafür sorgt, daß man nicht beim Wort genommen wird.

Un und fur fich mare nur bas faiferliche Diplom vom 20. Oftober geeignet gewesen, für bie ofterreichifchen Bunbeslanber einen engern Anschluß an Deutschland ju ermöglichen, wie benn überhaupt nur biefe Grundzuge ben eigenthumlichen Berhaltniffen bes Reiches nach allen Seiten Rechnung getragen haben. Sie find aber burch bie Oftropirung vom 26. Februar und ben bereits über ein Jahr tagenden Surrogat-Reicherath thatsachlich beseitigt. Anfange bat zwar herr von Schmerling boch und theuer verfichert : Die Februar-Batente feien nicht im Biberfpruche mit bem Oftober, Diplom, fonbern nur die praftifche Durchführung bes letteren. Go mußte man natürlich bem Raifer fagen. Best aber bezeichnen bie Schmerlingianer bas feierlich erlaffene Reichsgrundgefet unverholen als einen "übermundenen Standpunft", ale eine "unpraftifche Romantif", ale "hiftorifch-politifche Rebel" und "mittelalterliden Apparat", an beffen Stelle Br. von Schmerling eine Berfaffung ermöglicht habe und zwar in "einigen Bochen." Als jungft einige bobmifchen Pralaten ben erften Geburtetag berfelben nicht firchlich feiern wollten, weil ihre Blaubigen jum fais ferlichen Wort vom 20. Oftober fteben, hat man fie fast wie Reicheverrather behandelt; und mahrend ber officiofe Zeitunge. ftyl auf ben mißlungenen "Berfuch" bes Oftober-Diploms boch herabsehen barf, hat man seche Redafteure graufam prozeffirt, meil fie bie Kebruar-Batente ale einen wieder aufzugebenden "Bersuch" betrachteten. Go tapfer find Die Binnen ber conftitutionellen Centralisation vertheidigt; unbegreiflich ift aber nur, wie man von ba herab auch noch nach Frankfurt ichielen fann? fr. Gielra fdreit: "es fei fein Stolz, bas gange Reich zu vertreten und nicht einen Theil beffelben;" und fr. von Schmerling stimmt vollfommen bei, daß die Abgeordneten des Reichstaths ihr Mandat allerdings nicht von den Landtagen haben. Wenn aber dieß so ift, wie wollen dann die Herren auch nur eine Delegirten-Bersammlung in Frankfurt beschieden?

Es scheint indeg nicht die Sache des Berrn Ministers zu senn, sich berlei Fragen vorzulegen ober überhaupt die Zufunft ju bedenfen. Man regiert von ber hand in den Mund. 3ft nur der deutsche Liberalismus leidlich vergnügt, flagt er nicht über "Mattherzigfeit" auf ben grunen Geffeln und ertheilt er im Reicherath von Fall ju Fall die Absolution, bann mangelt nichts an ber "Ginheit bes Reiches." 3mar halt fich bie volle Salfte bes Reichs von biefer Bertretung fern, und gefetlich gilt baher der tagende Reichsrath nur als engerer für die deutschflavifchen ganber ; faftisch behandelt er aber alle Angelegenheis ten bes Besammtftaats, und als auch noch die gange rechte Seite von der Behandlung Des Reichsbudgets fic als infompetent ausschloß, da vermochte auch dieß die constitutionelle Legalität nicht zu ftoren. Mit unerhörter Sinaussetzung über die Regeln bes eigenen liberalen Rechts bebattirt man mit ber Sandvoll Leute von ber Mehrheit unbefummert fort, und friegt man nur fie herum, fo ift man mit bem gangen Reiche fertig. Go bat man ihnen jungft bas Brincip ber Ministerverantwortliche feit zugestanden, und barin einen großen Sieg ber Reichseinbeit über die widerspenstigen Ungarn und Kroaten gesehen, obwohl bis jur Stunde Riemand weiß, für welches der beiben fich widersprechenden Grundgesete und vor wem die verschiedenen Minister solidarisch verantwortlich seyn sollen.

Inzwischen hat hr. von Schmerling mit feinem eigenen Sauflein im Reicherath oft die liebe Roth. Richt einmal den Gefallen haben fie ihm gethan, das Concordat einstweilen aus dem Spiel zu laffen\*); dafür ift ihm manche wichtige Borlage

<sup>\*)</sup> Die gelegentliche Concordate-Debatte ift indeß über Erwarten gut ausgefallen. Bei ber Thatfache, bag bie Rechte ber Berhandlung

verborben und mehr ale eine fede Rieberlage beigebracht wor Bon Beit gu Beit ertont ber Beberuf in ber Migemeis nen Beitung von Augeburg über bie, welche "um jeben Breis freifinniger fenn wollten ale Gr. von Schmerling." 3. B. am 19. Febr. b. 3.: "Das gand erwartet und verlangt von ben Deputirten allermindeftens jene einfache Rlugheit, welche bas Diefe gerechte Erwartung ift vielfach getäufcht Ende bebenft. worden; bie Abstimmungen über bas Bemeinbegeset, bas Bref. gefet, Die Strafprozes-Rovelle und eine Ungabl anberer Borlagen (wir fugen bie über bas Bewerbegefet und bie Benoffenschaften bei) find weder im Intereffe ber Ausbildung unferer Berfaffung, noch im Ginn ber Bevolferung erfolgt." Bor Allein follte bas Beil ber gerrutteten Finangen von ber reiche rathlichen Behandlung ausgehen. Gei nur, hieß es, bas Statut vom Februar einmal im Gang, fo habe man bas einzige aber unfehlbare Mittel, um ben Credit Defterreichs zu beben. Bur finanziellen Bunberwirfung wurde bas Bubget . meldes verfaffungemäßig nur bem Gefammtreicherath und in Ermange lung beffen (nach S. 13) bem Raifer allein guftebt, burch eis nen constitutionellen Gewaltstreich vor ben engeren Reicherath gebracht; und jest ift es nabe baran, bag bie enticheibenbe Frage über bie Rationalbant bier gang gurudgelegt und bie fibliche Borlage über die bringend nothwendige Steuererbob. ung ftrategifc umgangen wird.

Gott hat bem Kaiserstaat eine schöne Frist gewährt, um sich innerlich aufzuraffen und zu organisiren. Was hat ber Minister mit dieser Frist gemacht? Er hat sie auf ein langes Parlament und zwar ein Rumpfparlament verwendet. Und

gang fern blieb, ja nicht einmal bem ihr angeborigen Bifchof Jirfit bie Theilnahme am Geficht erlaubte, und ben Grafen ClamsMarstinic nur von ber Gallerie berab zuschauen ließ, ift es boppelt anerfennenswerth, baß selbft von ber ministeriellen Seite nicht nur zwei Bischofe (Litwinowig und Dobrila) mit scharfer Entschiedens heit fich erhoben, sondern auch ein Laie (herr von helcel) bie fanatischen Angreiser gang nach Gebühr bediente.

was hat er nun mit biefem befinitiv fertig gebracht? Antwort: nichts, als feinen versonlichen Bortbeil, baß er inzwischen bie Landtage nicht einzuberufen brauchte. Gin wirflicher Staatemann batte ben Aufbau bes Befammtftaates von ben Gingelnlandtagen aus verfucht, und bieß mar auch ber Bedante bes Diplome vom 20. Oftober. Der liberal-constitutionelle Theoretifer aber hatte von ben landtagen allerdinge nichts zu hoffen, fondern nur ju fürchten; baber benütte er eine auf ben erften Blid gang unverfängliche und unscheinbare Clausel bes Diplome, um die Landtage burch eine Bwijchenvertretung auf Richts berabzudruden. Das Diplom verordnete nämlich neben bem weiteren ober Befammtreicherath auch noch einen engeren Reicherath bloß fur bie beutsch-flavifchen ganber gur Behandlung ihrer gemeinsamen Angelegenheiten. Wer batte bas im Intereffe bes Gefcaftegange nicht gang natürlich finden follen? Der Minifter aber fehrte bas Berbaltniß gerabe um, er machte aus der Clausel ben Angelpunft ber gangen Reichsverfaffung, und bildete aus ihr einen constitutionellen Rorper beraus, ber Schritt fur Schritt einerseits Die Competeng ber Landtage in fich auffaugte, anbererfeits bie Competeng einer Besammtvertretung, mas er nicht ift, an fich jog. ein unlauteres Zwitterding, bei bem fich aber ber Minifter fo behaglich fühlte, daß es fast scheint, als fei ihm gar nie ernste lich baran gelegen gewesen, ben Reicherath vollftanbig ju ma-Bas will benn also herr von Schmerling? will er biesen tagenden Reichsrath wirklich als ein Definitivum. mit anderen Worten will er den Dualismus? ober will er tropbem auf die Landtage zurückfommen, mit anderen Worten auf ben Anfang, um bie verlorne Arbeit eines foftbaren 3abres von vorne ju beginnen? Jebenfalls ift man nach allem liberalen Celbstlob wieder fo weit, daß die Welt weniger als je weiß, mas aus Defterreich in ber Berfaffungsfache merben foll.

Soll man glauben, daß in Wien alle real politische Staatsfunft rein vergeffen sei, ober aber bag biefelbe gur Ginfuhrung einer nichtbeutichen Dehrheit in ben Reicherath

überhaupt nicht angewendet werben wollte? Rach ber eigenen Berfaffung bes orn. von Schmerling hatte jebes Mittel aufgeboten werden muffen, um bie Ungarn, Rroaten und Siebenburger in ben Reicherath zu bringen. 3m Dagparenland mochte es ichwer gewesen fenn, ben Anfnupfungepunft einer conservativen Partei ju finden; aber Biele meinen, man habe ihn auch gar nicht gesucht. In Kroatien hat man die Dinge gang fich felbft überlaffen, obwohl fie unschwer ju lenten gewefen maren, wie Renner ber landebart ftete behauptet baben. In Siebenburgen vollends ift bis jur Stunde entweder nichts ober alles wie absichtlich verfehrt geschehen. Darum ift langft ber Berbacht aufgetaucht, es fei bem Minifter auch mit bem Brundgebanken bes Diploms, bem Gesammtreicherath nämlich, nie Ernft gewesen, er ftrebe vielmehr bem conftitutionellen Dualismus ju, wie benn in ber That ber Rumpfreicherath icon bas gemachte Barlament bießseits ber Leitha ift und nur einer anderen Ueberfdrift beburfte, um bem ungarifchen Barlament ber liberalen Dagyaren an bie Seite gestellt zu merben. Man erinnert fich, daß diese Zweitheilung eine Zeitlang bas Ibeal ber rabifalen Preffe in Defterreich mar. noch broben die Organe ber Linken ben bobmifchen Roberaliften mit biefem "Ausfunftsmittel"; man brauche ja nur. fagen fie, ben Magyaren bie parlamentarifche Suprematie fenfeits ber Leitha einzuräumen, um bieffeits biefelbe Suprematie bes liberalen Deutschibums für immer zu begrunden. Folgerichtig verhehlen die Centraliften auch ihre Furcht nicht, Die Magbaren möchten in einem plotlichen Raptus boch noch einmal auf ben Ginfall fommen, burch bas Mittel ber Februar-Batente felbft in ben Reichbrath ju bringen, alle nichtbeutfchen Glemente bort ju einer Dehrheit gufammenguraffen und mit ber beutich liberalen Minderheit übel umzufpringen.

Genug, die Dinge tonnen jebenfalls nicht bleiben wie fie find. hat der Reichsrath über furz ober lang ein Ende, so nimmt die Roth des hrn. von Schmerling ihren Anfang. Bebermann wird bann feben, daß er gar nichts fertig gebracht bat und vielleicht nicht einmal weiß, was er eigentlich will. Ehe aber die Landtage wieder einberufen werden, muß man wissen was nun? Den constitutionellen Dualismus verwehrt dem Monarchen schon sein seierliches Wort vom 20. Oktober; er hat auch versprochen, die nationale Suprematie jenseits der Leitha abzustellen, nicht aber sie dießseits gleichfalls einzusühren. Wäre es auch möglich, mit zwei widerstrebenden Parlamenten ein Reich zu regieren, so ist doch die Bolitif der nationalen Unterdrückung nicht mehr möglich, am wenigsten im Angesicht der orientalischen Frage. Die Entwicklung wird also neuerdings von der Basis des 20. Oktobers ausgehen müssen, und die Versassung vom Februar dabei nur zur Rorm bes Versahrens dienen.

Dit großem Bergnugen bemerfen wir, daß dieß auch die Bolitif ift, welche Gr. Graf von Thun, ber charaftervollfte und tuchtigfte Redner bes herrenhaufes, mit ebenfo viel Beift als Burbe vertritt. Er hat wiederholt erflart, daß der Borwurf, als fei er ein Feind ber Berfaffung, vollfommen unbegrundet fei. "Ich habe mich auf ben Boden berfelben geftellt so gut wie irgend ein Glied bieses boben Saufes; ich fühle vielleicht noch lebhafter als irgend ein Glied biefes Saufes das Bedürfniß, daß die Berfaffung burchgeführt Er schmeichelt ben Bartifanen ber Stephansfrone nicht, er verurtheilt vielmehr mit icharfen Worten bas Benehmen jener ganber gegenüber ber Entwicklung ber öfterreidischen Buftande. "Riemand fann tiefer und schmerzlicher fublen als ich, wie biefes Benehmen gerade jener conservativen Richtung, ju ber ich mich befenne, ben allerempfindlichften Schaben gethan hat". Aber freilich betrachtet ber eble Braf das Patent nicht als die beste Welt, sondern als den Durchgang jum Beffern:

"Benn einmal bie gesammte Bertretung beisammen und ber Moment gekommen ift, bag wir Gebrauch machen können von bem Rechte, bas in der Berjaffung felbst eingeräumt ift, in den Berssamlungen über Beranberungen ber Berfaffung zu fpreschen, dann wird ber Bunsch derjenigen, bie Beranberungen anftreben

in bemotratischer Richtung, sich gegenüberstellen benjenigen, die Beranberungen munschen in monarchischer Richtung, und bann, bin ich überzeugt, werden alle biejenigen, die auf dem gemeinsamen Boden ber monarchischen Gesinnung stehen, sich zehnmal leichter sinden und alle Misverhältnisse schwinden, die heute, wo es nicht möglich ift, in eine grundliche Erörterung der Frage einzugehen, zu meinem großen Leidwesen bestehen").

Sehr mabr! Werben aber die Magvaren fommen? Schwerlich, folange ihr berrichfüchtiger Abvofatengeift noch auf bulfreiche Ereigniffe von außen gablen fann; gang gewiß, fobald biefe hoffnungen, namentlich die auf Frankreich fcwinben. Und nun beachte man abermale Die burchgangige Bedfelwirfung aller öfterreichischen Berlegenheiten mit feiner Stellung zu Deutschland! Solange Desterreich ber Schuter ber beutschen Grengen ift, fteht es nicht nur nach außen auf bem permanenten Rriegefuß, fondern auch vor unüberwindlichen Schwierigfeiten im Innern. Der ungarische Wiberftand mare rasch beseitigt, und die reducirte Armee fonnte ben orientalischen Bewinn einheimsen, wenn Defterreich fich ber beutschen Sorgen entledigte. Cobald ber Raifer fein ritterliches Bort von Billafranca für unmöglich erflaren mußte, und im Stande ber Rothwehr der frangofischen und preußischen Bolitif freie Sand in Deutschland zugestünde, bann wurde bie Welt bald flar werben barüber, wie viel Defterreich fur uns gelitten bat.

Andernfalls wurde selbst eine conservative Reaftion in der österreichischen Berfassungsfrage der deutschen Frage, oder sagen wir lieber der Integrität Deutschlands, nichts weniger als forderlich seyn. Auch vor dem wirklichen Gesammt Reichsrath könnte der Kaiser seine deutsche Stellung mit ihren großen Lasten und fleinen Bortheilen nur unter gefährlichen Kämpsen wahren, und gerade vor diesem Parlament wären alle deutsichen Anliegen am übelsten daran. Dan hat bei uns die Consequenzen einer constitutionellen Berfassung Desterreichs so

<sup>\*)</sup> Parlamenteberichte bes Biener "Baterland" vom 20. Dec. 1861 unb 20. Marg 1863.

gut wie gar nicht erwogen. Man hat insbesonbere vergeffen, daß in feder lebenofabigen Gesammtvertretung bes Raiserftaats bie nichtbeutschen, ja antideutschen Elemente Die geborne Debrbeit haben, beren fochenber Saß gegen bas Deutschthum burch Die jungften Erlittenheiten unter bem beutsche liberalen Uebermuth sicherlich nicht gefänftigt worden ift. Die Lobreigung Defterreichs von Deutschland ift bas gemeinsame Biel aller biefer Politifer; bie Einen gaben noch ein Stud von ben bentichen ganbern bes Raifers mit in ben Sanbel, bie andern nicht; in ber Sympathie fur unfern "Rationalverein" aber find alle "tollgewordenen Rationalitäten" Defterreiche einverftanben. Die Führer in Befth und Brag ichauen gespannten Blides nach Beibelberg und Berlin, und Gr. von Sybel hat unter ibnen feine ergebenften Anbanger. Denn Deutschland wird nie Grofpreußen werden ohne ein magnarifirtes und flavifirtes Defterreich und umgefehrt.

Kaffen wir ben Befund unferer Unterfuchung furg gufammen! Es gibt gur Beit feinen grundlichen Ausweg aus ben Berlegenheiten Defterreichs, ber nicht gegen uns ausfoluge. Will es uns halten, bann muß es auf ungemeine Opfer gefaßt fenn, ja feine Erifteng auf's Spiel feten; will es uns preisgeben, "ber beutschen Sorgen fich entledigen", wie jungft bie erleuchtete Dunchener Politif verlangt bat - bann regiert man in Bien allerdings um neunzig Procent leichter. Defterreich ift nicht mehr, mas es vor fechezig Jahren mar, es ift nicht mehr ber Inbegriff von Deutschland. Es ift aber auch nicht mehr einem absoluten Willen unterworfen und wird es nie mehr fenn; feine Bolfer reben auch in ber auswartigen Politif barein und fie werben noch lauter barein reben. Schon hat biefe Ginfprache in Bezug auf Italien ben Rampf für das Recht und die Berträge sehr schwer gemacht; wie schwer wird erft ber Kampf um eine bloße Ibee werben, benn etwas Anderes ift ja im Grunde bie beutsche Stellung Defterreichs boch nicht mehr. Das haus habsburg wird nicht untergeben, wenn es une verläßt; es ift viel wahrscheinlicher, baß es untergebt, wenn es une nicht verläßt.

Leider fieht man Sunderte von Artifeln und Brofduren bie deutsche Frage abhandeln, ohne daß nur Giner von ferne baran bachte, wie bochft empfindlich und total verandert eben durch das Bieberaufleben der napoleonischen Politif das Berhaltniß Defterreichs jur beutschen Sache geworben ift. thut gerabefo, als ob beute noch ber Poet Lamartine in Paris regierte, und ale ob bas Ungewitter fich abermale verziehen fonnte, mabrend boch die alte Welt fichtbar gerfällt, und eine neue Ordnung ber Dinge mit unwiderstehlicher Gewalt berandrangt. Sochftens gebenft man ber frangofifchen Berfubrungen, welchen Breugen ausgesett ift, aber man benft nicht an die gefährlichern Betteleien, mit welchen ber Imperator ben Raiserstaat umspinnt. Und boch sind jene nur bas Symptom, diese ber mabre Rern ber Lage. Wer bie beutiche Krage wie 1848 unter uns abmachen zu fonnen glaubt, macht Die Rechnung ohne ben Wirth. Ramentlich ift es ber ärgfte Anachronismus, wenn man beute noch, alter Gewohnheit gufolge, calculiren will: wie man bie "Ultramontanen" fets nach Belieben maltratiren burfe, ba fie ja boch unter allen Umftanben confervativ fenn mußten, fo durfe man fich gegen Defterreich Alles erlauben, ba es ja boch ftete fur ben beutfcen Ctatusquo einfteben muffe.

Cavete! Selbst in Berlin — man mußte benn nur bort entschlossen seyn, auf ben französischen Handel einzugehen! — also selbst in Berlin, wenn es nicht zum Berräther werden will an Deutschland, geschweige benn in München, predigt ber wahre Stand der Dinge die Lehre: "Thut Alles, und wo möglich noch etwas mehr, um Desterreich unaussöslich an euch zu sessellst der bängt an einem Wiener Federzug!"

## VI.

## Rritische Ueberschau ber beutschen Staats: unb Rechtsgeschichte.

Die Bearbeitung ber Beriobe von 843 bis 1272.

Es ift bem Berfaffer nachfolgender Ausführung die Aufgabe geftellt, die im 48ften Bande Diefer Blatter mit ber Beleuchtung ber farolingischen Beriobe ber beutschen Staates und Rechtsgeschichte vorläufig geschloffene Revifion über Die Bearbeitung berfelben weiter fortzusegen, und zwar zunächst sich mit ber erften mittelalterlichen Periode ju befaffen, welche, wie in Band 47, S. 833 gezeigt ift, mit 843, b. b. bem Bertrag von Berbun, beginnt und 1272 mit der Erhebung Rubolf's I. auf ben beutschen Konigsthron enbet. Bahrend berfelben tam die hierarchisch feubalistisch gegliederte Staate und Rechtsordnung Deutschlands zu einem fie vollendenden Abfoluß, fo bag bie Beichnung eines Rundgemalbes berfelben ein anziehendes Bild liefert. Diefe Zeichnung ift freilich bei weitem umfangreicher als bie bes farolingifchen Beitalters; bie Mannigfaltigfeit ber focialen Gestaltungen ift fo groß, ber gange Organismus fo verwidelt, bag bie Cache im Rurgen abmachen zu wollen um fo weniger bie Aufgabe fenn fann. als bie Gefchichte biefer Periode ber reichften, noch taglich fich mehrenben Literatur fich erfreut. Gin Runbgemalbe berfelben burfte aber gerade jest von Interesse seyn, weil die politische Bewegungen der Gegenwart die Wirfung gehabt haben, Studien angesehener Geschichtsforscher wie Giesebrecht, v. C bel, Fider u. a. ihr zuzuwenden, um die große Frage beantworten, ob die in jener Zeit unserem Baterland gew dene politische Gestaltung eine Glud - oder Unheil bringe gewesen ist?

Der Entwicklungsgang bes beutschen Staats, und Rech wesens mabrend dieser Periode zerfällt übrigens in mehr Stadien. Das erste ift die definitive Auslösung der karolin schen Monarchie und deren Spaltung in eine Anzahl Körreiche, unter welchen das ostfranklich-deutsche den Gegenste unserer geschichtlichen Beleuchtung bildet, mit dem ein Jahundert später Burgund und Italien verbunden wurden: Berband, der auf Deutschlands staatliche und rechtliche stände eine große Wirfung hatte. Gegen das Ende des 12 Jahrhunderts hat Deutschlands Geschichte den Charafter ei fritischen Zeitalters, dann den eines organischen.

Bur leichteren Uebersicht bes in gegenwärtiger Darstelli zu beachtenden Stoffes wird es zwedmäßig seyn, mit dem Staatsgeschichte zu beginnen, b. h., um es genauer sagen, mit der deutschen Berfassungsgeschichte. Boran fi hier natürlich:

## 1. Die beutsche Raiferibce und Raifergeschichte.

Bon jeher betrachtete man die Jahrhunderte von Hrich I. bis zum Sturze Friedrichs II. als die glorreichte riode der deutschen Geschichte. Als solche wird sie noch niftens von einem der geseiertsten Historiser der Raiserzeit, P. W. Giesebrecht behandelt. Aber schon hat die Kritist die an sein Werk gelegt und über diese, sowie die damit über stimmende Behandlung 2. B. Raumers, Hurters u. a.

Stab gebrochen. Man stempelt sie als die romantische, bloß poetische, aber geschichtlich unwahre. Gerade sett ift ber Streit darüber am hestigsten entbrannt. Sie past nicht zu ben Bestrebungen einer politischen Partei, welche eine radifale Umgestaltung des Baterlandes anstrebt und sich mit ber hoff-nung schmeichelt, auf diesem Wege dem beutschen Volke eine machtgebietende Stellung in Europa erringen zu können.

Es ift selbstverständlich, daß jeder Darstellung der beutsschen Staats - und Rechtsgeschichte, namentlich der im Mittelalter, eine entschiedene Anschauung über den wahren Charafter der deutschen Kaiserzeit zu Grunde liegen soll, und daß dieselbe objestiv wahr seyn muß. Sie ist Grundbedingung des richtigen Berständnisses der socialen Justände, welche sie auch waren. Da nun aber jeder Entwicklungsgang der Staatsund Rechtsordnung eines Boltes nichts anderes ist, als der seiner concreten Entsaltung der Staats und der Rechtsidee selbst, so ist es eine erste Ausgabe des Staats und Rechtschistorisers, die geschichtlich bei ihm zur Herrschaft gelangten Staats und Rechtschiede macht nachzweisen zu ergründen, deren social gestalstende Macht nachzweisen und aus dieser das Werden und Kortschreiten der politischen und juristischen Berhältnisse zu erklären.

Die beutsche Kaiserzeit von Gründung des Reiches an bis zur großen Calamitat des Interregnums ift aber wirklich die, freilich nicht immer erfreuliche, Entwicklungsperiode einer Staats und einer durch sie beeinflußten Rechtsidee: nämlich der Karls des Großen, welche, wieder aufgenommen von Otto I. und weiter geführt durch die Hohenstaufen, die ganze deutsche Staats und Rechtsgestaltung beherrscht. Die Unmögslichfeit einer streitlosen Fixirung des gegenseitigen Berhältnisses von Kaiser und Papst, der Wechsel übertriebener Bestresbungen von der einen oder der andern Seite schwächte die Macht beider, und so zogen Dritte zum Rachtheil des Ganszen daraus den Bortheil. Es bildete sich als das mächtigere

Element im Reiche ber Fürft en ftand und errang ben Schwerpunft im politischen leben ber Ration. — Gehr richtig marb in ben biftorifch politischen Blattern Diefes Jahres (Bb. 49. S. 183) bei Belegenheit einer Besprechung von Dante's Divina comoedia ber Rern ber mittelalterlichen Staateibeen erfaßt als die Bermählung bes Papftthums mit bem Raiferthum jur Ausgestaltung ber Ginen driftlichen romifch fatholi. ichen Universalmonarchie. Daß in berfelben alle übrigen Ronigreiche aufgeben follten, ift mit biefer Bezeichnung nicht gefagt, sondern nur bingewiesen auf die intime Ginigung aller driftlichen Staaten mit bem großen, von Bapft und Raifer regierten Reiche, Deffen Dberhaupter Die gefammte Chriftenbeit zu ichuten und ben Frieden unter ihnen aufrecht zu erhalten die nach ben Ibeen ber Beit gottliche Diffion hatten. Db alle beutschen Raifer in biefem Ginne jene 3bee auffaßten. ift zweifelhaft. Fider bat in feiner von berühmten und unberühmten Begnern fo febr angefeindeten Schrift über bas beutsche Raiferreich ic. nachzuweisen versucht: bag bis auf Beinrich VI. Die eben bezeichnete Richtung ber Raiferpolitik porherrichte und heilbringend mar, bag aber bann eine andere, weitergreifende burch Beinrich und feinen Cohn Friedrich II. eingeschlagen murbe, welche, weil burch fie bie jum Befteben bes Bangen nothige Selbstständigfeit bes Papftthums auf bas ernstlichste bedroht mar, ju dem bedauerlichen Rampfe zwischen Bapft und Raifer führen mußte, und fur Deutschland bie Folge hatte, bag bas Gine Reich nur noch nominell bestand, und in zuerft halb, bann vollständig fouveraine Staaten fich auflöste.

Nach v. Subel war die von Otto I, wieder aufgenommene und energisch verfolgte Kaiseridee selbst die Ursache des Untergangs der deutschen Einheit, ja der deutschen Nationalität, und wird deshalb von ihm als die Frucht einer versderblichen, der gesunden Realpolitif durchaus widerstreitenden Eroberungssucht behandelt. Mit Recht hat man ihm aber

boch wohl erwidert: daß jene Idee, die felbst die des großen Dante ist, für die einzig großartige und edle Staatsidee geshalten werden muß, welche das Mittelatter haben fonnte. Denn sie hat ja keinen andern Sinn, als daß das Geistige und Moralische — das Religiöse das höchste, im gesammten Bölskerleben maßgebende Princip senn solle, eine Idee, welche im Grunde auch die unserer auf höhere Vildung so sehr pochenden Zeit ist, von jeher die aller Philosophen war, und in sich selbst den Grund ihrer Berechtigung hat.

Wenn jest die Führer ber Wiffenschaft die Trager biefer 3bee find, wenn ihre Ausspruche fur Die ber Bahrheit gehalten werden: fo mar dieß nicht anders weder im Zeitalter bes großen Rarl, noch in ben barauf folgenden Jahrhunderten, nur hatte fie bamale anbere Organe, namlich ben Rlerus, Die hierarchisch gruppirten Trager ber Rirchengewalt, welche, burch bas weltliche Schwert geschütt, allerdings machtiger maren ale ibre jegigen Rachfolger, b. b. die Belehrten bes achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts, obgleich auch für diefe das Schwert nicht bloß ber Revolution und Bropaganda machenden, fondern felbft regelmäßig constituirter, namentlich constitutioneller Regierungen gezogen murbe und noch gezogen wirb. Die lleberzeugungefraft bes Blaubens war im Mittelalter unerschütterlich ftart; auf ihm berubte bie geiftliche Gewalt ber Rirche, auf ihm die Dacht ber weltliden Fürften, welche - nach ben driftlichen Unfichten ber . Bolfer - Die Gebote Bottes ju ichuten und ihnen gemäß ju regieren hatten. Es ift baber ein feltsames Begehren, wenn man fagt: die Beherricher Deutschlands hatten die Grundfate einer gefunden, bas gemeine Bohl fordernden Realpolitit befolgen follen. Beldes find biefe Grundfate? Jedenfalls find fie fo febr neueren Ursprungs, bag man nicht begreift, wie bie Dttonen, die franklichen Raifer, Die Bobenftaufen, Diefelben hatten einhalten follen. Das reellfte Bedürfniß jener mehr als halb barbarischen Zeiten war boch gewiß bie Unterbrudung

bes sogenannten Faustrechts — bie Aufrechthaltung bes staatlichen Friedens, überhaupt einer Rechtsordnung. War es aber
nicht stets die größte aller Angelegenheiten der Kirche und der
Raiser, dieses für das Gedeihen des Wohls der Bölfer unentbehrliche Ziel zu erreichen? Hat Herr von Spel den von
unseren Bischösen schon im eilsten Jahrhundert proflamirten,
und von seinem eigenen Freunde Kluckhohn bearbeiteten Gottes frieden vergessen? Sind ihm die im 12ten und 13ten
Jahrhundert von den Kaisern sanctionirten und energisch wieberholten Landfriedens. Alte von feiner Bedeutung? Sie waren doch eine der schönsten Früchte des Bundes von Staat
und Kirche, und haben, freilich erst im Lause von Jahrhunberten, die von Marimilian I. zum erstenmal versuchte ReichsBersassung angebahnt.

Belche Meinung die Gelehrten indeffen vom Berthe bes mittelalterlichen (nicht bloß in Deutschland, sonbern in allen driftlichen ganbern gemeinsamen) Staatsprincips haben mogen, fo fteht bie geschichtliche Thatsache fest, bag es bie Bafis ber gefammten beutichen Staate - und Rechtsordnung mar, weßhalb feine richtige Schilderung berfelben möglich ift, ohne bie beständige Beachtung bes großen Gedanfens: daß bas Reich ein burch zwei Saud in Sand gebende Saupter regierter Chriftenftaat fenn, und bas gefammte Recht mit ben Beboten bee Chriftenthume, wie fie die Rirche feit Jahrhunderten formulirt batte, in Ginflang bringen follte. Gin Aufgeben ber germanischen Elemente unseres Rechts in geiftlich theofras tifchen Principien mar baburch meber geboten, noch verlangt. Wie in ben Beiten Rarle Des Großen und Ludwigs bes Frommen follten beibe fich friedlich neben einander entwideln, mas in ben meiften Beziehungen geschah, fo bag nur felten ein Auftreten Rome gegen driftlich unzuläsfige Tenbengen nothig war.

Die Bearbeiter ber beutschen Staats - und Rechtsgeschichte batten also — was fie selten thaten — Die Beriode von 843

bis 1272 mit einer folden Charafterzeichnung zu eröffnen, und bie burch fie ber Gefchichte aufgebrudte Richtung nie aus bem Auge ju verlieren. Auf die Feststellung ber Signatur bes und beschäftigenben Beitraumes ber beutschen Staats - und Rechtsgeschichte batte bann in ben betreffenden Werfen eine Raifergeschichte folgen follen. Wie icon bemerft, rub. men fich Balter und neuestens Bopfi, biefes hors d'oeuvre in ihren Darftellungen weggelaffen ju haben. Dieß ift ein großer Brrthum. Die Raisergeschichte ift ja gerade bas Lebendige des burch ben Bang ber Beit bingiebenben Fadens, ohne beffen Renntnignahme bas Berftandniß alles Andern ungenus Wie fann J. B. irgend Jemand Die in ben Leges II. Tom. (f. Monum. Germ. von Bert) veröffentlichten gablreichen Dofumente fonft verfteben? Und boch find Diefe Aftenftude eine Sauptquelle ber beutiden Staate und Rechtsgefcichte fur Die Zeiten von 916 bis 1313. Aus ben Rampfen ber Raifer mit ben Papften und ben Großen bes Reichs find g. B. das dort veröffentlichte calirtinische Concordat zu erklaren, fowie eine nicht geringe Babl faiferlicher Berordnungen, Sentengen und Brivilegienbriefe u. f. m. Die Berren merben auf unseren Tabel erwidern, man tonne ja die Raisergeschichte in vielen andern Buchern lefen! Allein es ift fur bas Berfteben und die Burdigung ihrer eigenen Aufftellungen nicht gleichgultig, ob man aus was immer fur einer Raifergeschichte fich Man bedarf einer die Staates und Rechteentwids orientirt. lung Deutschlands beständig berudfictigenden Darftellung, welche aber in ben meiften Raisergeschichten fehlt, ober ungenau ift.

Es muffen in der Schilderung der Ereigniffe ftets die Momente hervorgehoben werden, die auf die staatlichen oder Rechtsschöpfungen einen, wenn auch nicht immer maßgebenden, Einfluß gehabt haben. Es waren daber genau zu zeichnen die Stellungen der sach siechen, der franklichen Raifer und zwar zu Rom, zu den beutschen Für ften, zu den Be-

herrichern anderer gander, fowohl bes Rorbens wie bes Sabens, bes Ditens wie bes Beftens.

Den erften Grund ju einem funftigen beutschen Reiche legten die Theilungen ber farolingischen Monarcie und bas frantische Erbfolgerecht. Durch die Theilung ber oftfrantis fchen Lande unter ben Cobnen Ludwigs bes Deutschen brobte bem die rein deutschen Stamme in fich begreifenden Staate bie Befahr ber Berftudelung, wurde aber burch bas finberlofe Aussterben zweier Linien wieder abgewandt, fo daß wieder bas Gine bergeftellte Reich auf Arnulf und Ludwig bas Rind übergeben fonnte. Die Befahr erneuerte fich beim Erlofchen ber beutschen Rarolinger; aber bie allen Stammen von Außen brobenden Befahren und bie mit ber politischen Freiheit gufammenfallenbe Rirchenverfaffung waren, wie Fider (S. 50 fg ) richtig betont, die Urfache, welche fie bewogen die enge Berbindung aufrecht zu erhalten. Das Rationalbewußtfenn mag mitgewirft haben, war aber von geringerer Bedeutung. Das feit 875 mit ben oftgermanischen ganbern verbundene lothringen nahm an ber Bereinigung Theil. Aber bem burch bie funf Stämme jum Ronig gemahlten Ronrad bem Galier gelang es noch nicht, die Einheit zu befestigen, fondern erft bem Sachsen Beinrich I. Wenn von Cybel ibn beghalb fur ben mahren Grunder bes beutschen Reichs erflart, fo fann man ihm vollfommen Recht geben; er war es aber gewiß nicht baburch, daß er das firchliche Element niederhielt, fondern daß er fich ftart genug fublte, die Ginigung im Innern aufrecht zu halten und das Ganze den äußeren Feinden gegenüber mit fraftiger Sand zu vertheidigen. Unter feinem Cohne Dtto I. war Deutschland bas machtigfte unter ben aus bem Berfall ber farolingischen Monarchie bervorgegangenen Reichen, und fo begreift es fic, wie bie Bapfte, welche mobl mußten, bag fie eines ftarfen Armes ju ihrem Schute bedurften, ihr Muge auf den ftreng religios gesinnten herricher marfen, um bas Raiferreich wieber berzustellen. Gine Sauptveranlaffung hiezu

war, daß Otto I. sich die Herrschaft von Hochburgund und in Oberitalien errungen hatte. Wenn auch die Motive seiner Bergrößerungspolitif nicht die reinsten gewesen, wenn Eroberungsgelüste ihn geleitet hätten, so mag dieß eben nicht lobenswerth seyn; allein wann sind Staatsoberhäupter sowohl der alten als der neuen Zeit von diesem Hauge frei gewesen? Wurzelt er nicht tief in der menschlichen Natur, wie alle anderen Bestrebungen des so oft zur Selbstsucht sich steigernden Personlichseitstriebes?

Da in letter Inftanz alle menschlichen Dinge unter ber Leitung einer bochften, den Weltgang bestimmenden Dacht fteben, fo muß die Erschaffung bes romischen Reichs ber beutschen Ration für bas Werf ber gottlichen Borfebung gehalten werben. Franfreich verdauft feinen Ginheitoftaat mehr ber Gewaltthätigfeit und ber Intrigue feiner ichlimmften Berrfcher als einer auf sittliche Motive sich ftugenden Politif feiner befferen Ronige. Jedenfalls murbe ber Bapft Johann XII., welcher Otto die Raiserfrone aufsette, von mahrem Intereffe ber Religion und ber Rirche geleitet gemefen fenn, hatte er fich durch beffen Berftandniß und nicht durch außere Roth dagu bestimmen laffen. Dit Recht fagt indeffen Sider (G. 64 f.): et vermoge in ber Bereinigung Deutschlands, Italiens und Burgunde ju einem Wefammtreiche nicht lediglich eine blinde Eroberungefucht unfer Berricher, ober eine mit ben firchlichen Intereffen vermachsene myftisch religioje Auffaffung ber Rais fermurbe gu feben; fie icheine ihm vielmehr bas Ergebniß febr realer Bedürfniffe ju fenn. Gie mar fast mit Rothwendigfeit in ber bamaligen Lage ber Berhaltniffe vorgezeichnet; es murben burch fie Aufgaben erfüllt, welche im gemeinsamen Intereffe bes Abendlandes wie jeder einzelnen Ration nicht ungelöst bleiben durften, und nur durch die deutsche Ration gelöst merben fonnten.

Das wichtigfte Problem nach ber Wieberherftellung bes unter zwei Oberhauptern ftebenden Raiferreichs war offenbar

bas einer geeigneten Grenzbestimmung ber beiben Gewalten. Bar baffelbe icon ichwierig in ben farolingischen Zeiten, fo konnte man balb voraussagen, daß es ohne surchtbare Ramspfe nicht und für immer befriedigend nie gelöst werden dürfte.

Die Antipathie ber Römer gegen bie Deutschen hatte bie Ottonen genothigt, fich von ben Bapften nicht bloß ben Treueib ichworen zu laffen, fondern auch die Bapftmablen felbft von ihrer Bustimmung abbangig ju machen. Sie fonnten ihre Bapfte nur mit Baffengewalt auf bem beiligen Stuble balten, und nur ebenso die herrschaft über Italien. Dtto I. gesette Bapft Leo VIII. hat in bem erft neuestens von Flog\*), nach einer Trierer Sanbidrift, herausgegebenen größe. ren Terte eines berühmten Brivilegienbriefs jenes Recht ber Raifer - und zwar, freilich aus unrichtigen Grunden, fur ein althergebrachtes es erflarend - anerfannt, und fo bemfelben eine geschichtliche Bafis gegeben, welche ju gerftoren fpater eine hauptaufgabe Gregore VII. marb. Bon Beinrich II. (1002) an bis heinrich IV. (und zwar noch bis 1076) mar bas Berbaltniß zwischen Papft und Raifer jedoch ber Regel nach ein gutes, obgleich es zuweilen (z. B. 1038, 1044 bis 46) auch Begenpapfte gab, welche die Raifer abzuseben fich genothigt Die nun folgenben, erft 1122 beenbigten, unter bem Ramen bes Inveftiturftreits befannten Rampfe Gregors VII. waren anfangs zwischen bem Episcopat und bem beiligen Stuhle geführte firchliche. Es follte bas in ber Ratur ber

<sup>&</sup>quot;) Dr. G. 3. Floß: Die Bapftwahl unter ben Ottonen, nehft unges bruckten Bapft : und Raiserurfunden, barunter bas Brivilegium Leo's VIII. für Otto I. Freiburg bei herber 1858. Dan bestreitet nicht die Aechtheit res Dofumentes, sondern bessen Realität als Bulle und will barin, sowie in dem früher schon bekannten fürzes ren Texte desselben nur einen von Otto I. ausgegangenen Entwurf einer Bulle erblicken. S. die historisch-politischen Blätter Bb. 42, heft 11 und hefele Concilienzeschichte Bb. 4, G. 593.

Sache begrundete Princip der Freiheit und Selbstständigfeit ber Rirche durchgeführt werden.

Die neueften Bearbeitungen biefer wichtigen Episobe ber Raifer - und Rirchengeschichte, namentlich von Stengel, Blog, Bfrorer und jest Biefebrecht in ber fürzlich erschienenen Iften Abtheilung bes 3ten Banbes feiner Raifergefchichte, haben über Die Peripetien und ben Charafter ber großen Rampfe fo viel Licht verbreitet, daß eine richtige Burdigung bes fruber allgemein als tyrannisch gebrandmarkten Gebahrens Gregors möglich wurde. Ift es auch nicht möglich, ben Begnern jeben Bormurf ber Anwendung tabelnewerther Mittel gur Erreichung feiner 3wede zu entreißen, fo ift boch fo viel richtig, baß bas Biel, wornach er ftrebte, ibm burch bie Diffion ber Rirche felbft vorgezeichnet war, namentlich die Bflicht, Die fo allgemein verbreitete Simonie zu befampfen, ber principmibri. gen Form ber faiferlichen Juveftitur ber Bifchofe burch Ring und Ctab ein Ende ju machen und bas firchliche Collations. Recht wieber berguftellen. Für bie beutsche Staats. Rechtsgeschichte ift bas Enbergebnig bes langen Streites bas wichtigfte Ereigniß, indem burch bas Wormfer Concordat ein noch jest befolgter Grundfas festgestellt murbe, bag ber welts lichen Gewalt jedenfalls eine von Rom unbedenflich jugeftanbene Betheiligung bei ben Bifchofemablen gufomme: namlich bie, daß der ju Wählende bem Raiser feine persona ingrata fenn folle. Bur Beit, ale bas Princip ju Borme in ber befannten Beije formulirt murbe, mar beffen Feststellung baburch geboten, bag bie beutschen Bischofe jugleich Reichevasals len waren und als folche bem Raifer mit Recht nicht aufgebrungen werden fonnten. Die papftliche Einmischung in Die inneren Angelegenheiten bes Reichs hatte Beinrich IV. der eis genen Unbesonnenheit und Berfidie juguschreiben.

Die Conflifte Friedrich Barbaroffa's mit dem heiligen Stuhle waren mehr politische als firchlich principielle. Den lettern Charafter hatte nur der porübergehende, durch das

papstliche Berlangen bes (felbst in ben beutschen Rechtsbuchern bes breizehnten Jahrhunderts gerechtfertigten) Steigbugelhaltens veranlaste, den Zeitiden gemäße Rangstreit. Der lange Rampf gegen Alerander III. war dagegen insofern politischer Art, als dieser von Friedrich der Doppelwahl halber nicht anersannte Papst durch die Berhältnisse sich genöthigt sah, für die lombardischen Städte Bartej zu nehmen Ihr Sieg war somit zugleich der des Papstihums, und damit war die volferrechtliche Stellung der Päpste besestigt, welche Innocenz III. (1198 bis 1216) namentlich den beutschen Kaisern gegenüber so glorreich durchsührte.

Daß die Bapfte gegen so machtige Kaifer wie die Hobenftaufer mit allen fich ihnen bietenben Mitteln, ibre Freibeit und Gelbftftandigfeit ju fichern, bemubt fenn mußten, ift felbftverftandlich. Daber ichon 1186 ber freilich erfolglofe Biberftand gegen bie sicilifde Beirath Beinriche VI. Coon 1169 war biefer in Machen ale Rachfolger feines Batere gefront worden. Coleftin III. fronte ibn ale Raifer ben 15. April 1191. Seinem Streben nach ber Berftellung einer erblichen Univer. falmonarchie, in welcher ber beilige Stuhl gefährbet mar auf Die Stufe bes Conftantinopolifchen Batriarchats berabgebrudt ju werden, und nicht ber Errichtung bes Ralferreichs, fcreibt Bider bie Sturme und Erschütterungen ber Raifermacht ju, welche mit bem Sturge Friedrichs II. endigten. Die 3wifchenveriode von feines Baters Tod bis ju feiner Alleinherrschaft (1197 bis 1218) war die der welfisch gibellinischen Rampfe Ditos IV. mit Bhilipp von Schwaben und mit Friedrich felbft. Dem eignen Conflift mit bem beiligen Stuble ging jedenfalls Die rechtliche Befestigung ber icon 1213 von ihm beschwores nen firchlichen Freiheit (1220) voran, sowie ber Erwerb ber Sobeiterechte von Seiten ber ju Fürften gewordenen beutichen Bralaten, welche fpater fur fie, gleichwie bie Bestattung ber Regglien an die weltlichen Kurften im 3. 1232 burch feinen Sohn Beinrich fur biefe, Die erfte fefte Bafis gur fünftigen

Umgestaltung bes beutschen Reiches in einen Bunbesstaat wurden.

Die Enbergebniffe bes Streits zwischen Raiserthum und Bapftthum maren die principiellen Feststellungen des Berhältniffes Diefer beiden bochften Bewalten im großen Chriftenreiche und bes Staats jur Rirche, welches Walter (im Lehrbuch bes Rirchenrechts §. 44) fo trefflich geschilbert hat. Das Papftthum und bas Ronigthum, fagt er, werben als bie geheilige ten Glieder ber Chriftenheit, als zwei Schwerter, welche biefe in Gemeinschaft schirmten und regierten, als bie Conne und ber Mond, die das Firmament ber Rirche (und ber gangen Befellicaft) erleuchten, bargeftellt, fo gwar bag bas Beiftliche ale bas Sobere, himmlifchen Dingen zugewandt, bas Beltliche überftreben, biefes burch jenes geleitet und veredelt merben follte. In allen Angelegenheiten bes Lebens, in Sitten und Befegen, in Wiffenschaft und Runft wird baber bas Chriftliche jum Dafftabe genommen, und diefem Intereffe alles Zeitliche untergeordnet. Bon biefem Standpunfte aus bielten es Papfte und Bifcofe fur ihre heiligfte Bflicht, auch ben in der Bermaltung ber irdischen Dinge fich fundgebenden Berlegungen bes gottlichen Rechts burch ihren Ginfpruch entgegen ju treten, und ale die Bachter bes driftlichen Befeges beffen Berrichaft mit bem ihnen baju verliebenen Angeben gegen Sobe und Riedere ju vertheibigen.

Die Grenzbestimmung des Umfangs beider Gewalten mar fast immer Gegenstand der Conslitte zwischen beiden; der Sieg der einen oder der andern stellte die Grenzen jedesmal zu Gunsten des Siegers fest. Es entstanden Theorien über das Berhältniß; man unterschied deren besonders zwei, die der Raisergewalt gunstige gibellinische, die firchlich gunstigere welssische. Sie hatten beide auf die Gesetzgebung und die in den Rechtsbüchern, z. B. dem Sachsen und dem Schwabenspiegel, ausgesprochenen Grundsätze Einfluß, und haben noch in unsseren Tagen ihre Andanger. Man hat neuestens diese Theorien.

zum Gegenstand eigener Untersuchungen gemacht, welchen es freilich fast immer an Unbefangenheit fehlt, wie z. B. ber sehr steißigen Arbeit des Emil Friedberg: de finium inter occlesiam et civitatem regundarum judicio quid medil aevi doctores et leges statuerint. Lipsiae 1861. — Da wir wiesder bei Walter in der neuesten 13ten Auslage seines Kirchenrechts §. 44 die richtigste Formulirung der im Wittelalter wirklich praktisch gewesenen Theorie sinden, so glauben wir, der Borzüglichkeit ihrer Darstellung wegen, sie hier wieder geben zu sollen.

1. Nach der naturlichen Ordnung betrachtet, ift die burgerliche Gefellschaft und Dbrigkeit, fo gut wie bie Rirche, unmittelbar von Gott. Beibe Gewalten find baber von einander unabhangig und jede in ihrem Rreise Die bochfte. 2. Der weltlichen Dbrigfeit ift man auch im Gewiffen Behorfam, Treue und Chrerbietung fouldig; ihre Gefete find als zur Erhaltung ber irbis fchen Ordnung unentbehrlich mit Chrfurcht aufzunehmen, und auch ber papftliche Stuhl ertennt fie, fo weit fie ibn berühren tonnen. an. 3. Ueber bie geiftlichen Dinge und beren Bertreter bat aber bie weltliche Obrigfeit feine Dacht; ihre barüber eigenmächtig und im Biberfpruch mit bem gottlichen Recht und ben fanonis fchen Capungen erlaffenen Befete find nichtig und ohne verbinbenbe Rraft. 4. Beibe Gewalten, wenn auch Bede in ihrem Gebiete felbfiftandig, bedurfen jedoch einander, und muffen fich gegenseitig, die Gine mit ben Waffen bes Beiftes, Die Andere mit bem weltlichen Comerte unterflugen. 5. Der weltliche Arm und bie burgerlichen Befete fonnen baber jum Schut ber Rirche angerufen werben, und fur eine driftliche Obrigfeit ift die Bemahrung diefes Schutes Bemiffenspflicht. 6. Ueber die burgerlichen Befete in rein weltlichen Dingen hat die Rirche aus fich feine Dacht. Doch liegt es im Beifte einer driftlichen Dbrigfeit, bag fich ihre Befete an Die Ranonen anschließen, und die Rirche nimmt biefes bantbar an. 7. Ueber bie Art, wie und in wie weit fich beibe Gewalten burch ihre Befete und Anordnungen unterftuten, über bie Rechte, welche bie Eine auf ihrem Bebiete ber andern einraumen, über bie Beife, wie fie entftandene Eingriffe und Irrungen abftellen wollen, muf-

fen fie fich burch eintrachtige Uebereinfunft verftanbigen. volle Eintracht, welche im Cinne ber Rirche zwischen beiben Bemalten befteben foll, findet ihren Ausbrud in dem bom Raifer und ben Ronigen bei ber Rronung der Rirche ju leiftenden Gibe und in ber von ber Rirche qu ertheilenden Beibe und Calbung, wodurch die tonigliche Burde mit einem gleichsam priefterlichen Charafter betleibet, und zu einer geheiligten Ordnung an bem Rorper ber Chriftenheit erhobt wird. 9. Die Ginigfeit und gegenseitige Unterflugung beider Gemalten zeigt fich inebefondere barin, bag bie von ber Rirche Abtrunnigen auch von dem welts den Arme gezüchtigt werben. Der Rirchenbann gieht daber nach einer gemiffen Beit gegen ben Baleftarrigen die burgerliche Acht, umgefehrt aber auch die burgerliche Acht ben Rirchenbann nach 10. Die Fürften find nicht über bas Befet erhaben. ber weltlichen Ordnung fleben fie unter bem weltlichen Recht; felbft ber Raifer tonnte megen Berletung beffelben in bem Furftengericht vertlagt und bes Reiches entfest werben. den Dingen find fie als Glieder ber Rirche dem Recht berfelben untergeben. Gie tonnen daber megen Berletung deffelben in ben Bann gethan werden, der dann die burgerliche Acht und dadurch ben Berluft bes Reiches nach fich gieht. Der Raifer tann jedoch nach empfangener Beihe nur bom Papfte, und nur aus brei Brunden excommunicirt und in Folge bavon bes Reiches entfest 11. Wenn auch von beiben Gewalten ber außeren merben. Rechteordnung nach jede in ihrem Rreife die bochfte ift, fo ift boch aus dem driftlichen Gefichtspunkt in ber geiftigen Ordnung Die geiftliche Bewalt, als auf bas Ceelenheil, bas Befentliche und Unvergangliche gerichtet, ale bie bobere ju achten. 12. Wo es fich um Gunde und Seelenheil, wenn auch in an fich burgerlichen Rechtefragen handelt, namentlich bei eidlich gelobten Berbindlichkeiten, ift bie Rirche und ber Papft als ber Bachter bes Seelenheils, felbft unter ben Furften ber Chriftenbeit, mit feinem geiftlichen Unfeben einzuschreiten berechtigt und verpflichtet. 13. Da aus' dem Standpunkt der gang durchgebildeten driftlichen Moral faft jedes Berhaltniß bes burgerlichen Lebens auch ein fittliches Moment in fich tragt, fo muffen in einem vollendeten driftlichen Bemeinwefen alle Ginrichtungen bom Beifte bes Chriftenthums

erfüllt und daher die öffentlichen Angelegenheiten im Geifte und unter Gutheißung der Rirche geleitet werden. 14. Die Chriften- heit ist also ideell betrachtet eine Einheit, die in geistlichen wie in zeitlichen Dingen nach dem Geset Christi verwaltet werden soll. In sofern dieses Geset bei der Rirche ist, sind beide Schwerter in ihrer Gewalt; das weltliche Schwert ist dem geistlichen untergeordnet, und von ihm geleitet, und im Fall des ungerechten Gebrauches gerichtet.

Eine zweite Rategorie ber in ber Kaisergeschichte auszussührenden Thatsachen und Ereignisse betrifft die mit den Besherrschern ter das deutsche Reich umgebenden Länder geführsten Kriege, und beren in der Erweiterung und Feststellung der äußeren Berhältnisse des Reichs bestehenden Ergebnisse. Die deutschen Könige hatten Krieg zu führen mit Dänemark, den nordslavischen Bölkern, mit Mähren, Böhmen, Ungarn, im Süden mit den italischen Kürsten, mit Byzanz und den Sastazenen, im Westen mit Frankreich. Um genauesten sind diese Kriege und ihre Resultate in Pütter's Reichsgeschichte chronologisch angegeben, und gewiß hätte Daniels wohlgethan, im Bd. Il seines Handbuches der deutschen Reichs- und Staatengeschichte diesem Beispiel zu folgen, statt nur einzelne unter der Regierung der verschiedenen Kaiser vorgesommenen prägenanten Thatsachen auszussühren.

Mit ben Siegen ber Deutschen über ihre Rachbarn hangt theilweise die Formation bes staatlichen Territorialbestandes bes Reiches zusammen, von welchem am Ende der Periode von 1272 eine Statistif zu geben mare. Die für gegenwartige Umschau und gesetzten Grenzen erlauben nicht eine, übrigens nur vermittelst betaillirter Angaben befriedigende, lleberssicht dieser Ereignisse zu geben. Sie sind ausgehellt in den von Ranke herausgegebenen Jahrbuchern des deutschen Reichs, in Leutsch' Geschichte des Markgrasen Gero, in wie weit sie reicht, in Giesebrechts Kaisergeschichte, in Raumers Hohensstausen u. s. w. Einen zwedmäßigen Ueberblick der Grenzens

gestaltungen bes Reichs von Heinrich 1. an gibt Eichhorn in Bb. II §§. 210 bis 219 und §§. 225, 246, 250, 251 ff. seiner deutschen Staats, und Rechtsgeschichte; auch Walter, ob er gleich Deutschlands politische Geschichte von seiner deutschen Rechtsgeschichte ausschließen wollte, konnte nicht umbin, im §. 162 bis 211 in der Schilderung der Justände, welche vom Erlöschen der deutschen Karolinger an auf die Umwandlung der Versassung einwirften, in's Einzelne gehende geschichtliche Mittheilungen über Thatsachen und Ereignisse, durch welche die Territorialgestaltungen unseres Vaterlandes im Laufe jener Zeiten bewirft wurden, aufzuzeichnen, namentlich in den §§. 199 bis 207, worin er die genauere Geschichte des Herzogsthums erzählt.

Bon nachhaltiger Bebeutung waren vor Allem bie Ersoberungen im nördlichen Thuringen und Brandenburg, beren Mittelpunft die Nordmark war, die Berbindung Mahrens und Böhmens mit Deutschland, die Erweiterung seiner Grenzen im Often, und die Errichtung der Oftmark; ferner die Erwersbungen des Reiches in Preußen, in Liessand, Esthland, und Polens Abhängigkeit als Rebenland von demselben. Während die Mitte des Reiches sich in eine Anzahl Kleinstaaten nach und nach auslöste, concentritten sich später jene Grenzsländer zu europäischen Großmächten, deren gegenseitige Stellung die politische Einheit des Baterlandes vernichtete. Die 1032 vollzogene Bereinigung des arelatischen Reiches mit Deutschland war nicht von Dauer, und die 925 und 978 bessestigte Berbindung der lothringischen Lande hat gleichsalls im Lause der Jahrhunderte ausgehört.

Wir muffen wiederholt darauf bestehen, daß die funftigen Bearbeiter der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte eine ersichopfente Darstellung der sogenannten außeren Geschichte Deutschlands und deren Rudwirfung auf die innere in ihren Berten zu geben nicht unterlaffen.

### VII.

# Der Concordatsstreit im Königreich Württemberg und im Großherzogthum Baben.

IV. Buftanbe im Großbergogthum Baben. - Das Reaftione, Diniferium.

3m Ronigreich Burttemberg mar ber Wiberftand gegen bie Bereinbarung mit bem papftlichen Stuhle vorherrichend ein confessioneller; in bem Großherzogthum Baben zeigte er fcon in feinem erften Beginnen einen burchaus politifchen Charafter. In jenem Lande jog fich die protestantische Bemegung erft fpater in ben Wirfungefreis ber politischen Narteien; in diesem mar es die Bublerei bieser Barteien, welche ben protestantischen Saß aufgeschürt und benütt bat. In bem Großherzogthum Baben ftellte man die Bermerfung bes Concorbate ale ben Bruch mit einem reaftionaren Regierungefpe ftem bar, und wer auf bas Befdrei bort, ber muß mohl glauben : bie Bevolferung bes iconen gandes habe bis jum 7. April 1860 in Retten und Banden gelegen. Es mogen baber einige Rudblide nothwendig fenn, um in die folgenden Betrachtungen bie nothige Rlarbeit ju bringen.

Man ware fehr ungerecht, wenn man nicht zugefteben wollte, daß die liberalen babifchen Rammern viel Gutes be-

wirft haben. Berbanft ihnen bas land ben iconen Stand ber Kinangen, verdanft es ihnen manche zwedmäßige Einrichtung und manches gute Befet, fo barf es barum boch nicht vergeffen, daß fie ohne Unterlaß gearbeitet haben, um bie Rechte ber Krone ju fcmalern, um fich in ben Befit einer fast unbegrenzten Staatsallmacht zu fegen. Um 2. Marg 1848 unter bem Befchrei eines jufammengelaufenen, von Struve geführten Gefindels bat die badifche Rammer ber Abgeordneten in den befannten zwölf Artifeln bas Programm ber Revolution befretirt; aber fie fonnte bie Revolution nicht jum Still. ftand bringen, benn bie Liberalen wurden von den "Mannern bes unbedingten Fortidrittes" überholt und geschoben auseinander gesprengt. Beim Ausbruch bes Aufftandes mar ber landtag versammelt; aber mo maren bie Bolfevertreter, als in ber Racht vom 13. auf den 14. Mai 1849 eine Abtheilung ber Burgermehr und eine fehr fleine Abtheilung ber Bionier-Compagnie fich beim Beughaus mit ben meuterischen Solbaten berumichof? Batten fie gethan, wie fie follten, fo maren fie bei bem Ausbruch bes garmens in bas Schloß geeilt, bort batten fie fich um ben Regenten gefammelt und von biefem bie Bestimmung bes Siges ber Regierung erwirft, wenn bie Refideng nicht mehr zu halten war. Gin Glieb ber Familie hatte ben Großherzog bringend gebeten, nicht über bie Grengen ju geben, fondern fich nach Mannheim ju begeben; auf folden Befdluß mußten die Bolfevertreter bringen, benn bort waren noch gute Truppen, borthin batten fich Saufenbe ber Colbaten gezogen, welche an ber Meuterei gar nicht ober nur gezwungen betheiligt maren, und fo batte bort fich eine Dacht gesammelt, die mehr ale binreichend gewesen mare, um ben fopflosen Aufftand niederzuschlagen. Satte aber ber Groß. bergog ohne weitere Anordnung die Resideng verlassen, so war bas Ctanbehaus ber Ort ihrer Bestimmung; borthin mußten fie fich begeben, bort mußten fie verfammelt die gubrer bes Aufftandes erwarten, und wenn fie der Gewalt fich nicht bes

mächtigen konnten, so mußten sie fich boch über ben Ort ihrer tunftigen Versammlung vereinbaren. Hätten bie Rammern einen eruften Schritt gethan, um die Regierung im Ramen bes Großherzogs zu führen, so hätten sie einen Kern geschaffen, um welchen die große Mehrzahl des Bolfes sich geschaart hätte, und die sogenannte Revolution ware in sich selber zerfallen\*).

Bon Alledem war befanntlich gar nichts geschehen; bie Bolfevertreter, von dem Knallen der Flintenfcuffe in Ungft und Schreden gejagt, liefen nach allen Winden bavon. Diefe Bolfevertreter freilich maren nicht beffer und nicht ichlechter, nicht muthiger und nicht feiger ale alle Blieber ber bamaligen Regierung in dem Großherzogthum Baben. Will man aber bie Buftande ber folgenden Jahre richtig beurtheilen, fo muß man fich bes Bebahrens in ber Beit ber Gefahr und ber Sturme erinnern. Bon beiden, von den Gliebern ber Regierung und ben Gliebern ber Rammer, ift nicht eine einzige mannhafte Sandlung gur Rettung ber Monarchie befannt, bochftens mußten fie ba oder bort um fremde Silfe ju betteln. Durch fie mar ber Bertrag von Chrenbreitstein eine Rothmenbigfeit geworben; fie fehrten im Troß bes preußischen Beeres jurud und brachten bas Ministerium Kluber-Marschall und Stabel.

Der Wirfung folgt immer die Gegenwirfung: bas ift ein Gefet, allgemein giltig in der fittlichen wie in der physischen Belt. Die Revolution hatte die Ordnung der Dinge gertrums

<sup>\*)</sup> So haben unmittelbar nach ben Ereigniffen und mehrere Sabre nachber unterrichtete und unbefangene Bersonen geurtheilt, welche bie Wirthschaft in Karlerube ver und nach tem 13. Mai 1849 mit eigenen Augen gesehen hatten. Bon allen Abgeordneten waren am Morgen bes 14. Mai nur zwei in bem Ständehaus erschienen. — Die Geschichte ber babifden Revelution ift noch nicht geschrieben trop ber Schriften von Beff und von Sausser.

mert, die Gewalt ber Waffen hat die Revolution niebergesichlagen, nur Gewalt fonnte die Trümmer hinwegräumen, um ber Ordnung ihren Boden zu schaffen. Der Revolution mußte nothwendig eine Reaftion folgen; aber wie war denn diese Reaftion und wer hat sie gemacht?

Die Arbeiten ber Kriegegerichte, Die Berurtheilungen und bie hinrichtungen mabrten bis gegen ben Monat Rovember 1849\*). Roch in biesem Monat wurden die Ergänzungswahlen für ben ganbtag ausgeschrieben. Um 9. Dezember versammels ten fich die fogenannten altliberalen Abgeordneten ju Baden und erließen eine Erflarung, in welcher fie ber Regierung ihre Unterftugung anboten. Das babifche Ministerium nahm diese Unterftutung an, benn bie Erflarung mar jum Boraus verabrebet. Es war immer ein eigenthumlicher Bebante, bag eine freie Bolfevertretung unter bem Drud bes Rriegoftanbes tagen und politische Fragen in bem Schatten ber preußischen Bayonette erörtern follte. Wollte man barin auch eine moglichft fonelle Rudfehr ju ben gefetlichen Buftanben feben, wollte man bie Cache fo auffaffen, daß ber Großherzog bie neue Orbnung ber Dinge nicht ohne Mitwirfung bes Bolfes berguftellen gebachte: so mußte man boch benfen, baß er nicht biefelbe Bertretung berufen murbe, welche bie Revolution berbeigeführt und welche eiligst die Flucht ergriffen batte, als ber Umfturg im gande bereinbrach. Die Bewegung einer allgemeinen Babl hatte freilich nicht gepaßt zu einem Zustande, in welchem die Militargewalt herrichte, und in welchem Ausnahmsgesete beftunden; baben aber die Erganjungsmahlen beffer dazu gepaßt? Batte man ben unvermeidlichen Ausnahmsftand vernunftig benüßt, so hätte man ihn so schnell wie in anderen Staaten wieder aufheben und dann eine neue Bertretung bes rufen fonnen.

<sup>\*)</sup> Am 20. Offeber wurden noch brei preußifche Unterthanen, Bernis gan, Janfen und Schraber ju Raftatt erschoffen.

In bem Großherzogthum Baben tritt nach feber Ber fammlung bes Landtages, alfo nach je zwei Jahren ein Drite theil ber Abgeordneten aus; von ben Ausgetretenen werben in ber Regel biejenigen wieder gewählt, welche ber Mehrbeit ber Rammer genehm maren, und fo bleibt biefe Dehrheit immer biefelbe, bochftens um einige Berfonen ftarter ober fomacher. Die babiiche Abgeordnetenkammer hat baber gemiffermaßen immer nur bie Bolitif und bas Spftem eines Rorpers, ber fich nicht auffrischt. 3m Unfang bee Jahres 1850 unter bem Rriegezustande wurden barum auch alle Die fogenannten Altliberalen wieder gemablt, und wenn auch viele Ctaatediener wieder neu in die Rammer eintraten, fo mar die Majoritat biefelbe geblieben. Der Landtag murbe am 6. Darg 1850 eröffnet; ichon die Thronrede fundigte eine Denge reaftionarer Befete an; aber man wollte fur diefinal nur bie Benehmis gung jum Beitritt bes fogenannten Dreifonigebunbnife fes vom 26. Dai 1849, und ale man biefe erhalten batte. wurden icon am 27. Marg bie Rammern auf mehrere Denate vertagt. Außer jener Benehmigung gab biefe Rammer noch ihre Bustimmung ju ber Berlegung ber babifchen Truppen nach Breugen, einer Magregel, welche von allen anderen beutschen Staaten febr ungerne gesehen und ber Bevolferung in bobem Grabe gehäffig mar\*). Unterbeffen murbe das Unglud bes Rriegestandes in feiner Beife gemilbert. Die forte mabrende Einquartierung brudte ben Burger, Die Gemeinben wurden verschuldet, die politischen Brogeffe bauften fich immer mehr, jeder Tag brachte Berurtheilungen und Bermogenebes fclagnahmen, und Stabel führte noch immer bas Minifte-

<sup>\*)</sup> Es ift befannt, bag Defterreich fehr annehmbare Borfchlage gur Organisirung bes babischen Armeecorps gemacht, gegen bie Berles gung nach Preußen aber so entschieben protestirt hat, bag bas vollfemmene Abbrechen bes biplomatischen Berkehrs in gang naher Aussicht ftunb.

rium ber Justig. Die Straferfenntnisse trafen fast durchgansig nur untergeordnete Wertzeuge und mit den Qualereien des Kriegsstandes wurden die treugebliebenen Unterthanen sast mehr noch als die Theilnehmer an der Empörung geplagt. Allerdings hatten die Kammern daran nicht unmittelbar Theil, aber haben sie irgend etwas gethan, um diese Zustände zu mildern?

Um 27. August 1850 trat ber Landtag wieder zusammen, und nun wurden die reaktionären Gesetze in Masse vorgelegt und angenommen. Die Revision des Presigesets, der Gemeindeordnung, des Bereinsgesets, die Aenderungen des Strasgesetses und alle zum Theil jeht noch, im Jahre 1862, bestehenden Berfügungen — das Bolf nannte sie Freischärlersgesets — wurden von diesen Kammern gemacht oder nachträglich genehmigt, und die Ausbedung des Kriegsstandes auf unsbestimmte Zeit hinausgeschoben. Diese Kammer war es, die mit dem Ministerium Klüber-Marschall den Großherzog zwang, gegen seine entschiedene Reigung an der versallenden preußisschen Union sestzuhalten, und dadurch das Großherzogthum in solch isolirte Lage brachte, daß sein Bestand in Frage war.

Der Krieg awischen Preußen einerseits und Defterreich und ben subbeutschen Staaten andererseits war dem Ausbruch nabe. Die österreichische Armee vollzog ihren strategischen Aufmarsch gegen Preußen; ihr rechter Flügel stand in Krackau, bas Centrum in Böhmen, der linke Flügel im Kursürstenthum hessen. Desterreichische Truppen sammelten sich in Borarlberg und in Tyrol; Bayern und Würtemberg standen beinahe in seindlicher Haltung; die Grenzen des Landes waren umfaßt und kein Mensch konnte wissen, was Frankreich thun würde. Der Prinz von Preußen erklärte den Mitgliedern des badischen Staatsministeriums, daß er im Fall eines Krieges das Land oberhalb der Murg aufgeben musse, und dennoch drängte der Minister des Auswärtigen den Großherzog zu einem Schut, und Trupbündniß mit Preußen, von welchem weder

fentliche Meinung fonnte bas liberale Ministerium mit seinen Rammern nicht länger anfämpsen, benn es handelte sich um beren Popularität; und so wurde ber Kriegestand aufgehoben, nachbem zuvor noch bas Gejet vom 24. Juli 1852 zur Bahrung ber öffentlichen Sicherheit durchgebracht worden war, ein Geset, welches nicht viel besser als ber eigentliche Kriegerstand war.

Es war noch immer bas "liberale" Ministerium Darfcau, welches im Marg 1853 bie befannten Berordnungen über bie Rechtsverhaltniffe ber fatholischen Rirche und mit biefen, als Antwort auf die Dentschrift ber oberrheinischen Bischofe, bie Staatsidrift erließ, welche ziemlich unverhullt ben Sat ausfprach, bag es gar nicht auf bas antomme, was Recht fei. - Balb nachber jeboch mar auch fur biefes Minifterium bie Stunde gefommen; im Juni murde Frbr. v. Marichall feiner Kunftionen enthoben und Freiherr v. Wechmar, seit Stabels Austritt Juftigminifter, übernahm nun auch bie Leitung bes Ministeriums bes Innern. Diefer rechtliche, aber febr fcroffe Mann batte allerdings fein Berftandniß feiner Beit; ibm brach ber Rirchenftreit aus, aber er bat ibn nicht angeschürt; er hat ihn nur als Erbschaft von seinen Borgangern übernommen. Er hatte feine Laufbahn bei ben Berichten gemacht, und war unbefannt geblieben mit ben Befchaften ber Bermaltung und unbefannt mit ben Berbaltniffen ber fatholischen Rirche. Freiherr v. Wechmar mußte zwei Minifterien führen, er mußte im Innern gar Bieles ben Rathen überlafe fen, welche lange vor ihm bagemefen maren, und biefe handelten in seinem Namen. Allerdings war er fein Freund ber Gothaer; aber wenn er auch wirflich recht eigentlich reaftionar gefinnt war, fo hat er boch manches gethan , um Barten gu milbern, welche von feinen Borgangern verfügt morben maren\*). Wechmar wußte nicht, daß die Berordnungen vom 7.

<sup>\*)</sup> Biele jungen Rechtepraftifanten, welche im 3. 1849 ber Strubel

Rovember 1853 die Berfassung der katholischen Rirche im Großherzogthum Baden geradezu umwarfen und feierliche Bereträge verletten.

Selbstverftanblich wollen wir bier nicht auf ben ungludfeligen Rirchenftreit jurudgeben; er ift in vielen Schriften ergablt und erörtert \*). Wir wollen nicht ergablen von ben Bewaltthatigfeiten, von ben Saussuchungen, von ben Berhaftungen, von ber Unterbrudung ber Breffe, von ber polizeillden Uebermadung und ber Storung bes gefellicaftlichen Berfebres, von ben Rechteverlegungen, von den Gewalthandlungen in den Jahren 1853 und 1854, wie fle nicht leicht in einem andern gande noch femals vorgefommen waren. auf mas hat man bas Berfahren geftubt, womit hat man Sandlungen gerechtfertiget, welche felbft unter Rapoleons Berrichaft ohne richterliche Berfügung nicht ausgeführt werben fonnten? Immer nur auf bas babijche Sicherheitegefet vom 24. Juli 1852! Saben jemals Die Rammern fich gegen Diefes Unwefen, haben fie nur einmal ihre Stimme fur bie Freiheit erhoben? Saben fie ben Rothichrei ber armen Dbenmalber gegen die unnothigen Militar - Grefutionen gebort? Saben fie ber Berhaftung bes greifen Erzbischofs nur ein Bort ber Aufmerkfamkeit gewidmet? Im Lauf einiger Jahre ift die Rammer ber Abgeordneten im babifchen gande feine andere geworben; benn wenn ber Großherzog fie nicht etwa auflost, fo er-

mitgeriffen hatte, waren von ber Lifte gestrichen und damit bem Elend preisgegeben worden. Der Justigminister Stabel hatte bie Raßregel mit harte festgehalten und damit die Zufunft ber uns glucklichen jungen Manner zerftort. Im Juli 1852 brachte Bechs mar einen Antrag zur Rehabilitirung biefer Leute in das Staats. Ministerium, aber er konnte damit nicht durchbringen.

<sup>\*)</sup> S. befonbers "Die fatholifthe Rirche und bie babifche Regierung" in ber beutfchen Bierteljahrefchrift, Januar bis Mary 1854, Rum. 68.

halt fich ihr Grundstod; fie ift wie ein gaß alten Beines, welchen man zeitweise mit anderem fpeist: ber Bein bleibt berselbe, nur verliert er an Geift und an Starfe.

3m Mai 1856 übernahm Freiherr v. Depfenbug bas Minifterium bes Auswärtigen und bes großherzoglichen Saufes, und einige Monate fpater wurde Die Leitung ber Ministerien bes Innern und ber Juftig bem Staaterath von Stengel übertragen. Bir fühlen uns feineswegs jum lobredner Diefes Ministeriums berufen; aber Die Renntniß mander Schmachen barf une nicht binbern, unfer Beugniß ju geben nach unserem besten Biffen und Gemiffen. Der Minister v. Menfenbug ift ein milber wohlwollender Mann, und milb und wohlwollend mar feine Beschäftsführung. Er fannte Die feindlichen Elemente in bem Berfonal ber Regierungebeborben, aber er entfernte fie nicht. Das Ministerium Revfenbug zuerft gewann von dem Großherzog, als ibm am 9. Juli 1857 ein Sohn geboren ward, eine umfaffende Antnes ftie für politische Berbrechen, und gar viele ungludlichen Opfer ber Sturmjahre famen aus Gefangniffen ober aus ber Berbannung wieder in ben Schoos ihrer Familien jurud. bat feinen Danf gearntet. Erft unter bem Ministerium Dep. fenbug. Stengel murbe ber Drud und die Willfur ber Bolizeigewalt, wenn nicht gang aufgehoben, boch gar febr gemilbert; erft unter biefem ftellte fich bie gefetliche Ordnung wies ber vollfommen ber, wurden die Meinungen nicht mehr verfolgt, fühlte man wieber die Freiheit. Stengels Freisinnigfeit mar icon vor 1848 befannt, und wenn Depfenbug auch feis neswegs einer von ben Liberalen mar, welche bie Regierung in die Bolfevertretungen tragen, fo batte er eine bobe Achtung vor ben Geseten, und barum bielt er ftanbhaft an ber Berfaffung, mochte fie ibm auch febr mangelhaft ericbeinen. Allerdings bielt ber Minifter bas monarchische Brincip für bie einzige mahre Grundlage einer feften ftaatlichen Ordnung, aber nur innerhalb ber Grengen ber Grundgefete wollte er bas Anfehen bes Regenten und bie Rechte ber Krone beswahren; eine Parlamenteregierung wollte er nicht.

Wollten bie Feinde billig urtheilen, fo mußten auch fie augesteben, bag biefes Ministerium ben ernftlichen Willen batte, die inneren Rechtszuftande bes Großherzogthums ausaubilden und festzustellen; sie mußten augesteben, daß die ungebeure Menge midersprechender Befete und Berordnungen Die nothige Ginfachbeit ber inneren Buftanbe febr fcwierig machte, und so konnen Diefe Keinde mit Recht noch nicht einmal fagen, bag bie Minifter in ber Babl ihrer Mittel geirrt batten, benn bie Regierung murbe gefturgt, ebe fie noch ernftlich arbeiten fonnte. Das Concordat follte ja nur ber Unfang bes Bestrebens febn an gerechter Abgrenzung ber Gewalten und jur Seftstellung ber Rechteverhaltniffe ale ber positiven Brundlage ber Ordnung, in welcher allein ber innere Frieden ge-Satte biefes Ministerium bas Berbattnig ber beiben mochte. Rirche feststellen wollen, wie es in Breugen und Belgien beftebt, fo batte es eine Menderung ber Berfaffung burchjubren muffen; aber ber confervative Minister fceute fich vor jeber Menberung ber Berfaffung, und feinem driftlichen Ginne mare bie vollfommene Trennung ber Rirche von bem Staate ale ein Unglud ericbienen. Beinabe vier Jahre lang bat Diefes Dinifterium bestanden, und niemale in Diefer Beit hat man von irgend einer Gemaltebandlung gehört, die von der oberften Regierungebeborbe ausging; felbft in ber Beit ber argften Bublerei gegen feinen Bestand bat bas Ministerium nicht nur bas ftrenge Recht, fonbern auch die Rudfichten geachtet. welche die früheren Ministerien nicht bachten, und felbst die Amtmanner haben andere Tone angeschlagen. Golde Dillbe ift ben Feinden als Comache erschienen, und auf biefe Schwäche haben fie gerechnet. Die früheren Ministerien batten offene und geheime Runftftude verwendet, um die Breffe jeber anbern Meinung zu entziehen und fie ausschließlich fur fich ju befommen; unter bem Ministerium Depfenbug bestund

beinahe ber umgekehrte Fall, baher kamen bie Tagesblätter schnell in die Hande ber Bewegungspartei. Daß man diese Freiheit aufrecht hielt, dieß wird man wohl nicht tadeln; daß aber das Ministerium selbst die Presse nicht zu gebrauchen verstund, das war sein Fehler. Bon einer solchen Regierung war überall ein allzu großes Nachgeben, aber gewiß in keinem Fall ein Staatsstreich zu erwarten.

Die Beziehungen bes Großherzogthums ju anderen Staaten, früher immer gespannt, maren beffer und der diplomatiiche Berfehr mar lebhafter geworden, feit Menfenbug bas Dinifterium des Musmartigen führte. Er unterhielt und pflegte Die freundlichen Beziehungen, welche aus ben Banben ber Bermandtichaft zwischen bem preußischen und bem badifchen gurftenhause hervorgingen; aber er wollte nicht, daß diese Bande ju Feffeln murben fur ben Staat und fur bas Furftenhaus, welche feine Beschide ibm anvertraut hatten. Das Brof. bergogthum lehnte fich allerdings an Desterreich an, aber es lebute fich an biefe Dacht nicht barum, weil es beren Regierungsfoftem billigte, fondern weil es glaubte, baß fie von Ratur und Beschichte berufen fei jum Schnbe bes internationalen Rechtes und ber Selbstftandigfeit ber mittleren und fleines ren Staaten. Darum aber mar Mensenbug feineswegs ein Berehrer bes Sonderwesens und ber Berfplitterung in Deutschland; er felbft batte bie 3bee eines großen Baterlandes beilig gehalten , aber ein fleines Deutschland unter preußischer Begemonie - bas wollte er nicht. Die babifche Regierung bat unter biefem Ministerium mehr ale unter irgend einem anderen gethan, um ben Berfehr zwifchen ben beutichen Ctammen von hemmungen und hinderniffen ju befreien und um gemeinsame nationale Anftalten ju grunden. Roch im Jahre 1858 machte Meyfenbug Berfuche, um Befferungen ber beutichen Behranftalten burchzubringen, und gerabe biefer Gegenstand bat ibn nicht wenig beschäftigt. Daß er alle biefe Bersuche in Biller Bescheibenheit machte, bas lag in feinem Charafter; er

glaubte nicht, bag foldes Beftreben gelingen tonne, wenn man immer bie garmglode giebe, um ben eigenen Rubm eingu-Er mußte, bag Baden, ber fleinfte Mittelftaat, burch eine unzeitige Entichiebenbeit feinen Erfolg erringe. Mangel an enticiebenem Auftreten war bennoch fein Fehler in ben inneren wie in ben außeren Berhaltniffen. In ber Bewegung bes Jahres 1859 maren vor allen anderen bie bas bifden Truppen querft ausgeruftet und ichlagfertig, und ber Großbergog so wenig als bas Bolf scheute irgend ein Opfer, um in ben Rampf einzutreten, ber gefampft werben follte fur ben internationalen Rechtsftand in Europa und fur die Dachtftellung von Deutschland. Satten baran etwa bie Rathe bes Großbergoges feinen Theil? Der "öfterreichisch gefinnte" Minister bes Großberzogthums mar freilich übel baran; er fucte ernftlich eine beffere Gestaltung bes beutichen Bunbes gn erwirfen, aber er fant in Bien nur eine laue Unterftugung und immer nur Sinderniffe in Berlin.

Das war bas "reaktionare" Ministerium, gegen welches im Jahre 1860 von Heibelberg aus der Bannstrahl geschleubert wurde. Dieses Ministerium glaubte sich jum Schute der Kronrechte berufen; dieses Ministerium wollte feine Parlamentsregierung, welche die moderne Staatsallmacht ausübte; es hatte den großen Grundsat der Selbstberechtigung autonomer Körperschaften begriffen, und es hatte denselben durch die Bereinbarung mit dem römischen Stuhle thatsächlich gemacht. Dieses Ministerium wollte ein großes beutsches Baterland und nicht ein vergrößertes Preußen — dieses Ministerium mußte fallen!

#### V. Abfichten und Blane ber Gothaer.

In Baben, wie in gang Deutschland, hat die Reaktion nirgends die Ursachen der Umfturzbewegungen aufgesucht und gehoben; deshalb hat sie nur die außeren Erscheinungen un-

terbrudt, und als man biefe nicht mehr fab, ba glaubte man auch nicht mehr an ben Beftand ber Barteien. Die Demofraten maren fo rubig, verloren fich fo febr in ber Daffe bes Bolles, baß fogar ihre Meinung verschwand; aber in biefer Stille fonnten fie ungestort arbeiten und die Arbeit eines 3abrgebente bat ibre Lebre verbreitet und ihr ein junges thatfraftiges Gefchlecht gewonnen, welches bie Baupter mit Befonnenbeit führen. Die Demofraten haben burch Erfahrung gelernt, fie baben bie fruberen Thorheiten abgestreift und ihre Saltung beweist ihre Difciplin. Daß man diejenigen nicht mahrnahm, Die fich unfichtbar zu machen verftunden, bas ift febr begreiflich; aber andere mar es mit ben fogenannten Altliberalen. hatten sich wohl nicht mehr als eine politische Partei und als ein nothwendiger Bestandtheil bes Staatsmesens gebahrbet, aber fie batten ihren Busammenhang bewahrt und ihre Birf. famfeit fonnte man überall mabrnehmen. 3m Großbergogthum Baben fonnte man die Einfluffe und die Auffaffung ber Gothaer in bem ichwantenben unficheren Bang ber Regierung auffinden, man tonnte beibe bis in die Einzelheiten ber inneren Bermaltung verfolgen. In ben Collegien ber Beborben fagen Schütlinge ber Gothaer und fie maren, man muß es gesteben, für Die Gingelheiten ber Befcafte meiftene bie tuche tigften Arbeiter; alle Gemeindeamter in ben größeren Stabten waren mit Unbangern biefer Partei ober mit blinden urtheileloien Werfzeugen befest. Gie beberrichte und gebrauchte bie Breffe; ihr Beift mar in den Korpern der beiden Universita. ten, er fouf und gestaltete Die inneren und Die außeren Berbaltniffe ber polytechnischen Unftalt, er leitete Die Lyceen und Die Gymnafien, er hatte jum Eigenthum Die 3witteranftalten, bie bobere Bürgerschulen genannt fint, und man fonnte ibn nicht überall aus ben Bolfsichulen verbannen. Er lehrte und wirfte in allen und wuchs mit ber Jugend. Es mar "Ord. nung und Rube" im land, ber Boblftand ber Bevolferung bob fic, Die Steuern wurden regelmäßig bezahlt, Die Rammern waren sehr gefügig und die Bevöllerung empfing ben Regenten mit Jubel und mit "donnerndem Juruf." Damit waren
die badischen Staatsmänner zufrieden. Während die Bewegungsparteien sich enger und enger wieder schloßen, suhren die
sogenannten Conservativen nach ihrer gewohnten Art auseinander; die Demokraten hatten Disciplin und Besonnenheit,
die Gothaer hatten Schweigen, aber jene hatten nicht Boraussicht und nicht Thätigkeit gelernt. Hatte doch Louis Bonaparte die Revolution für ewige Zeiten niedergeschlagen, was
blieb ihnen weiter zu thun?

Bir fprechen nicht von ben Anbetern ber absoluten Ge walt, die da glaubten, daß die felbsthätige Freiheit ber Bolfer gebrochen und bag auf bem europäischen Festland bas confitutionelle Befen feinem gewiffen Enbe fich nabe; biefe Leute gablen beutzutage an feinem Ort. Wir meinen jene Confervativen, welche in einem feften Rechtsftand bie Gewähren für Die Freiheit ber Burger, wie fur Die Rechte ber Rronen anerfennen, welche ben Fortschritt fur eine Rothwendigfeit ber Befellichaft und bes Staates anfeben, aber beffen Bewegung nur auf bem Boden ber Befete und ohne Berletung moblermorbener Rechte gestatten. Auch diefe Leute lebten in Glaubensseligfeit und in Taufdung; fie übersaben, bag ber 2. Dezems ber nicht ein Sieg über die Revolution, sondern ein entscheis bender Sieg ber Revolution über bas erhaltende Princip gewefen ift, und wer es ihnen gefagt, ben haben fie fur einen phantaftifden Schwarzseher gehalten. Beil fie glaubten, baß für fie nichts mehr zu thun fei, fo glaubten fie auch nicht an bas Bestehen und an die Thatigfeit ber anderen Barteien. und die Conferenz ber Gothaer zu Beibelberg im Monat Ditober 1858 fonnte fie nicht eines Befferen belehren.

Die Ereigniffe bes Jahres 1859 gaben ben beiben Barteien wieber ben Boben, auf welchem fie offen auftreten konnten. Die schone Begeisterung ber fubbeutschen Bolfer haben bie Gothaer zuerft nicht ungerne gesehen, benn bie Berftanbi-

geren wollten, bag Preußen in ben Rampf eintrete, weil ibm burch die Theilnahme an bem Rriege die "biplomatische und militarifche gubrung" von Deutschland von felbft jugefallen Richt bas Ilnglud ber Schlachten von Magenta unb von Solferino, fondern ber Baffenstillstand von Billafranca bat bie fudbeutschen Bolfer mit Born und Betrübnig erfüllt; und als die ungeheure Difftimmung gegen Preußen fich wenbete, ale bie Gothaer eine eble vaterlandische Empfindung nicht mehr für ihre 3mede ausbeuten fonnten, ba maren fie fonell bei ber Sand, um jene beilige Empfindung ale eine "ultramontane Aufregung" ju ichmaben. Der Friede von Burich wurde am 17. Dft. abgeschloffen. Biele mefentlichen Bestimme ungen beffelben maren bem rabifalen Treiben gerabe nicht gunftig gemefen, aber eben biefe Beftimmungen murben gar nicht volljogen. Die italienischen Kurften wurden nicht wieder eingesett, bie lüberliche Romodie ber allgemeinen Abstimmung mußte bie Bergogthumer bem italienischen Raubstaat einverleiben, an bas Koberationefpftem murbe gar nicht weiter gebacht, wohl aber bereitete man fich vor, um die Ummalgung in ben Rirchenftaat und in bas Konigreich ber beiben Sicilien zu tragen. Defterreiche Dacht ichien gebrochen; man zweifelte nicht, bag bie Revolution das Reich ber habsburger noch vollends gerreißen werbe, und fo hatte ber europäische Rechtestand feinen bieberigen Schutherren verloren. Das monarchische Brincip war gerftort, Die Beiligfeit Des Besites vernichtet; Die Lehre von ber Bolfssouveranetat und beren Ausbruck burch die allgemeine Abstimmung maren thatsachlich in bas öffentliche Recht aufgenommen. Die lettere fonute bie Rechte bee Befites und ber Soheit aufheben und beibe irgend einem Anbern übertragen; mas follte nun hindern, wenn eine Bolfsbewegung ein beutsches Barlament jufammenbrachte, bag biefes entweber felbft ober burch allgemeine Abstimmungen in ben verschiedenen gandern die beutschen Fürsten absete und ihre ganber einem beutschen Biemont annerire? Die Partei ber Gothaer faste biefen Gedanfen und schritt auch sogleich jur Aussührung . Die Demostraten verbanden sich mit ihnen; aber sie meinten, das beutsiche wie das italienische Biemont werde nur ein Uebergang werden zur Republik.

Jebermann wußte, daß seit bem Jahre 1855 ein leitenbes Comité ber Gothaer in Beibelberg faß, und Jebermann fannte oder abnte beffen Berbindungen. In bem babifchen Agenden - Streit bes Jahres 1858 hatte es bie proteftantischen Parteien gegeneinander gebett, und baburch ben Großherzog als ben Bifchof ber protestantischen Kirche in Baben jur Burudnahme feiner firchlichen Berfugungen genothigt. Bar es ben Gothaern bamals gelungen, wenn nicht bie Rechte, boch die Gewalt und das Ansehen der Krone zu verfummern, fo ftund ihnen jest ein Feld offen, auf welchem fie viel größere Erfolge zu erringen vermochten. Bie immer, und jest mehr als jemals, war die revolutionare Stromung gegen Die fatholische Rirche gerichtet; Die Bothaer und Die Demofraten hatten fie fennen gelernt als einen Damm, an welchem bie Fluthen bes Umfturzes fich brachen, und in Italien mar fie mit ihrem Besithum ein trennenbes Bebiet fur bie magis nische Ginheit. Der Beftand bes Rirchenftaates war in Frage gestellt, und man burfte von ben europaischen Großmachten fein Eintreten fur beffen Erhaltung erwarten. biefe Großmächte ben Bruch ber großen europaifchen Bertrage bulbeten, auf melden theilmeise ihr eigener Rechtoftand beruht, wie follte man einen Bertrag mit bem Bapft achten, welcher als ftaatlicher Regent feinem Falle entgegenging? - Sollte man nicht auch bie autonomische Machtvollfommenheit bes

<sup>\*)</sup> Es ift bezeichnend für die bamalige Lage ber Dinge, daß die offisciose Karsruher Zeitung schon im August 1859 vor den Umtrieben warute, welche Preußen zum beutschen Piemont machen wollten und auch gewaltsame Mittel nicht verschmähten, um die widerstres benden Souveraineisten zu brochen.

Oberhauptes ber Rirche brechen, und war nicht die Auftebung eines jeden Concordates eine schwere Wunde für das Papkthum? Bon dem öfterreichischen Concordat waren unwesent liche Dinge auf ungeschiete Weise vollzogen, und diese wurden ausgebeutet, um das Concordat selbst gehässig zu machen. In Württemberg war, wir haben es oben gesehen, die Aussührung der Bereindarung auf Schwierigkeiten gestoßen, die immer größer werden mußten; sielen aber die württembergische und die badische Bereindarung, so konnte aller Wahrscheinslichselt nach das österreichische Concordat sich nicht halten, und mit bessen Kall war die Macht der Kirche in Deutschland gebrochen und die deutsche Revolution, d. h. die preußische Obersherrschaft war von einer großen Schwierigkeit befreit.

Die Partei der Gothaer erwartete aus dem Bruch ber badischen Convention noch ganz besondere Vortheile. Die Hauptbedingung der Ersolge liegt für diese Partei in der straffen Concentrirung des Staatswesens und in der ausgedehnten Allmacht der Staatsgewalt. Das autonomische Princip, sicherslich das große sociale Princip der Jusunst, bedroht das Sysstem der übermäßigen Concentrirung und der modernen StaatsDmnipotenz; das Uebereinsommen mit dem papstlichen Studle aber war die Anersennung der katholischen Kirche als einer selbstberechtigten Anstalt, und die Aussührung der Convention wäre ein Sieg des autonomischen Grundsates gewesen. Die Aushebung des Concordates dagegen war die Richtigerslärung jener Anersennung; sie stellte die Kirche unter den Staat, erstere empfing ihre Rechte von letzterem. Es war ein Sieg der Staatsallmacht über den Grundsat der Autonomie.

Die Verfassung bes Großherzogthums (§. 5) bestimmt: "ber Großherzog vereinigt in sich alle Rechte ber Staatsgewalt, und übt sie unter ben in ber Berfassungsurfunde feste gesetten Bestimmungen aus". Diese Urfunde so wenig, als ein anderes Grundgeset, enthält irgend eine Bestimmung über die Staatsverträge oder über die Bedingungen der Rechtsgul-

tigfeit berfelben; folglich hat, nach ber natürlichen und ber allein möglichen Auslegung, ber Regent bie verfaffungemäßige Befugniß jum Abichluß folcher Bertrage, obne bag beren Rechtsfraft von ber Bustimmung ber Vertretung abhängig mare. Co mar auch bieber bie Uebung gewesen. Für ben mit ber Krone Bayern im 3. 1831 abgefchloffenen Bertrag über die Abtretung einiger Aemter im Denwald mar allerbinge bie ftanbifche Benehmigung ausbrudlich vorbehalten; aber ber Borbehalt mar unvermeidlich, weil bie Berfaffungs-Urfunde (g. 3) bas Großbergogthum "für untheilbar und unveraußerlich in allen feinen Theilen" erflart. Andere Bertrage wurden ben Rammern gar nicht ober nur gur Renntnignahme mitgetheilt, immer mit ber offenen ober ftillschweigenben Bermabrung gegen bie Ableitung eines Rechtes ber Bertretung, und dieselbe Vermahrung wurde nicht weniger festgehalten, wenn eine Bereinbarung irgend einer Art Gefete nothwendig machte, welche in ben Rammern verhandelt und beichloffen werden mußten. Erzwang man nun die Borlage ber Convention an die Rammern, fo war, auch wenn fie nicht verworfen wurde, dem Großherzog ein verfaffungemäßiges Sobeiterecht entzogen, feine grundgesetliche Gewalt mar unter bas Belieben einer jufälligen Dajoritat ber Rammer gestellt. Solde Beidranfung ober folde Theilung ber Regierungegewalt befteht felbft nicht in bem parlamentarifchen Großbrittas nien, und in Burttemberg bat fich die Regierung folder Ausbehnung ber beschrantenben Bestimmungen widerfest. foldes Borgeben in bem Großbergogthum Baben nun auch unzweifelhaft ein Bruch ber Berfaffung, fo fonnte bas bie Bartei nicht beirren; benn mar ihr bie Auslegung irgend eis ner Bestimmung ber Berfaffung nach ihrem Gefallen gelungen, fo mar eine folche fur jebe andere Bestimmung viel leichter geworden, und wer fonnte miffen, ob berlei Ausles gungen in Bufunft nicht nothwendig werben? Das Streben ber fogenannten Altliberalen hatte immer baffelbe Biel: bie

conftitutionelle Regierung follte eine par lamentarifche wers ben, und mit ber Aufhebung eines Rronrechtes war man um einen guten Schritt weiter gefommen.

Mit dem badischen mußte auch das württembergische Concordat fallen: das war vollsommen gewiß, und waren beide
beseitigt, so war die sogenannte klerifale Partei lächerlich und
machtlos geworden. Es war dann leicht, sie in gedrückter Stellung zu halten; sie war aus dem Treiben des öffentlichen Lebens hinausgeworsen, ein Feind der preußischen hegemonie war
besiegt und vollsommen unschädlich gemacht.

So haben die Demofraten und die Gothaer gerechnet. Die erstern jedoch hatten noch einen anderen 3wed. Sie hatten erfahren, daß in den Sturmjahren der Einfluß der fatholischen Geistlichfeit sehr viel gewirft hatte, um die Kürsten zu halten; sie haben später gesehen, wie diese Geistlichseit die allgemeinen Abstimmungen in Frankreich zu Gunsten des Zten Dezember gelenkt hat. Wurde dieser Einfluß den Kürsten entzogen, so mußte er höchst wahrscheinlich der Demofratie zufallen, und wenn nicht, so waren doch jene der Kraft eines erhaltenden Elementes beraubt. Diese Geistlichseit, in Haupt und Gliedern, sollte durch die Angriffe auf die Concordate verhöhnt, geschmäht und zum bitteren Feind der Regierungen gemacht werden. Die Demofraten rühmen: es sei ihnen nach Wunsch biese Entzweiung gelungen.

Die nächste Absicht der Barteien war die Bewegung, die man in dem Lande hervorrusen konnte — eine Bewegung, in welcher die Parteien sich wieder zu organisiren vermochten. War eine solche einmal eingetreten und waren die Anhänger wieder gesammelt, so konnten sie hoffen, daß sie die Wahlen beherrschen, und die Mehrheit der Kammer in ihrem Sinn und nach ihren Absichten zusammensehen oder gebrauchen wurden. Die nächste Folge mußte der Fall des Ministeriums sehn, und war dieses gestürzt, so mußte eine Regierung kommen, welche die Grundsie der Gothaer aufnahm, welche nach

ihrem Willen handelte, welche die Besehle des Comités in heidelberg vollzog und sich zum Agenten der preußischen Bergrößerung hergab. Die Bewegung mußte für sich schon die Urheber stärsen; denn nach der langen Zeit politischer Stumpsbeit waren die Gemüther hestig ausgeregt worden, die Erregung konnte nicht durch den Zauber des Friedensinstrumentes verschwinden, und darum konnte man sie recht wohl auf andere Gegenstände richten. Mit dem Angreiser gehen immer die thätigen Kräste der Massen: das ist das alte Geheimnis der Revolutionen, und darum mußte den rührigen Parteien zusallen, was sich von dem trägen, von dem gealterten Consservatismus entsernte.

Alle diese Berechnungen hatten ohne Zweifel einen hoben Grad von Wahrscheinlichfeit, und hatten die Parteien so gesgründete Hoffnungen, warum sollten sie die Bewegung nicht in Gang sepen? Mit ihrer alten Gewandtheit beurtheilten sie den Widerstand und schähten die Wirfung ihrer Mittel.

Die Demofraten und die Gothaer stehen allerdings welt auseinander; es wird bie Beit fommen, in welcher bie beiben fich auf leben und Tob befampfen muffen; aber jest, jest noch haben beibe ein gleiches Intereffe. Die Demofraten baffen nicht wie die Gothaer die Rirche als große religiofe Unstalt, fondern fie haffen fie als eine, vielleicht die einzige, erbaltenbe Dacht in unferer gerfahrenen Beit. Satte aber auch biefer Sag nicht bestanden, fo durften die Demofraten feine Belegenheit verfaumen, um von ber Grundlage bes Ronig. thums etwas loszubrechen, und mare bas losgebrochene Studlein auch noch fo winzig und flein. Die Demofraten vor als len andern vermochten bas Bolf aufzuregen, nur mit ihnen war eine wirkfame Bewegung möglich, und waren fie auch bem preußischen Bergrößerungewesen vollfommen abhold, fo waren fie doch hinreichend geschult, um mit ihren Feinden zu geben, fo lange es ihre eigenen Absichten forbern fonnte. Auf Die Demofraten alfo fonnten Die Bothger rechnen. Die Bevolferung

ber Städte ohne Glauben, ohne Gesinnung und ohne Ein war von jeher im Staub und im Schlamm zu ben Küßen Mächte des Tages gefrochen; jeht waren, wir haben es erwähnt, fast in allen Städten des badischen Landes die meindeämter mit den Anhängern der altliberalen Partei deren Wertzeugen beseht, und so bedurfte es feiner schwarbeit, um die urtheilslosen Spießburger als Schreier als Figuranten wieder auf die Schaubühne zu führen.

Die unbefangenen und billigen Protestanten faben n ein, daß die Ausführung ber Convention die Berhaltniffe bie Rechte ihrer Rirche und die Freiheit ihres Glaubens : im Beringften berühre; Die einfichtevollern mußten mobl a erfennen, daß eine mehr geschloffene Berfaffung und eine n bigere Stellung ihrer Rirche bie naturliche Folge biefer 2 führung fenn mußte. Aber man fonnte bie Unbefangen bes Urtheils gerftoren, man fonnte bie alten gabeln ben fuchen, man tonnte ben blinden protestantifchen Sag auf cheln, und man fonnte Diejenigen einschüchtern, welche fich r ju Bertzeugen biefes Saffes bergeben wollten. gungemanner fonnten, wie immer, burch ibre Schlagwo und burch ihre Lugen bie gebantenlofe Maffe verblenben; fonnten bie politische Berblendung gegen bie Rirche rich und die gemachte Abneigung gegen bas Concordat fonnten wieber gur Steigerung bes politifchen Irrfinnes benuten. D fonnten fie nun wieder alle bie Cendboten in Thatigfeit fet bie fie ichon vor bem Jahre 1848 gebraucht hatten, als find: Profefforen ohne Wiffenschaft und ohne Buborer . : malte ohne Clienten und Merzte ohne Rrante, eingebildete 1 unzufriedene Schulmeifter und eitle Spiegburger, Die etn gelten wollten, Beinreifende und fahrende Literaten. Diener und andere ifraelitifden Junglinge, verdorbene Sa werfer und maulfertige Birthe - überhaupt alle bie Gro bes Franffurter Journals und abnlicher Blatter.

Rannten bie Gothaer bie Mittel jum Angriff, fo muf

fie auch die Starfe bes Widerftanbes ju fchagen. Gie fonnten fich nicht verläugnen, bag weitaus ber größere Theil ber fatholifchen Bevolferung treu feiner Rirche ergeben und barum gegen fie fei; aber fie mußten auch, bag biefe Blaubenstreue feine Rraft ju feder, entichiebener Sandlung erzeuge. Die Ratholifen find geeint in der Rirche, fie find geeint durch Blauben und Cultus; aber außer ber Rirche fahren fie in allen politijchen Meinungen auseinander. Die Ratholiten bilben feine politifche Bartei, fie haben ale folche feine Organisation und feine Difciplin, folglich feine Gesammtfraft in Dingen, nicht firchlich find, und die Concordatsfrage mar eine durche aus politifche Frage geworben. - Ronnte man noch das eis gentliche Biel ber Bewegung verfteden, ließ man es nicht feben, daß die preußische Segemonie Dieses Biel fei, fo faben Die Großbeutschen auch nicht, daß die Bublerei fich gegen fie richte, und erfannten fie ce, fo maren fie ohne Ginheit und ohne Rern, und feit bem ungludlichen Ausgang bes italienifchen Rrieges lebten fie wieder in ber thatlofen Schmache ber Berneinung. Den fogenannten Confervativen hatten Die großen Ereigniffe freilich mobl ihren feligen Glauben an ben emigen Brieben zerftort; bag aber auf ben Feldern von Magenta und von Solferino bie Revolution ben Sieg errungen, bas erfannten fie nicht, und beghalb fonnten bie Bothaer auch ficher darauf rechnen, daß diese Conservativen den revolutiona. ren Charafter ihrer Unternehmung nicht auffaffen murben, und murden fie es, mas follte es ichaben? Der mobilhabende und ber beffere Theil ber Bevolferung furchtete nichts fo febr als die inneren Unruhen, aber biefe Bevolferung mar ohne Rraft und ohne Ginfluß; ging fie aus Furcht nicht mit ben Bewalten Des Tages, fo ließ fie Doch aus Bequemlichfeit gefchehen, mas nicht unmittelbar ihr Bermögen und ihr Boblleben bebrohte; und um beibe ber Befahr einer Schabigung ober Storung ju entziehen, mar fie ju verhaltnigmäßigen Opfern immer bereit. Das wußten bie Gothaer und bie Demofraten burch lange Erfahrung, und es war ihnen wohlbefannt, daß verständige Ranner die Nothwendigfeit neuer Einrichtungen und ihren früheren Confervatismus als eine veraltere und unhaltbare Nichtung erfannten. Bon dieser Seite
hatten sie keinen oder nur einen höchst lächerlichen Widerstand
zu erwarten.

Collte ber Wiberftand etwa von ber Staatebienerfcaft ' ausgehen? Die babischen Staatsbiener find im Allgemeinen hochft ehrenhaft; nur blinder Sag fonnte ihnen diefe Anerfennung verfagen. Wenn nun die niederen Angestellten wohl febr gerne ber Meinung bes Tages folgen, und wenn fich unter ben boberen Beamten mohl auch grundfatlofe Bert. zeuge ber Bewalt vorfinden, fo find biefe Staatebiener boch in ber Mehrgabl Manner von unabhangiger Gefinnung, und barum von ben Ratholifen nicht wenige, Die glaubenstren ihre Rirche verehren. Wie aber auch ber Gingelne gefinnt fei, Die Besammtheit bat eine tiefe Abneigung gegen jebe Rorperfchaft und gegen forverschaftliche Rechte; fie bagt bie Rirde und die bewaffnete Dacht. Die Gothaer wußten, daß zwischen ben Miniftern felbft feine vollfommene llebereinstimmung mar. und fein Menich mußte beffer als bie Gothaer, bag in ben boberen Collegien ber Regierung und in ben Berichten Danner fagen, die, ungufrieden mit ihrer Stellung, eine Menderung bes Ministeriums munichten. Burben folche eine Bemegung hemmen, welche nach aller Bahricheinlichfeit fie gu ben ersehnten Remtern emporbobe? In folden boberen Regierungebehörden maren aber auch Berfonen, welche fruber ben Go. thaern und ben Demofraten febr fraftig entgegengetreten und baber beiben febr grundlich verhaßt maren. Der haß hatte fich verbreitet und bei einem großen Theil ber Staatebienerschaft eine blinde Abneigung erzeugt. Diefe Berfonen maren nicht fobald in die Ministerien eingetreten, ale man von beren Einfluß auf ben einen ober ben anderen Minifter ergabite, um baburd Reib und Beforgniß rege ju machen. Jest fonnte

man fie als die eigentlichen Urheber bes Concordates bezeichenen, man konnte unter den Staatsdienern die Meinung verbreiten, daß deffen Durchführung die Urheber an die Spite der höheren Behörden bringen werde, wo sie dann sicherlich ihre Creaturen befördern, Andere verfolgen und über alle Untergebenen ein hartes Regiment führen wurden. Die Staats. Diener aller Grade hätten am Ende freilich gethan, was die Regierung ihnen ernstlich zu thun befohlen hätte; aber die Gothaer kannten die einzelnen Verhältnisse zu genau, als daß sie an die Wahrscheinlichkeit solch ernstlicher Besehle geglaubt hätten.

Bemerkungen und freundliche Borftellungen von ben Rasbineten ber großen Mächte waren in feinem Falle zu erwarten. Frankreich hat Zerwürfnisse und Störungen in den kleisnen Staaten niemals ungern gesehen, und den Absichten des Zten Dezembers konnte es nicht unangenehm seyn, wenn aus zwei benachbarten Ländern das Papstthum einige Stöße empfing Desterreich lag damals darnieder, es hatte mit seinen eigenen Wirren zu kämpsen; es konnte sein eigenes Concordat nicht durchführen, und in den Geburtswehen einer vollkommenen Umgestaltung seines Staatswesens konnte es die großdeutssche Ide Ide nicht thatkrästig unterstützen. Preußen aber wollte die "militärische und diplomatische Kührung" von Deutschland erringen, und dazu konnte der badische Concordatslärm immer etwas helsen.

Geftüht auf ihr gutes Recht, hatte bie badische Regierung mit festem Willen die Umtriebe der Parteien sehr leicht beswältigen können, und die Landesgesehe hatten dafür ausgesreicht; aber fester Wille und beharrlicher Entschluß waren eben nicht vorhanden. In der Agendensache hatten die Gosthaer die Schwanfungen des höchsten Willens kennen gelernt, und auf diese Schwankungen rechneten sie bei der ungleich größeren Sache der Bereinbarung vom 28. Juni 1859.

Es ift außer allem Zweifel, bag ber Plan fur bie Be-

wegung bis in beffen Einzelheiten verabrebet und von bem leitenden Comité zu Beidelberg festgestellt wurde. Man wollte keineswegs die formelle Freiheit der Kirche, wie sie z. B. in Breußen und in Belgien versassungsmäßig besteht, man gebachte nicht eine neue Bestimmung in die badische Berfassung einzusubren. Die Gothaer wollten nicht die vollsommene Trennung der Kirche vom Staate; sie wollten, um die Massen besser täuschen zu können, jener allerdings einige Zugeständnisse machen, aber sie sollten so gestellt werden, daß die Staats-Gewalt nöthigenfalls immer eingreisen und die Zugeständnisse zu jeder Zeit auf beben könnte. Die Staatsallmacht sollte gessteigert, und wo möglich ausgedehnt werden, die Geistlichkeit und die Gemeinden sollten diese Allmacht über sich erkennen.

Alles jedoch, was die Kirche anging, war nur Mittel jum 3weck, und das Concordat war nur der Ausgangspunkt für die verabredeten Plane. Der Regent sollte eingeschückert, die Vorlage der Vereinbarung von der Kammer gesordert, diese schlechtweg verworsen und dadurch das "Reaktions-Ministerium" gestürzt werden. Diesem aber sollte dann ein Ministerium aus der Kammer-Majorität, also aus Gothaern folgen. War das Ansehen der Krone und deren versassungs-mäßiges Recht geschwächt, so mußte die Regierung nach und nach eine parlamentarische werden; die Gewalt dieser Regierung mußte ihnen zufallen, und das Kleindeutschland hatte dann eine vollsommen organisirte Stellung und damit seinen Ansang im südlichen Deutschland!

## VIII.

## Briefe des alten Coldaten.

An ben Diplomaten außer Dienft.

Franffurt 27. Juni 1862.

Warum ich so lange Zeit nicht geschrieben habe? Well ich verdrießlich bin und verdroffen — verdroffen auf die deutsichen Regierungen und auf die deutsichen Spießburger, auf den Unverstand und die Zersahrenheit aller Orten, verdrießlich und verdroffen auf die ganze Welt und auf mich.

Die Schwaben, sagt man, fommen mit dem vierzigsten Jahre zum Berstand; wenn es wahr ift, so sind sie glücklich diese Schwaben, denn andere Menschen kommen oft gar nicht dazu, erreichten sie auch Methusalems Alter. Hinter mir liegt ein langes Leben mit seinen mannigsachen und theilweis sehr schwerzlichen Ersahrungen, und ich alter Knabe habe dennoch mich in Täuschungen eingewiegt, hab' in diesen schöne Hossen nungen gepflanzt und mit Mühe sie groß gezogen, wie man in Mistbeeten fremde Gemüse erzieht! Ich habe mich überresdet: die Deutschen würden zur Bernunst kommen, die Fürsten würden siehen, wie ihre Throne wanken, und die Regierungen würden die jesige Lage und die Zusunft der deutschen

Mit vielen Taufenben babe ich erwar Staaten erfennen. baß ber ibentischen Rote ein Programm folgen we ober ein vernünftiger Entwurf für bie Bundesverfaffung, 1 eine Erflarung, bag man bie Reform auch ohne Breugen at führen werde: mit einem Bort, ich hatte eine Sanblu Baren bie Großbeutschen aus ihrer tragen Ble benefeligfeit herausgetreten und hatten eifrig gearbeitet, auch eine öffentliche Deinung und eine Bewegung ju mad fo hatten fie bie Fürften vormarte getrieben und ihnen ei Rudbalt geschaffen; batten bie gurften ein, wenn auch m gelhaftes, Programm aufgeftellt, fo batten fie ben beften T ber Ration um fich gesammelt, und fie batten wenigstens Anfange eines befferen Buftanbes erwirft. Beil mir bas ! les fo einfach und flar ift, fo habe ich es gehofft; aber mar ein alter Thor mit meiner Soffnung!

Der ibentischen Rote ift gar feine Sanblung gefo Breußen bat mit bem frangofifchen Sanbelevertrag bar geantwortet, und die deutschen Regierungen baben bieber 1 in den Comptoirs und in den Fabrifen gefragt; sie ba bie Intereffen ber Spinner und Weber abgewogen, aber hoben Intereffen bes Baterlandes haben bieber noch fe Beachtung gefunden. Breugen bat einen vortrefflichen Schi jug gemacht, er fonnte bie andern Staaten wohl matt fet Der Bundestag bat in ber Cache von Rurbeffen einen ! foluß gefaßt, welchen er vor gebn Jahren auch hatte fa tonnen, und fiebe ba, bie Preugen verläugnen ben Bu fie raffeln mit bem Gabel, um bie Etappenftragen ju b Ben, b. b. die Annerion vorzubereiten, und die bobe Bunt Berfammlung wieder etliche Protofolle machen ju laffen. fleinen Staaten haben ihre Militar. Conventionen abgefchloff fie fonnen gegen ben Willen von Preugen über fein Bajo in ihren gandern verfügen; fie haben fich in ihr Schidfal geben. Das Großherzogthum Baben wird von Brofeffe regiert, die mehr preußisch find ale ber Ronig von Preus und neben der Regierung steht eine Kammer der Abgeordneten, die nahebei wie eine Comandite der preußischen erscheint. Jest sitzen in Wien die Gesandten der Mittelstaaten wieder beisammen, und von ihren Conferenzen und von ihren verstraulichen Besprechungen, von ihren Dinners und von ihren Soireen wird als Ergebniß ohne Zweisel wieder eine identisse Rote hervorgeben, hinter welcher feine That steht!

Ceit einigen Monaten haben sich die Buftande in Deutsche land gar eigenthumlich gestaltet. Die Rührigfeit ber bandelnben Barteien bat fich unglaublich gesteigert, und in Diefer frampfhaften Thatigfeit bat fich beren gegenseitiges Berbaltniß Die Demofratie ift ber eigentliche Berr ber Lage geworben. Gie geht jest noch mit ben Bothaern, weil bie beiben noch eine Strede weit ben gleichen Beg haben; aber bald find fie an dem Bunft angelangt, wo die Wege fich fcheiden, und von biefem Scheidungspunft an werden die Bothaer mit ben Demofraten geben muffen, wenn fie überhaupt noch geben wollen. Freilich wollen fie ben Konig von Preu-Ben noch in erträglicher Laune erhalten; aber, wohl ober übel, bie Beit wird icon tommen, in welcher fie nach diefer Laune nicht mehr viel fragen. - Die Bewegung bes "Fortschrittes" ift überall. Sieh doch nur wie Bereine auf Bereine geset werben, wie aus ber einen Berfammlung die andere hervorgeht, wie ein Fest aus bem anderen entsteht! Dem Spiegburger fcminbelt ber Ropf; Die Spiegburgerei aber reicht in Die Sallen ber Refibengichlöffer, in die Rabinete ber Machthaber und in bie Gale ber Regierungsbeborben! leberall ift, wenn nicht ber Schwindel, boch bas Unwohlseyn und bie Unruhe ober bie ftumpfe Tragbeit ju finden, welche dem Schwindel vorangebt. Bejagter Spiegburger benft faum mehr baran, baß bie umgebenden Buftanbe anders fenn fonnten; er will ber "Beitftromung" fich ja nicht entgegenstellen, und er fieht bas Balten einer hoberen Dacht in bem tollen Treiben, auch wenn es gerabeju lacherlich ift.

Besagter Spiegburger muß jest fehr "liberal" fenn, wie er im Winter warme Rleiber anzieht, auch wenn es nicht falt ift, ober bunne Rode im Sommer, auch wenn er recht orbentlich friert. Er muß irgend einem Bereine angehoren. fonft mar' es ja einfam und verlaffen in ber weiten Belt; er wurde Bertrauen und Ansehen verlieren, wenn er nicht in vollfommener Chrerbietung vor ben Machten bes Tages fich beugte, und er mare ein Schafelopf, wenn er nicht auch von Italiens Freiheit, von bem verrotteten Bapftthum, von bem fatholifden Aberglauben und von ber neuen Mera ber Freibeit recht falbungevoll sprache. Er mare ein Berachter ber Nationalitaten, wenn er nicht die Reaktionare, die Ultramontanen und ihre Jesuiten verfluchte, wenn er nicht ben Selben von ber Felseninsel, die edlen Magnaren und die mannhaften Czechen bewundern wollte. -- Bon bem beutschen Parlament und beffen großen Beschluffen ichwatt er, ale ob es icon in ber Paulefirche fage, und bei bem Schoppenglas ober bei bem Romer verhandelt er bie Frage, ob man bie Fürften laffen, ober ob man fie fortjagen folle. Bollte er eines geicidtlichen Rechtes ermahnen, fo murbe ibn bas ichauberhafte Schidfal bes Freiheitsfeinbes erreichen. Erfcheint aber ein regierender herr in feinem Gefichtefreis, fo hangt er bie unvermeiblichen gabnen aus, und fann er fich ihm nabern, fo verfinft er in efelhafter Rriecherei. Die Turner, Die Schuten, bie Sanger, Die Feuerwehren, Die Burichenschäfter und anbere überrebet man, baß fie gur Bilbung bes einigen Deutschlanbs berufen feien; bie armen Tropfe glauben es, und ber Spiegburger fieht in ben Bereinen biefer Leute bas Rationalheer. welches mit ber Rudfehr von Siegel, Blenfer, Willig und wie fie fonft beißen, ben beutschen Baribalbi ermartet. manden Orten magft Du bie vorsichtige Burudhaltung ber Staatsbiener bemerten; fie fublen, bag eine Dacht fich bilbet. Gemiffe Größen bes Spießburgerthums benfen bereits an bie Stellen von Miniftern, Staatsfefretaren, Befanbten u. bgl.

bei ber fleindeutschen Centralregierung, und fie find gar febr angftlich, um fich nicht unmöglich zu machen.

Alle diese Erscheinungen sind noch nicht Erscheinungen ber Revolution, aber sie sind Zeichen ihres Nahens. Die Menschen fühlen es, wie man sagt, daß eine gewisse unheimsliche Empfindung uns die Nähe gespenstischer Wesen verrathe, wenn wir dieselben nicht sehen und nicht hören, und überhaupt nichts von ihnen wissen. Ohne irgend einen besondern Stoß wird die Revolution freilich nicht ausbrechen; aber je länger dieser Stoß ausbleibt, um desto hestiger wird die Bewegung sich einstellen, und um so weiter wird sie sich verbreiten. Kann Deine diplomatische Weisheit ergründen, ob solcher Ansstoß schon morgen ersolgen wird oder erst nach Jahren? — Ihr Herren freilich glaubt immer schon viel gewonnen zu haben, wenn das Unheil noch zögert, und nur selten wollt Ihr begreisen, daß es gar viel größer heransommt, wenn es warstet, die alle Mittel zum Widerstande verzehrt sind.

Rommt die Rataftrophe, fo hat die Demofratie die Bewalt und fie murbe biefelbe gebrauchen. Das Reben von bem Ronigthum mit bemofratischen Ginrichtungen wurde bald nicht mehr gebort werben; wollten bie Demofraten auch wirflich folde Schattenfonige noch bulben, fo murbe die Rothwendige feit es ihnen andere gebieten, und die Umftande wurden die Entwidlung Diefer Rothmendigfeit beforgen. Sind Die Menfcen einmal in ber Aufregung, welche bie Bewegung nothe wendig bervorruft, fo merben fie fortgeriffen gegen ein Biel, an welches fie fruber nicht bachten. Das weiß ein Jeber, melder bie Gefete und bie Erscheinungen ber menschlichen Thatigfeit fennt, und von bem Rriegemann fannft Du boren, baß mancher Sieg erfochten worden ift, weil die Führer ihre Solvaten nicht mehr gurudbalten fonnten. — Wer follte bas Rollen ber Begebenbeiten aufhalten? Saben Die frangofischen Liberalen im Jahre 1790 es vermocht?

Die Breugen meinen, burch ihre Militar . Conventie batten fie nun Boften fur ihre herrschaft in Deutschland ve icoben, aber fie irren gar febr, benn fie haben nur Bi für ben Umfturg gemacht. Gie meinen, fie batten am D rbein eine Stellung eingenommen, aus welcher fie, im Ri von ben Frangofen gebedt, politifc und wenn nothig, ftrategisch in bas fubmeftliche Deutschland operiren tonn und fie irren noch mehr - es ift eine Stellung, welche Revolution befett bat. Moge ein Minifterium Camen-Roge bach bas land mit allen Folgen ber unbeschränften Geme Freiheit begluden; moge es mit ber inneren Freizugigfeit Gemeinden ben letten Reft forperschaftlicher Gigenschaft : men; moge es ben driftlichen Charafter bes Staates : fommen gerftoren; moge es bie Juden gur Gefengebung bi fen und ihnen bie Thuren ju ben bochften Regierungecoller öffnen: bas Alles ift eben nur bie Entwicklung bes "mo nen Staatsmefens", und es wird die großen Weltverhalti nur wenig berühren. Wenn aber biefes Minifterium fein & mit ber einseitigen Aufhebung eines frierlichen Bertrages begit und wenn es ben Beg, welchen die Berfaffung porfder geradezu verläßt, um bas Grundgefet fur bas Bedurfniß berrichenben Partei ju anbern, fo ift bie 3dee des Red verlett und bamit ift ber allgemeine Rechtsftand gefe bet; und wenn es endlich ein Regentschaftsgeses macht, r des ben fieben Rathen ber Rrone Die Gewalt gibt, bem frankten ober "fonft unfähigen" Großherzog die Bermalti feines angeborenen "Regenten - Amtes" bis auf Weiteres gunehmen, wenn biefes Befet ben Agnaten bes Saufes : eine berathende Stimme jugefteht, und fur die Aufftellung ner Regentschaft bie Entscheidung bem Landtag überweist, bei aber ber erften Rammer bie Celbftftanbigfeit ibrer C lung entzieht, und baburch bas erhaltenbe Begengewicht fort: fo ift mabrlich boch bas monarchische Princip aufge ben. Rann es ben Dachten gleichgultig fenn, wenn man

einem beutschen Staate Stein um Stein bas Bebaube bes Ronigthums abbricht? - Rollt einmal bie revolutionare Bewegung, fo fonnen feine Bugeftanbniffe fie bemmen; bas follte ein babifches Ministerium beffer als irgend ein anderes wif-Um 29. Kebruar 1848 bat bas Ministerium Beff ber ameiten Rammer bie Bugeftanbniffe bes Großbergogs verfunbet, bie außerften, welche ein Kurft machen fann, ber noch Die Form ber monarchischen Regierung erhalten will; zwei Lage fpater bat man im babifchen Stanbehaus bas Brogramm ber beutschen Revolution gemacht, und es mabrte nur menig mehr als ein Jahr, fo war ber Großherzog Leopold - man bat ibn ben burgerfreundlichen" genannt - aus feinem ganbe vertrieben. Soll bas erweiterte neue Revolutionsprogramm wieder in Rarlerube gemacht werden? Das Großherzogthum Baben ift ber größte ber fleinen ober ber fleinfte ber mittles ren Staaten; es ift ein fleiner Theil bes großen Baterlanbes, aber immer ift in einem Saufe bie Feuerebrunft ents fanden, welche eine balbe Stadt in Afche gelegt hat.

Rönnte eine revolutionare Bewegung dem deutschen Jammer ein Ende machen, so wollte ich ihre Schreden und ich wollte die Uebel der nachfolgenden Säbelherrschaft ohne Murren ertragen. Man spricht viel von der Krast einer Nation, welche in den Stürmen einer solchen Bewegung ihr Selbstbes wustsepn gewinnt, und man zeigt und die Franzosen. Die Thatsache ist richtig; aber als Beispiel past sie für und nicht. Die sehr verschiedenen Stämme in Frankreich waren schon Jahrhunderte lang von demselben Staatsverbande zusammengehalten, und alle ihre großen Angelegenheiten waren von einner Hand geführt. Wäre es anders gewesen, so hätte die Revolution gar nicht durchgehen fönnen. Unser Baterland wäre mit Trümmern bedeckt, ehe nur die äußere Einigung errungen und ehe noch aus dieser das nationale Selbstgefühl sich erhoben hätte; unser Baterland wäre vielleicht vollkommen

erschöpft, wenn die Tage bes großen nationalen Rampfes brachen. Burbe bie Revolution nicht von einer außeren ! walt niebergeschlagen, fo mußte fie endlich burch bie eig Erichopfung ausloschen und in jebem gall fame bie Reaft - aber welche? Gine bynaftische mare bie Bersplitterung, Rleinstaaterei, bas politische Spiegburgerthum, viel arger je zuvor und zwar bis an bas Ende ber Tage. Doch fo Restauration burften wir nicht erwarten; einmal vertriet famen Die beutschen Fürften nicht wieber. Wohl uns. w fich noch eine tuchtige Cabelherrschaft berftellte, Die uns sammenzuhalten vermöchte; aber die Fremden wurden folche auf Tod und Leben befämpfen. Der furchtbarfte R mare noch ein Glud; aber maren wir bann bes Sieges Die Folgen unserer Riederlage maren bie polni Theilung, und die "freundliche" Einmischung jeder ande Dacht murbe nicht weniger bagu führen. Wenn bie eine i balfe, fo murbe es bie andere nicht bulben; ber beutiche ? ben murbe ber Schauplat bes europäischen Rrieges und Friedensichluß murde bas verheerte Deutschland gerreißen. C Einigung ber beutschen Stamme, wenn auch unter bem S frember Berrichaft, mare jeglicher Macht gefährlich. Batte ! poleon I. nicht nur ben Landgrafen von Seffen Caffel und Bergog von Braunschweig, sonbern alle beutschen Fürsten 1 trieben, hatte er Breugen vernichtet und Defterreich in Die : teren Donaulander gedrudt, batte er, ber moberne Cha magne, bas gange Deutschland ju einem zusammenhangen Theile feines Beltreiches gemacht, fo mare bie abminiftra Einbeit jur nationalen geworden, und wir batten ibn i feinen Rachfolger am Ende boch wieber über ben Rhein c über die Bogefen binüber gejagt. Das bat ber "fleine S poral" gar wohl gewußt, und barum hat er lieber ben Rb bund gemacht.

36 will mich furg faffen! Bebe Revolution, wie immer

auch entstehen möchte, wurde unser Baterland mit Trümmern bedecken; jede Revolution wurde am Ende besiegt werden und jede Reastion, wer sie auch aussührte, müßte gewaltsam seyn, um die Trümmerhausen abräumen zu sönnen. Unsere Freisheiten wären verloren und mit diesen Alles, was wir in den Jahren der Mühe und Arbeit errungen; unser Wohlstand wäre vernichtet und wir Deutsche wären die Tagelöhner, wenn nicht die Knechte, anderer Nationen geworden. Mögen in Frankreich die inneren Zustände noch viel kläglicher werden, immer hätten die Franzosen die nationale Einheit und die einsheitliche Krast; nach den Stürmen einer großen Umwälzung hätten wir Deutsche nichts mehr, vielleicht nicht einmal den Ruth, um wieder Etwas zu erringen.

Du willft wiffen, was ich aus allem Dem schließe, und was ich baran fnupfe? Wohlan, ich will es Dir gang auf-Der Umfturg sammelt feine Beere, unverferictia fagen. bends wird er deren ftrategischen Aufmarich bewirken; ift einmal ber Aufmarich vollzogen, fo wird er ohne Baubern seine Colonnen formiren und fie jum Angriffe vorschieben. Die Bataillone biefer Beere tragen gabnen, auf benen geschrieben ftebt: "Fur beutsche Ginbeit." Die Regierungen, welche fur ein fleines Deutschland, b. b. fur ein vergrößertes Breugen fich aufgeben wollen, fuhren biefelben Banner; fie geben mit bem Umfturg und fie feben es nicht. Die 3bee ber nationalen Ginbeit ift eine bochberechtigte 3bee, warum wird fie nicht thattraftig bei ben Fürsten, welche nur in einem großen Deutschland ihr Befteben ficher ftellen fonnen? Wenn sie ben moble begründeten Forderungen der Nation gerecht werden, wenn fie ben Rraften berfelben einen Mittelpunft geben, und wenn fie bem nationalen Leben eine tuchtige Unstalt ichaffen : winden fie der Revolution ihren Bormand und ihre Sandhaben. Die wirflichen Gefahren ruden beran; marum thun fie nicht, mas allein fie ju retten vermöchte?

36 ftelle, Du weiße es recht gut, biefe Frage nicht a erftenmale. Ale bie Unionegefchichte zerfallen, ale bie Buf einer Reugestaltung bes Bunbes verschollen, und als jebe r nunftige Bestrebung von der Berliner Politif gelabmt n ba habt ihr herren gejubelt. 3ch aber habe zu Deinem & ger gefragt : werben bie beutschen gurften nicht Etwas thi 3hr habt wieber ben "volferrechtlichen Charafter" bes Bun ale hohe Beiebeit und Die Rleinstaaterei ale Segen gep fen; nicht einmal ein Jahrzehent ift über biefem fegenbreic Buftand hingegangen, ba wurde ben Deutschen eine Beleg beit geboten, fich ale Ration ju gebahren, und fie haben mit Schmach und mit Schande bebedt. - Die Bolfer ba es tief empfunden, die Fürsten find ju ber leberzengung fommen, daß die Bustande unseres Baterlandes nicht m haltbar feien, mehrere find auf faliche Wege gerathen, Bi fen hat offen den Bund verläugnet, und ich habe wieber fragt : mas werben bie Unberen thun? Gie haben frucht Roten, ihre Staatsmanner und Bubliciften haben alberne P fefte gemacht, und burch ihr Richtsthun haben bie gur und ihre Regierungen ber Revolution gemährt, mas fie Allem bedurfte: fie haben ihr Beit und Raum fur ihre I arbeiten gegeben, und fie haben ihr tuchtige Menfchen gi führt, welche an ber Berftellung eines befferen Buftandes bi friedliche Mittel verzweiflen.

In den allgemeinen Ideen einer Bundesgewalt mit ner nationalen Bolksvertretung treffen alle Projekte und örterungen der Großdeutschen und deren ausgesprochene Wische zusammen; die meisten wollen die Herstellung der C tralgewalt durch eine verbesserte Bundesversammlung und nationale Bolksvertretung durch Abordnungen der besonde Landtage bewirken, und gerade das hat mich von jeher at widert. Eine solche Bertretung wäre nur die Bertretung Rammermajoritäten; sie wäre die Berewigung der deutse

Spiegburgerei, fie mare eine Ginrichtung, eigens geschaffen, um ben Beift ber fleinen Refibengen in unfere großen Angelegenheiten ju tragen, und um allen ben leuten, Die jest ben Ton angeben, ihre Stellen und ihren Ginfluß zu mahren. In ben Betrachtungen ber Bunbedreform ift mir bie Scheu und bie Furcht vor bem Bundesftaat im Gegensat zu bem Staatenbund recht ale eine Lächerlichfeit vorgefommen und ale ein Mittel, um die angstlichen Leute mit elenden Broden abgufuttern. Soll aus ber Cache Etwas werben, fo muffen wir vorher bie Boffen und bie Berbrebungen aufgeben, in welchen fic bie Schulfuchserei ber Deutschen fo gerne ergeht. Goll bie Bundeeregierung nicht wieder eine Protofollfabrif, ein Tummelplat ber Giferfüchteleien, foll fie mit einem Bort nicht wieber eine Täuschung ber nation werden, welche, einmal erfannt, une ficherlich an ben Umfturg ausliefern murbe: muß fie eine wirfliche und rechte Bewalt haben. aber folche Bewalt, fo hat es mit bem vollerrechtlichen Charafter bes Bunbes von felber ein Enbe. Darüber, mein Freund, mar ich in meinem einfachen Colbaten. Berftand mir immer flar, aber biefer bat mich verlaffen, ale ich mich überrebete: biefe Regierungsgewalt fonne bergeftellt werben burch ein funftlich zusammengesettes Organ, in welchem alle beutfcen Staaten mittelbar ober unmittelbar vertreten maren. 3ch habe mir biefes Organ als eine sogenannte Trias, b. b. als eine Bufammensepung gleichberechtigter Bestandtheile gedacht. beren zwei von ben beiben großen und ber britte von ber Befammtheit ber anderen Staaten nach einem gemiffen Bertretungespfteme gebildet werden follten. Deine febr unbequemen Bweifel habe ich, wie viele gefcheibtern Leute, mit bem fcmeis gerifchen Bundesrath niederschlagen wollen, und weil eben eine gleiche ober ahnliche Bildung ber Behorde burch eine einfache Babl boch nur mittele einer vorausgegangenen Revolution als moalich erschien, fo hat mir bas Gruppenspftem gang befonbers gefallen.

Bon allen Menichen zulett batte ein alter Solbat follen berücken laffen von ben fteifen Grörterungen und an lichen Centimentalitaten. 3ch bin febr fcmach gemefen, ich b meinen eigenen Biderspruch nicht boren wollen; ich bin f fcmach gewesen, benn ich mußte feben, daß die Revolution friegebereit mache, ebe ich ben Duth gewann, bas albe Beug von mir ju werfen. Die Soldatennatur ift wieder ibre Rechte getreten; und dieje fann nur in ber feften Gin bes bochften Willens fur Die Gesammtheit bas Beil fin und für jede Unternehmung bie Bemahr bes Erfolges. beutsche Bund muß einen ftaaterechtlichen Charafter ann men, die naturlichen Intereffen muffen ihre Sprecher bal eine Bolfevertretung muß neben ber Bunbeeregierung fte - aber die Ausübung der Gewalt muß eine einheitli fenn. Ift biefes ber hauptgrundfat bes Rationalvereins, ftimme ich barin vollfommen mit ibm überein.

Doch mäßige Dein Erstaunen und bezwinge für eir Augenblid ben auffteigenden Aerger, benn in ber Ausführt bes Grundsates wirft Du die Trennung icon wieber find

Der Nationalverein will eine Einrichtung, welche nie gewesen, wir wollen ein alt ehrwürdiges Institut versü wieder herstellen. Der Nationalverein verläugnet unsere is schichte, wir wollen in der Geschichte unseren Boden gewint Wir mussen weiter als bis zu dem Wiener Congreß, mussen weiter als bis zu dem Genferenzen von Prag und i Ralisch, wir mussen noch vor das Jahr 1806 zuruckgel Wir sollten eigentlich denken, das heilige römische Reich discher Ration sei gar nicht ausgelöst gewesen; wir sollten dien, Deutschland befinde sich in einem Interregnum, weld die Kursten ein Ende machen mußten, wie sie im Jahre 1: durch die Wahl des Grasen von Habsburg bemselben c ein Ende gemacht hatten. Im breizehnten Jahrhunderte das Interregnum 27 Jahre gewährt, jeht sind wir in die

Buftande schon mehr als die doppelte Zeit, und diese hat alle Berhältnisse so fehr geandert, daß auch die Berfassung des Reiches einer gründlichen Umgestaltung bedarf. Un die Stelle der Kurfürsten sind jest Preußen und die Mittelstaaten getreten; die Gewalt des Reichsoberhauptes müßte gestärft, aber die Reichsregierung müßte eine constitutionelle und neben die Bersammlung der Stände müßte eine Bolfsvertretung gesett werden. Daraus solgt aber nun ganz einsach, daß die Würde und die Gewalt des Kaisers an die Krone einer Großmacht gebunden werden müßte. Die neuen Kurfürsten würden nur einmal wählen, später würden sie immer nur den verfassungs-mäßigen Nachsolger anersennen.

Welche Krone foll aber mit ber Krone bes Raifers verbunben merben? welches haupt foll fie tragen? Run, ich bente, bas fei gang einfach; wer hat fie vier Jahrhunderte und ein balbes mit einer einzigen Unterbrechung von brei Jahren getragen? Gin fleiner Kurft fann nicht bas Reichsoberhaupt werben; Preußen fann es nicht fenn, benn Breußen ift groß geworben burch bie Berftorung bes Reftes ber faiferlichen Begen Preußen spricht bie Geschichte und aus biefer Macht. entspringt die tiefe Abneigung, welche in ber großen Debrheit ber Ration fich gegen ein preußisches Raiserthum ichon erhoben bat und jederzeit fich wieder erhube. Die Deutschen batten eigentlich nur einen Ronig, aber feit Otto I., alfo gerabe feit neunhundert Jahren, bat fich der romifche Raifer fo gang innig mit bem beutschen Ronig verbunden, bag man ben let. teren beinahe vergaß. Db nun Rom von dem Bapfte bebauptet, ober ob es ber italienischen Revolution für einige Beit übergeben werde - die fatholische Rirche bleibt immer die romifche Weltfirche und die Idee bes beutschen Raiserthums bleibt immer eine katholische Idee. Die Krone Rarls bes Broßen fann nimmer auf bem Saupte besjenigen ruben, welcher die Schirmvogtei bes Protestantismus in Deutschland

als scinen angebornen Beruf anersennt. Den Schwebenko im siebzehnten Jahrhundert abgerechnet, hat noch niemals Kürst außer der katholischen Kirchengemeinschaft nach dem kithe der alten Kaiserkrone gestrebt. Ein protestantischer Fikann nicht deutscher Kaiser sehn: das hat Radowitz lebs empsunden, und diesem Gefühl vielleicht mehr noch als sei Anhänglichseit an die Kirche ist sein inniger Wunsch entsprigen, daß Friedrich Wilhelm IV. der Gemeinschaft dieser Kirangehören möchte. Geh' einmal wieder hin in das südl Deutschland und beobachte, und Du wirst sinden, wie Idee des deutschen Kaiserthums noch tief im Bolke lebt, wie dieses sich heute noch nicht von dem Gedanken losmackann, daß der Kaiser von Desterreich das Oberhaupt Deutschland sei.

Run, wie soll man es benn aber anfangen, daß man Raiser von Desterreich zum Raiser von Deutschland mas Je nun ganz einfach. Die Fürsten sollen zusammentreten, sollen, mit ober ohne Preußen, die jämmerlichen Kantonstrichten ausgeben; sie sollen die Hauptzüge einer zeitgemäs Reichsverfassung seststellen und dem Raiser von Desterreich Krone anbieten. Wenn diese Fürsten des Baterlandes Lund ihre eigenen Gesahren ersennten, so würden sie th was die Revolution in ihrem Sinne zu thun beabsichtiget, man würde die Bestimmung der goldenen Bulle nicht anw den müssen, welche verfügt, daß die Rurfürsten nur mit Afer und Brod gespeist werden sollen, wenn sie binnen drei Tagen sich über die Wahl des Kaisers nicht vereiniget hat

Du schlägst die Sande zusammen und fagst: ist ber e Soldat benn vollfommen toll geworden, um bei ber heutig Strömung, um bei den Justanden von Desterreich und gegenüber dem Widerstande Preußens solch unsinniges Zauszusprechen? Beruhige Dich, mein lieber Freund! 30 muffen ausgesprochen werden; sind sie gut, so greifen

aus und gewinnen Raum; find fie fcblecht, fo erfterben fie wie ein einzelner Schall. Ihr herren Diplomaten habt icon manchen Gedanfen verlacht und fpater habt Ihr feben muffen. wie ber verhöhnte Bedanfe Gure tieffinnigften Combinationen m Schanden gemacht bat. Befanntlich bat am Pfingsttag bier eine Berfammlung getagt, von welcher bie Reiseprediger bes Rationalvereins, einige Professoren von Beibelberg, ein offizieller Artifelmacher von Rarlbrube, ein eitler Senator von Frantfurt und ein baverifcher Abgeordneter, ber Befiger febr großer Beinberge und febr fleinen Berftanbes, fich besonbers bemerflich gemacht baben. Die erlauchte Bersammlung bat mit feltener Unverschämtheit fich ale Mandatar ber beutschen Ration gebahrt; sie bat die Berujung eines Borparlaments befoloffen und Defterreich vorgeladen bei Bermeidung des Aus-Db bieß ein revolutionarer Aft fei ober nicht, bas foluffes. mogen die deutschen Regierungen erörtern. Wenn aber folche Thatfachen eintreten, in ber Absicht, ein preufifches Raiferthum ju machen, und wenn die herrschfüchtige Bartei, um fole des ju Stande ju bringen, die Defterreicher aus Deutschland binauswerfen will, ei, fo burfen wir benn boch auch die 3bee bes ofterreichifden Raiferthums aussprechen. Gie ift gefunder und mindestens leichter auszuführen als bie andere. Bludlicherweise bin ich nicht ber erfte, welcher bie 3bee aus. fpricht, und aller Bahricheinlichteit nach werde ich auch ber lette nicht fenn.

Desterreich, sagit Du, wurde nicht wollen; Franz Joseph würde die deutsche Dornenkrone jest so wenig annehmen, als sie Franz II. angenommen hat! Du magst Recht haben, ich sehe darin eine zeitweise Schwierigfeit, aber ich laufe darum noch immer nicht davon. Die österreichischen Staatsmänner sind nicht allwissend und sind nicht die unmittelbaren Organe der Weltregierung; aber der Kaiser ist ein jugendlicher herr mit ritterlichem Sinn und solcher faßt oft sehr gern die Ibeen

auf, über welche die graubärtigen Rathe erschreden. Defterreich hat schon manchmal gewollt, was es nicht konnte; oft
hatt' es gekonnt, was es nicht gewollt hat, und nicht selten
hat es wollen muffen. Die Schwierigkeiten und die Wahrscheinlichkeiten will ich ein andermal mit Dir besprechen; jest
will ich Dir nur noch eine Autorität anführen, welche Du gewiß anerkennst. Der Fürst Kaunit hat gesagt: "Bieles wird
nicht gewagt, weil es schwer scheint, weit mehr ist nur darum
schwer, weil es nicht gewagt wird."

Könnt' ich, so wurde ich ben beutschen Fürsten zurusen: "Majestäten und Hoheiten mögen allergnädigst bemerken, wenn Sie die Herstellung des Reiches nicht wollen, so haben Sie die Revolution; ist jene unmöglich, so ist diese gewiß. Treffen Sie ihre Borbereitungen!"

Db ich bas Schutzenfest seben werbe, ich weiß es noch nicht; es will mich hier nicht mehr bulben. Wenn bas Wetter gut wird, so gebe ich, weiß aber noch nicht wohin. Bon Gerzen

Dein R. R.

## IX.

## Reitläufe.

Gin offenes Biffer fur bie großbeutsche Raiseribee.

In bem Augenblide, wo wir bieß ichreiben, find bie Diplomaten von ber ibentischen Rote in Bien versammelt, um ihre Recepte gur Beilung ber beutschen Bruche miteinanber zu vergleichen. Die Spannung auf ihre Erfolge ift unendlich gering. Bas vor brei Jahren banfbar anerfannt morben ware, bas findet man jest feines Blides mehr werth. Die Gelegenheiten find abermale verfaumt, und bie Bugel ben officiellen Sanben entichlupft. Coon ift bas neue Borparlament in Frankfurt versammelt gewesen; wie ift es moglid, bag man trobbem noch glauben fann, mit ben fleinen Runfteleien unserer bynaftischen Jurifterei an ein Biel ju gelangen? Breußen bat die Ginladung ju ben Conferengen nicht angenommen; bennoch will man fich immer noch nicht gefteben, bag überhaupt febe Menberung bes beutschen Statusquo, bie unferm Dynasticismus conveniren fonnte, mit preußischer Cinwilliqung unbentbar fei? Breußen fann nicht, barf nicht, wird nicht wollen, mas unfere Sofe wollen: das mar unfer beständiges Urtheil über die deutsche Angelegenheit; und wenn man in unferen boben Regionen fich ber Anerkennung Diefer Thatsache noch immer hartnädig verschließt, so verbreitete sie sich bafür um so rascher in anderen Kreisen. Daher die in hohem Grade einreißende Desertion und Flucht aus dem Lager der mittelstaatlichen und Trias-Politik, wie wir es vor Augen sehen.

Ein sprechender Beweis davon ist die fürzlich erschienene Schrift: "Raiser und Reich. Politische Erörterungen von Ernst Kreiherrn von Linden""). Der herr Berfasser war früsher ein eiservoller Bertheidiger der Triaoidee; er wurde als solcher ignorirt. Er ist dann zur großdeutschen Kaiseridee aufgestiegen; aber man hat seine anonymen Schriften nicht sonderlich beachtet. hingegen hat die vorliegende Broschüre in Kürze zwei Auslagen erlebt und überraschendes Aussehen gesmacht; benn der hr. Baron hat den rechten Zeitpunkt getrossen, und er hat es zudem gewagt, trop des bayerischen Kamsmerherren Schlüssels, mit seinem vollen Namen für die von ihm vertretene Sache einzustehen.

Das war, wenn wir nicht irren, der erste Fall dieser Art. Die großdeutsche Kaiseridee hat zahlreiche Anhänger in allen Schichten des Bolfes, aber saft ausschließlich nur anonyme Federn, die sie vor der Deffentlichseit versechten. In der That empsiehlt sich hierin jedem nicht völlig unabhängigen Manne die äußerste Borsicht; denn es ist sein Seheimnis, daß die sogenannte "österreichische Parteis" in manchen unserer Baterländer viel verhaßter ist als der Gothaismus und die Demofratie. Wir alle sind großdeutsch, aber dieses Großdeutschthum ist eine Arche mit allerlei Gethier, und könnte es mit Anstand geschehen, so würden die Einen am liebsten die Ansdern zerreißen. Natürlich wird ein solches Sammelsurium nies mals den Gegnern imponiren, noch es je zu einer Bereinis gung bringen, die ein entscheidendes Gewicht in die populäre

<sup>\*)</sup> Augeburg und Manden bei Matth. Rieger 1862 Cin. 76.

Bagichale werfen könnte. Wir gleichen einer belagerten Feftung, beren Besahung unter sich in erbittertem Kriege liegt. Benn aber einmal ber feindselige Druck von oben verschwäude, wenn man nichts mehr zu fürchten hätte, oder wenn unsere Fürsten gar selber sich ber ritterlichen Toaste von Bregenz wieder erinnern wollten: bann wurde man bald erfahren, daß bie Partei der großdeutschen Kaiseridee mit der kleindeutschen sowohl der Quantität als der Qualität nach sich sehr wohl meffen könnte.

Bir banten bem Berfaffer aufrichtig, bag er bas gute Beispiel gegeben hat, mit seinem Ramen voranzugeben. ift bringend geboten, die mabrhaft großdeutsche gabne gang offen ju entfalten, ja es ift Gefahr auf Bergug. Solange mir, aus Chonung fürftlicher Empfindlichfeiten ober aus Furcht oben anzuftoßen, auf die hohlen Redereien der mittelftaatliden Politif und ber Triabibee und einschränfen, haben wir ber fleindeutschen Idee in ber That nichts entgegenzuseten. Bir muffen uns ben Sohn ber Gothaer gefallen laffen, baß fie fagen: \_nun, wenn euch unfere Bolitif nicht gefällt, fo schlagt einmal ihr vor, mas ihr benn wollt, aber schlagt praftifche Möglichfeiten vor, nicht verfünftelte Rartenbaufer!" Bis jest bat bas gange Bereich ber mittelftaatlichen Politif feine Aufftellung ju Tage gebracht, Die nicht einfach vor bem Sauch bes preußischen Mundes zusammenfturzte: "ich will es nicht"! Niemals werden wir auf diesem Wege zu einer positiven Politif gelangen, denn Breußen wird ihre Boraussetungen nie eintreffen laffen.

Das Richtwollen Preußens ware nun allerdings zu überwinden, aber erft dann, wenn man fich des durchgangigen und befinitiven Einverständniffes mit Desterreich versichert hatte. Belden Großmächten zum Trot eine beutiche Reorganisation burchführen wollen, ware unter ben gegenwärtigen Umftänden Bahnsinn; man muß wenigstens Eine Großmacht unauslöslich an sich gefettet haben, um auf realem Boden operiren zu fonnen. Dann erst ftunden die Bartien gleich. Denn verg man nur nicht: die fleindeutsche Politik hat allerdings i starte Realität für sich. Sie ftut sich, wie der Verfaffer i richtig bemerkt, auf die reale Machtsule Preußens, "währ die sogenannten großdeutschen Programme, die sächsichen : Münchener Vorschläge, das Prädikat mechanisch-formalik verdienen, und jeden praktischen Zweck, sowohl als Opp tion wie als Position, versehlen mußten".

So lange wir nicht laut und beutlich von ber großd ichen Raiferibee reben, fonnen wir auch nicht fagen, mas Beil die Discuffion berfelben aus i barunter verfteben. verftandenen bynaftischen Rudfichten unterblieben ift, mi es ben Gegnern leicht, fie ale bas plumpe Ciebengig-Dil nenreich zu verhohnen und zu befeitigen, in bem man bie nifche Wirthschaft bes alten Imperiums wieder herftellen wi Warum fagen wir bem Bolfe nicht, wie fehr bas gerade gentheil ber Sall fei? Warum fagen wir ihm nicht, bas wohl Rleindeutschland ale bie Trias außer Ctande feien, Die Bedürfniffe ter Reugeit und tie Unforderungen ber 2 gangenheit jumal alles Das ju leiften, mas bie großbeut Raiferidee leiften fonnte und, icon um ihres eigenen Beft bes willen, leiften mußte? Gie allein fonnte bem Bug ber genugen, welcher einerseits bie parlamentarifche Befammtre rung, andererseits die ausgebehntefte Autonomie erheischt, n rend die Trias mit ber erftern platterdings unverträglich und Rleindeutschland nur die Berliner Rammer erweitern wu beibe aber jedes Selfgovernment ihrer bureaufratischen & tralisation aufopfern mußten. "Raifer und Reich" allein fo ten zweitens bas Bolf von ber erbrudenben Militarlaft freien, von jenem bewaffneten Frieben und permanenter Rri bereitschaft, welche über furz ober lang alle Bolfer man in Preußen bereits por Augen fieht - ber Demofr und ber Bergweiflung in Die Arme fturgen muffen. Die Ei und Rleindeutschland fonnen bem llebel nicht abhelfen,

maßten es im Gegentheil steigern; benn sie machten sich zu ben alten Feinden noch neue, und hatten sich zudem unablässig vor sich selber zu fürchten. Drittens zählen wir alle nicht zu beneu, welche unsern angestammten Fürsten die Throne direkt oder indirekt untergraben wollen; unsere Dynastien sind jest in großer Gesahr Alles zu verlieren; wir hingegen wünschen ihr gutes altdeutsches. Recht von neuem gesichert zu sehen, und diese Sicherung können wir einzig und allein von einem große beutschen Kaiser erwarten.

Fragen wir nur einmal, wann j. B. Bayern mehr in ber Belt bebeutet habe, bamale ale es ein machtiger Stand bes Reiches mar, ober feitbem es gmar fouverain ift, aber, balb vergeffen im Rath ber Bolfer, politisch in vollendeter Baffis vitat babinichlummert? Jahrhunderte lang mar Bayerne Saltung bie erfte Frage bei jeber politischen Berwicklung zu Wien und ju Baris; jest ift bie bayerifche Gefanbtichaft in ber Bauptftabt Franfreiche ein glangenber Rubepoften, eine Ginecure, die fich gang bequem vom Starnbergerfee aus verfeben Bebe ernftliche Bundebreform forbert von ben gurftlich. läßt. feiten eine Befdranfung ihrer Couverginetat: bie großbeutiche Raiferibee aber forbert biefelbe weniger von ben fürftlichen Berfonen als von ber Dachtvollfommenheit ihrer Parlamente. Unzweifelhaft mare ber Ronig von Bapern fogar ein wichtis gerer Berr ale feitbem, bie baverifchen Rammern aber verlos ren allerdinge fehr viel von ihrem Ginfluß. Man braucht nicht zum vorhinein, wie ber Berfaffer thut, eine "Reiche-Trias" auf dem Papier abzugirfeln, um ber baberifchen Dynaftie eine hervorragende Stellung im neuen Deutschland gu wahren, Diefelbe ergabe fich gang von felbit; aber bas gifchen aller ber Gingelfammern nach Kronrechten - bas mare freilich für immer vorbei. In biefen Winfel - Parlamenten behnt fich ber Liberalismus und Bureaufratismus behaglich wie in Abrahams Schooß; wir verstehen baber ben giftigen Widerspruch biefer Elemente gegen bie großbeutsche Raiseribee febr mobl.

Aber viel schwerer verstehen wir die Gereiztheit der Fürs bie babei mehr gewinnen als verlieren, die vom Raiser Reichsparlament ungleich weniger gedrückt sehn würden, von den Abvotaten, welche die Mehrheiten ihrer Kamu beherrschen.

Der Berfaffer nimmt feine Rudficht auf jenes bochft beutsame Moment, welches seine teutsche Bolitif gerabe Maffen bee Bolfe am eindringlichften empfiehlt, und ibr rechter Benütung unfehlbar eine Bopularitat ermerben mu beren fich meder ber Rationalverein, noch die Trias erfr 3d meine bie militarifche Ceite ber beutschen Frage. Aber betont bafur Die Thatfache febr ftart, bag es außer biefer ! ftauration fein anderes Mittel gebe, um bem taglich mac ger um fich greifenden Beift ber Revolution einen feften Da entgegenzuwerfen. In Bahrheit mare ce die Aufgabe ei biden Buches, bie glangenden Folgen bargulegen, Erscheinung eines faiferlichen Reicheparlaments im Mittelpi bes Belttheils nach fich ziehen mußte. Die europäische Re lution mare lahm gelegt in haupt und Bliebern; Die vol rechtliche Gefenmäßigfeit hatte wieder ihren feften Salt einer nicht aggreffiven, Friebe und Rube gebietenben W Dacht; und bas ift es, mas bie civilifirte Menschheit bei ! fahr des mabren Fortichritte und bei Strafe neuer Barb bedarf, nachdem alle alten Alliangen für immer aufgelost f und bas Spftem bes collettiven Gleichgewichts unwiederbri lich babin ift.

Aber auch jene inneren Fragen, die für unsere Ein staaten schlechterdings unlösbar sind, und eben durch ihre lidbarkeit mehr und mehr einen Zustand der Auflösung i Anarchie über uns hereinrufen, könnten nur im neuen Rihre Ausgleichung sinden. "Db Königthum oder parlamer rische Regierung"? das ware dann keine Frage mehr, bim Reiche fände diese wie jenes Raum, jedes in sei Ephäre. Bei unsern gegenwärtigen Zuständen sind pers

lice Berrichaft und conftitutionelles Wefen unvereinbare Dinge, ibr Biderftreit bat Preußen in unberechenbare Bermidelungen gefturgt; im Reich mare Diefe Schwierigfeit von vornherein gelost, benn bas frangofifche Berfaffungemefen bat une nur barum überichwemmt, weil jeder unferer Bartifular - Staaten fich wie ein fleines Franfreich einrichten zu muffen glaubte. Dieß icheint auch bem Brn. Berfaffer vorzuschweben, wenn er bas achte Reprafentativ - Verfahren, "bas berechtigtfte Erbe unferer Borfahren", ale ein Ideal ber Bufunft bem gegenwartigen conftitutionellen Wefen entgegenstellt, auch eventuell alle indiretten Bablipfteme, burch welche unfehlbar bie öffentliche Stimme verfalicht werbe, ju Gunften ber bireften Babl verwirft. Er hat recht. Sobald an die Stelle des bureaufratifchen Regierungs. Apparates im Bund und am Bunbestag ein lebensvoller Reichsorganismus trate, fonnten wir eine Freiheit ertragen ohne Falfdung, ohne funftliche Sinderniffe und angftliche Siderheiteventile.

Bird man die großbeutsche Raiseridee noch immer befoulbigen, baß fie bie lufterne Schmarmerei verftedter Reals tionare ober Absolutiften fei? Bir miffen es nicht; bas aber wiffen wir, bag bie 3dee unverfohnliche Feinde bat aus fcmubigem Intereffe. Beil fie bas Beil bes beutschen Bolfes verfpricht, ebendefhalb verspricht fie gemiffen Coterien weitaus nicht bas vortheilhafte Fortfommen wie bisher bei ber Trias-Bolitif ober fogar bei Rleindeutschland. "Es ift einleuchtend, baß Biele ihre Errungenichaiten berausgeben muffen, und baß weit weniger fogenannte Staatsmanner placirt werben fonnen, wenn im Reiche wieder Ordnung bergeftellt werden foll." Der Berfaffer ichreibt überhaupt nicht gemeinverftandlich, er beflei-Bigt fich bier noch besonders eines myfteriofen und diplomatisch augefnöpften Style; aber er ift doch nicht leicht mifgauperfteben, wenn er die hervorragenoften Gemährsmänner ber mittelftaatlichen Bolitif fennzeichnet. " Dieselben Beifter , welche ben Bunbestag verlaffen und im Stich gelaffen hatten, und bie

ibn in ben erften Jahren ber Berwirrung fur eine Unm lichfeit erflarten, fteben beute noch an ber Spite ber Men und behaupten bas Gegentheil ihrer fruberen Unfichten. Bunbestag für ben einzigen Rothanfer ausgebend." Much rin bat ber Berr Baron gang recht, wenn er es fur ein 1 bangnigvolles Symptom anfieht, bag bie beiligften Angeleg beiten unserer Ration ber Jurifterei in bie Banbe gefa find, und fogufagen ber Broges an bie Spite unferer Bo gestellt ift. Umfonft bat icon bas Franffurter Barlament Bemeis geliefert, mas babei berausfommt, wenn Die Jurift als politischer Faftor in ben Borbergrund tritt, und bag i Ration ber fritifchen Berfettung verfällt, wenn fie fich i Selbftbestimmung von Fachmannern aus ber Sand rei läßt; heute muß man neuerdings an ben politischen Juri in und außerhalb bes Bundestags die niederschlagende Er rung erleben, baf fie mit ihrer Wortflauberei eine und felbe Sache in gang entgegengefetter Beife zu beantworten Stande find.

Die Politif ber großbeutschen Raiferibee ift erhaben einfach; über bas mittelftaatliche Treiben bingegen führt Berfaffer bie begrundete Rlage: Die Belt fonne viel er gen, mas fie aber nicht ertrage, feien bie emigen Biberfpru bie bemoralifirenden Binfel- und Schachzuge ber Rabit obne Resultat und ohne Beruhigung funftigen Greigniffen genüber. Man fagt und furzweg, jene 3bee fei unmöglich, weil bem nordbeutschen Bolfe unglaublich verhaßt fei; aber t viel mehr ift bie lettere Politif ber öffentlichen Deinung ul all gleichgultig und verachtlich. Wer foll benn auch bie engherzigen Dufteleien ohne Rraft und Caft, Die bem Andi gen ber Ration mit fuffaurer Diene auf ber Apotheferm gugemeffen werben wollen, wer foll biefen "bauelichen Un gen unferer fleinen Queftenberger," wie Baron Linben ausbrudt, Gefdmad abgewinnen ? Dit folden Bagatellen ! fic feine revolutionare Reigung ber Beit abfpeifen; wenn

Boch fame, wurde man fie nur acceptiren, um mittelft ihrer bie Revolution leichter machen und burch fie jum eigentlichen Riele gelangen zu fonnen. Rur ein mutbiges Auftreten und thatfraftige Entschließungen im großen Styl imponiren ben Daffen; wer aber fich überzeugen will, wie wenig bie mittelftaatliche Bolitif von berlei Eigenschaften besitt, braucht fich nur ihr Organ, die Augeburger Allg. Beitung, naber ju be-Das Blatt thut unermublich tapfer in maulfertiger Rritif ber preußischen Bolitif; mer ihr aber baraufhin mit bem Borfcblag einer positiven That fommen wollte, ber fonnte fie vor Schred in ein Mausloch jagen. Das ift bie Signa. tur ber mittelftaatlichen Schaufelstellung überhaupt; und mit folden Rleinlichfeiten glaubt man bem Cerberus bes 19. 3abrbunberte ben Rachen ju schließen, und bie ungeheure Ummale jung aufzuhalten, Die vom Berfehregebiet ber unaufhaltsam auf uns andringt!

Durch ihren richtigen Inftinft erfennt bie öffentliche Meinung auch bie Thatfache an, vor ber unfere Diplomaten fich noch immer Augen und Ohren verftopfen: bag namlich eine Menberung bes beutschen Statusquo im Sinne ber Mittelftaaten icon beshalb ichlechthin unmöglich ift, weil jebe Reform folder Art ben Unichluß Breugens jur Borausfegung bat, biefe Boraussehung aber niemals eintreten wird. wird gegen biefen Einwand bemerft: bas beutsche Bolf muffe eben thatfächlich feben, wo bas mabre hinderniß ber Bunbeereform liege; man muffe Breußen öffentlich feiner 3meis gangigfeit überführen, baß es einerfeits über bie Ungulanglichfeit des Bundes fortwährend lamentire, andererseits jeder Berbefferung sich als Hinderniß in den Weg werfe. Aber wir fürchten, daß man fich in Berlin über bie vermeinte Brangerftellung fein graues haar machien laffen wirb. Die mittels ftaatlichen Borfchlage mußten, um Preußen in Berlegenheit ju bringen, populär fenn, fie mußten ben Deutschen ale ein wunfcenewerthes But erscheinen; bas find fie aber nicht, unb

werben es nie fenn. Comit fonnen fie immer nur ihre e nen Urheber in die Sadgaffe führen. Diefelben muffen, Berlin abgewiesen, entweder die Sande in ben Choof le wie vorher und in dem Statusquo fortleben, den fie fe eben wieder mit lautem Gefdrei vor ihren Bolfern als ui träglich benuncirt haben. Dber aber fie mußten auf eig Fauft ohne Preußen vorgehen und bann Befahr laufen, n nur den thatlichen Widerftand Breu fend, fondern auch Einmischung Frankreichs ju propoziren. Gind die Trager juriftischen Bundeereform auf biefe Eventualitäten wohl t bereitet, und wollen fie in einmuthigem Befastfenn auf al was da fommen mag, ben Sprung aus dem taglich ti einsinfenden Bunbesmraf magen, bann gut; aber mir beba ten, daß es eine andere Borbereitung im richtigen Berhalt jur Rataftrophe gar nicht gibt, ale bie - Annahme ber gr beutiden Raiferibee.

Sollte man sich nicht endlich schämen, Berge von Pas über bie fogenannte beutsche Frage zu verschreiben, und be fortmabrend gerade bie Sauptfache völlig außer Acht ju fen: die Thatfache nämlich, baß biefe Frage gwar allerbi eine rein hausliche Angelegenheit ber Deutschen fenn fol daß fie es aber in Wirflichfeit feineswegs ift? Bare Bi fen mit und ju einer wefentlichen Menberung bes Status bruderlich einverstanden, bann maren mir im Ctanbe, Die ! ferrechtliche Ginfprache bes Auslandes nothigenfalls mit Ber abzuwehren; erfolgen murde aber bie Ginfprache und menigft von Seite Franfreichs ber Angriff auf jeden Fall; um wie mehr wird ber Imperator die prachtige Gelegenheit jur C mifdung, nach ber er lange ichon giert, mit beiben ban ergreifen, wenn eine Menderung ber traftatmäßigen Berfaff in Deutschland ohne bie Bustimmung Breugens und im ( genfat ju ben Intereffen biefer Dacht ftatthaben follte! 2 fann flarer und gewiffer fenn? Bir fragen aber ferner. es benn heute noch wagen burfe, bem Aberglauben nad pangen, als wenn jemals das bundesbrüderliche Einverständenis Preußens zum Behufe seiner eigenen Majorisirung eintreten werde? So und nicht anders muß man sich die deutsche Frage stellen, oder man stellt sie grundfalsch und versteht sie gar nicht. Auch unser Versasser fast sie so auf. Da der deutsche Bund, sagt er, nicht sowohl eine deutsche als eine europäische Angelegenheit, also in der That ein völlerrechtliches Verhältniß ist, und weil Desterreich und Preußen in einen unauslösbaren Gegensaß als deutsche Mächte versest bleisben, so läßt sich an die Durchführung einer Bundesresorm nicht densen, soviel darüber auch geschrieben werden mag und so wünschenswerth dieselbe erscheint.

"Die Contrahenten und Garanten ber bentichen Bundesverfaffung, die drei europäischen Großmächte, werden auf die Erhaltung des Statusquo dringen muffen, und werden allezeit die
eine oder andere deutsche Großmacht im entscheidenden Augenblide auf ihre Seite zu ziehen verstehen. Es ift daher unmöglich, eine positive Neugestaltung auf Grund der Bundesakte zu erzielen; somit sallen jene wohlgemeinten. aber kurzsichtigen Resormvorschläge der herren von Beuft und Dönniges in die Brüche, und
erhalten nur durch die Erklärung der Unhaltbarkeit des Bestehenben indirekten Werth." (S. 9).

Man pflegt die großbeutsche Kaiseridee kurz abzuthun: das sei ja ganz und gar unmöglich! Für die grenzenlose Oberssächlichkeit, womit man unsere deutsche Angelegenheit zu besdandeln pflegt, ist in der That nichts einleuchtender als jene Unmöglichkeit. Die Sache wird sich aber ganz anders stellen, sobald wir die Logist zur Hand nehmen und den deutschen Stellungen nach innen und außen auf den Grund sehen. Dann werden sich solgende Thatsachen ergeben. Im Wege friedlicher Entwicklung und diplomatischer Berhandlung sind alle drei Lösungen gleich unmöglich: die kleindeutsche und mittelstaatliche nicht weniger, als die großbeutsch-faiserliche. Absolut unmögslich sieh sind aber nur die mittelstaatlichen oder Trias-Projekte;

benn Breußen wird in Gute niemals ein foldes Jod fich nehmen; ift aber um ber beutiden Renordnung wi erft die große Rataftrephe mit bewaffneter Gemalt beftanl fo wird ber Erfolg boch ficherlich nicht bie Bieberberftell ber alten Jeremiabe fevn. Im Bege ber Dachtfrage bl alfo nur bie Eine reale Alternative : fleindeutschepreußifch : großbeutich - faiferlich. Collen aber unfere gurften nicht . thront und wir von Breußen unterworfen werben, bann f es nur gefchehen, indem Defterreich fein Intereffe mit bem fern ibentificirt und umgefehrt. Die großbentiche Raifer ift also nicht nur nicht unmöglich, sonbern fie ift insoferne gar unmittelbar praftifc, ale ein in biefem Cinne volly ner Anfchluß an Defterreich erftens ein gludliches Unterpi für bie Bestaltung ber beutschen Bufunft mare, und es p tens feine andere Borbereitung von gleicher Glaubwurbig auf ben fcmeren Rampf fur unfere Exifteng gibt.

Wie die Dinge und die Allianzen in Europa fest fie namentlich im Angeficht ber unabwendbaren Berftridung ferer hauslichen Angelegenheit mit ber nothgebrungenen Ge erhaltunge-Bolitif bes frangofifden Imperatore, mufte f Preußen wohl ober, übel bie Bege ber großbeutschen Ra idee begunftigen, wenn es wirflich entschloffen mare, bie tegritat ber beutiden Grenzen unter allen Ilmftanben zu u Denn es unterliegt feinem 3weifel, bag jebe Menber bes volferrechtlichen Statusquo in Deutschland uns bie Rf lande foftet, wenn wir fie nicht mit ber feft geeinten und langer Sand ber vorbereiteten Dacht von Gefammtbeutich vertheibigen tonnen. Bir find vor einer Bieberholung bes I ler Friedens ohne Somertftreich und Ranonenichuß fe Augenblid ficher, folange Preußen nicht ben letten Schi freculirender Sonberpolitif von fich abthut. Dagu bat a wie befannt, auch bas neue confervativere Minifterium in lin nicht ben kifeften Berfuch gemacht. Wir mißtrauen Linia, Bibbim micht; aber a ficht und meifellog feft.

er auf dem eingeschlagenen Wege der preußischen Politif une fehlbar in eine Lage kommen wird, wo er nicht mehr anders kann als dem Imperator zu Willen seyn, gleich seinem schmerzerfüllten Großvater. Wie könnte es auch für die gelehrten Historiker der preußischen Politik eine so dringende Herzense augelegenheit seyn, den ersten Basler Frieden zu entschuldigen und wissenschaftlich zu vertheidigen, wenn sie nicht ein bestimmtes Borgefühl hätten, daß sie auch noch einen zweiten Basler Frieden zur wissenschaftlichen Rechtsertigung überkomsmen würden?

Je trüber nun die Dinge in Berlin fteben, besto mehr ift ben Mittelftaaten, wenn fie anbere nicht bie auf ben Gelbfterhaltungstrieb abgestorben sind, ihr politischer Beg mit Rothmenbiafeit angewiesen. Conberbar! im Jahre 1813 fonnte ber berühmte protestantische Theologe Schleiermacher von ber preußischen Sauptstadt aus an Fr. Schlegel ichreiben: bochfter Wunsch gehe nun auf ein wahres beutsches Raiferthum, fraftig nach außen bin, allein bas gange Bolf und Land repräsentirend, das aber nach innen ben einzelnen ganbern und ihren Fürsten recht viel Freiheit laffe, sich nach ihrer Eigenthumlichfeit auszubilden und zu regieren. Dhne fich im mindeften für einen Sochverrather an Breugen ju halten, fügte Schleiermacher bei : "Sobald von einem Raiferthum bie Rebe ift, fann wohl Niemand anders als an Desterreich benfen." Richt aus Uebermuth sprechen wir in den Mittelstaaten jest ebenso wie vor fünfzig Jahren ber Berliner Theologe, sondern weil wir fur unfere Stammesfreiheit und fur die fcmerbebrobten Throne unserer Fürsten teine Sicherung mehr erseben als unter den Flügeln bes faiferlichen Mars. Nicht aus willfürlicher Reuerungefucht oder Parteitrieb, sondern weil eine einflugreiche Coterie gelehrter Wühler bas preußische Raiserthum öffentlich anbietet\*), weil große Bereine in dieser Richtung un-

L

<sup>\*) &</sup>quot;Dit Anlehnung an bie Ronigin von Breugen", wie Baron Linben bemerft.

genirt agitiren, weil ber Imperator benfelben Rober fa mehr verhült — beshalb find wir die "öfterreichische Bart bie jest für ein Gebot der Weltereigniffe halt, was sie sals ein schönes Ideal der Vergangenheit poetisch verehrte, e nie politisch betrieben hat.

Bir find bis hieher von ber Borausfegung ausgeg gen, bag bie ordentlichen Gemalten bei und bie Bugel ber bi fcen Frage in ber Sand behalten und fie nicht an bie & beit ber Barteien verlieren werben. Gefcabe bas Lettere. fame ber Imperator felbftverftanblich nur um fo rafcher bequemer ju feinem Biele. Wer aber bas Unternehmen jungften Franffurter Pfingftconcile recht in's Muge faßt, bamit bie ftumme Resignation ber Regierungen vergleicht, fich allem Unichein nach auch tiefen Schachzug rubig bie laffen werben: ber mag Bebenfen tragen, ob die beutiche? tiative nicht mirflich bereits aus ben Minifterien binaus, in die volfesouverainen Clubs binein verlegt fei. rale Privatleute ale folde find vom neuen Borparlament n Franffurt berufen, fonbern es muffen Abgeordnete jegiger o früherer Parlamente seyn, Personen also mit einem Man vom Bolfe; was bedeutet biefe Bestimmung? Das Dan ber berufenen Abgeordneten ift entweder erloschen ober es rechtlich nicht fur die fragliche Berfammlung, fondern nur bestimmte Einzelnfammern; aus welcher Abficht bat fich bie Bartei über biefe Rechtsthatsachen binausgesett und if gerühmten Legalität felber einen fo flagranten Suftritt verfe Die Abficht fann boch nur bie fein, eine über ben Regier gen und Einzelnfammern ftebende quafiereprafentative Di ju icaffen.

In der That verhandelt der Bluntschli'sche Ausschus mit gesinnungsverwandten Abgeordneten zu Wien und andere bereits wie von Macht zu Macht, und die Regierungen sch nen sich bis jest nur darum zu fümmern, ob es nicht et möglich ware, ihrer eigenen großbeutschen Richtung in 1

beworftebenben Duaft-Barlament ein Uebergewicht zu schaffen. Dit anderen Borten: fie ichreden icon nicht mehr vor dem Bedanten gurud, eine illegale und gang unberechenbare Berfammlung außerhalb bes Rreifes ihrer Befete felber ju beichiden, biefelbe mit einer Autorität über fich ju befleiben, und bie Rormirung ber beutschen Frage thatfachlich an fie abzutreten. 3ft es einmal fo weit, bann mare bie Wiederherstellung ber beutschen Reicheversaffung vom 28. Marg 1849 nur mehr eine Krage ber Beit; fie muß überhaupt ber nachfte Schritt bes Unterfangens von Frankfurt fenn. Dabin brangt bie gange Ents widlung, wenn ihr nicht ichleunig Salt geboten wird; und bie Regierungen werben fo gewiß, ale fie fich die Rurheffische Edmad angethan haben, auch in ber beutschen Frage nachgeben muffen, wenn fie nicht balb einen großen Entschluß faffen und von ihrer Seite entgegenstellen. Das Barlament ber liberalen Gigenmächtigfeit in Franffurt wird triumphiren, ober es muß vor ber vollendeten Thatfache, nicht eines neuen Brogramme gur Bundesfliderei, fondern eines beutschen Furfenbundes fteben, ber weiß mas er will, und entschloffen ift, mit allen Mitteln, Alle fur Ginen und Giner fur Alle, unerfdutterlich zu thun, mas er muß. Kallen die Befchluffe ber Biener Confereng weniger großartig aus, beschränfen fie fich auf die altgewohnten Rleinlichfeiten, dann wird den maßgebenden Parteien nur noch Gin Rummer übrig bleiben: unumgangliche Trinfgeld für ben Imperator!

Bas haben wir in dieser Richtung zu hoffen? Schwäche mit Hochmuth verbunden, ist die sicherste Signatur des bevorftehenden Sturzes: hat jungst ein sehr liberaler Mann von Breußen gesagt. Steht es bei uns besser? Rührigseit ist nur bei den Gegnern; über uns Anderen lagert mit bleierner Schwere eine Gleichgültigseit und Apathie, die noch vor zehn Jahren Riemand für möglich gehalten hätte. Als gabe es feinen Handelsvertrag, feine deutsche Frage, seinen Imperator in der Welt, lebt Alles in den Tag hinein ohne Glau-

ben und ohne Vertrauen. Riemand fragt nach ben Entschliber Regierung, weil Jedermann weiß, daß nichts derglei vorhanden ist. München ist ein politischer Kirchhof gen den. Was muß man aus einer solchen Stimmung in eissolchen Augenblick, dem gefährlichsten seit Menschengeden schließen? Der Moment ist da, wo alle Welt aufgeregt sollte über entscheidende Schritte der mittelstaatlichen Regien gen; denn stärfer kann ihr Selbstgefühl und ihre Thatt nicht mehr provocirt werden, als sie es bereits sind. Tropsscheint ihnen kein anderer Gedanke beizuwohnen als der, und wieder Zeit zu gewinnen — die beste Politik, die sich Imperator, die preußische Berechnung und die gothalschekratischen Parteien von uns wünschen können.

Alle unsere Feinbe werben die Krift unseres Zuwart trefflich benüßen; unser einziger Helser in der Roth aber f nicht warten, er muß bald und genau und fest verbürgt i sen, wie er mit uns daran ist. Oder hat man benn g überhört, was der österreichische Minister Graf Rechb über seine Stellung zur deutschen Frage interpellirt, sungst dem Reichsrath geantwortet hat? "Ein kaiserlicher Ministe sagte er, "könne sich nur durch das Interesse des Kaisersta bestimmen lassen". Das ist's; es zu ändern, das Inter Desterreichs mit dem unsrigen zu identisseren und umgefel darin besteht für uns die Lösung der deutschen Frage!

Den 13. Juli 1862.

# X.

# Bu ben Angen bes Herrn Profesor Bauffer.

Seit ber Beit, wo ich mich unter die Buborer bes herrn Profeffor Sauffer gablen durfte, ift derfelbe ju einer der Berühmtheiten bes Tages geworden. Er gilt mindeftens bei benen, welche in literarischen Angelegenheiten bas große Wort au führen gewohnt find, neben dem herrn von Spbel als einer ber erften hiftorifchen Schriftfteller Deutschlands. Begenwartig fpielt er in Baben eine ber gewichtigften politischen Rollen. Er fann vielleicht mit mehr Recht als irgend ein Anberer ber Bater ber "neuen Aera" genannt werben, über beren Werth und Bestand neben manchen Gelehrten namentlich die Ungelehrten uneine find. Er ift der Bauberfunftler, welcher die Bliederpuppen ber Rammermajoritat birigirt. ertheilt den Ministern Drafelspruche und findet an denfelben fo gelehrige Schüler, daß Roggenbach und Lamen fogar bie Rebendarten und Stichmorter, welche Berr B. in seinen Collegien vorbringt, in den Rammern pathetisch wiederholen.

Als wir ihn borten, hatte er erft eine fleine Abhandlung über Die Sage vom Tell, mit Fromann eine tendengiofe Dus ftersammlung aus ber beutschen Literatur, sowie feine Beschichte ber Bfalg veröffentlicht, über welche Manner vom gache ben L

Ropf schütteln. Er war noch nicht zu hofe gegangen und saß nicht einmal in ber Rammer. Aber er galt als ber vornehmfte Schüler und unzweifelhafte Rachfolger bes alten Schloffer und war ber erflärte Liebling bes besten, nämlich bes wirklich studirenden, Theiles ber damals vergleichsweise sehr zahlreichen Heibelberger Studentenschaft.

Bervinus fand und Studenten vornehm gegenüber; in feinen Vorlefungen nahm er nicht die mindefte Rudficht auf ben mitunter febr verschiebenen Bilbungegrad feiner Buborer und hatte einen Bortrag, welchen berbe Biglinge mit ber Arbeit eines Burftere verglichen, ber bochft felten jum Unterbinden fommt, somit halt - und endloses gabrifat liefert. Wer ben fonberbaren, bald gurgelnden, bald wild aufbrillenben Rortum boren wollte, mußte fich junachft abmuben, auch nur einen Cat zu verfteben, und fich an gang mertwurbige Manieren gewöhnen. Er fant beghalb auch nur menige Buborer, obwohl er binfictlich ber Gelehrfamfeit und Bahrheitsliebe ale ber tüchtigfte Lehrer ber Geschichte gelten fonnte. Der fehr ftrebfame und grundehrlich bemofratifche Sagen war zu bescheiden und in seinem Bortrage zu ungefcwinft und rubig, ale bag er großen Bulauf batte befommen fonnen. Die fterilen Borlefungen bes bereits fteinalten Solofe fer besuchten Manche bochftens noch deßhalb, um doch sagen ju fonnen, fie hatten ihn noch gebort.

All biese damaligen Bertreter ber historischen Wissenschaften — ber als Meusch und Gelehrter gleich ausgezeichnete geheime Hofrath Bahr las als Philologe nur über romissche, ber eifrige und tüchtige Spengel über griechliche Literaturgeschichte — überstrahlte bei weitem Herr Professor H. Diese Kunst war freilich so leicht, als es gegenwärtig leicht ist, in ber zweiten badischen Kammer zu glänzen. Die zur Schau getragene Einsachheit seines ganzen Auftretens, die berechnete Rhetorif seines freien Bortrages, unterstüht durch ein vortreffliches Stimmorgan, die Sicherheit und noch mehr die

Rudfichtslofigfeit und Scharfe, ober vielmehr Herbheit feiner Urtheile fesselten und begeisterten uns. Dhne zu wissen wie vergaß der Ratholif seinen römischen Katechismus, salls er benselben jemals innegehabt, der Protestant die symbolischen Bücher sammt dem endlosen unerquicklichen Gezänke, welches daran hängt, der Jude seinen Talmud sammt Masora. Wir glaubten an den unendlich über "all dem Buste der Confessionen" schwebenden Gott der Geschichte — genau genommen, zumal unser Herrgott in den Borträgen doch auch gar zu seleten vorkommt, an den Herrn Professor H. auf seinem Ratteder.

Es founte nicht anders febn. Ein für tüchtig geltenber Lebrer und vor allem ein Lehrer ber Geschichte wird ftets machtigen moralischen Ginfluß auf Studenten gewinnen. biefen geht ein warmes Berg fur alles Eble und Große mit noch größerer Unerfahrenheit in ben Angelegenheiten bes praftifchen und vorab bes ftaatlichen Lebens, eine mehr ober minber ludenhafte, binfichtlich ber gangen Beltanfchauung unflare, gabrende Bitdung mit ber Unfabigfeit felbftftandigen . Denfens und mit bem Dunfel ber Salbgelehrtheit Sand in Sand. Die Wirffamfeit eines folden Lehrers ift aber namentlich an einer Universität wie Beibelberg, wo junge Leute aus allen Gegenden ber Windrofe und aus allen Schichten ber Gefellichaft, vom Bauernfohne bis binauf jum Pringen von Beblute jufammenftromen, offenbar boch anguichlagen. Und ficher um fo bober, je langer fie mabrt. Der gegenmartige Großherzog von Baden, Söhne aus hohen Familien, welche in febr verschiedenen gandern ber Welt politische Rollen bereits fpielen, oder noch ju fpielen berufen find, geborten unter Die Schuler bes herrn Professor S. gleich meiner Benigfeit.

Im Laufe bes vergangenen Binters las ich Onno Rlopp's Schriftden über bie "gothaische Auffaffung ber beutichen Geschichte", ben offenen Brief an herrn Brofeffor Sauf-

fer, sowie beffen Entgegnung. Unwillfürlich fielen meine Blauf mein Buchergestell. Dort lagen, begraben im Staub Jahre, meine Collegienhefte, barunter Diejenigen über Hauptvorlesungen bes herrn Professor &. Rur wenige horer hatten zu meiner Zeit Rotizen gemacht, ganz wenige versucht, die Borträge nachzuschreiben. Ich hatte mit eiser Beharrlichfeit die weltbekannte Mahnung:

Daß euch bes Schreibens recht beficift, Als biffirt euch ber beilige Beift!

befolgt. Meine oft im bitterften Schweiße bes Angesich stenographisch hingeworsenen Rotizen verarbeitete ich zu heregelmäßig sofort in ein heft, worin selbst Randglossen Wiederholungen, wodurch ein Bortrag an den andern au knüpft wurde, nicht sehlen durften. So fam es, daß ich Borträge des berühmten heidelberger Prosessor über die de schichte, deutsche Literaturgeschichte, fr zösische Revolution und Rapoleon in einer Bolls menheit besite, welche der Drucksertigseit nicht allzu ferne f

Der Unterschied zwischen bem Schriftsteller, ber ein theilefähiges und theilmeife gegnerisches Bublifum berudficht muß, und bem Lebrer, ber vom Ratheber berab fich gi läßt und für Alles von vornherein glaubige Buborer vor bat, ift zweifelsohne fein geringer. Ginen beffern Daf jur richtigen Burdigung eines afademischen Lehrers als ge nachgeschriebene Collegienhefte vermogen wir und nicht ju fen. Sinfictlich ber Geschichte ber beutschen Literatur ber frangöfischen Revolution find zubem Collegienhefte bis bie einzige Quelle, aus welcher bas größere Bublifum, fich nicht mit gelehrten Beitschriften und Recensionen be Berrn B. genauer fennen lernen fann. Er bat hieruber feine eigenen Berte veröffentlicht. Im vorliegenden Falle ends handelt es fich nicht bloß barum, Brn. Professor S. Lehrer ber Studentenschaft Beibelberge beurtheilen ju ler Bir haben vielmehr einen Profeffor vor und, ber fich be

und mit bisher großem Erfolge baran gemacht hat, seine Collegienhefte in ben tiefen Ernst bes praktischen Lebens zu überseben. Herr h. ist einer ber hauptsächlichten Repräsentanten
und Führer ber rührigen und mächtigen Bourgeoisie-Partei,
welche berzeit auf ber Oberfläche ber Tagesereignisse schwimmt,
und zweiselsohne von einer langbauernden glänzenden Zufunst
träumt. Er ist ein Zufunste-Minister Kleindeutschlands.

Grunbe genug, um une ju rechtfertigen, wenn wir une baran machen, die Sauptvorlesungen bes herrn S. gleichsam noch einmal zu hören und die Quinteffenz aus benjelben zu Chon um bes beschränften Raumes willen muffen wir babei voraussegen, bag ber Lefer Betrachtungen, vergleis denbe hinweisungen auf andere Darftellungen zu entbehren Wir muffen une auf verhaltnismäßig furze Berichterftattung beschränfen, und wollen dieselbe also einrichten, baß wir une fo viel nur immer möglich ber eigenen Worte bes Berrn Professors bedienen. Gegen ben etwaigen Borwurf, Stellen aus ihrem Busammenhange geriffen und mit tenbengiofer Ausmahl zusammengereiht zu haben, fteben wir gewaff-Bir find bereits baran gewöhnt, folde Mittel tagtaglich gegen une gefehrt zu finden, werben une aber niemale baju erniedrigen, fie felber ju gebrauchen, fo weitgreifend auch beren Dacht fenn moge. Beginnen mir mit ber Geschichte ber frangofischen Revolution!

#### 1. Die frangöfische Revolution.

hande, der geistigen und socialen Bewegungen in Frankreich vor der Revolution. Er erklärt, daß Bewegungen wie die französische Revolution ihre beste Erklärung in früheren Jahr-hunderten sinden, allein er gibt diese beste Erklärung feines-wegs. Er erwähnt zwar, der Kampf gegen die Autorität habe

mit dem Sturze der mittelalterlichen Scholastif begonnen, er habe zuerst die alte Rirche gestürzt und nunmehr die alte Monarchie, der Sensualismus sei aus England herübergesommen — allein er erwähnt dies Alles vorübergehend, gelegenheitlich, ohne alle nähere Bezründung. Sein allererster Sat lautet: "Die Revolution zog Bonaparte groß, wie sete große Bewegung ihren Gegensat in sich selber trägt, so das Christenthum die Hierarchie, der Protestantismus die Orthodorie." Dieser Sat ist sehr bezeichnend sur Herrn His. Anschauungsweise überhaupt. Es ist nicht die irgend einer philosophischen Schule, sondern die des vulgären Rationalismus, des gesunden Menschenverstandes, der allem vermeintlichen und wirslichen Mystiscismus spinneseind gegenübersteht und aufrichtig wähnt, die Thatsachen der Geschichte so zu nehmen, wie sie eben sind, die Gründe aller Erscheinungen zur Klarheit bringen zu sonnen.

"Seit 1760 mar ber Bedanfe, bag ber Staat nicht mehr fortbestehen könne, mehr und mehr allgemeine Reinung;" — "gegen die Rirche hatte man zuerft gefampft, benn fie war bie altere Macht und bie tiefere und ftupte bie politische. Aber bamale hingen die Maffen noch ftrenge am alten Bufte aller Confessionen, und Freidenfer waren die Bornehmen. Die gute Befellichaft mar es, welche im 18ten Jahrhunderte den Jefuitismus fturzte, bas Bolf felber mar fur bie Jefuiten - beute ift bies Alles umgefehrt." herr h. zeichnet nun bie vorzuglichsten Reprafentanten ber geistigen Bewegung Franfreichs. b. h. des revolutionaren Franfreichs, denn von anderen ift niemals die Rebe. Boran Boltaire, ber "mit leifen, faum rationalistischen Unsichten begann und als Materialist endigte. indem er eben mit feiner Beit fortichritt." Berr B. rubmt besonders die fleinen Romane, worin Boltaire die Orthodorie "fein, bitter und liebenemurbig angreift", und beffen biftorifche Schriften; "obwohl er fein ftrenger Siftorifer mar", fo raumt er boch in wenigen carafteriftischen Bugen hiftorischen Buft weg und verfteht es meifterhaft, bei ber Gefdichte ber alten

Bolfer seine Tenbenzen verstedt zu enthüllen. "Erst bei ben Bapften wird Boltaire bitter und immer bitterer, wird von seiner Zeit fortgerissen wie der Leser von ihm." In der Enchlopädie trat Boltaire mit der seinbseligsten Bolemis gegen die Orthodorie auf, "und er konnte so austreten, weil Frankreich selber bereits anders geworden war, besonders weil der Zustand des Klerus selbst die Fromusten grimmig machen mußte." Db und inwiesern der große Fortschrittsmann Boltaire auch schädlich wirfte und bis zur Stunde fortwirft, das von ersahren die Zuhörer des Herrn H. nichts.

Ueber ben fur ben englischen Mufterftaat, fur eine Rirche obne Sierarchie glubenten Montesquieu erfahren wir nichts Er entwarf eben in feinem "Beift ber Befete" bas Brogramm für 1789, und blieb ber Prophet ber liberalen Salons, beren "Juftemilieu in Revolutionen, wo nur bas Besthalten ber Begenfage gilt, feine Energie besitt." Dagegen erfahren wir, wie herr Brofeffor S. verfichert, junachft aus 3. 3. Rouffeau "bie Befinnung bes Bolfes, bes gangen Burgerthums." "Sein Sat vom Naturzustande läßt fich nicht biftorifc nachweisen. Aber ber bittere Ingrimm bes Bolfes gegen alles Bestehende wedte burch Rouffeau bie Gebnsucht nach bem Baradiefe. Bon ber Gironde bis zu ben Dannern bes außersten Schredens flingt biefe Sehnsucht burch, fie ift bie verfohnende und erbebende Beibe ber Revolution felbft in ibren größten Braueln. 3. 3. Rouffeaus Schriften geben Auffclus, wie eble Menfchen Manner bes Schredens werben fonnten." Wer joute durch diese Behauptung nicht angefeuert werben, icon um ber lofung biefes pfpchologischen Rathfels willen, Rouffeau zu lefen. Wir thaten es; boch leider fam und ber Genfer Philosoph langweilig und abgeschmadt vor, und leider, fo entfernt wir auch von jedem andern Glauben außer bem an unfern Geschichtsprofessor waren, vermochten wir boch nicht alles zu unterschreiben, mas er insbefonbere über den Emil fagte: "Am meiften wirfte der Emil, ein Buch über Erziehung, einzig schon und reizend in die Form einer Erzählung eingekleidet. Der Erzbischof von Paris verfolgte das Buch bitter mit feiner Rase. Die Prinzipien waren revolutionär, wenn auch die Consequenzen noch so harmlos darsgestellt wurden. Die Auffassung der Religion war ein liebenswürdiger Rationalismus, der auf Liebe drang, mehr werth als die Spiteme des Psassenthums aller Consessionen. Boltaire spottete frivol, Rousseaus Tiese und Gemüthlichkeit erschütterte das Bolt in seinem Glauben an die Togmen am meissen." Und gestel von J. J. Rousseaus Werken am besten der Contrast Social, das Programm der Männer von 1793, über welches Herr H. sehr furz hinweggeht.

Mit bem Cape, baß jedes verbotene Buch gewaltig fei und manches an fich unbebeutenbe Beifteberzeugniß bedeutenb werde, weil 20 Millionen Menfchen fich barin finden, geht herr S. von Rouffeau fofort ju Mirabeaus Schrift über Die Lettres de cachet und auf die "burch und durch saulen" Buftanbe Franfreiche über. Bon einem flaren, überfichtlichen Bilde berfelben ift feine Rebe, es wurde erfett burch fconungelofe Ausfalle gegen Die Privilegirten, voran ber Rlerus und Ludwig XVI. "Der Rlerus war faul und luderlich, er befaß ungeheure Buter, faft ein Drittheil bes frangofischen Bobens mar fein Eigenthum, und Cardinal Dubois hatte un-Der Rame Abbe mar fprichwortlich fur gebeure Pfrunben. einen verworfenen Menichen. Es gab nur einen gefunben Theil des Rlerus, Die Landpfarrer. Diefe aber hielten es mit bem Bolfe, und baber ihre furchtbare fpatere Opposition wider 1791 zeigten felbft Bietiften wie Gregoire eine wahre Wuth gegen ben Kirchenstaat. Die Pfaffen spielen eine bebeutende Rolle in ber Revolution, viele Barteiführer find übergetretene Beiftliche". herr S. gibt nachträglich gu, Franfreich habe vor ber Revolution noch fein Bolf gefannt, nicht einmal bem Ramen nach, fonbern nur einen britten Stand; von ben geheimen Befellichaften ber Städte, bie

fic bamals wie gegenwärtig als bas Bolf aufthaten und gerirten, rebet er feine Sylbe; er begnügt fich, die Sache ber Revolution als innerfte Bergensangelegenheit "ber gangen Ration" barzuftellen, und scheint die nur durch unerhorte Ausrottungefriege zu bandigenden gegnerischen Elemente der Revolution gar nicht zur "Ration" zu rechnen. Man ignorirt fie foviel ale möglich, abnlich wie die glaubigen Ratholifen Deutschlands von gewiffen Patrioten als gar nicht gablend, bochftens gablend, berudfichtigt werden. Tropbem muß herr h. fich au gablreichen Bugeftanbniffen berbeilaffen, j. B .: "bie Stimmung ber Deputirten aller Provingen war Drang nach Ginbeit; Ein einiges Franfreich ju ichaffen, mar ber gludlichfte Bebanfe ber Revolution, ihre Rettung; und nur Die - Einheit der Jakobiner vermochte Frankreich zu retten " Db und in wieferne folde Sppothefe, allgemein bingeworfen, im Ginzelnen begrundet wird, merben wir fpater feben.

Entschieden niemale naber begrundet wird bas folgender. maßen lautende Berdammungeurtheil über Ludwig XVI., beffen oft vorkommende Wiederholung wir uns hier ersparen wollen: "Ludwig XVI. fab, wie icheuflich fein Grofvater gewirthichaftet habe; er fab die Unfittlichfeit des Sofes und hielt Menberungen bes Suftemes fur nothwendig. Aber ale un. bedeutender Ropf und Charafter abnte er ben mabren Bu-: Rand Franfreiche nicht." Und tropbem hielt er Aenderungen bes Cpfteme für nothwendig! Tropbem meinte er gegen Turgot, wie herr h. gleich barauf felbst ergablt: ich und Sie meinen es allein gut mit Franfreich! "Das Einzige, mas er für Franfreich that, bestand darin, baß er die hofhuren officiell abichaffte. Gin beidranfter Ropf wie er fennt nur Spie-Er mar feineswege gut, wie man zu behaupten lereien. Richt Eine große That hat er vollbracht, obgleich ibn eine folche mehr als einmal wenig Mube gefostet haben murbe. Dabei balt er Gibe nicht fur bindend gegenüber bem Bolfe, fondern hielt ein falfches Lugenspiel fest; bei aller Ehrlichfeit,

bie ibm nachgerubmt wirb, betrog er bas Bolf burch fein E pelipstem. Sein inbolentes, paffives Martyrthum bat we Die Rouigin fcilbert Berr B. ale geiftren gutmuthig, folicht, fittlich, ale Die einzige Boffrau mit C für Sauslichfeit; aber "fle hatte, wie alle Tochter Maria 3 refta's ben Bang, imponirend regieren ju wollen, wah bie Rnaben (Joseph II. ?) in Rretinismus verfallen." (Sol fomie in ber beutschen Geschichte ftellt herr .. bas Be Sabeburg mit Raubvogeln jufammen, bei benen bie Beit ftari und energisch, Die Mannchen fowach und elend 38 1 pflegen). Marie Antoinette war "nicht bos, aber frivol, b. fie behandelte Staategeschäfte wie Intriguen; was am 4 gefiel, follte auch in ber Bolitif gefallen. Dabei war bie ; nigin in einer engen abhangigen Beziehung zu Defterreich; that ale Auslanderin Alles, um fich ju compromittiren, nichts, um fich bie Liebe bes frangofifchen Bolfes zu gewinne - Mit Recht geißelt Berr B. ben Artois mit feiner Re aber wenn er behauptet, ber fpatere Ludwig XVIII. fei 1 fcblechter gewesen, nur fluger, "ein abgefeimter Diplomat, immer bas Wetter beobachtete und falfc fein Befen anber fo möchten wir eber an ben burch die Logen emporgebobe Ludwig Philipp benfen, als an Ludwig XVIII.

Unter ben vorfündsluthlichen Reform, und Kinanzminist wird dem ziemlich radikalen Turgot das meiste Lob gespent von d'Ormesson erzählt Herr H.: "ein ehrlich er Mann, si nichts, ein so fanatischer Katholik, daß er offen verhöhnt wurde Er hatte binnen kurzer Zeit gar kein Geld mehr und sch Gewaltmitteln,. die seden Minister in Anklagestand seehen würden, z. B. er stahl förmlich aus der Bank 6 Lionen, um die Roth des Augenblick zu decken. Bezüglich Halsbandgeschichte erklärt Herr H., daß die Königin aktenisig vollkommen unschuldig gewesen sei, setzt aber bei: Bolk sei in seinem Glauben an ein zweideutiges Berhält zwischen ihr und dem Cardinal Rohan durch viele Umstä

beftartt worben; ber Cardinal habe im Augenblide feiner Berhaftung noch Gelegenheit gefunden, einen Zettel nach haufe zu schiden, der die Verbrennung verschiedener Papiere anordnete, durch deren Vernichtung die Beweisführung sehr erschwert wurde.

In ber Schilderung bes Werdens und Bachfens ber fp. Rematischen Opposition bis zur vollen Revolution spielt bas Deficit, Die Finangnoth, neben dem Widerwillen der Privilegirten gegen jedes erflectliche Opfer Die Sauptrolle, obwohl Berr S. von vornherein bas Deficit faum ale Unlag gur Repolution gelten laffen will. In offenbarer Unflarbeit über ben eigentlichen Urfprung und bas Befen ber moralischen Bolfs: frantbeit, Die mit bem wenig fagenden Worte "Revolution" bezeichnet wird, begnügt er fich eben, ber Buborerschaft bie au-Beren Borgange, Die auf Dem officiellen Belttheater ftatt batten, ju ergablen und die Ergablung mit unaufhörlichen Ausfällen und Seitenhieben auf unsere Beit zu murzen. man die Rotabeln berief, riefen nicht bloß Rafagette und ber burch ben amerifanischen Unabhangigfeitefrieg freifinnig gewordene Abel nach états généraux, fondern auch einige Bifdöfe. Diese Leute mußten bamale nicht, mas fie thaten." Denn nach herrn S.'s Ueberzeugung vermag fich ber moderne Conftitutionalismus und Parlamentarismus mit ber Rirche für bie Dauer nimmermehr zu vertragen.

Im ersten Abschnitte, ber die Ereignisse vom 5. Mai bis zum Oftober 1789 behandelt, wird Mirabeau mit einer Weitsläusigkeit und Borliebe geschildert, an deren Eindruck wir und noch recht lebhaft erinnern. Wir ahnten in unserm geliebten Lehrer einen Mirabeau Secundus, der auf den Schultern des Bolfes, b. h. der Bourgeoisie, glücklich den Ministertisch erstimmen, und als der wahre Herr und Mittler dastehen werde zwischen König und Bolf, den König lediglich als Bauwau gelten lassend und benüßend gegenüber den "wüsten ochlotratischen Massen", denen es beifallen fonnte, das feingebilbete be-

fibente "Bolf" in feinen herrschettraumen und Genuffen ftoren. Als Ritter ber Bourgeoifie hatte benn aud herrinter ben wilben Demofraten ber Stubentenschaft beftige I bersacher, unter benen g. B. ber oft genannte Rarl Bliber bei Waghaufel gefallene Schlöffel junior hervorragti

Die Sittenlofigfeit Mirabeau's, "bes Atlas ber Revi tion", wird fo gut ale moglich ben ungludfeligen Beftiv augeschoben, fein Ehrgeig ale Tugend gepriefen, feine Rand feit ichließlich faum flüchtig ermabnt. Dan bore! "Er 1 Dann burch und burd, unbestechlich, eifern, fich flar ben über bas, mas er wollte. Wie er bie Rraft befaß, bin einigen Monaten eine Monarchie ju gertrummern, fo getre er fich auch bie Rraft ju, auf ben Trummern berfelben et neuen Staat aufzubauen. Der geniale Dualismus bes ! ftorens und Schaffens, wie er in Mirabeau fich findet, ift einzig in ber Beltgefdichte. Seine Rraft war gegrundet nerfeite auf ein ungeheures, besonders praftifches Biffen, rungen burch unmittelbare Erfahrung, burch bas praftifche ben, andrerfeits auf tiefe Menfchenfenntnig und ein Riefer lent ber Rebe, bas nicht nur gewaltig aufregte, fonbern 4 bezauberte. Geine erfte Rebe marb mit Difbilligung au nommen, balb gab es aber feinen mehr in ber Rational fammlung, ber nicht wollte mas Mirabeau. Seine Rraft Rebe mar unterftust burd bie reichfte Bebantenfulle und male verfiel er in Rebensarten und Tautologien. fcrieb Riemand, wie er rebeten weber For noch Bitt."nuchterne Gefdicte führt bie überfdwenglichen Lobeserbeb gen Mirabeau's und ber übrigen Revolutionshelben far ben übertrieben barten Berbammungeurtheilen bes Ronigs feiner Anhanger auf ihr richtiges Das jurad, Doch wir C benten maren feine Gefchichtsforfcher, fonbern glaubige Bi rer, welche ben Mangel an Begründung nicht einmal fut und nur über Gines flar und immer flarer murben, n lich über ben Sat: bie Revolution fei burch und burch

rechtigt und jede wahrhaft eble und tüchtige Kraft auf ihrer Seite. Herr H. selbst erklärt gelegentlich des Schwures im Ballhause: "Eine rebellische Ration sei ein Unding; nur in Deutschland habe man über die Frage Schriften schreiben können, ob die Revolution juridisch berechtigt sei." Gelegentlich bes 23. Juni 1789 erklärt Herr H.: "Jede Concession steizgert in der Politik nur den Appetit, ohne ihn zu befriedigen. Es ist eine alte Erfahrung, daß die Regierungen dieß meist nicht beachten und sie werden mit Recht verschlungen, wenn sie unabweisbare Forderungen der Zeit mit schmalen Brocken abspeisen. Roch 1788 wäre Frankreich begeistert gewesen über die Concessionen, welche ihm jest gemacht wurden; noch am 1. Mai 1789 hätten dieselben die Revolution ausgehalten, am 23. Juni aber kamen sie schon zu spät."

In ben erften Tagen bes Juni murbe Berfailles mit meift fremden Regimentern umftellt. "Mirabeau wollte die Truppen entfernt miffen, er brachte in einer Abreffe Alles vor. was fich Blubenbes und Aufregenbes fagen ließ, die Abreffe half nichts, und die Rudwirfung ber hofreaftion mar die Erfturmung ber Baftille. Auch biefe forberte ber Bof; man war fo toll, gewaltsam gegen bas Bolf aufzutreten " Lettere Meußerung erscheint und beghalb als beachtenswerth, weil herr 5. furg vorber meint : gegen die renitente Bersammlung mit Mirabeau an ber Spite, welcher ben Konig nur als ben er. ften Manbatar bes Bolfes erflarte, mare Unmenbung von Bewaltmitteln am Blate gemefen, und ben Ronig ob feiner trivialen Aeußerung : wenn fie nicht auseinander geben wollen, fo mogen fie beifammen bleiben, lacherlich macht. "Der Mas giftrat von Paris fam auf ben Bebanfen , die Stadt revolutionar zu organistren und die Bourgeoiffe zu bewaffnen, bamit nicht die unterften Schichten bes Bolfes ber machsenben Bewegung fich bemachtigten. Camille bes Moulins, einer ber genialften Manner der Revolution, deffen heftiger Naturlaut eines aufgeregten Bemuthes feinen naturlichen Ebelmuth oft verbedte, suchte bas Bolf aufzuregen." Den Baftillenfti mit feinen abicheulichen Unthaten fennzeichnet Berr B. ale "Aft ber Bolfsjuftig, ale ben Erfat eines jahrelang ! baltenen Gefühles, bem alle Ebeln in Guropa Beifall jauchten." Berr B. fennzeichnete fpater ben Rarleruber Be haussturm vom Jahre 1849 gang anders, aber weghalb : mit welchem Rechte? "Wie durch Bauber (?) gelangten ? tionalgarden in allen Stadten Franfreichs ins Dafenn r bem Mufter von Baris. Behielt ber Mittelftand feine C lung, fo fonnte die Revolution allmälig verlaufen, batte nicht die Rraft fich zu behaupten, fo wendeten fich bie Da gegen ibn, wie er jest gegen bas Ronigthum fic went Aber Bailly mar eine gemuthliche Ratur, Die fein Blut ben wollte, ein Schmarmer fur Rouffeau, ebenfo gafape der ungeheuer leichtgläubig und edel, und 1792 bis 1830 Betrogene mar. Go idealistifc wie Diefe beiden maren meiften Auführer ber Nationalgarben, Utopier ohne Energie ernfter Beit."

Berr S. preist bie Racht vom 4. August ale beilfe jumal ihre Errungenschaften nach und nach boch gefomt maren, und Ablofungen boch "baffelbe Lamento ber Egoifte erregt hatten. Roch mehr aber preist er bie Unnahme Einfammersuftems durch die constituirende Berfammlung, be " Diefes Spftem fei bas allein richtige." Louis erhob Beden gegen bie Aufhebung bes Behnten, benn "er ftand unter t Einflusse ber Beiftlichen und Dieje verstanden es von je gut, Angriffe auf Rirchengut als Angriffe auf Dogmen b guftellen." Alles mas ber Ronig, ber hof, bie Widerfaber Revolution anstreben und unternehmen, ift nach herrn & Darftellung verfehrt, toll; er fceint für Louis XVI. nur C Pflicht zu fennen: fich ber Revolution rudhaltslos in Die 21 ju werfen, und weil ber Konig bamit unbegreiflich zaubert, n er ein willenloses Wertzeug verruchter Boflinge, ber ebeln! polution gegenüber ein falfcher Doppelipieler fepn, ber a auf Eibe nichts gibt. Die ganze Darstellung ist so, baß ber Zuhörer die hinrichtung des Königs als eclatanten Sieg des Rechtes und der Bolfswohlfahrt mit innerlicher Genugthuung begrüßen mußte. Dagegen bleibt der Antheil Mirabeau's an dem schändlichen Siege des Aufruhrs über das Geset vom 5. Oftober 1789 "ein Rathsel der Geschichte."

3m 2. und 3. Abschnitte, ber bie Ereigniffe vom Oftos ber 89 bis dahin 91 behandelt, tadelt herr S. junachft in Bejug auf die Civilconstitution bes Rlerus die Rationalverfammlung, weil fie einseitig gegen ben romifchen Stuhl verfabren fei, an ben fie durch Concordate gebunden war, und Dogmatisches mit anderen Dingen vermischt habe. Aber fein Tabel fließt lediglich aus Grunden ber Ruglichfeit. Franfreich babe mit Rom boch wieder in Berührung fommen muffen, burch bas Concordat von 1801 fei fpater "bas gange romifche Befen" wieder gurudgefehrt; im Gangen batten boch nur Die folechten Beiftlichen ben Civileid geschworen, und es hatten fich Mittel gefunden, die gläubigen Maffen der Bendee aufzumub. len. Bezüglich ber Erflarung bes Rirchenguts zum Rationalgut behauptet er, Mirabeau habe bewiesen, baß jenes wirklich Rationalgut fei ; gegen die Aufhebung ber Rlofter, als weder ber Religion, noch der Wiffenschaft nüglich, weiß er naturlich fein Bort zu reden. Bezüglich des "Atlaffes der Revolution", ber angeblich Staaten gertrummern und neu gu bauen vermochte, muß herr S. fleinlaut jugeben, er habe fofort feine Bopularitat eingebußt, ale er fur ein Recht ber Rrone, namlich fur bas Recht, über Rrieg und Frieden bas lette Wort ju reben, auftrat Bahrend aber bie Seifenblase ber Popula. ritat gerrann, ichrumpfte ber Revolution gegenüber ber riefen. bafte Staatenbaumeifter Mirabeau rafch jum ohnmächtigen 3merge jusammen. "Ceit April 1790 ftand Mirabeau in Berbindung mit dem Sofe, er hatte bas Ronigspaar bezaubert; er verlangte, ber Sof follte ibm gang und gar folgen, und versprach bagegen, für biefen Fall bas Ronigthum ju retten. Sein Plan findet fich in einzelnen Stigen, er wollte feine Republit, fondern constitutionelle Monarchie und vortaufte fich dem Soft nie. Er ift bloß besthalb tein Ronnet, weil er Geld vom Sofe annahm; er brauchte aber Sunvertausende von Franken für seine Bibliothet und seine Maschweisungen."

Den Rarren Rlood, ber ben Beuple-Dien anbetete und fic ale "perfonlicher Beind bes Jesus von Ragareth" it und terfdreiben pflegte, nennt Berr B. ,einen guten Meufichen aber ohne Ropf und Einficht." In Bezug auf beffen Wichismus bemerft er fodter : "Atheisten wie Anarcarfis Ribit gab es bamale genug unter bem beutschen Abel bie binauf jum Ronig von Breugen. Der Atheismus war Dobe, man suchte etwas dadurch zu erreichen, sowie heute aus benselben Brunden bas Gegentheil im Schwange ift." Gelegentfic bes Confoberationefeftes (ber Ronig war "vom Moment fotigeriffen, aber gleich nachber meinte er es nicht mehr ebriich erfahren wir mit Ueberrafdung von herrn b.: "bie Boffe maffen feien noch ber Monarchie und ber Rationalverfaminlung jugethan gewefen", während er bieber bie gange Offentliche Meinung, die ganze Ration als durch und diech verolutionar gelten ließ. Er beflagt, daß die Rationalverfamminng, "mabrend Die Ariftofratie mit teuflischen Mitteln ant neuen Buftande ruttelte und babei bie republifanifche Bartel fic rührte", gang vergaß, die bewaffnete Dacht, die fich aufgetost hatte, neu ju organifiren. "Um die Daffen gegen bie Revolution jum Aufftande ju bringen, baju balf Die Gefflich-Der Gib filt Die gallifanifche Rirche, welchen man illis beral erzwang, erbitterte, mabrend man nationales Befabl auch im Rlerus batte weden fonnen. Die Beiftlichen wuße ten bas Bolf ju verführen, indem fie Bewiffen und Gintanfte ibentificirten ; bas Pfaffenthum in Franfreich erreichte ben unnothigen , mehrjabrigen , foredlichen Rrieg , welcher biefelben Begenden Franfreichs verwüftete, wo einft gegen bie Brote

Ranten gewüthet worden war. Statt den Eid zu verweigern, gingen viele Pfaffen in den Dienst des Staates und mühlten teuslisch das Bolf auf. Es war wahr, was ein Mitglied der Nationalversammlung aussprach, und was diese als Grundsatz adoptirte: die Geistlichseit verhält sich zur Religion wie die Chifane zum Recht." Man sieht, die Zuhörer des Herrn Hernten mindestens vor 1848, und sicher heute noch, blutwenig davon einsehen, daß der Kampf gegen die Revolution auch ein principiell wie sactisch berechtigter seyn könne; der "einzig gesunde Theil des Klerus", nämtich die Landpsarrer, werden im Ru zu "teuslischen Pfaffen" degradiert, sobald sie sich gegen die völkerbeglückende Revolution sehren!

Mirabeau, ber "ehrlich mit ber Revolution und bann mit bem hofe gehen wollte", ftirbt, ohne daß wir außer Rammerreben Etwas von ihm gesehen ober gehört hatten. "Die Demofraten jubelten, ber hof fühlte bas Unglud, die Ration gab ihm bas feierlichste Leichenbegängniß in der Weltgeschichte. Aus Marats höhnendem Schmunblatte fann man lernen, wie viel die Feinde in Mirabeau sahen, wie sie selber ihn für den Atlas der Revolution hielten."

Runmehr fommt der Fluchtversuch des Königs, sowie das Ausland an die Reihe, welch' letteres sich gegen die Revolustion rüstete. Herr H. schildert in großen Jügen voll urfrästigen Behagens: "Die süddeutschen Kürsten sowie die geistlichen Churfürsten hegten eine scheußliche Jagd- und Maitressenwirthschaft. Josephs II. Bruder, der liberalite italienische Kürk, fehrte als tyrannischer Reastionar nach Desterreich zurück. Alle Institutionen Josephs II. wurden vernichtet, Jasobinerriecherei und das alte spanisch-österreichische Spionirsystem wurden zur Ordnung des Tages. Auf Preußens Thron saß ein dummer Kopf und seiger Lüstling, der überall nach positivem Glauben roch, auf der einen Seite verschwendete, und auf der anderen das Heer und Alles zerfallen ließ. Richt jeder Lump, sondern die Edelssten hatten die Revolution freudig begrüßt, allenthalben war

ber Rrieg gegen fie antinational. In Preugen lag ber Banbftoff zu einer Revolution, die im Anfange bes Jahrhunderts ausbrach, obwohl nicht gang fo wie in Franfreich, benn fie nahm einen vorherrichend literarifden Charafter an, und Breu-Ben bat fein Paris. Bunbftoff lag in Belgien; Joseph II. batte bie Belgier flug machen und ihnen bie Zesuiten nehmen wollen; er hatte nicht bedacht, baf ein Bolf auch barauf ein Recht bat, dumm ju fenn, er bufte bafur und in Belgien blieb die Erbitterung; ebenfo in Solland, mo die alte Rramerpartei wider die Dranier aufgetreten und mit preußischer Silfe niedergeschlagen worben war. Anftatt bie frangofifche Revolution als noli me tangere ju behandeln, vermeinten die Kurften, mit ihr ebenso leicht fertig ju werden wie mit Belgien und Solland. Gie maffneten fur Recht und Dronung; doch fein Jakobiner hat bermaßen wider Intividuen gewuthet, wie bie Machte gegen Polen mutheten, bas fie wie Rauber unter fich theilten."

Borlaufig wollte nur Giner jum "Don Duichotte ber Revolution" werben, nämlich Guftav III. von Schweben, "eine jener diabolischen Raturen, die bei ber tiefften innertiden Berborbenheit Gifer fur bas Gute beucheln". Aber "ungludlicherweise" schrieb Louis XVI. sein Manifest an's Austand. Stets hatte Mirabeau gesagt: nur feine Berbindung mit dem Ausland! Die "elenden" Emigranten, Die Artois, Bolignacs u.f. w. waren zwar an allen europäischen Rabineten thatig, allein fie hatten nie etwas ausgerichtet; burch Louis' XVI. Manifeft erft wurden die Sofe aufmertfam - behauptet frifchmeg Berr S. und macht fich baran, breit auszumalen, wie abgeschmadt ber Bluchtplan bes Ronigs gewesen fei, und wie einfältig er fic auch als Flüchtling benommen habe. Auf ber Rückfehr nach Baris, wo bem Ronige "ber gange Grimm bes Bolfes und beffen Rlagen, sowie ber Mangel jebes Symptoms von Theilnahme für bie alten Buftanbe" offenbar wurbe, gewann er ben talent- und gefühlvollen Barnave befanntlich jum Freunde. Bethions mehr als pobelhaftes Benehmen findet Herr H. zwar auch "unartig", aber leicht begreislich, denn "in Bethions falter Ratur glühte verborgen das Feuer der Girondisten". Die Nationalversammlung beging "einen Fehler", indem sie fönigliche Gewalt suspendirte; "denn" — erflärt Herr H. und verräth damit sehr naiv eines der offenkundigen Geheimsnisse des derzeit in Baden üppig ausgeschossenen Parlamentarismus — "man zeigte dadurch dem Bolfe, daß man eines Königs mit einer Civilliste von 25 Millionen zum Regieren gar nicht bedürse".

"Bahrend auf ber einen Colonne bes Moniteurs bie neue Berfaffung ftand, welche ber Ronig am 14. Cept. 1791 aufrichtig und ohne Bedingung annahm, ftanben auf ber anbern bie Befdluffe ber Bersammlung von Bilnit. Diese Berfammlung mar eine welthistorische Dummheit. Absolutiften wollten fich in die Ungelegenheiten Franfreiche mischen, obwohl Diefes ihnen noch nichts zu Leibe gethan batte; fie, welche fich jebe Ginmifchung in Die innern Ungelegenheiten ihrer ganber ftreng verbeten batten, und welche eben im Begriffe maren, Bolen unter fich wie Rauber ju vertheilen, fie wollten gegen Franfreich auftreten im Intereffe von Recht und Ordnung. Colde Dummheit erzeugte ben entsetlichen Rampf, ben bie Bolfer burch vieljähriges Rriegselend bezahlen mußten, mahrend fich fonft - die Revolution ruhig über Europa verbreitet baben murbe!"

Indem Herr H. das Schwanenlied der aufgelösten Rationalversammlung singt und aufgählt, was ihr Werk, die neue Berfassung, "Bleibendes, Großes und Ewiges, insoweit in der Geschichte von ewig die Rede seyn kann, und was die Grundlagen des heutigen Frankreich sind", obwohl der Rapoleon der Reaktion, nämlich Ludwig Philipp, genug daran rüttle und schüttle, tadelt er nur die Halbheit der Religionesfreiheit, in Folge der ren die Juden nicht so völlig emancipirt wurden, wie dieß seyn mußte, wenn Etwas aus ihnen werden sollte. Ueber

biefe Salbheit ift man jungft in Baben mit Brn. B's. Bulfe gludlich hinausgefommen! Die Begnahme bes fatholifden Rirchengutes, Die Civilconftitution bes Rlerus, Die Dighandlung und Bertreibung von Taufenden von Brieftern bingegen alterirt nicht feinen Begriff von Religionsfreiheit; benn als ben einzigen und höchften Triumph berfelben betrachtet er als alter Brofeffor wie als junger Ctaatsfünftler die vollige Emanci. pation ber Juben. Giner ber lobipruche, welche Berr S. ber Rationalversammlung spendet, mag bier ale Guriofum feinen Blat finden: "alle Fragen bes Pauperismus loste Die Rationalversammlung mit bewunderungemurbigem Charffinne". Die "welthistorische" Seite Diefer Bersammlung findet er überbaupt barin, daß fie bie Ration wie aus einem reichlich flie-Benben Kullhorn mit Allem überschüttete, mas die jegigen Benergtionen mubfam erstreben, und mas ihnen nur tropfenmeife zu Theil wird; ferner bag ihre Berfaffung ale bie Grundlage aller fpatern baftebt, und die Reife um die Belt machen wird; benn gerft bas erfte Stabium ber Revolution ift poruber, Die vielleicht eine Dauer von mehr Jahrhunderten baben wird als felbft ber Feudalismus".

Im 4. und 5. Abschnitte behandelt er die Ereignisse bis zum Sturze der Gironde am 31. Mai 1793. Zunächst charafteristrt er die Girondisten, welche lange Zeit alle Schändlichteiten und Gräuel hervorgerusen, mitgemacht und vertheidigt hatten, und dann glaubten, durch brillante Reden den grundlosen Schlund der Revolution schließen zu können. Herr H. meint: "Bergniaud war der edelste und reinste Charaster der Revolution, groß und edelsinnig wie ein Grieche, aber schlaff und ohne dauernde Energie wie alle Südländer. Roland ein wahrer Römer und seine Frau das wahre Abbild einer römischen Matrone, während Madame Recker nur die Carricatur einer solchen gewesen war". Madame Roland respräsentirte die Emancipation des Beibes in politischen Dinsgen, ohne die Weiblickeit einzubüßen!

Die befannten ftrengen Magregeln wider bie Emigranten und unbeeidigten Briefter geben Brn. B. Anlag, über ben frangofischen Rierus bergufallen. Wiederholt tabelt er, daß man die Beiftlichen jum Staatseide gezwungen babe, benn baburch seien fie in die Alternative gestellt worden, ente weber gegen ben Staat ober gegen die Rirche rebellifch ju fenn, und baburch fei "ber Kanatismus" beraufbeschworen wor-Allein er behauptet: Die Beiftlichen maren feine gefchloffene Corporation mehr, fie geborten nicht mehr Rom an, fondern der felbstständigen gallifanischen Rirche; fie waren Burger Kranfreichs geworden mit allen Rechten und Bflichten eines folden". Er meint: "ber Weg ber Ehre und ber Religion mare gemefen, daß biejenigen, welche ben Gib nicht leiften wollten, ihr Amt ale Beiftliche bes frangofischen Staates abgaben, und als freie Burger in Franfreich lebten ober auswanderten. Die Beiftlichen mablten einen andern Beg; fie fcwuren ben Gib und hielten ibn nicht, fonbern murben ju Emigranten bes Inlandes, welche Alles gegen bie neuen Buftande aufboten". Er behauptet, Die "Pfaffen" hatten bem Bolfe vorgelogen, man wolle die fatholische Religion vernichten und Bemiffenszwang üben, das Bolf bes Gubens aber, bei bem noch wenig von bem eingedrungen mar, mas Das Mittelalter erschütterte", glaubte bie Luge, weil - "bie neue Berfaffung feine Staatereligion mehr anerfannte". Voila tout! Durch , alle biabolischen Runftgriffe bee Fanatismus gelang es bem Bfaffenthum", ben berben, langfamen aber beißen Bauernftand ber Bendée ju umftriden, und ber gute Ronig Ludwig fcutte bie unbeeidigten Priefter; "ohnehin beforantten Beiftes, mar er in religiofen Dingen unbefdreiblich bornirt". Indem er die Defrete wider die Emigranten und unbeeidigten Priefter nicht fofort bestätigte, "mare vielleicht felbft eine aufrichtige Rudfehr bes Ronigs jur Cache ber Ration (!) foon ju fpat gefommen". Bald batten "Luge und Falfcheit ben Ronig in einem verzweiflungevollen Rete umfridt, und die einzige geheime Hoffnung, an welche König und hof sich anklammerten, waren die Breußen". Mavat hatte vollfommen Recht, wenn er eine Berschwörung wider die Ration, ein Comité autrichienno sab. Die Rationalversammlung hatte unter Anderm dem König auch eine Leibgarde bewilligt; aber anstatt die Gardisten aus dem Mittelstande zu nehmen, in welchem Galle nach hrn. h's. Meinung "die Berson des Königs treu und ehrlich geschüht worden wäre", verdoppelte Ludwig XVI. die Zahl der Gardisten und "schunggelte in ihre Reihen eine Menge versappter Emigranten ein".

Unter ben auswärtigen Dachten batte fic "Defterreid inebejonbere unbegreiflich taftlos benommen, mabrent es in gang Europa gabrte. Dberflächliche Soflinge wie Cobenit. alte babeburgifche Beruden wie Collorebo regierten. Frang II. war ein pfiffiger ichlauer Egoift voll Beimtude und Befubilofigfeit, unfabig, eine große 3bee ju erfaffen, und ju fowad, für eine folde aufzutreten". Rach ber gangen Darftellung bes Brn. S. hatte man in Defterreich bei bem vieljabrigen Rampfe wider die Revolution und das Kanonenfaiferthum feine blaffe 3bee von einem Principlenfampfe. England intriguirte und gab Gelb, um bas liebe Gelb fcidte ber lette beutiche Ralfer feine Solbaten wiber Franfreich. Reine Pfunbs, feine Defferreicher: foll ju Bien bie einzige Lofung gemefen fenn. Defto eifriger ift Br. S. bemubt, barguthun, wie nothwendig es gewesen fei, "alle wuften Rrafte ber Anarchie gegen bas Ausland an gebrauchen, mas die Terroriften allein verftanden", und wie ber König mit seinem Comité autrichienne bas Meifte bagu beigetragen, die Aufftande vom 20. Juni und 10. August mit ihren entfetlichen Gewalt- und Schandthaten berbeiguführen .-Belegentlich ber Flucht und Ginferferung Lafavette's, woburch bie Defterreicher Rache nehmen wollten an ben Liberalen von 1789, macht indeß Gr. S. bie febr richtige Bemerfung: "Man fab in ben gemäßigten Liberalen mehr Gefahr fur bie Dynaften, als von ber Seite bes Robespierre, und mit Recht".

Die September-Morbthaten leitet fr. S. folgenbermaßen ein: "Danton, jest Juftigminifter, wollte burch große Afte Die Nation frampfhaft entflammen, weil fonft die Revolution ju Grunde geben fonnte. Er bachte an die Ceptembermorb thaten - Diesen Gedanfen, Diesen Blid in Die Bufunft hatte Er ift ber Dirabeau, ber ungeheure rathfelbafte Atlas ber Jettzeit. Die Schladen bes ancien regime flebten ibm an, aber bas Privatleben fommt beim Staatsmanne nicht unmittelbar in Betracht. Er trat ale talentvoller Berftorer auf mit bem felbstftanbigen Bebanten: eine neue Ration und für biefe einen neuen Boben zu schaffen. Dft ruft er ben Sirondiften spottend ju: um die neue Ordnung ber Dinge bauerbaft ju machen, baju hilft nicht euer glanzenbes Reben, fonbern nur die blutige Praris. Wie er mußte Reiner die Masfen zu entflammen, wie er Reiner fo falt zu überlegen. Bie bie Jesuiten Alles fur eine unfindbare Religion morben wollten (!), fo Danton fur bie unfindbare Freiheit: Blut follte bas Princip ber Zeit werben. Durch Blut follten bie Salben erbeben lernen, die Daffen entflammt und alle in gleiche Could gestürzt werden". Die Bahl ber 12,001 Gemordeten balt Gr. S. fur viel ju boch, benn "die mit Bein- und Blut-Bleden beschmutten Befangenenliften zeigen nur wenig über 1100 Ramen".

Um gerecht zu seyn, barf nicht unerwähnt bleiben, bas Gr. H. gelegentlich ber Charafteristif bes Conventes ben früster als guten Menschen bezeichneten Kloot mit bem "schäbigen Kapuziner" Chabot, Hebert, Chaumette u. A. unter die "ordinaren" Schuste zählt. "Große Bersammlungen find gewöhnlich in ihrer Masse gut, so auch der Convent. Bogab es edlere Charaftere als einen Carnot, Gregoire und Andere, die zur äußersten Partei des Berges gehörten? Selbst diesen erschien ein Blutspstem als starre unabweisbare Rothewendigselt. In ruhigen Zeiten ist ein Verdammungsurtheil wider die Ranner dieser Bersammlung balb ausgesprochen,

ift es aber auch bas richtige"? — Schon gefagt; boch wesshalb vergist Gr. H. augenblidlich lettern Sat, sobalb es fich um die Gegner der Revolution, um Fürsten, Abel und Rlerus handelt? An allen diesen läßt er selten ein gutes haar, während er unter den hervorragenden Terroristen höchstens den Bluthund Marat abstoßend schildert.

Berr S. ichaubert felbft vor ber lage, in welche bie von ber "gangen Ration" gemachte Revolution Franfreich gefturgt. Er läßt ben Benbeefrieg ale "mahren, furchtbaren Bolfefrieg" gelten , er gibt gu, "Paris allein fei entschieden jafobinifc gefinnt gemefen", er ichilbert bie Affignatenwirthichaft und bie Rothwendigfeit bes Marimum, berührt aber mit feiner Eplbe, wohin benn ber burch ben allgemeinen Raub bes Rirchenguts aufgehäufte enorme Reichthum gefommen fei. Er meif es eben nicht, wie Andere auch. Er bewundert lieber, wie durch Die Organisation bes Schredens Franfreich wider gang Europa fich hielt, und rühmt, eine fo praftifche und zugleich fo aufgeregte Berfammlung wie ber Convent eriftire nicht in ber Beltgeschichte; "barin sagen eben alle Talente ber alten Zeit und wehte eine beispiellofe Begeifterung." Die Begner ber Reurepublifaner , 3. B. die Desterreicher maren ben frangofifchen Anaben an physischer Araft und militarischer Uebung weit überlegen, aber "im Bangen maren fie nichts, benn es mangelte an guter Führung und an jeglichem Enthufiasmus fur bie Sache, wofur fie fampften." Dagegen fchrieb Benarb eine Broflamation, um die Ration fur den Rrieg ju begeis ftern, die "an Großartigfeit und fublicher Gluth ber Sprace ihresgleichen nicht in ber Geschichte bat." Berr B. behauptet, bie Gironbins batten fallen muffen, weil fonft Frankreich in Beindeshand gefommen mare; fie hatten Baris aus feiner centralen Stellung verbrangen und eine foberative Republit einrichten wollen, ohne bieß planmäßig ju verfolgen. Lamartine bestätiget biefe Behauptung in feinem berühmten Berfe. Berr 6. und Lamartine befchaftigen fich mit großer Borliebe mit ben Girondins; während aber letterer mit vieler Bahrheitsliebe auch alle Berbrechen und Greuel, mit benen biese "ideas
len Republifaner" sich bestedten, darstellt und damit ihren flägslichen Untergang als einen verdienten begründet: begnügt sich
ber deutsche Prosessor, seinen jugendlichen Zuhörern die Girons
bins nur von der Lichtseite zu malen und höchstens die Les
thargie und Mißgriffe zu rügen, welche sie ihren energischen,
schonungslosen Gegnern gegenüber sich zu Schulden kommen
ließen.

Indem er von den Schredensmaßregeln redet, welche dem Sturze der Gironde vorangingen, meint er gelegentlich des Maximum und der Zwangsanleihen: "Auch Friedrich I. (von Breußen) war Jakobiner, Jakobiner auf dem Throne, denn aus landesväterlicher Fürsorge zwang er die Reichen, sich durch Brachtbauten an den Sandufern der Spree finanziell zu rulniren, damit Berlin zu einer prächtigen Hauptstadt erblühe."

Bei ber Ergablung vom Untergang ber Gironde im Convent preist herr S. die romifde Tugend bes Gelbstmorbes und meint nicht nur, bag Ionard mit ben Wenigen, welche ihrer Aechtung durch Abdanfung zuvorfamen, ihre Ehre damit eingebust batten, fondern daß Bergniaud, Bnadet u. b. A. "ro. mifch gehandelt hatten, wenn fie energisch gemefen maren." Rach all bem bieber Befagten vermag fich ber Lefer leicht zu benfen, wie herr B. Die Beschichte ber Schredensherrschaft vom Sturge ber Gironde bis gum Direftorium (Mai 93 bis Oftober 95) behandelt. Es geschieht bas im 6. und 7. Abfonitte feines heftes. Wie bisher fpielen Moral und Recht in biefer Revolutionsgeschichte fehr untergeordnete Rollen, wir baben eine fortgesette Apologie ber Politif bes Erfolges vor uns, eine Apologie gang beffelben Macchiavellismus, welchen ber Beibelberger Brofeffor mit ber fittlichen Entruftung eines Jungers der humanitat geißelt, sobald berfelbe fich bliden läßt auf der Seite der Begner ber Revolution, ber Fürften, Abeligen und "Bfaffen."

Mehr als einmal fommt er auf das Bebeutenbste, was wider die Revolution im Innern Frankreichs geschah, nämlich auf den Bolkstrieg der Bendeer zurud, gesteht wiederholt dem Bolke auch sein Recht auf Dummheit zu, und läßt den ganzen Jugrimm eines Mannheimer Freisirchlers wider alles Pfaffenthum sprühen. Ganz folgerichtig ersaste und Juhörer bange Augst vor der unheimlichen Gewalt des Klerus über das Bolk, und Ingrimm ob dem Freiheitshasse diese Standes, während wir die wahnsinnige Mordlust und Zerstörungssucht der Montagnards als politische Rothwendigseit, als praktisches Mittel zur Erreichung eines an und für sich schönen Zieles besgreifen, entschuldigen, rechtsertigen lernten.

Bon Barrere, dem Anafreon der Guillotine, beißt es: "Man bedurfte ber Cophiftif und Luge ber alten Beit, um bie Schauber ber Gegenwart ju verhüllen." Bon Robe 6. vierre und St. Juft: "Diefe begriffen, baß fie bas vertorperte Princip ber Rothwendigfeit bes Augenblide feien." Inbem er vom Sturme ber Bebertiften auf jebe Religion rebet, fügt er bei: "Die Scene bes fich bruftenben Atheismus mußte Napoleon fpater fehr gut auszubeuten, fo bag er ben Frangofen nicht ihre gallicanische, fondern eine ultramontane Rirche burch bas Concordat von 1802 brachte." Danton wird in feiner gangen Große und gironbiftischen Apathie gezeichnet und Berr S. meint : "es ift eine Frage, ob er nicht ber Mirabeau ber frangofischen Repolution batte merben und in ber Republif etwas Dauerndes batte ichaffen fonnen." Belegentlich ber Drganifation bee Beeres burd Carnot lobt Berr B. auch einmal "die unteren Daffen, den mabren Bobel, die Armen;" benn diese floben in das heer und machten Franfreich groß. mabrend im Innern die politische Freiheit fant; aus ihnen gingen alte Romer hervor, Leute wie Soche, Rleber u. A. m.

Dem enthusiaftischen Bolfebeere Franfreichs ftellt er fofort die Gegner gegenüber, die neue Coalition, die "nur aus ben niedrigften Motiven fampfen und einen Principienfampf jest gar nicht beginnen fonnen." Selbft die Schildtrager ber Freiheit, Die Englander, fommen bier fchlecht meg, benn fie find bei ber neuen Coalition. "Durch Bitt find bei ihnen Die Prozente jur Nationalfache geworden und ein einiges ftarfee Franfreich wollen fie nicht mehr"; ebenfo ichlecht die Defterreicher, "bie bie Englander nur immer um Beld preften"; am allerschlimmften aber die Preußen, die "mit ihren Roue's an ber Spipe" wenig Luft jum Rriege empfanben. Sier begegnet und ein mit ben neuesten Refultaten ber Gybel'ichen Biffenschaft fehr wenig harmonirender Ausspruch: "Die Preu-Ben gingen in ihrer Politif bereits bem Baslervertrage von 1795 entgegen, mo fie die Rheingrange an Kranfreich verschaderten, bas icanblichfte Beiden bes Boruffenthums mit feiner Ultrateutomanie!" Und weiter: "Es war ben Preußen gang gleichgultig, ob bie Frangofen ober bie Defterreicher fieaten, wenn nur Defterreich feine Bebietermeiterung errang. Die Preußen trugen burch Salbheit und treulofes Baudern wefentlich zu den Bortheilen bei, welche die Republifaner im Dezember 1793 erfochten, und in Folge beren Die Breugen bis an ben Rhein, Die Desterreicher über benselben gejagt murben."

Rachdem "Danton und Camille Desmoulins mit ihrem Riesengeiste ihren Bigmäenrichtern ihre ganze Berachtung und all ihren Spott ins Gesicht geschleubert", und ihre Köpse im gemeinsamen Sade sich gefühlt hatten, sindet herr H., daß das Schreckensregiment allmälig unnöthig wird, zumal "der dumpse Glaube der Massen an dasselbe wankte." Carnot fühlte dieß, nicht aber Robespierre. "Während dieser den Restaphysiser und Oberpriester spielte, ließ er ein Blutspstem sortswalten, das nicht bloß die Humanität, sondern auch die Politisischen, das nicht bloß die Humanität, sondern auch die Politisischen, das nicht bloß die Humanität, sondern auch weil er sich zurückzog, siel Robespierre mit den Seinigen. — Herr H. meint vom Terrorismus: "er läßt sich rechtsertigen durch Rothwendigkeit, Zesuitenmoral, Staatsraison"; und Eines muß man ihm lassen: "Er hat Frankreich vor dem Auslande

gerettet, hat Heere voll ächtrömischen Arlegsgeiftes geschaffen und ben Wust der alten Zeit weggeschafft; er hat der französsischen Revolution die Bluttause gegeben und die Araft, sehr Bieles zu ertragen, was Bonapartismus, Restauration und das Juliregiment gebracht haben, was die Zukunst vielleicht noch bringt — er hat ein gänzliches Zurücksehren zu den Zusständen vor der Revolution ummöglich gemacht." Die Zeit von 1789 bis 1794 war "eine große Zeit", jeht begann im Junern die mittelmäßige Zeit der Intrigue.

Bei ber Schilberung ber Rriegeereigniffe geißelt Berr S. fortmabrend mit Unrecht und Recht bie Berbundeten, in erfter Linie planmäßig bie Defterreicher. Rur bas Gelb ber Englander band bie Berbundeten; bem Bienerhofe mußten alle Talente erliegen, weil bas Chinesenthum in Bien nichts auffommen lagt. Defterreich bandelte wie ein fluger Raufmann, ber nur Belb und immer wieber Belb will. Minister Thu aut batte feinen urfprunglichen Ramen Thunichtgut vaffen. ber beibehalten ; er gab bem talentvollen Erzherzog Rarl Dureaustellen, bagegen bie That einem Dad, bem 3bol aller Biener Sofratheseelen; er erprefte von ben Englanbern Beib und hatte gleichzeitig Agenten bei Robespierre, "um je nach ber Größe bes Geminnes fich auf Die eine ober andere Ceite in werfen." Benn Berr B. gelegentlich bes Rudjuges Coburgs nach ber Schlacht bei Fleurus fagt : "bas Benehmen ber bfectel chifden Generale nach ben erften Ungludefallen mar flets bas Unglud ber fonft nicht aufzureibenben öfterreichischen Armeen. fo faut und unwillfurlich bei, bag fruber fich ber Bergog von Braunschweig im Champagnerfeldzug noch weit topflofer benahm, anicheinend nämlich; benn untaugbar fvielten in biefen Ariegen die Manner ber geheimen Berbindungen, unter welche Braunschweig wie mancher andere General gehörte, eine bebeutende Rolle. Berr B. ergablt feinen Buborern fein Sterbenswörtchen von ben Agitationen Diefer geheimen Berbindungen, fo febr bieß auch geeignet mare, ben mabren Thatbeftanb berzustellen. Die gebeimen Verbindungen aber wollten damals wie heute die Revolution feineswegs auslöschen, wie Lamartine irgendwo sehr richtig gesteht, sondern nur dämpsen; sie wollen die Revolution, doch so wenig als möglich von den offenen Gewaltthaten derselben!

Mit Recht brandmarkt Herr H. den Abfall von der Coalition und den Baster Frieden, den die "pfiffigen Preußen"
schlossen, als schmählichen "Berrath am deutschen Reiche", geibelt das schamlose Rühmen Haugwißens, "Preußen sei in seiner Politif stets mit Frankreich gegangen und habe dieß gezeigt", und erzählt, wie auch Desterreich keineswegs die Rolle
des Unschuldigen spielte. Seinen alten Schluß, welchen er
abermals daraus zieht und der dahin lautet: die Coalition
habe kein Recht gehabt, wider die Revolution und Frankreich
auszutreten, weil sie den Jakobinismus an Schlechtigkeit überboten habe, werden aber wohl Wenige unterschreiben, welche
im Stande sind, der Revolution ins Herz zu schauen. Die
Gegner derselben sinden eben nimmermehr Gnade vor den Augen des Herrn H.

Er läßt ben Bendeefrieg erlöschen, "weil der Jesuitismus, der Abel und das Emigrantenthum die Bauern für ihre Plane und Interessen auszunüßen suchten", und das Bolf bei all seinem Rechte auf Dummheit dieß allgemach einsah. Als die Hoffnung in der Bendee schwand, wollten die Londoner Emigranten "sich mit dem Gesindel der Bretagne vereinigen, das wider die Revolution kämpste", und endeten besanntlich auf Guiberon schrecklich.

Die zunehmende Reaftion macht herrn h. mismuthig. Best erst läßt er einem der mächtigsten Agenten politischer Bewegungen Gerechtigfeit widerfahren — dem Gelde, ber Bestechung. Best sindet er, daß "die Massen für Alles verstäuslich seien", ebenso "daß die Carricaturen der alten Zeit durch englisches Geld wiederum bedeutend wurden." Statt des Rathes der Alten und der 500, sowie statt der Pentarchie der

Direktoren hatte herr h. entweder bie Beibehaltung bedite ten demofratischen Spftems oder einen Diftator, aber einen republikanischen" proponirt, womit nach seiner Meinung fowohl der Rudfehr ber alten Monarchie, als dem Einbrochen bes napoleonischen Sabelregiments vorgebengt worden witte:

Der 5. Oftober 1795 gibt herrn h. Anlaß, jum erftenmal aussührlich über Rapoleon zu sprechen. "Er wollte für Frankreich ben Wiederaufbau bessen, mas die Terroristen vernichtet hatten, für Europa ein universelles Franzosenthum und
er, der Geistesriese, ging dabei unter, denn gegen ein neues
Weltprincip gibt es leinen erfolgreichen Kamps. Rie entsemte
sich ein Wensch weiter von seiner eigentlichen Wisson alse
Rapoleon; er hatte die Wisson Frankreichs Washington,
zu werden und besaf alle Anlagen hiezu, doch niemals begriffer seine wahre Ausgabe."

Im 8. und 9. Abschnitte, welche die Ereignisse von ber Einsehung bes Direktoriums bis jum 18. Brumaire in sich schließen, sputet sich herr h. mehr als bisher mit seinem Stoffe, und er muß dieß um so mehr thun, da er noch die Geschichte des ersten Kaiserreiches vor sich hat. Wir sonnen und muffen seinem Beispiele folgen, und beschränken und noch mehr als bisher auf das Charakteristische der Borlesungen.

Befanntlich hat Rapoleon in Italien sein ganges tahmes Gelbherrngenie jum erstenmal recht leuchten lassen, er hat die Desterreicher glänzend geschlagen. Jahr für Jahr erneuert herr H. ihre Riederlagen in seinen Collegien unter beständiger Auseinandersehung dessen, was geschehen hätte können und sollen. Riesig steht Rapoleon da, benn der Erfolg sprach für ihn; als Ausbund aller Dummheit und Berkehrtheit glänzen die Desterreicher, benn sie unterlagen. Wenn er gelegentlich behauptet, Rapoleon habe es wagen können, mit einer vergleiche weise schwachen Armee die in die Rähe von Wien vorzudringen, denn er habe gewußt, "daß die österreichische Regierung sich eher abschlachten lassen, als eine Erhebung ihres Bolles wider die Franzosen dulden würde", so widerspricht solcher Bei

hauptung unter Anderem insbesondere die Geschichte des Jahres 1809. Das Urtheil, der deutsche Raiser habe in Leoben deutsche Interessen verschachert und diesen Frieden geschlossen, weil die blutsverwandte Raroline von Reapel Frieden wünschte, front seine Erzählung des Friedens von Camposormio: "Desterreich und Frankreich versprachen sich gegenseitig zu unterstützen in dem, was seder Theil stehlen würde; auf diese Beise beschützte der letzte deutsche Kaiser das deutsche Reich!"

Der Raubzug wider ben Rirchenstaat wird mit folgenden Spothefen eingeleitet: "Die papftliche Regierung mar geiftig und materiell von jeher die schlechtefte; ein Bolf, bas mit Recht etwas will, ift unwiderstehlich, zumal gegen eine fo clende Berrichaft; bas Joch bes Repotenthums Pius' VI. mare leicht abzuschütteln gemefen und die Frangofen ichurten. Allein bie Romer haben nur noch bie Grandegja eines Bettlers an fich, ihre großen Erinnerungen forberten feit Rienzi Cola nur Frage gen gur Belt, fie thaten nichts." - In ber Gegenwehr ber Urfantone gegen bas Frangosenthum anerfennt er ein ebles Element, "fie wollten ihre uralte Rationalitat behaupten"; aber "die Pfaffen betten das Bolf auf und ließen es dann im Ctiche."- Bei ber neuen Coalition lagt er nur zwei Dachte aus Grundfat tampfen, nämlich Rugland und England, erfteres aus Sag wider die Revolution, letteres aus torpftischen und nationalen Grunden. Dagegen fampfte Desterreich nicht aus Grundsat. "Der oberfte Minifter mit ber ehernen Stirne eines alten Diplomaten war erfauft. Thugut mar bagu ba, um Defterreich burch Gold gang an England ju fnupfen." -Bon Breußen behauptet er, "ber Konig mare mit seinem richtigen Ginne gerne fraftig wiber Franfreich aufgetreten; allein er war den bedenflichften Ginfluffen preisgegeben, feine Diplomaten machten ihn lau. Go mar Preußen nicht fur bie Coalition, sondern fpielte ben Bermittler, mar in Babrbeit ein Agent Frankreiche und wurde dafür im Luneviller Frieden reich. lich botirt!"

Berben fo alle Begner ber Revolution mit ftarrer Con-

fequenz in allem ihrem Thun und Laffen misliebig beuntsellt, wird felbst der Sohn der Revolution um so weniger geschont, je mehr er seiner Mutter den Ruden tehrt: so fteht er boch zur Zeit des ägyptischen Feldzuges und des beginnenden Confulates noch in Gunsten. Es wird ihm z B. die Bergiftung der Bestranten in Jaffa gerne verziehen: man habe sie in türtischen haben nicht zurucklassen und ebenso wenig die Gesunden der Gesahr der Anstedung preisgeben konnen, und "besser war es ihre Qualen abzufürzen, um badurch die Lebenden zu retten."

herr S. folieft Die Befdicte ber Repolution bis mun 18. Brumaire mit einer furgen Betrachtung. "Diefe fomubine Beschichte (nämlich ber 18. Brumaire) war für Frankreich eine Bobltbat, eine Rrife, Die einen Diftator, einen Lofung ober Solon forberte. Aber man irrt, wenn man glaubt, bas frangoffiche Bolt babe eine bauernde Mongrchie gewollt. Seibs Thibaudau, ber fich 1789 bis 1830 gleich blieb, fab nur in ber Diftatur, in Bonaparte Beil, boch gleich bem Boffe febnte er fich nicht im minbeften nach ber Rudfehr bes Alten. Man wollte momentan Ordnung. Durch eine unbedingte Bewalt begunftigt fpielte Bonaparte Bant, um bas Alte gurudguffib. ren. Ein Geschöpf ber Revolution wider die Revolution bieß mar unmöglich; Rapoleon felbft munichte oft: : ware ich mein Enfel! Richt minder gefährlich war es, daß er Die Bolitif ber Propaganda aufgab, welche ungeheuer gewirft hatte. 3m Innern will er alle Errungenschaften ber Revolution werftoren und bas Alte jurudführen, nach Außen führt er einen Rampf wider die Rationalitäten, fo daß felbft Diejenigen, welche Jahrhunderte bindurch gefchlafen hatten, wiederum mach wurben. Un folden Unternehmungen voll Troftlofigfeit icheiterte bas Riefengenie eines Rapoleon." Wir werden bie fernere Beschichte bes Consulates und erften Raiserreichs paffenb Canb in Sand mit ber beutschen Geschichte burdmanbern.

## XI.

## Der Concordatsstreit im Königreich Württemberg und im Großherzogthum Baben.

VI. Vorbereitungen zu ber Agitation in Baben. — Die Bahlen jum Canbtag.

Bur Ginleitung ber folgenben Darftellung moge man uns noch einen Blid auf bie firchlichen Berhaltniffe im Großherzogthum Baben gestatten.

Rach bem Jahre 1848 hatte die badische Regierung ihre Berordnung über das landesherrliche Schup- und Aufsichtsrecht über die katholische Kirche nicht mehr aufrecht halten konnen. Sie hatte schon früher bestimmte Zugeständnisse gemacht, und vom Jahre 1853 ab hatte der Erzbischof in dem Kreis seiner kanonischen Zuständigkeit gehandelt, ohne die geringste Rücksicht auf die Bestimmungen einer staatlichen Borschrift, deren Rechtsgiltigkeit von der Kirchengewalt standhaft bestritten worden ist. Manche Berfügungen des Erzbischoss sind von den Staatsbehörden sörmlich anerkannt, anderen ist die Aussührung sillschweigend gestattet worden. Der Kirchenstreit hatte wohl manche Berhältnisse gestärt und sestgestellt, aber er hatte manche andere gestört oder gänzlich zerrüttet. Der Berkehr zwischen der Staatsregierung und dem Ordinariate beschänste sich auf

Mittheilungen, bie geradezu unvermeidlich waren, viele bringenben Sachen fanben feine Beachtung und in allen Dingen, welche gemiffermaßen ben beiden Ordnungen angehoren, zeigte fich ber Berfall. Das Rirchenvermogen murbe fo gemiffenhaft wie immer verwaltet, aber die Bermaltung mar eben nur eine fehr angftliche Sorgfalt fur ben Ertrag und fur bie Ausgleidung der Ginnahme und Ausgabe; fie war nur die punftliche Rubrung ber Rechnung, und felbft reiche Stiftungen haben große Cowierigfeiten gefunden, um bereit liegende Mittel fur Ausgaben zu verwenden, wenn diefe, obwohl burch den Stiftungegwed gerechtfertiget, boch nicht die gewöhnlichen maren. Bollte Die Regierung einen Pfarrer ernennen, fo verweigerte ber Erzbischof ibm bie fanonische Miffion; wollte ber Ergbifchof einen folchen einfeten, fo bielt die Regierung bas Ginfommen ber Pfrunde jurud. Darum hatten im Jahre 1854 bie beiden fich dabin vereinbart, daß bis jum Abschluffe eines Concordates gar feine Pfrunde mehr verliehen werden folle. So mar weit mehr ale ein Drittheil aller Pfrunden erledigt, bie Einfunfte fielen in ben fogenannten Intercalarfond; ber Erzbischof fonnte nicht über einen Gulben verfügen und Die Regierung verwendete bie freien Ginfunfte nach ihrem Ermef. fen ober fie verwendete biefelben gar nicht. Die erledigten Bfarren murben von Bermefern vermaltet, biefe bezogen armliche Behalte, faum groß genug, um bas nadte Leben gu friften, und wenige find es, bie nicht gezwungen maren, fich in Schulden ju fteden. Die Pfarrvermefer beforgten bie laufenbe Seelforge und zwar, barüber ift nur Gine Stimme, mit Singebung und Gifer, aber fie erlangten nicht bas Anfeben, welches ber wirflich eingesette Pfarrer besitt; fie fonnten feine Uebelftanbe grundlich beben, feine zwedmäßigen Ginrichtungen ichaffen, und wenn fie auch im Stande maren, Die religiofe Befinnung in ihren Gemeinden gu forbern, fo fonnten fie gu mefentlicher Berbefferung anerfaunt ichlechter Buftanbe immer nur wenig bewirfen. Die Beiftlichfeit mar mifmuthig, ber mohlbegrunbete Mismuth fehrte fich gegen bie Regierung und biefe mar nicht weniger ale bie firchliche Beborbe gehemmt und gelahmt.

Wenn nun auch Alles in ben bergebrachten Formen icheinbar feinen Bang ging, und wenn bas Minifterium Depfenbug-Stengel mit freundlichem Entgegenfommen Die Rirchengewalt in vielen billigen Dingen gewähren ließ, fo hatten biefe Beziehungen und hatte ber thatfachliche Buftand immer nur in dem guten Billen feine Bewahr. Die eigentlichen Begenftande des Streites waren nicht gehoben, die gegenseitigen Berhaltniffe unbestimmt und ichmanfend; jeder Tag fonnte Ausschreitungen von ber einen ober von ber andern Seite, und bamit neue Rampfe und neue Storungen bervorrufen. Besonnene munichte eine fefte Ordnung ber Dinge, also einen flaren Rechtsftand ber Rirche; und ba man an eine vollfoms mene Trennung ber Rirche von bem Staate gar nicht bachte. fo faben auch die verftandigen Protestanten ein, daß die Entwirrung ber Berhaltniffe, b. b. baß ein fefter Rechtsftand nur allein durch eine freie Bereinbarung ber großherzoglichen Regierung mit bem papftlichen Stuble gewonnen merbe fonne. 3weimal hatte ber Großbergog ben Rammern in feinen Thronreben erflat, bag Unterhandlungen im Bang feien, und biefe Erflarungen find jedesmal beifällig aufgenommen morben. Roch mabrent bes Rirchenftreites brudte bie zweite Rammer in ihrer Abreffe bie Soffnung aus: "es werde ber Regierung gelingen, auf bem Wege freundlicher Berftanbiguna die obwaltenden Digverhaltniffe in einer ber fegenbringenden Birffamfeit ber Rirchengewalt genugenben Beife zu erlebigen. ohne babei außer Ucht ju laffen, mas bie Bahrung ber Burbe und ber Rechte ber Rrone forbert." Unter ben obmaltenben Berhaltniffen fonnte unter ber "freundlichen Berftandigung" boch nicht etwa eine Bereinbarung mit bem Erzbischofe von Freiburg verstanden fenn, benn nach ber Auffaffung ber foge nannten Liberalen fonnte ber Großherzog nicht mit feinem "Unterthanen" traftiren. Ale ber Landtag von 1857 eröffnet wurde, war schon die württembergische Convention bestannt; baß die babische biefer febr ähnlich werbe, darüber konnte fein Zweisel bestehen, und bennoch hat die zweite Kammer in ihrer Abresse ausgesprochen: "sie gebe sich gerne ber Hoffnung hin, daß die nahe Zufunft eine ben Interessen des Staates und der Kirche entsprechende Bereinbarung mit dem papstlichen Stuhle bringen werde."

In den Unterhandlungen hatten die babischen Bevollmächtigten mit angftlicher Sorgfalt die Rechte ber Krone und bie Intereffen bee Staates gewahrt, und ber papftliche Stubi batte bis an die Grenze bes fanonifc Erlaubten alle mögliden Rudfichten beachtet. Schon am 20. Juni 1859, alfer noch vor dem formellen Abschluß der Bereinbarung, batte det Carbinal v. Reifach ein Goreiben an ben Erzbischof v. Bicari erlaffen, in welchem er biefem ben bestimmten Rath gab, bei Ausübung feiner Gerichtsbarfeit, befonbers in Chefachen, jeben Bufammenftog mit ber babifden Gefengebung, wie fie. bamals bestund, ju vermeiben. Mit ber Saupturfunde, ber. Convention wurden noch mehrere anbangigen Schriftftide unterzeichnet, welche fur einzelne Beftimmungen gemiffe Erlanterungen enthielten ober Beidrantungen, und gwar fammtlich gu Bunften ber Regierung, feftftellten. Richt ein einziges wirfliches Bebenten ift in biefen Beilagen überfeben und alle wentben zu Bestandtheilen ber Bereinbarung erflart\*). Db bie

<sup>\*)</sup> Diefe Bellagen gur Convention, alle unterm 28. Juni 1859 ausgefertigt, find die folgenden:

<sup>1)</sup> Infirultion bes papftlichen Stuhles an ben Erzbifchof von Freiburg über ben Bollgug ber Bereinbarung. 2) Uine Role bes Carbinal von Reifach, welche bestimmte:

a) bas ber Eribifchof ben theologischen Brofesieren nur "unter-Benehmen mit ber Argierung" bie fanonische Miffion entziehen folle; h) bie Entifferung ber Belugnise ber gemischen Commission junt Marmaling bei Breve Belugnisch ber Gemischen bes Breve

Partei ber Gothaer ben "Rechten ber Krone" biefelbe Achtung beweist, bas wird sich im Laufe biefer Darftellung ergeben.

In die gleiche Beit mit bem Abichluß ber badifchen Ber- einbarung fiel ein anderes Ereigniß, welches zwar nur einen

- 3) Eine Note bes papftlichen Stuhles, welche ben Inftanzenzug ber geiftlichen Gerichte in ber Art bestimmt, baß ber Bischof von Rollen Mottenburg zum Richter ber zweiten und ber Erzbischof von Rolle zum Richter ber britten Instanz belegirt wurde, also beutsche Bischöfe im Sinne ber beutschen Fürsten = und ber Aschaffenburger Concorsbate. 4) Eine Rote ber babischen Bevollmächtigten, welche bie erwähnten Delegationen ber beutschen Bischofe annahm.
- 5) Note bes papitlichen Bevollmächtigten, welche bie Annahme ber Erfiarung ber babifchen Regierung enthielt: baß bie eigentliche Berwaltung bes fogenannten fatholifchen, aber nicht firchlichen Bermögens von ber Regierung beforgt, bem Erzbifchof aber bas Recht gewährt werben folle, von ben Urfunden und ben Rechnungen Einficht zu nehmen, um fich von ber "Erhaltung und ftiftungegemäßen Berwendung" biefes Bermögens zu überzeugen.
- 6) Eine Rote bes Carbinale Reisach über bie Berleihung ber Bfründen. Rach Ausscheidung ber 229 Privat : Patronate wurden dem Großberzog 403 Bfründen zur Brafentation, dem Erzbischof 209 Bfründen zu freier Berleihung zugewiesen. 7) Die Gegens note der babischen Bevollmächtigten, welche diese Ausscheidung ans nahm mit dem Bersprechen, daß alle Pfründen dem sogenannten allgemeinen Concurs unterstehen sollten.
- 8) Die Schlufinote ber babischen Bevollmächtigten. Diese ents bielt bie speciellen Erflarungen ber Regierung über ben substdieren Tischtitel, bie Zulaffung ber Rlöster, über die Gerichtsbarkeit in Batronatssachen und bie weltliche Jurisdistion über Geistliche und Sachen bes Rirchenvermögens, über die Stellung ber katholischen Fafultat, bas Convist, ben Beitrag zu bem Rnabenseminar aus tatholischen Mitteln, und über die Aushehung ber Berordnungen, welche bem Bollzug ber Bereinbarung entgegenstunden.

Gregor's XVI. vom 23. Mai 1846, welches bem Erzbischof über bas Berfahren bei gemischten Ehen Beifungen ertheilt. Diese waren in ter Erzbiscese seither in lebung gewesen.

fleinen Theil ber Erzbiocese Freiburg betraf, aber fur biefe boch von großer Wichtigfeit war. Die fatholische Rirche in ben Sobenzoller'ichen Kürftenthumern mar bieber in bem Berbaltniffe geblieben, in welchem fie ju ber fruberen Regierung gestanden hatte. Der Ergbischof v. Bicari hatte fich beshalb bemuht, die Bestimmungen ber preußischen Verfaffung auch in biefem vereinzelten fleinen Beftanbibeile bes preußischen Ctaategebietes jur Beltung ju bringen, und bie Bemubungen bes greifen Rirchenfürften maren erfolgreich gemefen. Ale eben bie Convention ju Rom unterzeichnet wurde, da hatte auch ju Berlin die preußische Regierung die verfaffungemäßige Freiheit ber katholischen Rirche in Hohenzollern erklart, und im Anfang bes Monats Juli batte Die Beiftlichfeit aus beiben Kurftenthumern für die Erringung ber firchlichen Autonomie bem Ergbifchof ihren Dant ausgesprochen. Diefes jufallige Bufammentreffen durfte in der Folge vielleicht fehr bemerkenswerth erfcheinen.

In dem Großherzogthum Baden zeigte sich eine unmittelbare Folge der Convention sogleich nach deren Unterzeichenung. Die Staatsdiener, über welche im November 1853 und später im Lause des Rirchenstreites der Rirchenbann ausgesprochen worden war, wendeten sich an den Papst mit der Bitte um Aushebung der Ercommunisation. Diese Bitte wurde dem Oberhaupte der fatholischen Rirche durch die großherzogliche Gesandtschaft überreicht, und deren Gewährung wurde zugesagt, wogegen die badische Regierung die Aussolzgung der Erträgnisse der Pfründen versprach, welche den sogenannten erzbischöslichen Pfarrern zurückgehalten worden waren.

<sup>\*)</sup> Die Bischöfe ber oberrheinischen Rirchenproving hatten bekanntlich erflart, baß sie so handeln würden, als ob ihre Forderungen zusgestanden wären. Diefer Erflärung zufolge ernannte der Erzbisschof von Bicari acht Pfarrer ohne Justimmung ber Regierung. Es war dies ber Anfang des offenen Rirchenstreites. Die Regies

Der Erzbischof erhielt von bem papftlichen Stuhle auch sogleich bie nothige Beisung, und am 13. Juli 1859 wurde bie Auf- hebung des Bannes in den katholischen Kirchen des Landes verfündet. Die Regierung jedoch eilte nicht so sehr mit der Ausbezahlung der beinahe sechsjährigen Erträge der Pfrunden, und bei einem von den betreffenden Pfarrern wurde die Leistung noch an besondere Bedingungen gefnupft.

Wie natürlich wurde ber Abschluß ber Bereinbarung febr fonell in bem Lande befannt. Erfuhr man auch nur abge riffene, mehr ober weniger ungenaue Ginzelnheiten, fo mußte man boch, daß fie im Allgemeinen mit ber murttembergischen Convention übereinstimme. 3m gangen gande murbe bie endliche Erledigung des ungludfeligen Streites mit Befriedigung aufgenommen; von ber ungeheuren Mehrzahl ber Ratholiten wurde die Feststellung ihrer Rirchenverhaltniffe mit aufrichtiger Freude begrüßt, und der Großherzog ichien an dem gelungenen Bertragewerf feine besondere Freude ju haben. größte Theil ber Bevolferung begte nicht ben geringften 3meis fel an ber wirflichen Ausführung ber Convention und nur wenige leife Stimmen außerten fcwache Bedenfen. Die Bublereien für die Bildung des nationalvereins batten im Ronat August schon begonnen; \*) aber es fiel Riemanden ein, fie mit der Concordatssache in Berbindung ju bringen, eben fo wenig wollte man die ftille Rubrigfeit ber Gothaer fur bie bevorftehenden Erfapmahlen jum Landtag bemerken.

rung hinderte diese Beiftlichen nicht an der Ausführung der Seels Sorge, aber fie anerkannte nicht deren Charakter als Pfarrer, fie behandelte dieselben nur als Berweser und gab einem Jeden einen Tagesgehalt von 1 fl. 30 fr. rh.

<sup>\*)</sup> Der kefannte Aufruf ber Bersammlung zu Gisenach wurde unterm 14. August erlaffen; in diesem Monat enthielt die Karleruhers Zeistung die oben erwähnte Warnung, und es ift außer Zweisel, bas die herren zu heibelberg ihre Umtriebe schon früher begonnen hatten.

Das Comité in Beidelberg batte im Jahre 1859 ein befonbere großes Intereffe an bem Ergebniß ber Bablen; benn fonnte es fich biefes nicht fichern, fo war bas Belingen feiner Plane benn boch febr zweifelhaft. Burbe eine gemiffe, wenn auch fleine Angahl entfchiedener Danner mit Ernft und mit Sachfenntniß die Rechte der Krone und die Rechte der Rirche in ber Rammer verfechten, fo fonnte die großere Ungahl fcmanfender Abgeordneten fich ber fraftigen Minderheit anschließen; mit biefer murbe bie Regierung ftarf werben und ihre Rraft murbe ihr die Mehrheit erwerben. Die herren gu Beibelberg fannten ju genau bas parlamentarifche Wefen, um nicht biefe Beforgniß zu hegen, aber fur ihr offenes Auftreten mar die Beit noch nicht gefommen. Sie wußten febr gut, bag im Allgemeinen die religiofe Empfindung bes Boltes fich gehoben batte, baß, einige Stabte ausgenommen, Die überwiegenbe Mehrheit ber fatholischen Bevolferung die Rirche verehrte, baß fie die Bereinbarung ale einen firchlichen Aft mit bem Selbft. bewußtfenn bes Ratholifen aufnahm, und bag nur ein febr fleiner Theil ber protestantischen Bevolferung fich um bas Concordat befummerte, barin Gefahr entbedte ober Unbeil voraussah.

Die Manner zu Seidelberg wußten aber auch, daß die Maffe bes Bolfes für politische Fragen vollsommen gleichgulstig war; sie kannten die Abspannung oder die Stumpsheit, welche in der zweiten Sälfte des Jahres 1859 der früheren Erregung gefolgt war, und sie wußten, daß diese Stumpsheit ihnen freie Hand gab zur Borbereitung einer kunftigen Beswegung. Die Männer zu Heidelberg mußten daher versrühtte Angriffe auf die katholische Kirche und auf die Convention sorgfältig vermeiden, sie dursten das Bolk nicht aus seiner trägen Gleichgültigkeit herausreißen, denn eine neue Erregung hatte damals entschleden sich gegen sie gewendet. In diesem Sinne haben die Führer der Partei in den ersten Monaten nach Abschluß der Convention gehandelt. Roch in der Mitte

bes Monats September wurde in ber Generalversammlung ber fatholischen Bereine herber Tabel gegen bie Angriffe auf ben Rirchenstaat und auf bas Bapftthum ausgesprochen; ber Ronig von Sardinien und fein herr und Meifter wurden ohne Schonung behandelt, und ber Raifer von Defterreich, ber Ronig von Burttemberg und besondere auch der Großherzog von Baben murben megen ihrer Concordate gepriefen. Die Berfammlung im Allgemeinen, nicht die begeisterten, oft nicht fehr taftvollen Reben und nicht einmal die Unwesenheit bes papftlichen Runtius murben von den babifchen Blattern begei-Sogar ber Bortrag bes herrn Dr. Bug, eines Repras fentanten ber entichieben "ultramontanen" Richtung, murbe nicht berabgeriffen; daß aber die Beibelberger fich die Worte Des Brofeffors von Freiburg mohl gemerft hatten, bas wird fich im Verlaufe Dieser Darftellung herausstellen. Die politis iche Bleichgultigfeit ficherte ben Gothaern ihre erften Erfolge, und um diefe Theilnahmelofigfeit nicht zu ftoren, burften fie bie fatholische Empfindung nicht voreilig verlegen.

Die Wahlordnung im Lande Baben ift eine febr ungludliche. Die Urmabler mablen eine fleine Ungabl von "Bablmannern", an dem eigentlichen Bablaft haben fie feinen Untheil, und barum fehlt ihnen fur biefen Aft bas unmittelbare Intereffe. Die Urmabler fonnen ben Bahlmannern feine Bebingungen ftellen; fie fonnen nicht ben fleinften Ginfluß auf Das Bablcollegium ausüben; fie fonnen nicht einmal Bunfche aussprechen und fo fonnen fie niemals voraussehen, welchen Mann diefes Bahlcollegium in die Rammer fenden, fie baben oft von ferne feine Uhnung, wer ihr Abgeordneter fenn werde, und fie befummern fich wenig barum, wenn fie nicht burch besondere Umftande oder burch geschickte Bublerei aufgeregt find. Co wird nun die Bilbung bes Bablcollegiums in den Städten eine Sache ber Intrife; man ichidt ein Bergeichniß berum und die Leute ichreiben diefes auf ibre Bablgettel; ja es ift fcon vorgetommen, bag man folche fcon gang

fertig ben Urmablern jugeschickt bat. Ift ber Gemeinberath gewonnen, fo nimmt biefer bas Befdaft in bie Banbe; es aber boch etwa fehlen, fo führt man allerlei Schaaren jum Bemeindehaus, mo fie bie gemachten Bablgettel nach Befehl abgeben. Un ben fünftigen Abgeordneten ju benfen, bas fallt Diefen Leuten nicht ein. Säufig geschieht es freilich wohl auch, daß man ben "Buverläffigen" einige Freiheit läßt, indem man ihnen nur biejenigen bezeichnet, welche fie nicht mablen follen. In den Landgemeinden ift foldes Intrifenspiel freilich nicht fo ausführbar wie in ben Stadten, aber in Diefen wird die Auf-Rellung bes Bableollegiums gar oft ju Complimenten benütt. Selbstverftanblich mahlt man ben Burgermeifter und ben Oberamtmann. Diefer legt immer eine gemiffe Bichtigfeit auf biefe Bulvigung, nicht nur weil fie bas Bertrauen ber Amtsangehöris gen beweisen foll, sondern weil fie ibm auch eine unmittelbare Einwirfung auf die Babl möglich macht. In ben gandgemeinden ging die Cache wie fie von jeber gegangen bat, in ben Städten maren die Gemeindeamter faft burchgangig ben Sanden ber Gothaer, und folglich maren auch die Bablcollegien nach ihren Bunichen zusammengefest.

Erft nach Bollenbung ber Urwahlen begann bas eigents liche Geschäft bes Heibelberger Comite's; aber es mußte auch gegen die Wahlmanner sein sauberlich versahren. Hätte man jest schon ben katholischen Glauben verspottet, die Rirche geschmaht und in den Ratholisen die große Mehrzahl der Bevölsterung des badischen Landes verhöhnt, so wären in den Landbezirten die Wahlmanner stutig geworden und die Gothaer hätten ihre Candidaten nicht durchgebracht. Es handelte sich vorerst nur darum, daß man ganz allgemeine Zweisel und Bedenken erwecke, und natürlicherweise wurde die dienstbare Presse dazu verwendet. Biel häusiger als früher brachte diese Presse gewisse, meistens ungenaue Einzelnheiten der Uebereinstunft zur Dessentlichseit, und sie selbst legte die Besanntmachsung den Kirchenbehörden zur Last. Da nun zwischen biesen

und ber Regierung verabredet worden war, daß man vor der amtlichen Berfündung ber Convention von dieser nichts versöffentlichen wolle, so war jene Beschuldigung sehr gut berechenet, um Mißtrauen und Argwohn unter der Bevolkerung und selbst Zwiespalt zwischen den beiderseitigen Behörden zu erregen. Die Regierung selbst trat diesem Beginnen entgegen\*).

Ceben wir ab von ben fleinen Redereien, Lugen und Spottereien, fo ift die lange Reihe ber gothaischen Rundgebungen von einer fleinen Schrift eröffnet worden, bie in fogenannter josephinischer Auffaffung mehr gegen bie Concordate im Allgemeinen, als gegen bie babifche Convention insbefonbere, welche bem Berfasser noch ganglich unbefannt mar, fich menbete. \*\*) Diefe Schrift will gwar Bereinbarungen, jedoch nicht amifchen ben einzelnen Regierungen und bem Bapfte; fie will nicht Conventionen für einzelne Diocefen, fondern eine Bereinbarung für die gange Rirchenproving, abgeschloffen zwischen ben Rirchenbehörden und ben betreffenden Regierungen unter befimmender Mitwirfung der Bolfer durch besondere Bertreter. Sie will, daß die Gerichtsbarfeit ber Rirche von beren Beborben und ben Behörden des Staates gemeinschaftlich ausgeübt werbe, und daß besonders in Disciplinarsachen ber Beiftliden eine gemischte Commiffion untersuchen und erfennen folle. Die empfindsamen Deflamationen gegen Rlofter, Brudericaf. ten und abnliche Unftalten folgen aus ber angenommenen Richtung bes Berfaffers, man fagt eines Beiftlichen, welchen

<sup>\*)</sup> Die officiole Karleruber-Zeitung erklarte, bas bie Beröffentlichung verschiebener, theilweise ungenauer, Bestimmungen ber Convention, besonders in ber Allgemeinen Zeitung und in bem Freis burger Kirchenblatt, nicht von officieller firchlicher Seite tomme.

<sup>\*\*)</sup> Die Schrift ist erschienen unter bem Titel: "Einiges über bas zu erwartende Concordat für das Großherzogthum Baden." Aarau 1859. Druck und Berlag bei h. R. Sauerlander. 8. 47 S.

feine Saltung im Rirchenftreit in eine ganz eigenthumliche Lage gebracht hatte. Der Ton bes Schriftleins ift anftanbig, und milb, aber nirgende zeigt es eine wirfliche Renntnig ber Sache, nirgende eine feste politische Anschauung und nirgende bie Scharfe bes Berftanbes, welche bie gegebenen Berhaltniffe richtig auffaßt und beurtheilt. Die gange fentimentale Rundgebung eines unflaren Ropfes murbe feine Ermabnung verbienen. wenn nicht das eigenthumliche Borwort, unter bem Ramen ber Berlagehandlung in bem radifalen Marau, bes Schriftleins Bwed und Bedeutung ale icuchterner Borlaufer ber eigentlichen gothaischen Brandschriften geoffenbart hatte. \*) Das Schrift. lein follte Zweifel erregen, die 3bee bes Staatsfirchenthumes landläufig machen, und bamit ber gothaischen Agitation bie schwachgläubigen Katholifen zuführen, welche immerdar nur bas Beil in ber "Bermittelung ber Begenfate" fuchen. Der Berfaffer hat vielleicht felbst nicht geabnt, wozu er gebraucht morten ift.

Die Bereinbarung mit bem papstlichen Stuhle war noch von feiner Seite verfündet, und bennoch konnte die immer bestimmtere Borbereitung ber Agitation, konnten alle die offenen und verstedten Berdächtigungen eine Wirfung nicht hindern, welche aus der einfachen Kenntniß von dem Bestehen dieses Staatsaktes hervorging. Im Anfange des Monats Oktober 1859 waren die protestantischen Geistlichen in den sogenannten Diocesan-Synoden versammelt. In diesen wurde der Anstrag gestellt: von der Regierung zu verlangen, daß alle Rechte, welche durch das Concordat die katholische Kirche erwerbe, auch der evangelisch-protestantischen Kirche gewährt werden

<sup>\*) &</sup>quot;Angefichte ber firchlichen Buftanbe in Baben", heißt es unter Ansberm, "und ber fleigenben Ruhnheit, womit bie hierarchie bort aufstritt, burfte ein geringeres Daß, von Rucffichten und Bugeftanbe niffen faft geboten ericheinen. Doch fei es!

Die Berlagehandlung."

follten, foweit bieß mit ben Grunbfagen ber letteren vereinbar Diefer vernünftige Untrag murbe jum Beichluß erhoben. Db bas Beibelberger Comité es gehindert bat, bag bem Beichluß nicht fogleich eine thatfächliche Folge gegeben worden ift, bas miffen wir nicht zu fagen. Aber gewiß ift es, bag er bemfelben gar nicht genehm mar; benn er ift die Wiederbolung ber Thatfache, die fich icon in Burttemberg mit fo großer Bestimmtheit berausgestellt batte: er zeigt, baß aus dem autonomischen Rechteverhältniß der fatholischen Kirche eine freiere Stellung ber protestantischen nothwendig folge. weiterer Folge ergibt fich baraus ber Schluß, daß bie wirflich ausgeübte Autonomie einer großen Rorperschaft andere bervorrufe ober folchen, Die ichon bestehen, Die Erwerbung ber forperschaftlichen Rechte fichern, und daß diefe Wirfung um fo bestimmter eintreten muffe, wenn bie autonomifche Stellung jener großen Rorperschaft als ein Urrecht anerfannt und nicht von der Staatsgewalt verlieben ift. Solche Kolge past aber nicht zu bem Spftem bes mobernen Staates, wie bie Bothger ibn verfteben.

Die Wahl ber Abgeordneten fonnte nun nicht lange mehr ausstehen, und so wurden denn die Wahlmanner bearbeitet. Bei dieser, der eigentlichen Wahl, zeigen sich nun die großen llebelstände der badischen Ordnung noch viel auffallender als bei den sogenannten Urwahlen. Man nennt den Wahlmannern irgend einen Candidaten, sie versehren nicht mit diesem, sie kennen ihn nicht; sie wissen nichts von ihm als was man ihnen sagt, und daß man bei dem, was man sagt, lächerliches Lob und gistige Verläumdung, überhaupt die Lügen nicht spart: das versteht sich von selbst. Wan gewinnt die Wahlmanner, indem man ihnen vorspiegelt, daß diese oder jene Person, und nur diese, in ihrer Eigenschaft als Abgeordneter dem Bezirf große Vortheile erwerben oder ihm drohende Rachtheile abwenden könnte; und wenn sie für einen Candidaten nicht zum voraus Reigung oder Abneigung haben, so weiß

man bie eine ober bie anbere ju erweden, je nach Bebarf. Dan angftiget bie Bablmanner burch bie Borftellung, baß bas gange Großherzogthum, baß gang Deutschland und, wenn es Noth thut, noch mehr mit Spannung auf ihre Bablhand. lung febe, bag fie unfehlbar von ber öffentlichen Reinung gebannt murben, wenn fie ben Ginen, baf fie aber von Diefer Meinung bis jum Simmel gehoben wurden, wenn fie ben Anderen mablten. Dan weiß ben Landleuten überhaupt eine entsehliche Furcht vor ber allgemeinen Stimmung einzujagen, und als folche stellt man ihnen bas bar, mas gerade taugt, und man hat damit gar leichtes Spiel, wenn bie guten Leute schon etwa von dem Gefchrei in den Städten gehörig betaubt Die Gothaer maren von jeher Meifter in Diefer Arbeit. Einen bedeutenden Einfluß fann freilich immer ber Amtmann ausüben, befonders wenn er felbft ein Bahlmann ift. Bas er fagt, gilt ale bie Meinung und ber Bille ber "Berren in Rarlerube", und beibe bleiben doch niemals vollfommen ohne Beachtung. Der Beamte muß allerdinge bie Beifungen ber Regierung vollziehen, aber er hat am Ende wie jeder an bere Menich boch auch feine besonderen Rudfichten. Die Burgermeifter find in gar manchen Dingen von bem Amtmanne abhangig; ber Amtmann will mit ben Burgermeiftern gut fteben, diefe mit ihrem Unhang bilden ben vorwiegenden Theil ber Bablcollegien, und barum ift ber Begirfebeamte ber Debrbeit fast immer gewiß, wenn er fich mit den Gemeindevorftebern über einen Bablcandidaten vereinigt bat.

Ein beachtungswerthes Berhältniß liegt in bem Umftand, daß die Eintheilung der Bahlbezirke den Protestanten sehr merkliche Bortheile über die katholische Bevolkerung gewährt. Könnte man auch nicht durch Zahlen nachweisen, daß die vorsherrschend protestantischen Bezirke begunstigt sind, so hat man doch schon gar viele Klagen darüber gehört, daß man, wo es nicht geradezu unmöglich war, den katholischen Bezirken protes

stantische Amtotheile zugewiesen und barum nicht selten bie Eintheilung unnatürlich verzerrt hat. Dadurch will man im Lande Baben die auffallende Erscheinung der absoluten oder doch der verhältnismäßigen Mehrzahl protestantischer Abgeordeneten in der zweiten Kammer erklären.

Alle biese Einwirfungen und alle die bezeichneten Ranke tönnen mit einem Collegium, welches aus 40 bis 50 Gliedern besteht, gar wohl ausgeführt werden; aber sie wären nicht möglich für eine große Versammlung. Sie wären nicht möglich, wenn die Urwähler den Abgeordneten unmittelbar wähleten, und wenn die Candidaten diesen sich zeigen und über ihre politische Gesinnung, über ihre Haltung in einzelnen Fragen öffentlich Rechenschaft ablegen müßten. Wenn man auch nicht geradezu läugnen will, daß die zweite Kammer die wahre Meinung des Volks im Großherzogthum Baden ausdrücke, so ist es doch gewiß, daß bei einer anderen, z. B. der belgissichen, Wahlordnung diese Kammer eine andere Zusammensehung erhielte, durch welche die Wohlsahrt des Landes wohl schwerlich verlöre.

Die babische Regierung, wir sagen es zu ihrem Lobe, hat bei den Wahlen im 3. 1859 gar nichts, sie hat nicht einmal so viel gethan, als Gesetz und Gebrauch ihr gestatten. Aber eigenthümlich ist es denn doch, daß von deren Organen nicht selten gerade gegen die "klerisalen", d. h. gegen diesenisgen Candidaten gewirft worden ist, welche die Convention vertheidigen wollten, und welche darum als "lltramontane" verschrieen waren. Sollte diese Erscheinung ihre Ursache denn doch in der instinktartigen Abneigung des Beamtenthums gegen die selbstständige Stellung der Kirche, sollte die, vielleicht unbewußte, Eisersucht gewirft haben, welche in sedem autonomischen Verhältniß eine Schmälerung der Staatsgewalt sieht, mit deren Ausübung dieses Beamtenthum betraut ist. Die sogenannten Conservativen hatten keinen äußeren Bereinigungs-

Bunft; sie hatten keine Organisation, nicht einmal einen losen Busammenhang, und barum konnten sie auch zu keiner gemeinschaftlichen Thätigkeit sich sammeln. Sie erwarteten keinen Widerstand von einer Kammer, in welcher ungünstigen Falls noch zwei Drittheile ber Abgeordneten saßen, welche seit Jahren bas Realtionsministerium unterstützt, und welche die Unterhandlungen mit dem papstlichen Stuhle gebilligt hatten. So wähnten diese Conservativen ihre Sache vollkommen gesichert, die meisten ruhten, wie gewöhnlich, in ihrer trägen Hoffnungsseligfeit und die Wenigen, die sich rührten, blieben vereinzelt.

Den Gothaern war nun bas Feld ganglich überlaffen, und fie beuteten es aus mit Befchid. Gie heuchelten Die größte Berehrung für die Religion, sie sprachen mit Achtung von ber fatholischen Rirche, fie wollten beren wurdige Stellung; aber um folche vollfommen ju fichern, wollten fie biefelbe mit ben Gefegen in die rechte llebereinstimmung bringen. Agenten ber Gothaer ließen wohl manche Bedenfen entfteben; fie meinten, es muffe fich erft berausstellen, wie es mit bem Bermogen ber firchlichen Lofalftiftungen werbe, ba nach bem Concordat ber Bapft barüber verfüge; fie ließen merten, baß man mit bem Spftem ber Regierung benn boch nicht in allen Dingen gufrieden fenn fonne; aber bag man ein anderes Dinifterium wolle, bavon fagten fie fein Wort. Roch weniger fprachen fie vom Rationalverein; benn bie Bauern mußten jest icon, daß er fie preußisch machen wolle, und die Gothaer fannten die unüberwindliche Abneigung der Bauern gegen Alles, mas preußisch bieß. Die Demofraten allein batten gefährlich werben fonnen, benn fie hatten bie meiften ruhrigen Leute, Disciplin und Organisation, und fie hatten bie meiften Berbindungen im Bolf. Fur Diegmal jedoch hatte bas Beibelberger Comité von ben Demofraten nichts zu beforgen, benn fie waren mit ibm. Celbftverftanblich fonnte man bie protestantische Bevolferung viel leichter ale bie fatbolische gegen die Convention aufregen, und das hat sich das Comits denn wieder zu Rugen gemacht. Konnte es auch nicht überall die Candidaten der Gothaer durchbringen, so konnte es doch die "Ultramontanen" entfernen, und das war ihm für dieß, mal genug.

Die Bablen wurben für bas gange gand auf einen Tag festgefest, und am 18. Dft. wurden fie in allen Begitfen vollzogen. Den Gothaern mar ihr Geschäft febr gut gelungen, die "Ultramontanen" waren bis auf einige Manner ausgeschloffen; und wer die Berhaltniffe fannte, der mußte auch, daß jene in ber zweiten Rammer Die Debrheit erhalten mußten, wenn fie die Urtheilelofen an fich ju ziehen ober einjuschücktern vermochten. Die Zusammensetzung der Kammer machte aber das Gelingen diefes Manovers mehr als mahrfceinlich \*). Biele durchaus ehrenhafte Abgeordnete fürchteten wirklich eine Briefterherrichaft, andere hatte bas Schlagwort eines "Staates im Staate" beirrt, und fie maren in gutem Glauben mit ben Gothaern, beren eigentliche 3mede fie nicht abnten. Auf die große Angabl ber Staatediener burfte man nicht rechnen, benn fie hatten großentheils die landläufige Auffaffung von dem modernen Staate. Die protestantifche wohl, aber nicht die fatholische Richtung war in der Rammer vertreten \*\*), und fo ftunden die wenigen Rirchlichgefinnten ver-

ď.

<sup>\*)</sup> Die Rammer war zusammengesett wie folgt: ein Minifter (Respenauer), ein Ministerials Direktor (Junghanns), 3 Direktoren von Mittelftellen, 5 Ministerialrathe, 3 Rathe von Mittelftellen, 2 hofs gerichterathe, 8 Bezirksbeamte, 2 Abvokaten, 3 Professoren, 2 prostestantische Geistliche, ein Accisior und 10 Burgermeister. Die übrigen 23 Abgeordneten waren Fabrikanten, Kaufleute, Gutebessister, Landwirthe, Gastwirthe.

<sup>94)</sup> In Burtt emberg bilben bie Ratholifen etwa ein Drittel ber Ges fammtbevollerung, und nach biefem Berhaltniß hat man bie fianbige Bertretung ber Geiftlichkeit geordnet. In ber zweiten Ram-

In der Geschichte ber badischen Convention mit bem papfte lichen Stuhl macht sich ein Zusammentreffen verschiedener Ergeignisse bemerklich. Um 18. Oft. wurden die Ersamahlen zum Landtag in dem ganzen Großherzogehum vorgenommen; am bemselben Tage erließ der Ausschuß des Rationalvereins zu Coburg den bekannten Aufruf, und am 19. Oktober wurde die papstliche Berkundigungsbulle ausgesertigt. Diese Gleichzeitigkeit, allerdings ganz zufällig in ihrem Entstehen, hatte für den serneren Berlauf der Dinge ihre natürlichen Folgen.

Die Convention vom 28. Juni 1859 war nun ale ein Rirchengefet verfundet: man mußte bie Autoritat bes Gefetes vernichten. Der Rationalverein war als conftituirter Berein vorgegangen: man mußte bie Agitation für beffen Berbreis tung und für beffen 3mede nun ernfthaft beginnen. Die 25 geordneten waren gemablt: man mußte ju beren Bearbeitung eine "öffentliche Meinung" machen. Dan mußte allerbing noch ein wenig an fich halten, aber bie allgu angftlichen Raid fichten waren nun unnöthig geworden. Selbftverftanblich wur Me Tagespreffe vorerft bas Sauptmittel ber Bublerei, und 1 fleineren babifchen Blatter wurden beren Organe. Das Bres. Bureau bes Comites in Seibelberg gab ihnen bie nothigen Weisungen und verforgte fie, wie gemiffe auswärtigen Blatter, mit zwedbienlichen Correspondenzen. Der romifche Sof hatte Die Convention felber befannt gemacht, bie Beitungefchreiber mußten fie fennen, und weil ihnen nun die genaue Renntniß geworben, fo fonnten fie bas große Unbeil ber Bestimmungen beurtheilen; fruber hatten fie baffelbe nicht fo beutlich gesehen. Die Freiheit und die Rechte ber protestantischen Rirche waren ernftlich bedrobt, und es batte fich nun berausgeftellt, baß ber Papft die Fonds fatholischer Ortoftiftungen ju beliebigen 3meden verwenden tonne. Man mar beforgt wegen ber Dent . und Gewiffenefreiheit, benn bie Rirdenftrafen mußten doch nothwendig einen Zwang ausüben. Der Staat im Staate

wurde jest mehr herausgehoben, und besonders wurde angebeutet, daß die Concordate ein neues hinderniß seien für die beutschen Einheitsbestrebungen. Allerdings muß man 'aber zugestehen, daß diese Auslassungen noch immer die Form einer anständigen Erörterung nicht auffallend verletzen.

Die Sache rudte Schritt für Schritt vor, und schon im Anfange bes Monats November enthielt eines ber mublerischen Blatter ein formliches Programm. "Es fteht dabin", fcrieb bie Bad. Landeszeitung, "ob und in wieweit die Ctande in ihrer Dehrbeit zu ben gesetlichen Anordnungen ihre Buftimmung ertheis len werden. Rur so viel icheint gewiß, wenigstens bochft mabriceinlich, daß fie nicht zur Aufhebung aller Berfaffungsund Gefetbestimmungen, welche nothig ift, justimmen werben, und bann ift ber Papft berechtigt, von bem Concordat jurud. autreten; ameitens daß fie nicht alle neuen Befete genehmigen wurden, und bann fann die Regierung gurudtreten, weil ibr ber Boden jur Ausführung fehlt. Tritt freilich die Saupte veranderung ein, daß der Bapft feine weltliche Berrichaft verliert, fo fallen alle Concordate, weil fie einen Souverain als Contrabenten voraussegen. Groß wird ber Schaben nicht fenn, wenn bas Concordat auf die eine ober die andere Beise nicht jum Bollzug fommt" \*). Go bescheiben ober zurudhaltend diefes hingeworfene Programm auch Bielen erscheinen mochte, so hat es sich doch ber Luge bedient, um die Unwiffenheit irre ju fuhren. Die Fuhrer ber Partei gingen bamit um, ein verfassungemäßiges Sobeiterecht bes Regenten ju beschränten, und fie ließen ihre Organe von Berfaffungeanderungen fprechen, welche bas Concordat verlange, mabrend fie boch recht gut wußten, daß feine Bestimmung ber Convention irgend einen Punkt der Berfassung berühre. In diesem Programm ift von einseitiger Aufhebung eines feierlichen Bertras

<sup>\*)</sup> Babifche ganbeszeitung 1859, Rum. 256.

Major anglindiga bear fast, show the fast of the fast

## XII.

į

## Historische Novitäten.

Rriege: und Sittengeschichte ber Reichsftadt Rurnberg vom Ende bes sechszehnten Jahrhunderts bis jur Schlacht bei Breitenfeld 7. (17.) Sept. 1631. II. Theil. Bon 1620 bis 1628. Nach archivaris schen (sic) und andern urfundlichen Quellen bearbeitet von Franz Ludwig Freiherrn von Soben, fürftl. schwarzburg'schen Masjer a. D. Wit zwei colorirten Bildern. Erlangen, Theodor Blasfing 1861. 8. XII und 457 S.

Indem wir es für eine Pflicht erachten, von dem zweiten Band des oben bezeichneten Berkes, dessen ersten wir in Bd. 47 dieser Zeitschrift besprochen haben, ebenfalls eine Anzeige zu geben, können wir nicht umhin, auf die besonderen Schwierigskeiten hinzuweisen, die der Beurtheilung und Besprechung sich entgegenstellen. Wenn man nämlich von sedem Berichterstatter eine, wenn auch nicht vollkommene, aber doch wenigstens einigermaßen genügende Kenntniß des Gegenstandes, von dem das fragliche Buch handelt, erwarten darf und ein aus der Veder eines Unbesugten, weil Unwissenden gestoffenes Lob oder Tadel von keinem sonderlichen Werthe seyn kann, weil ein Solcher, in Ermanglung positiven Wissens, sich an formelle Meußerlichseiten hält, und entweder von der Nasse des ihm ganz neuen Materials in Erstaunen geseht mit vollem Runde

lobt ober auch, weil ibn berfelbe Stoff, ift er besonbers f mell nicht geborig verarbeitet, fonbern in rober Raturlich bargeboten, gleichsam erbrudt und übermaltigt, je nach Ibiofynfrasie bes Recensenten über formelle Gebrechen fla so ist bei bem porliegenden Buche eine solche Alternative i fo leichter ju befürchten, weil mit Bewißheit gefagt mer fann, daß fein Einziger die umfaffenden und mubfamen S bien gemacht bat, welche biefem Buche ju Grunde liegen. 1 ber folche Specialgeschichten ift es bei Beitem fcwieriger, gerechtes Urtheil ju fallen, ale etwa über einen "amerifanisch Befreiungefrieg", eine "frangofische Revolution" u. bgl. & handelt es fich, abgefeben von ben Thatfachen, auch um Gru fage und 3 been, die jebenfalls fur bie Discuffion einen raumigen Rampfplat barbieten; bort, bei ben Specialgefchi ten, wie es die des herrn v. Coben ift, handelt es fich ! lediglich um Thatfachen, bie berichtet, Die aber nicht bisfu merben fonnen.

Run ift gerade bie Beit bes 30jabrigen Rrieges aus b natürlichen Grunde, weil Die Dulnerischen Unnalen ibn ni mehr umfaffen, Die am wenigsten bearbeitete ber Rurnber Befdichte, und bas verhaltnismäßig gefagt Wenige, was ber von Murr herausgegebenen Chronif, in bem anonyu Werfchen Trudenbrode (Rurnberg im 30jahrigen Kriege) u fonft noch bie und ba enthalten ift, reicht nur faum bin, 1 für die Beurtheilung bes Coben'ichen Werfes eine ausreicher Befähigung ju geben; handschriftliche Chronifen aber, fo vi es beren auch gibt, find gerade von bem 17ten Jahrhunde nur febr fparlich vorhanden, und man barf unbebenflich gen, bag unter 50 faum Gine fich findet, Die über Dull (b. b. über bas Enbe bes 16. Jahrhunderts) herunterge Bon bem gangen, bis jur Uebermaltigung reichen Mater ber Berr Berfaffer aus Chronifen, Ratheverlaffen, Cta mannen, Schenfbuchern u. f. m., alfo aus lauter unant Duellen, mit bem ausbauernbften und unermubet

Bleife im Laufe nicht etwa einiger, nein, vieler Jahre gufammengetragen bat, war bieber auch nur ber allerfleinfte Theil befannt, und feine einzige Arbeit irgend eines ber fruberen Rurnberger Lofalhiftorifer liegt vor, Die an Reichthum bes Stoffes, an Beachtung ber verschiedenften, ebenfo bochften wie niedrigften Buntte bes burgerlichen und ftaatlichen Lebens, mit herrn v. Sobens Arbeit einen Bergleich aushielte. Benn bei einer fo ungemein reichen Gabe einzelne Mangelhaftigfeiten, Bergeflichfeiten vorfommen, g. B. wenn bei Tilly's Unwefenheit 1621 (p. 94) gejagt wird, er habe vermuthlich die Stadt nicht mehr betreten, und es 1624 (p. 255) beißt : in diefem Jahre fei bie Unwesenheit breier mertwürdiger Manner ju ermabnen, beren britter eben Tilly ift, und andere mehr in bas Gebiet ber Schreib. und Drudfehler ju gablenden Brithumer, g. B. Bitterholt (p. 330 Mitte) ftatt Ochsenfelber, Monche (p. 161 3. 3) ftatt Birthe 2c. - fo werden diefe Berftoge, Die einen benfenden Lefer faum ftoren fonnen, in den Augen eines billigen Beurtheilers, gegenüber bem großen Werthe bes Gangen verschwinden, und der Sag: ubi plurima nitent etc. mit vollem Rechte geltend gemacht werden fonnen. Bieber gebort auch ber Tabel, bag bas "a linea" nicht oft genug beachtet worben, und fur bas Auge bes Lefere, bas Rubepunfte municht, nicht genug geforgt ift, ein Tabel, ber allerbings gerecht und begrundet, aber boch nur gang untergeordnet ift und bem Werth ber Arbeit felbft feinen Gintrag thun fann.

Auf solche Gebrechen Jago zu machen\*), ift ber gegenwärtige Berichterftatter weit entfernt, und er begnügt sich, ba er wohl mit dem 30jährigen Kriege überhaupt, auch mit dem gebrudten Material, was Nürnberg betrifft, ja selbst einiges Handschriftliche mit eingerechnet, nicht gerade unbefannt ift, bas Quellenstudium frn. v. Sobens aber nicht durchgemacht

<sup>\*)</sup> Die Sybel'iche Beitschrift ift namlich mit biefem Beispiel vorans gegangen. Anm. b. Reb.

hat, auf die reiche Ausstattung des Werfes selbst hinzuweit Dieses umfaßt nämlich in 9 Abschnitten die Jahre 1620 1628, in welchen sich die Kriegsgefahr, die man vorher im fleinsten Maßstabe kennen gelernt hatte, der Stadt se immer näher kund gab; und wenn auch in der Rurnber Gegend keine Schlachten geliefert wurden, mit Ausnahme besonders zu erwähnenden Sturms auf Belden im 3. 16 so waren doch die unaushörlichen Durchzüge, mit welchen Frei und Keind das Nürnberger Land heimsuchten, arg genug, ies fast unbegreislich zu machen, wie eine bereits so hart m genommene Landschaft der nachher ausgebürdeten noch schweren Kriegeslast gewachsen war.

Unter "Freund" follte billig nur ber Raifer, unter "Feir feine Begner, ber Pfalggraf und wer fich biefem anschloß, v ftanden merden, und de jure mar es mohl auch fo. Aber ftete oppositioneluftige Maffe nahm fur ben Bfalggrafen B tei und veranlagte fo ben Rath ju einer Schaufelpolitif, mel feinen erfreulichen Ginbrud macht. Dem Worte nach n man allerdinge "faiferifch", aber im grellen Widerfpruch mit ftanben die ben Gegnern geftatteten Umtriebe , g. B. von bem Mansfelder, felbft nachdem ber Raifer auf ibn . einen Mechter ju fahnben geboten hatte, in ber Rabe ber Sti betriebenen Werbungen, bie Belbsendungen, welche aus 3 lien fommend burch Rurnberger Saufer ibm übermacht w: ben, die gegen ben Raifer in Rurnberg, namentlich bei Sim Salbmaier gebrudten Flugschriften u. bgl. Die einzige & schuldigung mar, daß dem Rath jur Abstellung folder Uel ftande bie Mittel gebrachen, ohne bie ber gute Bille all nichts ausrichten fann. Daß bie ben fliebenben Mansfel vor fich her jagenden Ligisten unter Tilly feine beffere Dani jucht führten als ihre Feinde, daß auch bas eigene Rrieger ber Stadt, mochten es von auswarts gefommene Soldner o Bürgerfinder und Infaffen feyn, um fein haar beffer w fann ben Anführern nicht gur Laft gelegt werben, wie n

überhaupt ben Solbaten von bamale nicht nach bem Solbaten von jest bemeffen barf. Mansfeld und Tilly thaten mas fie fonnten, um bem llebel abzuhelfen; jener übte an benen, welche in einem herrenfige ju Feucht plundern wollten, eigenhandig (S. 86) Juftig, erschoß zwei in flagranti, Die Anderen ließ er bangen, und ebenfo ließ Tilly 18 Reiter, weil fie ebenfalls ein herrenhaus bei gurth geplundert hatten, um ihr Leben wurfeln, fo daß von 9 Baaren immer ber, welcher die niedrigfte Bahl warf, gehenft wurde, die Andern frei ausgingen. Rurnberg batte man auf ber Coutt einen Schnellgalgen (Rad, Bippe) errichtet und ein bolgernes Rößlein aufgestellt; an dem Balgen murden bie llebelthater gewippt, daß ihnen die Glieder aus ben Gelenfen gingen, ihrem Leben aber nichts zu Leide geschab; dann richtete man sie wieder ein und ließ fie, meift noch mit einem Behrpfenning verfeben, laufen; auf das Rößlein, beffen Ruden icharffantig war, feste man fie, Die Beine mit schwerem Gewicht behangen, und ließ fie fo ein paar Stunden reiten; gewöhnlich machte man auch noch ihre Ramen öffentlich befannt und erklärte sie für ehrlos. Aber alle biefe Mittel verfingen nicht, ebenfo menig ale fpater bas Singen und Beten im ichwedischen Lager ber angebornen Bilb. heit und Robbeit der damaligen Raturen auf die Dauer einen Baum anlegen fonnte. Die in ber neueren Beit über Tilly's Charafter erhobene Frage, Die neuerdings burch Onno Rlopp fo erledigt worden ift, daß febes weitere Bort barüber überfluffig mare, wird burch Grn. v. Soben gar nicht berührt. und die von ihm gang einfach bingeftellten Thatfachen, das feine Leute noch ärger hausten, als ber Mansfelber (G. 102), oder baß fie nach ihrer Aussage (S. 214) feit fünf Jahren feinen Golb von ihm befommen hatten, find fur die angedeus tete Frage gang unerheblich.

Die später folgenden Kriegshaufen, bei benen man, als nun Wallenstein ein rein faiserliches heer zusammenzog, faum wußte, sollte man es fur Freund ober Feind halten, ba bie

burch Erpreffungen, Bewaltthaten gegen bas Landvolf, fibermuthige Frevel aller Urt bewiesene Gefinnung eber alles Un: bere ale freundlich mar, ftellten übrigens bas Borausgegan. in Bergeffenheit, und Diese Frevelhaftigfeit fteis gerte fich auf's Sochfte in bem 1627 auf bas Rurnbergifche Städtlein Belden von dem marfgräflichen, aber in faiferlichem Dienft ftebenden Rriegevolf unternommenen Angriff, wozu ber einzige plausible Grund mar, daß der Pfleger Christoph Baldftromer fich beharrlich weigerte, ihnen, um baselbst einen Dufterplat ju errichten, Die Thore ju öffnen. Der am 19. Dai von ber marfgräflichen Rauberbande en gros unter ihrem Unführer Daniel Rleinebraitl gemachte Sturm wurde von bem madern Bfleger, ber über nicht mehr als 86 Mann, ju beren Bewaffnung nicht einmal Baffen genug ba waren, verfügen fonnte und ber muthigen Burgericaft, wobei felbft bie Weiber nach Rraften halfen, fo jurudgefchlagen, bag bie mehr als gehnmal fo ftarte Schaar ber Feinde abziehen mußte, gange Bagen mit Todten und Bermundeten mit fort nahm, eine giemliche Angahl im Stiche ließ, und die Stadt fich bis gu ber am andern Tag von Rurnberg fommenben Sulfe halten Br. v. Goben bat biefen Einzelfall icon 1844 in einer fleinen Monographie behandelt, und er verdient auch wegen der Mannhaftigfeit der Bertheidigung befonders bervorgehoben ju werben. Bon anbern friegerifden Ereigniffen, welche in Rordbeutschland und am Rhein sich begaben, hatte Rurnberg nur gleichsam folche Budungen ju empfinden, wie fie bei einer Bunde auch der von ihr nicht unmittelbar bes troffene Theil bes Korpers verspurt: Durchauge, Die fdmeres Beld fofteten, und bennoch Allen, Die nicht hinter feften Mauern wohnten, Diffandlungen und Ungemach aller Art brachten. So famen 1622 auch Rofafen, Die Konig Sigmund von Bolen bem Raifer ju Sulfe geschickt hatte, auf ihrem Buge an ben Rhein und gurud burch bie Rurnberger Begend. Die folgenden Jahre maren rubiger; als aber Ballenstein bem Rais

fer ein Heer aufstellte, mußte die Stadt wiederholt mit ihm Berträge, um gegen schweres Geld sich Befreiung des Rurnsberger Gebiets zusagen zu lassen, abschließen, ohne daß diese Zusagen gehalten wurden.

Bei aller dieser Unsicherheit war Rürnberg boch ber Zufluchtsort einer Menge theils aus Böhmen und Desterreich,
theils vom Rhein her Flüchtiggewordener, die ungefähr so
wie in neuerer Zeit die aus Schleswig-Holstein Bertriebenen
in den deutschen Ländern überhaupt, damals in Nürnberg
Schut und Aufnahme fanden. So wurde namentlich Mag.
Zacharias Theobald. Prädisant aus Schladenwald in Böhmen,
Geschichtschreiber des Husstenkrieges, 1621 in Nürnberg aufgenommen, eine Zeitlang als Lazarethprediger verwendet, dann
als Pfarrer nach Krastshof gesett, und später als Prosessor
der Mathematif nach Altdorf bestimmt, vor welcher Stelle er
aber 1627 starb.

Die von Brn. v. Goden aus ben Stadtrechnungen mitgetheilten Summen über Die burch Die Rriegeruftungen erbeischten Ausgaben, Die boch nur als außergewöhnliche und unvorhergesehen ju betrachten find, geben von dem Ctaatehaus. balt ber Stadt einen fehr vortheilhaften Begriff. Ausgabe und Einnahme schwantte jahrlich zwischen 3 bis 5 Millionen Gulben (1622 g B. 4,505,900, 1626 bagegen 2,288,718, bie andern Jahre fteben zwischen biefen Summen in der Mitte), bie man ausgab, aber auch einnahm, und bamals (mas allerbings auffällt) immer ohne Deficit, aber auch ohne Reft abichloß. Unter ben Ginnahmen maren Die von Kurften, Stab. ten u. f. w. gezahlten Intereffen fur bargeliebene Belber febr bedeutend; ber Bindfuß flieg nie über 5 pEt., felten mar er niedriger (ber Rurfürft von Maing gabite für 20,000 Gulden halbjährlich 500 fl., die Stadt Braunschweig für 20,000 Thas ler à 1/2 fl. jährlich 1500 Gulden). Unbegreiflich aber find bie neben ben enormen Summen, mit benen man fich bie Rriegenoth vom Salfe halten wollte - wie benn bie Abmen-

bung bee friedlandischen Rriegevolfe 1625 (p. 290) 113,831, bie Roften fammtlicher Durchzuge (p. 291) 129,500 fl. betrugen — noch außerdem für bas tägliche Bedürfniß aufgewenbeten Belber. Schon die fogenannten Ehrungen, womit man Bafte empfing, die mit Bein, Fifchen, Saber beschenft murben, Bofale und andere Rleinobe befamen, fofteten alle Jahre etwas Ansehnliches, und boch mar die Stadt noch im Stande, nicht nur armere Burger ju unterftugen, ober gelehrte Arbeiten zu belohnen, wie Daulner am 12. Febr. 1625 für feine Chronif (p. 293) 600 fl., Die brei Schreiber, Die in funf Jahren das Werf mundirt batten, 235 fl. befamen, wozu noch der Einband, ber auf 14 fl. ju fteben fam, gerechnet merden mag sondern auch auf andere Unternehmungen einzugeben, wie auf bas 1628 gebaute Fecht - und Romodienhaus, bei welchem nun auch Schauspiele unter freiem himmel gegeben wurden (p. 436), womit man allerdinge die Absicht verband, durch ben Ueberschuß ber Einnahmen bem Spital aufzuhelfen, und auch wirklich ichon im erften Jahre 3300 fl. babin abgeben fonnte. Chenso ift die am Beter - und Paulstage 1623 ftattlich begangene Feier ber von R. Ferdinand II. ber Universität Altdorf ertheilten Brivilegien, Doftoren ber Medicin und ber Jurisprudeng creiren gu burfen, ein Zeichen, wie man biefe faiserliche Onabe auf murbige Beise ju begeben feine Musgabe icheute. Bugleich fieht man, bag bie Ctabt fich boch immer bewußt mar, an bem Raifer ihren achten und rechten herrn ju haben, und wenn fie fpater porübergebend in eine andere Stellung hineingebrangt murbe, fo erlag fie ber Uebergewalt ber Umftanbe.

An einzelnen Zügen, welche bas innere Leben fennzeichenen, ift bas Buch besonders reich. Man glaubte bamals noch, bem Emporstreben der untergeordneten Stände, die es zunächst auf Gleichstellung in Kleidung und andern Aeußer-lichfeiten abgesehen hatten, durch sogenannte Hoffartsgesehe Einhalt thun zu können, wiewohl ein widerspenstiger Geist

sich für und für fund that. Ebenso schritt man gegen fleischliche Bergehungen sogar mit Leibes und Lebensstrasen ein; ber eflatanteste Kall war die mit dem Schwert vollzogene hinrichtung der reichen und mit den vornehmsten Geschlechtern verwandten Kaufmannswittwe Barbara Schlumpfin am 17. Oft. 1620 (p. 12). Indessen ließ sich durch solche und ahnliche Maßregeln die auch sonst verwilderte Zeit nicht andern, mochte ja gerade die Häusigseit der Eriminalstrasen gegen den sittlichen Eindruck, den man von ihnen erwartete, abstumpsen.

Wir brechen, um nicht ben Bericht über bie Gebühr auszudehnen, hier ab, indem wir nur noch ber an Kurfürst Darimilian von Bayern 1627 abgetretenen Gemalde Albrecht Durers, gewöhnlich die vier Apostel genannt, eigentlich bie vier Complexionen bes Menichen vorftellend, gebenfen, über welche (p. 392) ausführlich berichtet wird. Der gange Bergang wird jeboch erft vollfommen aufgehellt durch die vom Ardiveconservator Baaber in feinen Beitragen jur Runftgeschichte Rurnberge Beft 1, 12 ff., 2, 41 und Beil. III. gegebenen Mittheilungen. Die von Brn. v. Coden feinem Buche beigegebenen Bilber find: 1) ein Junfer ju Rog aus jener Beit. 2) Chriftian Scheurl, ale er 1625 aus Franfreich fam, beibe fur Trachtenfunde von Intereffe. Der Berr Berfaffer bat auch biedurch gefucht, bem Bublifum gefällig zu werden, und es mare febr unbillig, wollte man nicht auch biefe, fo wie feine gesammte Bestrebung bantbar anerfennen, und ibm fur bie Fortfepung Diefer fleißigen Arbeiten alle erforderliche Rraft und Befundheit munichen.

## XIII.

## Beitläufe.

Die ruffische und preußische Anerkennung Italiens — was man bavon halten foll? Der Stern bes Imperators und ber lette Bersuch Defterreichs.

Sagen wir es furg: Die vom Czarthum bem thatfachlis den Bestand ber italienischen Revolution gewidmete Anerfennung bedeutet feine forbernbe Menberung, mahricheinlich fogar Das Gegentheil für Diefe lettere. Aber fie bedeutet viel für Rußland, noch mehr für ben Imperator und am allermeiften Ebenso verhalt es sich mit bem Sinn und ber Tragweite der preußischen Anerkennung. Sie macht den italienischen Rohl nicht fett; aber fie bedeutet viel fur Preußen, noch mehr fur ben Imperator und am allermeiften fur une. Bon Seite Ruflands ift die diplomatifche Wiederanknupfung mit Turin bas Siegel feines Einverftanbniffes mit ben nach. sten Zielen der frangösischen Politif; der Imperator und der Cjar, die beiden find endlich handelseins. Comeit ift es zwar mit Preußen ficher noch nicht gefommen, aber boch ichon weit genug. Die zweite beutsche Dacht bat ihren Befcheid von vornherein ben Entichließungen Ruflands untergeordnet; man wollte in Berlin bas Ronigreich Italien anerfennen ober nicht,

je nachdem Kurft Gortschafoff biesen Schritt für angemessen erachten wurde ober nicht. Man hat somit in einer europälsschen Principiensrage auf die preußische Selbstbestimmung, ja auf das eigene Urtheil einer Großmacht, freiwillig verzichtet, und sich damit begnügt, im Gesolge Rußlands dessen Schleppe zu tragen. Das zeugt nicht von großartigen und verschlagenen Plänen, aber es zeugt von jener Schwäche und Haltossigfeit, der man Alles zutrauen darf, und die gerade das uns berechenbarste Moment in der gegenwärtigen Weltlage ift.

Ehe wir die vorangeschickten Gage naber begrunden, mode ten wir die Lefer bitten, dem Stern des Imperators überhaupt noch einen Blid zu widmen. Wie oft schon bat die liberale Beltweisheit, fo g. B. eben noch megen Derifo, uns verftdert: endlich fei bas napoleonische Gestirn am Erbleichen, ber Dann habe ben Scheitelpunft bes Bludes und feiner Erfolge überschritten, es gebe bergab mit ibm und zwar rafc. Es ift mabr, daß er noch lange nicht über alle Berge, ja die größte und gefährlichfte Schwierigfeit von ihm noch gar nicht berührt ift. Aber biefe liegt gang und gar auf bem Gebiete ber inneren Politif; auf bem ber außeren fällt täglich mehr jebe Möglichfeit ju Boben, an einen erfolgreichen Wiberftanb gegen ibn ju benfen. Allerdings fieht ibm ein halsbrechenber Sprung unter allen Umftanben bevor, und er ftraubt fich vergeblich gegen bas unerbittliche Geschid. Aber feine Dacht. bie von menfchlichem Willen abhangt, bat ihm biefes Ungemach geschaffen; bie Dacht naturnothwendiger Entwidlungen allein, wogegen Dienschenfraft nichts mehr vermag, bedroht ibn. Die fteigende Zerrüttung ber Finangen, überhaupt bie gange volfswirthschaftliche und sociale Ausgestaltung ber Brundfage von 1789 bilben ben Stein bes Anftoges für ibn. Sonft bat er weiter nichts zu fürchten. Was Menschen vermochten, ift Mb les geschehen, um ibm in die Bande zu arbeiten; er ift groß geworben, weil die Anderen flein maren. Er mag, ja er wird als tragifche Berfon enden, aber nicht an ben übermunbenen L.

Standpunften der Rabinetspolitifer; die Palafte bedroben ihn nicht mehr, fondern die Souterrains.

3mei Bludsfälle in Einer Boche wie bie Rieberlage ber nordamerifanischen Unionearmee vor Richmond und die ruffifch-preußische Anerfennung - bas bezeugt, bag bie Miffion bes Gewaltherrichers noch lange nicht erfüllt ift. fich feiner Berlegenheit mit ber Erpedition in Merifo gefreut: wenn aber die nordamerifanische Union ihre Aussichten auf Die Unterjochung ber Gubstaaten verliert, bann fann gerabe Die frangofifche Stellung in Merifo von unberechenbarer Bich. tigfeit werden. Bon biefer Bafis aus mag er, mit ober obne vorgangige Intervention gegen die unnachgiebige Rriegewuth bes norblichen Radifalismus, Die Gudunion in fein Intereffe gleben, ohne bag er fürchten mußte, Die Staaten ber alten Union in bie Arme ber englifchen Bolitif gu jagen. Go anaft-Ild fich bie Staatsmanner in London feit ber Trentangelegenbeit gehutet haben, ihren Collegen in Bafbington fernern Intag ju Ungufriedenheit und Diftrauen ju geben, fo ift bod ber Danfeehaß gegen England ju alt und ju glubent, ale baß er nicht bie erfte Belegenheit jum Ausbruch ergreifen follte. Be befchamenber bie Rieberlage ber rabifalen Bolfetribunen im Burgerfrieg fenn wird, befto lebhafter werben fie bas Beburinif empfinden, die Scharte an England auszumegen und im brittifchen Rorben fich fur ihre Berlufte im Guben ju ente icabigen. Bergeffe man nur nicht, bag bie englifche Stellung in Nordamerita bloß fo lange ficher mar, ale bie zwei geogravbifchen Barteien mit ben biametral entgegenftrebenben Intereffen fich innerhalb bes Congreffes bas conftitutionelle Bleich. gewicht hielten. Biele haben bas bezweifelt und bie Trennung ber Union als einen Bortheil Englands betrachtet; aber bie Thatfache burfte boch endlich Alle eines Befferen belehrt haben, bag man in London es vorzog, wehrlos ben grauenvollen Buftanben einer Baumwollen-Bungerenoth ju verfallen, the man einen ginger fur bie Entlaffung ber Subftaaten aus Bem Unionsverbande rührte. Trosdem hatten die nördlichen Rabifalen im Congreß kaum ihr Uebergewicht befestigt, so machten sie jenen haße und neiderfüllten Zolltarif, der den hochwichtigen amerikanischen Handel Englands todtschlagen muß. Gelänge es dem Imperator nun gar noch, den Merikanern den Anschluß an eine constituirte Südunion zu empfehlen — denn was soll eine unmittelbare Beherrschung jenes ungeheuren Gebiets durch Frankreich! — so gewänne letzteres einen natürlichen Alliirten von unschätzbarem Werthe jenseits des Oceans und im Rücken Englands; und die nächste Kolge wäre, daß die Nordstaaten es als ein unverbrüchliches Gebot des amerikanischen Gleichgewichts ansehen würden, ihrerseits lieber heute als morgen die brittischen Canada's zu anneriren.

Dhne 3weifel ift Rorbamerifa ein politischer Faftor geworben, ber in feiner europaifchen, inebefondere in feiner napoleonischen Rechnung mehr außer Acht belaffen werben barf. Run gilt Rufland befanntlich feit langer Beit ale bie von ben amerifanischen Staatsmannern vorzuglich begunftigte Dacht ber alten Welt, und es ift nicht unmöglich, baß feine guten Dienste in Bashington in dem neuen Einverständniß mit bem Imperator mit eingeschloffen find. Jebenfalls bat bie ruffifche Anerfennung bes italienischen Ronigs in oftlicher Richtung eine über Italien weit hinausreichenbe Tragweite, und barf bas transatlantifche 3mifchenfpiel nicht überfeben werben, wenn man bie vom Glud und Beschid bes Imperatore um England und um und berum gezogenen Keuerfreise in ihrem ganzen Ums fang ermeffen will. Enger und enger brangen fich biefe feurigen Birfel auf uns jusammen : bas bedeutet ber biplomatische Schritt Ruglands und Breugens. Bald werden uns bie Flammen über bem Ropf jufammenichlagen. Das anerfannte Italien ift die simpelfte Rebensache; Die Sauptsache aber liegt barin, bag bie zwei Dachte, welche bie Thaten bes Raubfonige anerfennen, felber in ihren Gingeweiben revolutionar fenn muffen, bag es fur fie fein Bertragerecht - ale beffen europaischen Schützer sich König Wilhelm I. vor brei Jahren noch erflart hat — und fein Bollerrecht mehr geben fann. Beer jum neuen Italien Ja sagt, hat feinen Grund zu einem neuen Orient und einem neuen Deutschland Rein zu sagen, sobald nur ber Umfturz bem egoistischen Interesse bes Gefragten zu bienen scheint.

Bon vier ber großen Mächte sehen wir jett officiell bas Princip bes internationalen Rechts ausgeopfert und die Bolitif des eigenen Interesse, mit anderen Borten das europäische Faustrecht an die Stelle gesett. So wollte es der Imperator. Gelänge es ihm auch noch, die österreichische Regierung von der traditionellen Politif des Rechts abs, und in die allgesmeine Interessen-Politif hineinzuziehen, dann wäre der Triumph des napoleonischen Gedansens vollendet, der lette Rest der Legitimität vernichtet, das Gottesgnadenthum begraben.

Defterreich wehrt fich bis jest gegen bie Bumuthung; es bat einen letten Berfuch gemacht, ber bitteren Rothwendigfeit ju entgeben; bas ofterreichische Anerbieten, fofort bem Bollverein beigutreten, ift nichts anderes als diefer lette Berfuch; wir muffen mablen zwischen Preugen, bas ber napoleonischen Rartenrevifion tagtaglich weniger Cowierigfeit in Ausficht ftellt, und zwischen Defterreich, bas fich noch ftraubt, nicht auf Grund seiner Intereffen, sondern auf Grund bes legitimen Brincipe. Der Imperator, Rugland, Breugen, die Fortidritte. partei, ber Rationalverein, fie alle wetteifern in glubenben Betheuerungen, wie gut fie es bei ber Anerfennung Italiens mit Defterreich meinten, und wie glangend es fich ber alten Monarchie lohnen wurde, wenn sie endlich ihre trabitionelle "Sauspolitif" ale total veraltet erflaren, ben übermundenen Standpunkt ber Legitimitat verlaffen, und von Deutschland ebenfo wie von Italien fich gurudziehen wollte, auf ihre naturliche Bafis in Befith-Agram. Was werben wir entgegen verfprechen? Berben wir die deutsche Tragweite bes ruffifchepreuflichen Afts auch nur burchschauen, und wenn ja, werden wir in dieser Zeit, wo alle politischen Ariome wie taube Ruffe hinfallen, noch immer wohlgemuth fortfahren, auf das Ariom hin zu fündigen: Desterreich kann nicht von uns lassen?

Wir sagen also, nicht Italien sei das mahre Ziel ber ruffisch-preußischen Anerkennung, sondern dieser Aft habe seine eigentliche Bedeutung für England, insoferne er die feierliche Grablegung der westlichen Allianz anzeigt, und vor Allem für und Deutsche in den Mittelstaaten und das deutsche Berhältniß Desterreichs. Alle diese Puntte werden wie von selbst sich ergeben, sodald wir nur einmal genau nachsehen, was es heißt, das Königreich Italien unter den gegenwärtigen Umstänzben diplomatisch anzuerkennen.

Wenn die italienische Stellung bem Imperator fonft gar feinen Bortheil brachte, fo mare ber icon groß genug, bag fie die Aufmertsamfeit aller oberflächlichen Politifer in Guropa von feinen mahren Blanen abzieht. Da ift ein ewiges Binund herrathen, was er wohl mit Italien vorhaben moge, mabrend es fur ihn felber langft bie lette Frage geworben ift. Bur bas framerifche Senforium und ben confessionellen ganatismus Englands fteht freilich Italien ftete obenan auf ber diplomatischen Tagebordnung; daß dieß aber so ift und daß bie englischen Minister bem mächtigen Rachbar bie gleiche Schwäche mit ihnen gutrauen, beweist eben nur, daß ber brittifchen Ration nicht nur die Baumwolle, fonbern auch ber politifche Berftand auszugeben beginnt. Die Lage in Italien ift für ben Imperator nie ein Selbstzwed, fonbern immer nur Dlittel jum 3mede gemesen. Darum ift es auch eine bocht muffige Frage: ob die Anerfennung von Seite Ruglands und Breußens mit oder ohne Bedingungen erfolgt fei? Der Schritt ift einfach erfolgt, weil ber Imperator ihn haben wollte und wie er ibn haben wollte; die beiben Dachte fonnen ibn nur so und nicht anders verfteben, wie er ihn verftund. Als er

aber vor etwas mehr als einem Jahre das Königreich Italien anerkannte, geschah es allerdings nicht ohne Bedingungen; an diesen werden die zwei nordischen Großmächte offen oder stillschweigend participiren und daran gerade so lange sesthalten, als er daran sesthält. Wer die Sache anders ansieht, verräth blutwenig politischen Blick. Der herolsche Aft von Petersburg und Berlin hat weder den Vistor Emanuel noch den Ratazzi besestigt, wohl aber die französische Stellung in Italien, und zwar vor Allem gegen die Zumuthungen und die Gelüste Englands.

Um 12. Marg b. 36. hat ber Minifter Billault in ber frangofischen Legislative ben Brief vorgelefen, in welchem ber Imperator bem Raubfonig von Turin Die Wiederaufnahme ber biplomatifchen Beziehungen am 12. Juli v. 36. angezeigt bat. Es ift nicht zu viel gefagt, bag ber Cardinier barin ungefähr in gleicher Beife als Ronig von Italien anerfannt wird, wie er ale Ronig von Berufalem langft anerkannt ift. Der herr und Meister in Baris conftatirt ausbrudlich. bag feine Anfichten benen ber Turinischen Dajeftat miberfprechen. indem er glaube, bag politische Umwandlungen ein Werf ber Beit feien, und bag eine vollständige Aggregation nur von Dauer fenn fonne, soweit fie burch bie Affimilation ber Intereffen, ber 3been und ber Bewohnheiten vorbereitet ift. "Mit Ginem Borte, ich meine, bie Ginheit hatte ber Ginigung folgen, aber ihr nicht vorhergeben muffen." Allerdinge, fahrt er fort, feien bie Italiener bie besten Richter über bas, mas ihnen paßt, und ibm, bem aus ber Babl Bervorgegangenen, ftebe es nicht au, baran ju anbern; ba aber eine Regierung immer burch ihre Untecebentien gebunden fei, fo febe er fich genothigt, einen Borbehalt für bie Bufunft zu machen. "3ch muß alfo frei beraus erflaren, bag ich trop ber Anerfennung bes Ronigreichs Italien meine Truppen in Rom belaffen werbe, fo lange Guer Majeftat nicht mit bem Papfte ausgefohnt find, ober so lange ber beilige Bater bebrobt ift, in seine noch übrigen Staaten reguläre ober irreguläre Streitkräfte einbringen zu sehen." Wenn man diese Aeußerung des Imperators, die er durch seinen Minister bei der Abrestdebatte noch besonders befrästigen ließ, vor Augen hat, wie ist dann noch ein Zweissel möglich an der Clausel der ruffischen und preußischen Anserkennung? Natürlich haben die zwei Mächte ihren Vorbehalt in den Tuiterien abgeschrieben; nur mit den Motiven werden sie nicht das Gleiche gethan haben. Denn sie haben weder römische Antecedentien auszuweisen, noch werden sie gleich dem aus der Vollswahl Hervorgegangenen die Polen und Finnen, die Rheinländer und Westfalen als "die besten Richter über das, was ihnen paßt," erklären wollen.

3mar hatte wohl ber Aft ber Anerkennung bie norbifche Diplomatie auch bann nicht viel mehr lleberwindung gefoftet, wenn ber Imperator ingwischen ben Borbehalt vom vorigen Jahre hatte aufgeben wollen. Auch bas "confervative" Dinifterium in Berlin batte fo feine Aufgabe, ben Elementen bes Fortfcritte ju fcmeicheln, um fo ausgiebiger erfüllt. Das ift aber gerade das Bedeutsame, daß der Imperator ben Schritt ber Rorbmachte veranlagt bat auf Grund feiner un veranberten romifchen Bolitif. Daburch bat er biefe nambaft geftarft; ju ben alten Bormanben feines Berbleibens in Rom fommt nun noch der neue hingu, daß er ja den nordischen Rabineten Bort balten muffe. Er war bieber unermudlich, Borichlage jur "Berfohnung" amifchen bem Bapft und bem Rauberfonig in Rom anzubringen; mas fann er bafur, bag er nie eine andere Antwort erhielt ale bas altbefannte non possumus, und daß endlich mehr als 300 Bischofe und über 4000 Priefter auf ben Ruf bes beiligen Baters nach Rom eilten, um gleichfalls ju fagen non possumus? England hatte gewaltige Unftrengungen gemacht, ben Imperator ju überzeugen, bag es ja auf die vorherige "Berföhnung" gar nicht ankomme, und Die Bustimmung bee Papftes feineswege nothig fei; es brauche eben gar nichts, als die Franzosen aus Rom abziehen zu las-

Alles vergebens; icon in einer Depefche vom 28. Dara brudte Lord Cowley feine Bergweiflung baran aus, baß es je gelingen werbe, die Frangosen aus Rom hinaus zu disputiren. Darauf antwortete Graf Ruffel am 2. April mit zorniger Refignation: nun benn, aber lange fonne ein foldes Spftem fic unmöglich behaupten, benn "es ift ben Marimen bes Bolferrechtes und ben Bunichen bes italienischen Bolfes zu bireft entgegen." Diefe Spottgeburt von einem Minifter, gegen ben felbft ein Napoleon noch ale bas Mufter ber Babrheit und Gerechtigfeit ericheint, verfteht barunter bas neue "Bolferrecht". welches England überall burchführen mochte, nur mit Ausnahme ber jonischen Infeln und ber Turfei, Irlands und Inbiens, Reuseelands und brittifch Amerifa's. Ift aber ber 3mperator nicht viel mahrhafter und consequenter, wenn er erflart, daß die allgemeinen Grundsate in der Politif überhaupt um ihre Geltung gefommen feien\*), und jebe Dacht nur mehr au verfahren habe nach Daggabe ihrer Intereffen ? wiß mare es ihm febr peinlich, wenn babei ein unabwenbbarer Conflift zwischen seinen Intereffen und ben englischen entflünde; inzwischen bereitet er sich vor, indem er nicht nur seine maritimen Ruftungen fortfett, die nie größer und foftematischer waren als jest und alle Ersparungen bei ber Armee breifach aufgebren, fonbern fich auch mit benjenigen Dachten vereinigt, beren Intereffen mit ben frangofischen am beften übereinzufommen scheinen, auch in - Rom!

Alle europäischen Mächte, bie fatholischen sowohl als bie biffentirenben — sagte Minister Billault in ber benfwürdigen

<sup>\*)</sup> Auch ber von ber freien Bolfsabstimmung ift nicht ausgenommen! "Denn", fagt Minifter Billault in ber Abrestbebatte, "wenn 3. B. bas Königreich Bürttemberg burch einmuthiges Plebiscit fich an Rufland verschenken wollte, wurde wohl Europa biefen Bunsch ber württembergischen Bevölferungen fich vollziehen laffen"?

Abrefbebatte vom vorigen Märg - find einverftanben mit ber Beidung bes beiligen Baters, weil fie einsehen, wie ungebeuer viel bavon abhangt fur die Rube ber Belt; wenn Enas land allein anders denft, so liegt ber Grund darin, daß es sich wenig Rummer macht um ben Frieden ber Welt, und nichts im Ange bat , ale ben perfonlichen Befichtepunft feiner Bolitif, ben perfonlichen Befichtepunft feiner Confession." bestomeniger batte Balmerston faum einen Monat spater bie Rectheit, vor bem Parlament Franfreich belehren ju wollen, baß beffen Berbleiben in Rom nicht nur eine Berletung bes Grundfages ber Richtintervention, fondern auch gegen die mah. ren frangofischen Intereffen und gegen bie bes Bapftes felber, mit Ginem Borte eine "furgfichtige Bolitif" fei"). Die Rach. welt wird einft mit Erftaunen Die Dummbreiftigfeit bemerfen, womit biefes England und fein bornirter Liberalismus Die italienische Angelegenheit und inebefondere die romische Beltfrage behandett haben. "Auf bem Wege ber Discuffion ober ber Borftellungen", wie Lord Cowley felbft in feiner Depefche vom 28. Marg fagt, glaubten fie einen Rapoleon um die Früchte der blutigen Schlachten von 1859 betrugen zu fonnen; ihr beuchlerisches Geschmat vom "Bolfswillen" und "Richtin-

<sup>\*)</sup> Eine Einsendung bes conservativen Blattes Morning Herald, gezeichnet von einem "Diplomaten", trifft ben Ragel auf ben Ropf mit folgender Bemerkung gegen die Rebe Balmerstons: "Der Presmier sollte boch wiffen, baß er bem Beifall bes Angenblicks zu lieb gerade das gethan bat, was den von ihm empsoblenen Schrift unmöglich machen muß Rennt er ben Charafter des französischen Boltes so wenig, daß er benft: der Kalser fönnte, auf den Befehl des Premierminifters des protestantischen England, das beinahe einsstimmige Botum seiner gesetzehnden Kammern ganz unbeachtet laffen? Dieser (englische) Borschlag ift in zwei Seisionen nachelns ander eingebracht worden, und jedesmal hatte er für sich nur diesessen fünf Stimmen von Deputirten wohlbefannter republisantsscher Gefinnung".

tervention" follte ibm ben archimebifchen Bunft weggieben, auf welchem fußend er bie italienischen Geschicke in seiner Sand balancirt! Freilich, mas tonnten fie auch jum realen Erfate Richt einmal die Insel Sardinien; Die englischen anbieten? Intereffen im Mittelmeer batten bieß niemals gebulbet, wenn man auch über bie rachsüchtige Entruftung ber theuern Freunde Albions, Magini und Garibaldi, batte binmegfeben wollen. Uebrigens mare Die icone Insel auch weitaus fein genugenbes Aeguivalent gemefen; es hatte minbeftens Ligurien und Genua bingutommen muffen, ober eine napoleonische Dynaftie in Reapel. Lauter Unmöglichfeiten für biejenige Dacht, welche Die herrschaft im Mittelmeere nicht verlieren will, so unmoglich, bag man felbft in bem galle, wenn bie verzweifelnben Reapolitaner fich ploglich in Maffe zu ber ichleichenben Bropaganda ber Muratiften schlagen, und burch ihren unanfecht. bar ausgebrudten Bolfswillen bie Dynastie Murat auf ben Thron erheben wollten - auf Die bewaffnete Dazwischenfunft Englands mit Sicherheit rechnen burfte.

Rurg, England verlangt vom Imperator eine unberechenbare Conceffion, und fann boch nicht ben minbeften Breis bafür gablen. Aber fonnte es auch fogar bie Burudführung ber Murate nach Reapel, Diefen fürzeften Schritt gur Bermanblung bes Mittelmeeres in einen frangofifchen Binnenfee, julaffen, felbft bann noch mare eine Dreitheilung Italiens mahricheinlicher als eine völlige Breisgebung bes Papftes. Denn bie Stellung Franfreiche ju Rom ift nicht nur eine außere Dachtfrage, fondern auch eine innere Spftemfrage von der größten Tragweite. Es find nicht die Frangofen in Rom, sondern die Ratholifen in Franfreich, welche über bie Sicherheit bes beiligen Baters machen mit einer Respett einflößenben Beharrlichfeit und Energie. Diejenigen Elemente bingegen, welche mit England im Difmuth über die Erhaltung bes Reftes weltlicher Berricaft wettelfern, find zugleich bie allbefannten Tobfeinde ber napoleonischen Dynastie, ober Bratenbenten wie bet rothe Bring. Sie wurden unter Umftanben auch mit ben englischen Antriquen jur Untergrabung bes imperatorischen Thrones wetteifern, und ihre Arbeit mare halb gethan, wenn Rapoleon III, ben Bapft fallen ließe. Denn die Abschaffung ber weltlichen Macht liefe allerdings auf eine ungeheure "liberale Reforme bewegung" binaus, Die Erifteng bes 2. Dezember aber mare mit biefer unverträglich. Der Imperator mußte fich benen in die Arme werfen, welche bas Defret feiner Abfegung in ber Tafche tragen, und nur bas Datum noch nicht ausgefüllt baben. Es ift unmöglich, fagte Forcabe in ber berühmten liberalen Revue, bem Papfte bie weltliche Berrichaft ju nebe men, ohne daß burch einen unmittelbaren Rudfclag die "breitefte politische Freiheit" Die frangofischen Inftitutionen burchbringe, icon beghalb, weil nur in ihr die fatholische Unabbangigfeit einen Erfat finden fonnte. Gehr mahr, aber nicht verlodend für ben Imperator! Cein Bunich und fein Bortheil, aber nicht ihr Berbienft ift es bemnach, wenn Die zwei Rordmachte ben Statusquo in Rom explicite ober implicite fic vorbehalten baben.

Der römische Statusquo bedeutet aber ben Statusquo in Italien überhaupt und den Entschluß der ihn anerkennenden Mächte, gegen jeden Angriff der mazzinisch-garibaldischen Partei, wenn man in Turin desselben nicht Herr werden sollte oder wollte, selber handelnd auszutreten. Wir haben nie besweiselt, daß dieß die zur definitiven Ordnung der europäisschen Dinge die wahre Politik des Imperators in Italien sei. Wenn er jest die zwei Rordmächte in diesem Sinne das Konigreich Italien anerkennen läßt, so thun sie ihm den Dienst, für ihn auszusprechen, was er selbst, in zwedmäßiger Erinnerung an die geschwornen Carbonari-Eide und durch die Erssahrung über die Rache der geheimen Sesten belehrt, nicht geradezu aussprechen mag. Seine Politik in Italien ist es, mit der Rußland und Breußen sorten engagirt und compromititit sind, und ihm sallen die Bortbeile m. Kür's Erke

gibt es ba Anlag zu einem verbindlichen Compliment gegen bas Wiener Rabinet. Fur's 3meite fann man bie beiben Machte porschieben, sobald es gelegen erscheint, ber gegen bas beuchlerische England übernommenen Berpflichtung ber Richtintervention ein Ente ju machen. Fur's Dritte läßt man ben Rrater ingwischen in fich felbft ausbrennen; Die italienische Revolution ift lofalifirt; Die unabhangigen Barteien berfelben muffen fich jur bochften Buth aufgeftachelt fühlen; baburch wird die monarchische Revolution in Turin beschäftigt und gelahmt, und bas "freie Italien" ift wieber fo gut wie nicht vorhanden auf ber Lifte ber europäischen Faftoren. England hat - bas allein erflart feine fonft unbegreifliche Bolitif barauf gerechnet, an ber neuen Großmacht bereinft einen wichtigen Allieten zu erhalten; ber Imperator meinte, mit "Italien frei bis jur Abria" an ben Rhein ju gelangen. Rachdem ibm bie Rläglichfeit ber Turiner Wirthschaft biefe Rechnung verborben batte, mußte fie um fo mehr ben Englandern für immer burdsftrichen merben. Unter Ricafoli mar ber englische Befandte Sir James Bubfon ber eigentliche Regent Reuitaliens, und mit steigendem Berdruß faben die Tuilerien auf beffen "fpftematische Intervention". Balb aber wird die englische Politik in Turin nicht mehr ju neiben fenn, wenn fie vor ber verzweifelten Babl fteht zwifden ber monarchifden und anarchifchen Revolution. Denn mit beiden gut Freund ju fenn wie bieber, beibe ju unterftugen und beibe ju bezahlen, bas geht naturlich nicht mehr, wenn die beiden fich einmal in grimmigem Rampfe anfallen und gerfleifchen.

Diese Wendung ber Dinge wird burch die geschehene Anertennung sicherlich gefordert. Db nun die Bedingungen in bem von une angegebenen Sinne wirflich formulirt, oder ob bloß Buniche ausgesprochen worden sind, ob die Borbehalte veröffentlicht oder verheimlicht werden follen — die Folgen werden sich fühlbar machen. Schon larmt Garibaldi über das "Ungläde" der rufflichen Anertennung. Man ergibte von für-

mifden Scenen amifden Minifter Rataggi und bem Rauberfonig, ber fic ben Bumuthungen ber Dachte burchaus nicht habe fugen wollen, weil fie ihn unmittelbar ine Berberben führen wurben. Baren die Scenen noch nicht da, fo werden fie fommen, benn man wird fich in Turin fpftematisch vor die Babl gestellt feben : entweder ein frangofisch-gesinntes Ministerium ober fremde Intervention. Anders ausgebrudt beißt die Alterentweber Erhaltung bes Statusquo und Banbigung Baribalbi'e; bann hat man es aber mit ben unabhangigen Parteien zu thun, welche fehr wohl wiffen, bag ihnen feber Stillftand por ben außerften Bielen tobtlich fein mußte; ober Einverftandniß mit diefen Barteien, bann aber folgt die Colliften mit ben Machten. Die Einigung aller revolutionaren Parteien und geheimen Geften Italiens mare bas Brogramm Englands und Biftor Emanuels, aber fie ift feineswegs bas Brogramm Franfreiche. Wer baran zweifelt, barf nur beachten, wie der halb mahnsinnige rothe Bolfsheld täglich ärger über ben "Rrebeschaden" ber frangofischen Bolitit, über ben "Defpoten aller Defpoten" icaumt und mutbet, ja ben ebele muthigen Befreier von ehebem, weil er "die Rechte Staliens mit ber Dacht und mit ber Luge unter bie Suge tritt", mit bem italienischen Schwert bebrobt.

Gleich nach bem Tobe bes unübertrefflichen Betrügers Cavour war noch ein englisch gesinntes Ministerium Ricassoli möglich. Die Geschichte dieses Kabinets gibt den Maßsstab für das steigende Basallenthum der Turiner Regierung. Ricasoli war sest entschlossen, die Einigung der kosmopolitischen mit der monarchischen Revolution durch Rachgiebigkeit gesgen die erstere durchzusesen und zu erhalten. Das Gegensparlament der Aftionspartei, vor dem Ratazzi jüngst unversholen seine Furcht erklärte; und das ganze Ret der von Genua aus dirigirten Bereine hat Ricasoli vor dem Parlament als untadelhaft gesehlich anerkannt. Er hat die berühmte Neußerrung Antonelli's an Thouvenel: "daß der Papst zwar mit dem

Turiner Rabinet gebrochen habe, mit bem italienischen Bolfe aber auf bem beften Buge ftebe", benütt, um jene gewaltigen Daffentundgebungen burch gang Italien anftiften ju laffen, von benen er wohl wußte, daß fie mit Bermunichungen bes Bapftes und Antonelli's beginnen und mit "hoch Maggini". "Rieber mit Franfreich" endigen wurden. Ale endlich die Aftionspartei in Genua ihre große Berfammlung hielt, wo Baribaldi felbft ben Mazzini ale moblverdient um's Baterland erflaren ließ, und ben Auftrag übernahm, beffen Burudberufung bei ber Regierung zu bewirfen - ba eignete fich Ricasoli ben Antrag an, fein Leibjournal verfundete, daß Italien feinen Proscribirten mehr haben burfe, und die Rammer fab bem Rudberufungebefrete für ben alten Affaffinen entgegen. boch batte fich ber ftolge Baron verftiegen, vor beffen "bartnadiger Mauleselnatur" selbst Biftor Emanuel Respett hatte; aber siehe ba! ein peremptorischer Befehl aus Baris, und ber Minister mar augenblicklich gestürzt. Richts ift von allem feis nem Hochmuth übrig geblieben ale ble unerhörte Frechheit feis ner Circulardepesche vom 3. Januar, wo er fchrieb: "die moralifche und materielle Lage Italiens hat fich fortmabrend gebeffert : Ordnung und Rube herricht überall von einem Enbe ber Salbinsel zum anbern." \*) Un Die Stelle bes wirklichen

<sup>\*)</sup> So schrieb tiefer heres ber Lüge in bem Augenblicke, wo bie offisciellen Register feststellen, bag tie Stadt Reapel 12,000 politische Gesangenen beherberge, barunter 4000 Frauen, die Brovinzen aber 47,000, jebe Provinz also ungefahr 3500; baß serner im Jahce vorher 15,600 Personen beiberlei Geschlechts ohne Urtheil und Recht erschoffen, 19 Stadte und Plecken als bourbonisch gessinnt geplündert und verbrannt wurden. — Rapoleon selbst hatte am 21. Juli an Fleury geschrieben: "Die Rachrichten aus Reapel sind ganz dazu geeignet, der italienischen Sache alle rechtlichen Menschen zu entfremden; . die Bourbonen haben etwas Aehnliches niemals gethan". — Befanntich Reben heute noch 17 Schüber-

Fanatifers und verbiffenen Sektirers Ricasoli aber trat die advokatische Bedientenseele des kleinen Schacheres Rataggi.

Ricasoli siel, weil er die monarchische Revolution mit der unabhangigen Bolitif ber fosmopolitischen Geften vereinigen wollte, Ratagi fann fich nur balten, inbem er im Begentheil bie beiben Elemente ftreng auseinanderhalt. Sonft trifft auch ibn ber Blip aus den Tuilerien. Aber Biftor Emanuel ift bamit nicht zufrieden; mit feinem groben Bauernverftand fieht Diefer Menfc boch fo viel ein, bag er mit ber Revolution fteht und fallt, diefe aber ihrem Befen nach feinen Stillftande. und Orbnungeruf fich gefallen laffen fann. Daraus erflart fich auch, wie es icheint, die ehrlose Beschichte mit ber vereis telten Carnico - Expedition, wo Garibaldi fomobl ale Rataul gleich betretenen Buben mit Großmauligfeiten und fleinlautem Läugnen abwechselten. Der Rauberfonig wollte wohl die Brobe machen, ob er nicht noch einmal mit einem ficilischen Buge burchfame \*), ben man erft verläugnen, im galle bes Erfolgs aber fich aneignen fonnte; Ratazzi hingegen scheint fich um Die Sache nur intereffirt ju haben, um fie in Baris ju verrathen. Satte er babei bie Absicht, bie monarchische Revolu-

und 90 Infanteriebataillone in Reapel, um fich bie "von einem Enbe ber Salbinfel jum andern herrichenbe Ruhe und Ordnung" ju betrachten!

<sup>&</sup>quot;) Darum konnte Garitalbi an ble Benetlaner schreiben: "Hunder!stausend italienische Soldaten folgen uns". Gleichzeitig soll es auf eine Expedition nach Griechenland und der Derzegowina abgesehen gewesen sewn, um von da aus eine Emporung in Ungarn zu ersreichen. Raum hatte man aber in London bavon Wind, so legte England in Turin sein Berbot ein (aus Sorge für die "treffliche Constitution" des franken Mannes, die Palmerston jüngst gerühmt hat), ebenso wie der Imperator gegen den Angriff auf Desterreich sein Duosego sprach. Man sieht daraus, wie wenig der "Biedersmann" jemals im Stande ware, es seinen beiden großmächtigen helsersbelsern recht zu machen!

tion mit ber fosmopolitischen unbeilbar zu verfeinden, fo ift ber 3med erreicht. Die Buth ber lettern über die frangofie fche Schlepptragerei ber erftern fennt feitbem feine Grengen. Magini bat feierlich die Acht über bas Turiner Befen ausgesprochen, fast gleichzeitig mit bem Urtheil ber Bifcofe in Rom über ben Rauberfonig. Magini bat biefen zu dem gemacht, mas er ift; von Maggini ftammt die 3bee und Ausführung bes "Ronigreichs Italien", welches bie Nordmächte jest anerfannt baben; er bat ben Unebrenmann nach Gubitalien geführt und er, ber Republifaner, bat Alles an einen Ronig gegeben gegen bas einzige Berfprechen, bag biefer nach gefchebener Annerion bes Subens mit aller Macht gegen Rom und Benedig gieben werbe. Das Alles ift in bem berühmten Briefe Magini's vom Januar 1861 ausbrudlich ftipulirt worben. und nichts bat die Turiner Regierung gehalten, ja fie thut ber frangofifchen Politif Schergendienfte gegen bie italienischen Batrioten!

Garibaldi feinerfeits nimmt wenigstens noch ben Biftor Emanuel aus, er bezeugt bei jeder Belegenheit fein Ginverftanbniß mit ibm. Aber ber Bartei fcheint biemit wenig gebient zu fepn. Mag immerbin ber rothe Bolfsbeld als eingestandener Republifaner ben Ronig als feinen Freund empfehlen und diefer felbft erflaren, bag er nach geschenem Einheitswerf auch einer italienischen Republif nicht im Bege fteben murbe: er ftebt eben als frangofifcher Bafall ber Rronung ber Revolution in Rom und Benedig fattifch im Bege. Richts ift bezeichnenber fur die Stimmung in ben Reihen ber Regierung ale bas furchtsame Rlagen, welches bie Bartei ber monarchischen Revolution auf einmal über bie "geheimen Befellfchaften" erhebt, "Ja", fagte Ratagi am 6. Juni vor bem Parlament, "ich habe Furcht vor biefen geheimen Gefellichaften, burd beren Ungeftum bie Gefdide bes Lanbes compromittirt werben tonnen". Die bezeichneten Glubs hatten aner-

fanntermaßen die Revolution und die Annerionen gemacht; fie hatten, wie jest mehr und mehr eingestanden wirb, alle Collegien für die Parlamentemahl beherricht \*); aber fie hatten die monarchische Revolution in Turin nicht befonders ge-Warum ift das jest übereinmal anders geworden? Celbft bem Baribaldi wird nun von dem beutschen Coo ber Mailander Perseveranza fein "beißblutiges Freimaurerthum" bas ibn zu einem politischen Rubrer unfabig vorgeworfen, mache \*\*). Die monarchische Revolution in den Logen oftrovirt ben elenden Cordora jum Großmeister ber italienischen Maurerei; ber bobe Rath aber im Drient von Balermo ftellt ibm, bem von Baribaldi einft aus Sicilien ausgewiesenen. eben diesen Guribaldi als oberftes haupt entgegen. Während die fosmopolitische Revolution diefen ihren "Weltcapitan" in bellem Bahnsinn als auf Erden mandelnden Gott buchftablich anbetet, sucht die monarchische ihn nach Caprera gurudgunarren, und "unfern Gott" abermals wie vor einem Jahre unter Bolizeiaufficht zu stellen. Bor zwei Jahren, nach den schändlichen Siegen im Rirchenstaat, bat die Turiner Bartei triumphirend erflatt, Die Beit ber Berichworungen fei jest vorbei, Die ber Conftituirung fei gefommen. Woher nun ploglich die auffallende Furcht vor den fonft fo überaus nüglichen geheimen Gefellfcaften und ihren fichtbaren Sauptern? mober ber Sag mis ber bie Begeuregierung und bas Rebenparlament in Benua, bas fich ruhmen fann, ber achte Ausbrud bes italienischen Bolfogeiftes gegenüber ber "unfähigen und fervilen Majoritat"

<sup>\*)</sup> In Neapel seinen fie auch gang allein gewählt zu haben, benn nach ben wohlüberlegten Behauptungen Lord Normanby's im engs lischen Oberhaus, ließen fich von ben 8 Millionen Einwohnern bes neavolitanischen Beftlandes überhaupt nur 25,000 Mann zu ben Parlamentswahlen herbel.

<sup>\*\*)</sup> Gabbeutiche Beitung vom 12. April b. 36.

in Turin, machtiger als febe Regierung und jebem Dien rium über ben Ropf gewachfen gu feyn?

Die Antwort, bente ich, fann nur Gine fein: Die A feinbung amifchen ber monardifchen und ber tosmopolitifi ober republifanischen Revolution ift eine vollendete Thatfa bie liberal-bemofratifche Union bat ein Enbe; ber bewaffi Busammenftog amifchen ben wiberftrebenben Theilen ber 4 beitepartei, mit anbern Borten bie Anarchie, ift nur m eine Frage ber Beit, und bie Remefis fdreitet eilenben gu Mazzini bat bem ehrgeizigen Cavour schlecht ober perfit at then, ale er ibn zwang mit bem fubalpinifchen Ronigreich nicht zu begnugen, fonbern auch nach beiben Sicilien und ! Rirchenftaat auszugreifen. Daburch bat fich bie monardi Revolution eine Reaftion geschaffen, Die für fic allein unüberwindlich mare, bie nicht nur ben graufenhaften @ gerfrieg in Reapel unterhalt, fonbern auch in Tostanet, Marfen und allen annezirten ganbern Gin reaftionar-Meeile Blatt nach bem anbern bervorruft, jum forechenben Rein mas das mahre, im Gangen brave Bolf über bas Tre bes vornehmen Logenpobels aller Art benft. Aus biefem ftand folgte natürlich eine Schwäche ber Turiner Regiere welche fie mehr und mehr bem Belieben bes Imperators terwarf, und biefer fab fein Intereffe barin, ber Bewegir bie Bugel bes Stillftanbs vor ihren letten Bleien anguleg Darum behandelt ber wuthende Garibaldi nicht mehr Del reich und die Priester, sondern ben "Schlächter von Par als ben grimmigften Beind Italiens, welchen er öffentlich einer neuen sicilianischen Befper bedroht. Go bat fich in 1 bangnifvoller Bechselwirfung die Einheitspartei in furcht rem Saß gespalten; Die enttaufchten Republifaner foreien I Berrath, ber focialiftifche Bobel brullt Tob ben Signori's 1 allen Reichen, und in bem Moment, wo bie Spannung ärgsten ift, ba verftartt ber Imperator noch ben von genbten Druck, indem er Rufland und Preußen einen folchen Buftand der Dinge anerkennen läßt, so wie er es gethan. Das ift unzweifelhaft Del in das Feuer des italienischen Dampsteffels; die innen tobenden Geister werden den Reffel sprengen, wenn der Imperator nicht bald ein Bentll öffnet. Db er es aber thun wird oder nicht, das hängt ganz und gar von der Entscheidung Desterreichs ab!

Es wird viel bin und ber gerebet, ob man bem Aft ber zwei Dachte eine gegen Defterreich freundliche ober feindliche Auffaffung unterlegen muffe. Bang überfluffige Dube! Die zwei Machte fommt es überhaupt nicht an, fowenig als bei ben Bedingungen, welche fie in Turin gestellt ober nicht gestellt haben follen. Der Imperator allein entscheidet über bie Auffaffung gegen Defterreich, und fie wird freundlich ober feindlich fenn, je nachdem fich bas Wiener Rabinet zu ben Bedürfniffen ber napoleonischen Bufunftepolitif ftellt. - Gine weitere Berfion lautet: Rugland habe fich die italienische Sulfe im Drient ausbedungen. Belder Unfinn! Wem fann benn bie monarchische Revolution in Italien irgend noch behülflich fenn, fei es im Drient ober anderemo, und was hat Rugland überhaupt heutzutage im Drient von fich aus zu bestimmen ? Es eriftirt nirgende mehr in ber Belt eine politische Gelbft. bestimmung über bie großen Fragen bes Jahrhunderts, ausgenommen in ben Tuilerien. Wenn man glaubt, bag ber Car ben Aft feiner Anerfennung bes "Königreichs Stalien" mit der brobenden Rrifis in der Turfei in Berbindung gebracht habe, fo liegt bem eine einfache Berwechslung ber Berfonen ju Grunde. Der Imperator ift es, ber bieß gethan bat, und zwar nicht mit papiernen Abmachungen, fondern furz und bundig auf bem thatfachlichen Wege.

Er wird bas Bentil bes italienischen Dampffeffels offnen und - ob es nun ben Englandern lieb ober leib fei - beffen bollischen Inhalt an die venetianischen Grengen, über bie Abria binuber nach Dalmatien, nach ber Bergegowina, nach Briechenland gundend fich ergießen laffen, wenn man in Bien nicht endlich zur Ginficht fommt, bag bie ofterreichifchen Intereffen im Drient und - benn es fieht traditionell und nach allen Regeln ber politischen Logif feft, bag bie internationale beutsche Frage ein integrirender Theil der orientalischen ift! am Rhein, ich fage, daß die öfterreichischen Intereffen im Drient und am Rhein mit ben frangofischen nicht nur nicht in absolutem Widerspruch fteben, sondern fogar febr leicht zu vereinbaren find. Rommt man aber in Wien zu biefer Ginficht: erfennt man, daß die Berrichaft des Salbmonds in Europa conserviren zu wollen, ein Ding ber Unmöglichfeit ift, bag es in ber gegenmärtigen Beltlage nur Gine Dacht gibt, mit ber. meil ihre Politif ber Feind bes menschlichen Geschlechtes ift. eine Bemeinsamfeit ber Intereffen, eine mabre Intereffen-Bolitif nicht mehr gedacht werben fann; gesteht man fich im Wiener Rabinet endlich, daß es nur bem Imperator gegeben ift, alle ichmebenten Fragen jur Bufriedenheit aller Theilnebe mer ju lofen, die eines guten Willens find - nun, wogu bedürfte es bann noch ber Unterftugung eines Biftor Emanuel und eines Garibalbi? Die Aufgabe bes Imperators mare es bann vielmehr, bafur ju forgen, bag bie unvermeibliche Erplofion bes italienischen Dampffeffele ohne Beschädigung bes tieben Nachbars jur Linfen verlaufe.

Das ift ber Ginn bes Schrittes, wie ihn bie französische Bolitif von Geite Ruglands veranlaßt hat. Gin Beweis bes Einverständniffes beiber Mächte über die türfische Frage ift er gewiß. Er bezeichnet bas Ende ber seit fünf Jahren vom Imperator beliebten Schaufelpolitif zwischen Rußland und England, welche bas leibhafte Chenbild bes orientalischen Ans

tagonismus biefer beiben Dachte mar. Unablaffig wechselte bie Erfaltung amifchen Paris und London ab; ein imperatorifder Sandedrud an ben unnaturlichen Allierten an ber Themfe gog bas verbrießliche Schmollen an der Newa nach fich, und fobald wieder ein Barifer Sonnenblid auf St. Betereburg fiel, verdüfterte fich ber politische Horizont in London. Als ber 3me perator an Berfigny fchrieb: "Balmerfton und ich werben uns verfteben", ba erblagte Furft Gortichafoff, bag nicht er ber Ehre gemurdigt marb, ber andere ber zwei "Taschendiebe" zu Endlich, ale Rugland und ber Drient murbe genug waren, fchlug ber Imperator ein, und die ruffifche Anertennung Biftor Emanuels ift das Bundesstegel. Sie ift zugleich bas feierliche Begrabnig ber meftlichen Alliang; England mag fich porfeben von biefer Stunde an! Alles bas ift unameifelbaft; gewiß ift aber auch, daß bem neuen Bundesvertrag nicht ein rusifiches, sondern ein frangofisches Concept zu Grunde lies gen wird. Dan ift ju Betereburg nicht mehr in ber ftolgen Lage zu fordern, sondern man hat nur anzunehmen, was Franfreich edelmuthig genug ift zu bieten.

Bare das Cjarenreich nicht fläglich herabgekommen, so hätte es doch wenigstens vermieden, jum sichtbaren Zeichen sur die Auflösung der westlichen Allianz und für den Aufgang der russtich, französischen gerade die Anerkennung der Thaten Biktor Emanuels sich aufdrängen zu lassen. Das bleibt für den verzüngten "Hort des Conservatismus" immerhin, wie man sich auszudrücken pflegt, ein starkes Stück. In alten Zeiten hat man sich mit dem Blut des geripten Arms dem Teusel verschrieben; das Czarthum hat sich mit dem Blut seiner geschlachteten Ehre dem Imperator verschrieben. Oder hat die Welt schon vergessen, welche Bande intimer Allianz und persönlicher Freundschaft den Czarenthron an die Boursbonendynastie in Reapel knüpsten, wie unerschütterlich König Ferdinand noch während des Krimstriegs — freilich unbedacht

genug! - ju Rugland fand, und burd biefe Berfeindung mit ten Westmächten ben erften Grund jum Untergang feines Saufes legte, mabrend Sardinien durch perfiden Berrath an Rufland in bemfelben Rrimfrieg fich in die Parifer Conferens einschmuggelte? lleberall in ber Welt, auch in Rugland felbft. find diese Thatsachen noch in frischem Andenfen, und nun betrachte man den ruffischen Dant! Der Cjar anerfennt bas Konigreich Italien, mit anbern Worten bie Ansammlung bes Raubes an allen italienischen Dynastien, und inebefonbere an ber foniglichen von Reapel, ale eine gu Recht beftebenbe Thatfache; er fragt nur bescheidentlich an, ob bem armen Ro. nig Frang, bem Opfer ber ruchloseften Berrathereien, Die je Die Welt gesehen, nicht etwa fein gestohlenes Brivaivermogen berausgegeben oder verzinst werden fonnte; und er machte fic im llebrigen bereit, einen blutigen Cialbini, ben Bombarbeur von Gaeta, ale außerorbentlichen Botichafter bee Rauberfonige zu empfangen. Es ift wahrlich Jammerfchabe, bag ber Sohn diefer Centung im letten Moment noch rudgangig werben mußte! Es liegt fo auch im Intereffe bes Imperatore. Je mehr bie großen Bertreter ber alten europäischen Ordnung fich mit Schmach bebeden, befto glangenber rechtfertigt fich feine Absicht, ber lettern ein Ende zu machen, besto leichter wird endlich fur Jebermann ber Abschied Mußland bat fich burch feine Selbsterniedrigung in ber That um ben Imperator verdient gemacht, und ihm eine furchtbare Rache an ber "beiligen Alliang" verschafft.

Noch ein anderes Angeld hat das Czarthum für die franzöfische Allianz eingezahlt, und zwar im Königreich Polen. Indem es den Großfürsten Constantin als Statthalter nach Warschau sendete mit der Aufgabe, großartige Reformen einzuführen und das Möglichkte zu thun, um die Polen zu befriedigen, ift es zweifelsohne den Bunschen Frankreichs entgegengesommen. Allerdings war der Bersuch zugleich ein Gebot

ber unerträglich geworbenen Buftanbe, und Riemand wird ben gludlichen Ausfall verburgen wollen. Sat man fich ja auch nicht geschämt, in Turin ale Preis ber Anerfennung hauptfach. lich die Behinderung ber polnischen Bropaganda bortselbft fich Tropbem ift es mahrscheinlich, daß die ruffiauszubedingen. iche Politik in Polen auf dem halben Wege nicht stehen bleiben fann, sondern entweder den Fuß wieder jurudziehen, ober in's Unberechenbare voranschreiten muß. 3m lettern Ralle wurde die Alliang Franfreiche felbstverftandlich immer inniger und - verhangnifvoller merden; mer die leidenschaftliche Enme pathie ber Frangofen fur Polen fennt, ber begreift jedenfalls, bag Rugland fich wenigstens ben Unfchein einer grundlichen Spftem Menderung in Bolen geben mußte, um ber frangofts ichen Unnaberung gewürdigt ju merben.

Aber immerhin kann bas Czarthum ber Ehre nicht fo völlig murbig werben, bag bie Beiben auf gleichem guße ge meffen werden durften. Die Leiftung fallt allgu überwiegenb auf Franfreich; ja Rufland ift ju fcmach, ale bag ber 3mverator mit beffen alleiniger Sulfe überhaupt einen allgemeinen Rrieg magen fonnte. Es ift bieß ein febr michtiger Bunft, ber, mas die Schmache Ruglands betrifft, eines weitern Beweises gar nicht bedarf. Es ift bier nicht ber Ort, um ben innern Berfall ju beschreiben, ber fich, und zwar ausnahms. los von innen beraus, in überraschend ichneller Entwicklung bes Carenreichs bemachtigt bat, fo daß die Truppen über die Brenge fchiden bereits Die eigene Erifteng auf's Spiel fegen Rur auf Einen Bunft wollen wir bier aufmerksam machen. Bur die ruffische Armee bat feit bem Rrimfrieg, alfo feit vollen feche Jahren feine Refrutirung mehr ftattgefunden; mahrend die Corps burch Abgange aller Art, ja burch außerordentliche Reduftionen gelichtet wurden, ift ihnen fein Mann jugegangen. Und mas noch bemerfenswerther ift: wollte bie Regierung jest endlich refrutiren, so murbe fie, nach dem Urtheil aller Kenner bes Landes, nichts Geringeres als einen allgemeinen Bauernaufstand befahren. Denn nach der Ansschauung der Bauern war die Militärpflicht die schwerste Last ihres leibeigenen Zustandes, und wenn jest der Czar, nach seinem unbedachten Liberalthun seit 1856, die Conscription wiesder vornehmen lassen will, so wird ihm dieß vom Landvolf so ausgelegt werden, als ob er die faum ausgehobene Leibeigenschaft wieder einführen wolle, und das wäre, bei der ohnehin ganz unsertigen Lage dieser schweren Angelegenheit, Feuer in das offene Pulversaß.

Wenn aber Rußland ale Dilitarmacht ju einem Angriffe-Rrieg faum mehr zu rechnen ift, mas hat bann ben Imperator bewogen, eben jest bie lange hinausgezogerte Alliang mit biefer Macht jur Bahrheit werben ju laffen? Denn eine Babrheit ift fie, da die italienische Anerfennung von Seite Ruflands fonft unmöglich batte eintreten fonnen. Bir miffen feine andere Antwort auf jene Frage, als daß der Imperator bie Macht ber ruffifchen Diplomatie und ihren leider altbegrundes ten Ginfluß in Deutschland, inebesondere auf Breußen gu icha-Ben weiß. Nichts lage mehr in feiner fchleichenben, im Grunde feigen Art, als wenn er auf bem Bege ber Intrife, ohne allgemeinen Rrieg, ju feinen Bielen gelangen fonnte. bas ginge febr mobl, wenn Rugland Breugen berumbrachte, und wenn es ber politischen Runft ber napoleonischen Berführung felber mit Defterreich gelange. Es erübrigte bann ber Rrieg mit bem ifolirten England, und bas mare bie mahre Frangofen Ruft. Der Dann, ber bieß ju Ctanbe brachte, ber Beld eines ifolirten Rrieges mit England, mare und bliebe ber Abgott ber gangen Ration auf emige Beiten!

So oft in diesem Jahrhundert, das heißt feitdem es eine orientalijche Frage gibt, Franfreich und Rugland fich naber

traten. Bat letteres fich jebesmal ohne weiters geneigt ermiefen, die freie Sand in ber Turfei auf fremde Roften ju begablen, nämlich burch die Abtretung ber beutichen Rheinlande und bes halben Belgiens an Frankreich. Wir erinnern an bie Abmachungen zwischen bem bochconfervativen Czaren Rifolaus und bem legitimen frangofischen Ronig im Jahre 1828. Es gibt feine zeitgemäßere Erinnerung; benn daß in den neuen französischerussischen Abmachungen abermals die Türkei in unmittelbare Berbindung mit der Rheinfrage gebracht werden wird, ftebt fo fest, wie daß zweimal zwei vier gibt. mit Bewalt foll aber bas Rheinland ber Großmacht Breußen abgejagt werben, fonbern in ber Beise bes erften Friedens von Bafel foll die preußische Monarchie abermals ihre Reutralität gegen und erflaren, und für die Berftellung bes preufifchen Rieindeutschland burch ruffifch - frangofisches Dachtgebot als billige Entichabigung Die Rheinlande an Franfreich tome men laffen. Dabin foll ber Drud ber ruffifchen Diplomatie wirfen, mabrend ber Imperator felbft burch ben Deifterftreich feines Sandelevertrage ben letten Reil eingetrieben bat, beffen es etwa noch bedurfte, um ben fparlichen Reft bes gefamintbeutichen Bufammenhange ju fprengen. Bird ber biabolifche Plan gelingen? Die Lefer tennen unsere constanten Besorgnisse. Wir wollen nur abermals darauf hinweisen, daß Breugen burch ben Aft feiner Anerfennung ber Thaten bes Rauberfonige neuerdinge bezeugt bat, wie fcmach und mile lenlos die preußische Politif ift. wie leicht fie, auf ihr eigenes Urtheil und jebe Selbstbestimmung verzichtend, von frembem Ginfluß fich abhangig macht.

Ohne Zweisel wird man bald einen handgreiflichen Erweis von dem Inhalt der französischerussischen Ziele vor Augen haben: die rustische Diplomatie wird im gothaischen Gewande des Rationalvereins und des Sybelianismus auftreten. Die

Betereburger Beitungen haben bieß bieber icon gethan; bereite ift auch ber Berfaffer ber "Bentarchie" mit bem fabenflaren Beweis vorangegangen, bag ber Belttheil feine Rube finden werbe, ehe bie beutschen Staaten mit Ausnahme Defterreiche unter bem preußischen Scepter vereinigt fevn wurden. Und mobigemerft, nicht im Beifte offener Beindfeligfeit gegen Defterreich - es ift bieg ber Bunft, ber immer und immer wieber betont werben muß! - wird biefe Bolitif betrieben. Bang im Begentheile. Boll ber garteften Corgfalt wirb fich ber Imperator bem befcheiben gewordenen Czarenreich gegenüber Mittel genug vorbehalten haben, um auch ben Rais ferstaat glänzend zu belohnen. Und dafür verlangt er gar nichts, ale bag Defterreich aufhore, fich ale beutsche Große macht zu fühlen und zu geriren, daß mit Einem Bort ber Raifer feinen Befdeib von Billafranca : "ich bin ein beutscher Kurft" widerrufe. Warum auch nicht? Rugland wird fich mit bem Imperator ju bem überzeugenbsten Rachweis vereinigen, daß es lächerlich fei, von bem Untergang bes Saufes Sabsburg zu träumen; Defterreich fei wirflich eine europäische Roth. wendigfeit, eine Rothwendigfeit auch fur Rugland und ebenfo für Franfreich: nur bas fei die Frage, ob Defterreich als beutsche Großmacht nothwendig fei, und nur diese muffe entschieden verneint werben. Berabe ber beutiche Charafter, ben fich ber Raiferstaat beilege, fei vielmehr bas einzige Sinberniß einer befriedigenden Lofung aller fcmebenben großen Fragen, von ber orientalifchen bis zur beutsche banifchen. sei aber auch bas unüberwindliche Hinderniß der innern Constituirung Desterreichs auf verfassungemäßigen Grundlagen; niemals werbe, folange bie fieben Millionen Deutsche, bas fparliche Funftel ber ofterreicifden Befammtbevolferung, ben Ton angeben sollen, ein System freier Institutionen des Gefammtstaats möglich fepn, und jeber Berfuch nur in ben bolizeilichen Absolutismus bes Deutschibums gurudführen.

wird argumentirt; und man muß gestehen: seitbem habsburg nicht mehr die deutsche Kaiserkrone trägt, das öfterreichische Deutschthum demnach den realen Rückhalt am Reich verloren hat, seitbem befrästigt jede Periode in der Geschichte des Kaisserstaats die thatsächliche Richtigkeit jener Argumentation. Was sollen wir daraus schließen?

Rur für uns Dittelfta atliche bebeutet bie frangofifc. ruffifche Alliang ichlechterbinge nichte Gutes. Rommt fie einmal jum Ausbruch, fo wird Breugen nicht nur am Rhein, fondern auch nach ber polnischen Seite bin fo fowere Beitrage jablen follen, daß es jur Entschädigung unfer aller bedarf. Es gibt feinen Raum mehr weber für ein fubbeutsches Große machtchen, noch fur einen neuen Rheinbund. Wer barauf reche nen wollte, bag man ja im Kalle ber Roth wieber ben Schus Franfreichs anrufen fonnte, ber wurde die Rechnung schon beste halb ohne ben Wirth machen. Der Imperator ift ba, um bie Fehler feines Onfels ju verbeffern, nicht um fie abermals ju Bie baben fene Rheinbundestaaten in ber Stunbe ber Entscheidung an bem Proteftor gehandelt? Apage! Und wie fonnte man an der Seine Die fostbare Erfahrung mit Reultalien in den Wind schlagen? Bare der von Cavour projeftirte Staat bis an die Marfen nicht viel fraftiger gemefen ale bas Ronigreich Stallen bis an die Gubfpige Sici. Um die deutsche Macht innerlich und außerlich völlig zu lähmen, darf man nicht am Main die preußische Grenze fteden, sonbern Großpreußen muß fich wie ein schmaler Darm bis an die füblichen Boralpen burchwinden. Das verlangt bie Sicherheit und das Interesse Frankreichs! Aber auch die bei und wieder verfundete "Majeftat bes Bolfe" brangt unwiberftehlich auf eine antidynaftische Einheit. Die Demofratie wird und die deutschen Grengen nicht retten, aber fie murbe um fo gemiffer ihren Willen innerhalb bes Reftes burchfegen, und

biefer Bille vertragt fich nicht mit mehreren Fürften, vielleicht faum mit Ginem!

Eine ungeheuer großartige Beit und babei unglaublich fleine Leute: das ift die Signatur der Gegenwart und der hauptvortheil bes Imperators. Sein behutsames Bogern mit Lugen und laugnen, ber fcbleichenbe Bang feiner Politif ubt judem eine ermudende und einschläfernde Wirfung auch auf die, denen Wachsamkeit am meiften noththate. Wer fann im Grunde laugnen, daß die Dinge fo fteben, wie wir eben, nicht aus Sprothefen ober zweifelhaften Symptomen, fonbern aus ben bestimmten Thatfachen bargeftellt haben? Gin Schrei ju ben Waffen von einem Enbe Deutschlands jum andern hatte noch vor vierthalb Jahren geantwortet; jest ichauen gerade wir, die jum Opfer bestimmten, mit ftumpfer Gleichgultigfeit barein; wir feiern glangenbe Fefte oben und unten, und waren nie luftiger als eben jest. Go harmlos betrachtet man 3 B. in Dunchen Die Lage, baß es in allem Ernft ein Sauptaugenmert ber bayerifden Bolitif ift, mit bem Imperator auf möglichst gutem Buß zu fteben, nicht so fast aus beutsch beimath. licher Absicht, fonbern - weil er allein im Stande mare, bie baverische Dynastie auf bem griechischen Throne zu erhalten \*)! Unter folden Umftanden ift nun Defterreich por bie fcmere Wahl gestellt. Unter folden Umftanden muß ber Raiferstaat, auf beffen endgultige Enticheidung Alles anfommt, ben letten Berfuch machen, ob er noch die nothdürftigfte Unterftubung finde, um die Bumuthungen bes Imperators abweisen ju fonnen, ober ob wirflich nichts Anderes mehr erübrige, als ber

<sup>\*)</sup> Die Ablaugnungen biefer Angabe, welche jungft burch bie Beltuns gen gegangen find, gehoren in die gewohnte Rategorie ber öffents lichen Berlogenheit unferer Tage.

neuen Intereffen Bolitif ihren Lauf und Beben für fich felber forgen zu laffen!

Das Anerhieten Defterreichs fofort bem Bollverein beitres ten zu wollen, ift biefer lette Berfuch. Wer die Großartigteit bes über Europa gezogenen geheimen Gespinnftes burchschaut, der allein wird auch die Brogartigfeit diefes Entschluffes ver-Er liefert ben ichlagenben Beweis, bag Defterreich. wenn wir ce ihm irgend noch möglich machen, die frangofifche Berfuchung abweifen, bas finftere Gefpinnft gerreißen, ben breit Bifchen Barteien ben Baterlandeverrath fcmer machen, und bie napoleonifche Rartenrevifion jedenfalls nicht ohne ehrenvollen Rampf ins Wert feten laffen will. Berfteben wir bas? Bit baben uns gegenüber bem frangoftich preußischen Bertrag ju einer politischen That nicht ermannt; nur mit vollewirthschaft. lichen Rergeleien, Die ben Biberipruch in fich felber tragen. magten wir diesem schlau ersonnenen Compelle intrare zu begegnen. Defterreich bagegen bat fich über die schwersten Bebenfen einer Uebergabt feiner Induftriellen, Bedenfen, Die durch eine neuerliche Conferenz Auserlefener nicht miderlegt find, binausgefest, um die politische That feines Gegenantrage gu Berfteben wir den Unterschied? Der Sandelevertrag Breugens ift nichts Anderes als die erflarte Ginmischung Frankreiche ju unferer Mediatifirung und gur Grundung bee fleinbeutiden Raiserthums vorerft auf vollswirthschaftlichem Be-Der Antrag Defterreichs bezwedt einen machtigen, fiebengig Millionen umfaffenden Sandelebund in der Mitte Europa's, mit ber vollen Gelbftbestimmung nach innen und außen, ale die vollewirthichaftliche Grundlage ber politischen Ginheit aller beutschen Bolfer und Dynaftien. In Berlin will man Dieß naturlich um feinen Preis; aber fann uns bie Bahl fcmer fallen? Wenn ja, nun benn!

Wir unsererseits baben nur Die Eine erfreuliche Buverficht, bag bie unerträgliche Ungewißheit endlich aufboren muß, bald und grundlich. Die Dinge beginnen überhaupt in raichen Lauf zu fommen. In die Tage ber ruffifch-preußischen Anerfennung ift bas Frankfurter Schutenfeft gefallen, und im Ilmseben bat es sich in eine bemofratische hochzeit vermandelt, die ben Theilnehmern und Bufchauern die bedenfliche Frage nabe legen mußte, weghalb benn ein einig Bolf von Brubern" ameiunbbreißig Bater baben muffe. Außen und innen am Rleibe Europa's balt fein Stich mehr; unter unseren Sugen baben wir nichts mehr als bie blaue Luft. Die Bewegung ift im Rollen; langfam und bedächtig zwar, aber um fo gewichtiger. Ein Aufenthalt ift nirgends mehr zu erseben weber von innen noch von außen. Aber in die rechte Richtung mare ber Cturg mit Gottes Gulfe vielleicht noch ju bringen - burch einen Unfolug an Defterreich um jeden Breis!

Den 25. Juli 1862.

### XIV.

# Der Peterspfenning.

herr B. Bius Gams, der bekannte theologische Schriftfteller, nunmehr in allen Zweigen praktischer Förderung des kirchlichen Lebens ausgezeichneter Conventual des St. Bonifaciusstifts
in München, hat ein Büchlein von kaum zwei Bogen ausgehen
laffen ), um dessen Berbreitung in den weitesten Kreisen wir alle
unsere Freunde bitten möchten. Er behandelt mit seinem gesunden Blick in einfacher Darstellungsweise die Fragen, welche uns
allen so oft auf den Lippen liegen: was erträgt das Opfergeld
ber katholischen Welt für die Bedrängnis des heiligen Stuhles?
wie verhält sich das Erträgnis zum Bedürfnis? könnte ausreichend geholsen werden und wie?

Der Beterspfenning hat in ben 26 Monaten von 1859 bis 1861 eine Sesammtsumme von  $9^1/_2$  Millionen Sulden eingestracht. Immerhin ein schönes Ergebniß, wenn man erwägt, daß die Reichthümer dieser Welt nirgends in den Sanden der glaustigen Ratholiten zusammengehäuft sind; wenn man serner bedenkt, daß diese überall um eine Wenge von Gaben zu anderen näheren und ferneren Zweden angesprochen werden, und mancher Priester bei uns selten die Sonntagstanzel besteigt, ohne mit Sorge und Angst einen Aufrus zu einer neuen Sammlung in der Tasche zu

<sup>\*)</sup> Die Organistrung bes Beterspfenniges. Bon Bius B. Game. Regensburg, Mang 1862.

tragen. Auch nur Gine Million ift ein großes Bort, wenn es von freiwilligen Beiträgen gebraucht wird, geschweige benn 9'. Millionen. Aber im Vergleich zum Bedürfniß ift die Summe tlein, denn sparsamst berechnet belaufen sich die Ausgaben des heiligen Stuhls dermalen auf 16'/2 Millionen Gulden jährlich, wovon drei Viertheile auf die Staatsschuld kommen und eine nicht unerhebliche Summe auf die treu gebliebenen Beamten aus den gestohlenen Provinzen.

Comit fleht der Moment unfehlbar nabe, mo ber beilige Bater mit feinem um 5/e verfleinerten Bebiete Die Binfen ber gangen Staatefchulb gu beftreiten nicht mehr im Stande febn Auf diefen Moment marten die Feinde des beiligen Ctub-Bei ber Unerfennung ber Thaten bes Raubertonige burch die nordischen Dachte ift wenigstens bas Privatvermogen ber Bourbonen-Dynaftie von Neapel jur Eprache gefommen; aber teinem Gewaltigen fallt es ein, vorzuschlagen, daß ber Rauber gezwungen werde , nach bem Berhaltnif ber geftohlenen Brovingen bes Rirchenstaats an die Blaubiger in jedem respettiven Staat bie Binfen ber romifden Schuld zu verguten. Man will den Papft aushungern, um ihn geschmeibig zu machen. aber wirflich babin tommen, bag er bas verbangnigvolle Wort aussprechen und eingefteben mußte: "meine Rinder maren gu fchwach, mich zu halten, fie haben mich fallen laffen" - welch' fcmergliche Beschämung murbe alle tatholischen Gemuther treffen, und wie Biele murden zu fpat ausrufen: ja, batten wir bas gewußt!

Dr. Gams weist ziffermäßig nach, daß es nichts weniger als unmöglich ware, dem Unbeil zuvorzusommen, wenn wir uns durch die sichtbaren Fortschritte des Geheimnisses der Bosheit zu einem neuen Ausschwung ermuntern ließen. Wie oft klagen wir, daß wir nur mehr reden und schreiben, aber nicht mehr thun und handeln können in den großen Weltsragen! Nachdem der katholische Episcopat in Rom gesprochen, bedarf es nun weiter keisner Worte. Aber die schönste Gelegenheit zum Thun und handeln haben wir da, und es wird viel davon abhängen, ob wir die Gelegenheit recht benühen oder nicht.

## XV.

## Briefe des alten Coldaten.

An ben Diplomaten außer Dienft.

I.

Frantfurt 7. Juli 1862.

In jeglichem Berfehr gewinne ich immer eine sehr gunflige Meinung von dem Berstand und Charafter des Mannes, welcher mir einsach sagt: "das weiß ich nicht, das verstehe ich nicht". Mein ganzes Leben lang habe ich gefunden,
daß ein solcher Nann, wenn er einen Gegenstand, der ihm
bisher ganz fremd war, ergreift, diesen in dem allgemeinen Besen besser erfaßt und in den Einzelheiten richtiger beurtheilt als der Halbwisser, der da und dort allerlei Brocken
auffängt, diese um sich wirft und damit sich und Andere glauben macht, daß er von der Sache etwas verstehe. Solches
Geltendmachen der flachen Halbwisserei zeigt sich nun in den
Berhandlungen der beutschen Kammern so häusig und so keck,
daß der Berständige sich mit Ueberdruß abwendet. Ich bin,
Du weißt es wohl, ein großer Freund der Dessentlichseit sur
alle Dinge, die solche vertragen, und ich bin der Meinung, bag bie meiften burch bie Deffentlichfeit feinen Schaben erleiben; aber wenn ich bie Berhandlungen über bie Militarbudgets lese, so fann ich mich häufig einer gewiffen Ueblichfeit gar nicht erwehren.

Ich am allerwenigften bin ber Meinung: bas Kriegswesen sei eine geheimnisvolle Sache, von welcher nur die Eingeweihten wissen, und es sei eine beleidigende Anmaßung ober
mindestens eine Unschidlichseit, wenn ein Mann, der niemals
die Uniform getragen, sich eines Urtheils in Dingen des
Wehrwesens vermißt. Ich habe die Epauletten oder breite
Borten und Stidereien gefannt, die sich immer nur in Kleinigseiten umhergetrieben, während oft Manner im einsachen Civilrock die Aufgabe des Wehrwesens größer ausgesaßt und
darum viel richtiger beurtheilt haben. Unglücklicherweise sithen
solche Manner nur selten in den Kammern, und da erheben
sich denn immer die Halbwisser und Haarspalter, welche sich
mit einigen Schreibsoldaten über Jämmerlichseiten herumzansen
und durch ihr unerquickliches Gezänse den rechten Geist des
Wehrwesens vertreiben.

Du fragft mich, was ich mit Allem bem wolle. Run, ich will mein herz von bem Aerger entleeren, mit welchem die Berhandlung ber Rammer ber Abgeordneten zu Bien über bas Budget ber öfterreichischen Kriegemarine mich erfüllt hat.

Da fomme ich benn zuerst und vorzüglich an ben Abgeordneten Gistra aus Mahren. Gewisse Blatter sagen:
er sei ein geistvoller Mann dieser Dottor Gistra. Ich weiß
bas nicht. Im Jahre 1849 hat ihm der hut ganz sed auf
ber Stirne gesessen, und den großen Schleppsäbel hat er mit
selbstbewußtem Anstand getragen. Gehörig fühn ist der Mann,
er mag meinetwegen auch geistreich seyn; aber von der Bebeutung und der Aufgabe einer österreichischen Kriegsmarine
versteht er darum doch lediglich gar nichts. Der geistreiche
Abgeordnete hat gesagt: für national-ösonomische Zwecke sei

ber gegenwärtige Stand dieser Kriegsmarine vollkommen ausreichenb. Gestatte, daß ich die Sache ein bischen anfasse.

Mit bem "nationalsöfonomischen Zwed" ist boch wohl ber Schut bes Seehandels und ber Handelsschiffahrt gemeint, und so entsteht die Frage, ob die österreichische Handelsmarine so stein oder die Kriegsmarine so groß sei, daß diese unter allen Umständen den verlangten Schutz zu leisten vermöge. Da liegt vor mir der Stand der österreichischen Handelsslotte vom Jahre 1859, von welchem ich Dir, schlag es mir hoch anl eine übersichtliche Zusammenstellung aushebe.

| Zahl<br>er Schiffe | Lästigfeit<br>in Tonnen          | Mannichaft,<br>Ropfe                                                                                |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59                 | 21,338                           | 1,701                                                                                               |
| 606                | 228,800                          | 6,742                                                                                               |
|                    |                                  |                                                                                                     |
| 168                | 23,315                           | 1,182                                                                                               |
|                    |                                  |                                                                                                     |
| 189                | 10,669                           | 939                                                                                                 |
|                    |                                  |                                                                                                     |
| 1614               | 38,165                           | 5.626                                                                                               |
|                    |                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                             |
|                    |                                  |                                                                                                     |
| 698                | 4.240                            | 1,904                                                                                               |
|                    | .,                               | 2,004                                                                                               |
| 6369               | 22,630                           | 16,570                                                                                              |
| 9703               |                                  | 34,664                                                                                              |
|                    | 606<br>168<br>189<br>1614<br>698 | tr Schiffe in Tonnen 59 21,338 606 228,800  168 23,315 189 10,669 1614 38,165 698 4,240 6369 22,630 |

Aus diesem Stand \*) ergibt es fich, daß ber unmittels bare öfterreichische Seehandel geführt wird von 1022 Kahrzeusgen mit einer Gesammtlästigseit von 284,122 Tonnen. Wenn nun die größeren Schiffe nicht weiter geben als nach Grieschenland, nach Sprien und Aegypten, wenn sie nicht einmal in dem Meerbusen von Lyon erscheinen, so möchten 59 Kriegsschiffe mit 768 Kanonen wohl hinreichen zu wirksamen Schus

<sup>\*)</sup> Der Berth bes Materials Diefer hanbelsflotte ju 67,901,900 ofters reichifchen, ober ju 79,218,883 rheinifchen Gulben berechnet.

in gewöhnlichen Beiten, und wenn eine fleinliche Bermaltung nicht um jeben Matrofen und um jeben Centuer Schiffszwiebad madelt und in jeber fleinen Savarie ein Rationalunglud fieht, fo mag, richtig verwendet, Diese Seemacht ber ofterreichis ichen Flagge mobl Achtung in ben Safen ber Levante erzwin-Db bas noch möglich fei, wenn bas Mittelmeer ein "frangofifcher Cee" geworben, bas, mein Freund, ift eine muffige Frage, benn daß es ein folder nicht werde, dafür laß' die Englander forgen. Jung-Italien, moge feine Seemacht noch viel größer werden, fann die herrschaft über die Abria fo lang nicht erwerben, ale es nicht Benetien und Iftrien befist. Wenn aber gerade um ben Besit biefer gander ein Rrieg ausbrache, wenn die italienische Flotte in der Abria erschiene und ihre Rreuger und Raper, aus aller Berren ganber genommen, in bie Bemaffer ber Levante fendete, fo mochte Die ofterreis difche Seemacht bei aller Bortrefflichfeit ben ofterreichischen Sandel nur unvollfommen ju ichugen vermogen. Gie murbe im Rampf mit ber Uebermacht fcwere Berlufte erleiden, und felbft die Berbindung zwischen ben Ruftenlandern und zwischen ben Infeln murbe fie nur erhalten fonnen, mo bie Blotte gerabe liegt ober freugt. Gin Theil ber Fahrzeuge murbe genommen, ein anderer mußte in ben Safen verfaulen; fo mare vielleicht die gute Salfte eines Capitals von 79 Dillionen Bulben vernichtet, und bie Bewegung in ben Safen batte ein Ende. Schlägt man diefen Einbugen ju, mas ofterreichifche Saufer an Butern verloren, fo ftellt fich eine Summe heraus, die mehr ale hinreichend mare, um die faiferliche Rriegeflotte auf bie Starfe ber italienischen zu bringen.

Ich hoffe, Du werbest nicht fagen: bas Seerecht, wie es burch ben Parifer Frieden vom I. 1856 festgestellt worden, werde den Handel schützen, welcher unter neutraler Flagge geführt wird. Das neue Italien ist durch den schmählichen Bruch des internationalen Rechtes gemacht worden, wie sollten die Italiener dieses Recht achten, wo der Bruch ihnen

Borthelle verspricht? Sie wurden freilich wohl ein Gaufelspiel von Prisengerichten aufstellen, aber diese wurden immer bereit sepn, um die Ladung der aufgebrachten Schiffe für Kriegse Conterbande und die Fahrzeuge selbst für gute Prisen zu erestlären. Der österreichische Seehandel in der Adria und im Mitetelmeer hat keinen ausreichenden Schut, wenn die österreichische Kriegsmarine nicht wenigstens auf der Höhe der italienissichen steht.

Bemerke wohl, daß hier nicht allein der gegenwärtige Stand des öfterreichischen Seehandels, sondern fast mehr noch deffen funftige Entwidlung in Frage steht. In solcher Entwidlung find aber die Bedingungen gegeben. Die Handels-Bewegung in den öfterreichischen Hasen stellte sich 1859 wie folgt:

|             |   | Schiffe: | Tonnen:   | Berth, rh. Gulben: |
|-------------|---|----------|-----------|--------------------|
| Gingelaufen |   | . 86,488 | 3,238,960 | 204,753,453        |
| Muegelaufen | • | . 86,854 | 3,232,443 | 157,697,983        |
| Bufammen :  |   | 173,342  | 6,471,403 | 362,451,436        |

Selbstverftandlich besteht bas Material biefer Sanbelsbewegung großentheils aus Gutern, welche andern Nationen angehören und gewiffermaßen nur burchgeben; und ferner ift es flar, daß Schiffe anderer Nationen die große Debraabl biefer Buter verfahren. Die ofterreichischen Sandelsschiffe find immer noch fleine Fahrzeuge, benn die Schiffe weiter Fahrt haben eine burchschnittliche gaftigfeit von 376 und ihre großen Ruftenfahrer von 95 Tonnen, alfo die erften burchschnittlich nicht einmal die Tragfabigfeit ber großen Rheinschiffe, bie zwischen Mannheim und Rotterbam geben. Soll Defterreichs Seefchiffahrt in biefem untergeordneten Buftande bleiben? ML les Berfehrewesen nimmt rundum einen gewaltigen Aufschwung; wer heutzutage nicht ichnell und entschieden anfaßt, bem reißt man bie eigene Sache aus ben Sanden. Soll Defterreich an bem unmittelbaren Berfehr ber Levante mit ben europäischen Safen feinen Theil haben, foll es nicht mit ben beutichen

Seeftabten und bem Norben verfehren, follen seine Schiffe nies mals durch die Meerenge von Gibraltar geben, sollen sie ihre Kahrten niemals über ben atlantischen Ocean ausbehnen? Defterreich im Besit ber schönsten gander von Europa sollte boch auch wohl dahin kommen, daß es die Aussuhr feiner eisgenen Erzeugnisse mit eigenen Schiffen besorgt und die Ausssuhr nicht ben Schiffen anderer Rationen überläßt.

Ich verkenne nicht die Ungunft des Umstandes, daß Defterreich keinen einzigen hafen am Mittelmeer, und daß es nicht die Rüften an der Aussahrt aus dem adriatischen in das jonische Meer besit, wo die Engländer ihre feste Station auf Corfu haben. Ein Reich, hinter dessen Rüften so große Länder liegen, kann wohl die Ungunst dieses Umstandes überwinden. Rußland ist mit dem schwarzen Meer und dem sinnischen Meer Busen nicht in besierer Lage, das weiße Meer und das Eis-Meer ist nur eine kurze Zeit im Jahre sahrbar; dessenungeachtet aber wendet es alle Mittel an, um seinen Seehandel auszudehnen, und es wäre ihm das vielleicht schon lange gelungen, wenn Länder von dem Produktenreichthum der österreichischen hinter seinen Küsten lägen, und wenn es überhaupt alle die andern Elemente eines großen Seehandels wie Desterreich besässe.

Desterreichs Heere sind disciplinirt, tapfer und hingebend, eine tüchtige Regierung würde die rechten Kührer schon sinden, und bedürste es nur dieses Heeres, so ware der Kaiser von Desterreich der Schiedsrichter von Europa. Die gegenwärtige Unmacht liegt im Mangel an Geld und Credit, und doch versendet es noch immer sein Silber, um das Ausland für das zu bezahlen, was es viel besser selber thun könnte. Die Macht hat noch andere Grundlagen als die Basonette, und jest mehr als jemals anerkennt man, daß eine Großmachtselzung innig an den großen Weltversehr geknüpst ist, welchen der Seehandel vermittelt. Geht Desterreichs Handelsmarine nicht vorwärts, so geht sie zurück und alle seesahrenden Ra-

tionen würden gerne das Ihrige thun, um fie auf die Ruftenfahrer und Sischerbarten herabzudruden, welche von Benedig
nach Trieft und von Trieft nach Fiume fahren oder höchstens.
nach Ragusa.

Solder Rudidritt bes ofterreichifden Seewesens mußte nothwendig aus ber Auffaffung bes Abgeordneten Biefra fole Benn in den Safen anderer Rationen nicht manche mal ein Schiff mit einer guten Angabl von Studpforten an dem Top bes großen Mastes den Wimpel zeigt, so hat Diefelbe Flagge auf bem Sachbord bes Rauffahrers tein Unfeben; und wenn je Bertrage ju Stande fommen, fo fonnen fie nicht hindern, daß diefem ber Befuch eines folchen Safens gar widermartig gemacht wird. Die Schiffe ber beutichen Seeftabte merfen in China und in Reufeeland ihre Anfer, es liegt im Intereffe ber Englander, Diefe Seefahrt bis ju einem gewiffen Buntte ju ichugen, und bennoch fühlt ihre Rheberei empfindlich genug ben Mangel einer beutschen Seemacht. Die ofterreichische Sanbelsmarine ift in mancher Begiebung in Berhaltniffen, Die ungunftiger find ale jene ber nordbeutschen Seeftabte, und viel mehr als biefe bedarf ibre Entwidlung eines ficheren, fraftigen Schupes. In allen Weltbandeln muß Defterreich bas Princip ber Seeneutralitat in größter Ausdehnung festhalten; es fann aber biefem Brincip nur Beltung verschaffen, wenn man fich umschaut, ob binter bem Rauffahrer nicht ein Rriegeschiff in Sicht fomme. Reise ber Fregatte Rovara bat Defterreiche Unsehen mehr genunt, ale alle herrlichen Reden im Reicherath ju Bien; aber ber Einbrud geht ficherlich verloren, wenn in ben fernen Deeren zeitweise nicht wieder die Orlogeflagge mit bem Doppels abler erscheint.

Ift der Boden des Kaiserstaates so arm und ift die Gewerbsthätigkeit so schwach, daß zu einer tüchtigen Entwicklung seiner Handelsmarine der Stoff fehlt? ist so wenig Einsicht in dem öfterreichischen Handelsstand, daß er seine Aufgabe ř

nicht erfennt, und befitt et fo wenig Rübrigfeit, bag er beren Lofung nicht verfuct? Sind in ben öfterreichifden Seeftabten unternehmenbe und fachtundige Rheber, fo werden biefen bie Capitalien nicht fehlen. Der öfterreichische Banbel ift boch wahrlich nicht allein auf bas Mittelmeer angewiesen; er bat bie Elbe und aufammenbangenbe Gifenbahnen als Strafen gur Rordfee, und wenn er jest icon viele feiner Brobufte auf biefen Strafen babin versendet, fo murbe bie Ausfuhr einen gang anberen Charafter gewinnen, wenn ofterreichifche Schiffe mit bobmifchen, mabrifchen, foleftichen u. f. w. Erzeugniffen in den Rordfeehafen befrachtet wurden. Barum foll a. B. nicht öfterreichisches Betreibe von öfterreichischen Schiffen in frangofische ober hollanbifche ober auch englische Safen verbracht werben? Warum follen nicht ofterreichifche Schiffe in Barna ober in anberen Safen bes ichmargen Deeres anfern, um bort die Brobufte ber ofterreichischen Donaulander zu laben ; warum follen öfterreichifche Schiffe nicht frembe Guter in Trieft aufnehmen und in Samburg ober Bremen ober felbft in Conbon und Liverpool lofden, bort wieber Rudfracht und gelegentlich auch Labungen nach anberen als ofterreichifchen bafen einnehmen; und warum follen nicht öfterreichifche gabre geuge ben Berfehr mit Amerita beforgen, welcher jeben Zag lebhafter wird? Bahrlich, ber Abvofat aus Dahren faßt gar fleinlich die Berhaltniffe und Bedurfniffe bes großen Reiches auf, welches in Die Lage gefommen ift, andere Grundlagen seiner Macht zu suchen als nur allein seine Soldaten. aufgeflarter Sanbeleftand mußte mit biefem Dann rechten und die öfterreichische Preffe mußte die Einficht und Baterlandeliebe beurfunden, welche bei ber Berhandlung über bas Marinebudget ber zweiten Rammer bes Reichsraths gefehlt bat.

Der Dr. Gisfra aus Mahren meinte ferner: Die besschränkten finanziellen Mittel des Kaiferstaates verhinderten die Berfolgung des politischen Zwedes der Kriegsstotte, b. h. die sinanziellen Klemmen machten es Desterreich unmöglich,

feine Stellung ale Großmacht burch Berftarfung feiner Geemacht zu fichern ober zu erhoben. Stunde folche Meußerung nicht unwidersprochen in allen Blattern, fo murbe ich es fur unmöglich halten, baß ein Abgeordneter jum öfterreichischen Reichstag folche thun fonne, und hatte diefer Abgeordnete auch nicht in der Baulefirche ju Frankfurt gefeffen, und mare er nicht herumgereist mit ben Commiffaren bes Reiches. werben Defterreiche innere und außere Reinde fich freuen! Bodurch foll Defterreich feine Stellung als Großmacht erhalten, wodurch fich die Bedingungen Diefer Stellung verschaffen, wenn man ber Regierung für bringendes Bedurfniß die Mittel verweigert? Wie foll Bertrauen und Anfeben wiederfehren, wenn die Bertreter feiner Bolfer an jeder begrundeten Fordes rung herummateln? Des Reiches Bufunft und bas Beil feis ner Bolfer hangt vor Allem an ber Machtstellung nach Au-Ben, und wenn ich in bem Reicherathe fage, fo murbe ich ber Regierung und ber Rammer gurufen : "Bermenbet fur bie Behauptung ber Stellung bes Reiches fo viel Beld als nothig, aber forgt, bag biefes Beld mit Reblichfeit verwendet merbe und mit Ginficht; gebt bie Mittel, mober fie auch fommen, aber in der Controle der Berwendung feid ftreng ohne Erbarmen!" Sat die Regierung die nothigen Mittel und gewinnt Europa die lleberzeugung, daß fie nicht verschleudert und verschleppt murden, fo mird ber Gredit wieder fommen, die Papiere werden fteigen und alle Berlegenheiten werden fich minbern.

Desterreich ist in vollkommenem Umbau begriffen; jest wie niemals gilt es Opfer zu bringen; sieht man, daß der Umbau gelingt, so werden sehr schnell die Opfer sich lohnen. Der ernstliche Wille zur Erhöhung der wirklichen Macht alein vermag die verworrenen Verhältnisse zu entwirren und die schlimmen Justände besser zu gestalten. Sehen die anderen Mächte die Kraft der Regierung, die Einsicht und Opserwilligseit der Vertretung, so werden bald die Intrisen und die

Bühlereien aufhören und mit ber Achtung werben auch die Freundschaften wieder tommen. Die Schreibers-Politif aber wurde Desterreich mit seinen großen Mitteln zur ewigen Unmacht verdammen. Bolfszahl und Gebietsgröße sind nicht die Macht, sie sind nur der Boden, welcher nugbar gemacht werben muß zur Erwerbung ber Macht.

Der Reichstath will liberal und constitutionell senn, und die Abgeordneten berufen sich gerne auf das brittische Staatswesen. Dagegen hatt' ich gar nichts, wenn sie nur auch ans diesem das Gute auffasten, und wenn sie in schwierigen Lagen wie die Englander zu handeln verständen. Läge in England Alles darnieder, waren seine Markte gesperrt und seine Bapiere entwerthet, stünden seine Fabrisen stille und ware Elend im Land überall: so wurde doch sein Glied des Barlaments sich eine Sprache erlauben, wie wir sie in dem Haus die der öfterreichischen Abgeordneten gehört haben. Man würde es sür einsach und natürlich und nicht für besondere politische Tugend halten, wenn ein seder Britte, vornehm oder gering, reich oder arm, seine lette Guinee oder seinen letten Schilling daran setze, um Britanniens Weltstellung zu halten.

Für biefmal genug! Bie immer

Dein R. R.

11.

Frankfurt 9. Juli 1862.

Bas ich im vorhergehenden Briefe geschrieben, bas hatte ein tuchtiger Raufmann Dir noch viel beffer fagen fonnen, und fest erft fomme ich an meine eigentliche Aufgabe. bige Manner, ich rechne Dich felbst unter biefe, fagen mir: ber Dr. Giefra babe bei feinen Deflamationen gegen bas Concordat mohl die gange Leidenschaftlichfeit ber Parteisucht, aber eine unglaubliche Unfenntniß ber Cache und eine burch. aus irrige Beurtheilung ber beftebenben Berbaltniffe gezeigt. 36 weiß das nicht. Aber auf feinen gall fann die Unwiffenheit und die Unmagung größer gewesen fenn, ale folche in ben Meußerungen ericbien, Die er bem Reichsrath über Die Bertheibigung ber öfterreichifchen Ruftentanber jum Beften gege-Bum Schut biefer Ruften, meinte ber Mann, fei ber gegenwärtige Stand ber Marine vollfommen ausreichend; bie Regierung folle ibr Augenmert beffer auf die Errichtung von Ruftenbefestigungen richten; fie folle jeden Bedanten an Die herrichaft über bas abriatische Deer aufgeben und fich auf bie reine Defensive beschränken. Für biese Behauptung nun hat der Abgeordnete aus der Kriegsgeschichte der letten zwei Jahrhunderte viele Falle angeführt, woraus er ben Schluß jog, bağ ber Angriff burch eine Seeerpedition, wie gut biefe aus. geruftet und jener geführt fei, immer icheitern muffe einem tapfern landheer gegenüber.

3ch halte, Du weißt es mohl, fehr viel auf geschichtliche Erfahrung. Ich anerkenne volltommen bas Gewicht ber Schluffe, bie Ihr gelehrte herrn Inductionsschluffe nennt, aber ich meine,

um folche machen ju tonnen, muffe man bie Sache verfteben und den Unterschied ober bie Aehnlichfeit ber Berhaltniffe auffaffen, unter welchen bie Thatjachen vollzogen worben find. 3ch weiß fehr gut, auf welche Art folche friegerische und anbere Gelehrsamfeit in bie Rammerreben gebracht wirb. Da ift ein Abgeordneter, ein Abvofat ober ein Schreiber ober mas er fonft fei, ber mochte gerne glangen. Er wird befannt mit irgend einem Manne, ber wohl die Uniform trägt, ber eine Compagnie ober eine Batterie, vielleicht auch ein Bataillon recht gut ju führen verfteht, ein Mann, ber fleißig ift, welcher in ber "Sandbibliothet für Offigiere" bie Rriegegeschichte ftubirt, welcher Saufer's Bert über bie Befestigung ber Stasten, vielleicht auch bas berühmte Buch von Dargon und noch viele neuere Schriften gelefen, aber ein rechtes Urtheil aber die boberen Aufgaben bes Rriegswesens fich boch nicht erwerben bat. Solder Mann, in feinem eigentlichen Beruf wielleicht ein fehr brauchbarer Offizier, bat wohl auch feine Leibenichaften, ober er will ehrlich feine Anfichten, er will bas "Ergebniß feiner Studien" ju einer Geltung bringen, welche in dem Gange bes Dienstweges ibm verfagt ift, und ba gibt er benn befagtem Abgeordneten verfchiedene Rachweifungen. Diefe macht fich ber Abgeordnete gurecht, er reiht fie in feinen Bortrag ein und erregt bamit bas Erftaunen ber Mitglieber, bie von ber Cache gar nichts verfteben. Abvotaten, Brofefforen u. f. m. tonnen gewohnlich viel beffer fprechen, ale bie eigentlichen Danner vom gad, die etwa auf ber Regierungsbant figen mochten; diefe unterliegen in ber Berhandlung und ber Unfinn geht durch. Solche Borgange babe ich fcon of-Du felbft haft barüber gejammert, wenn Rammerredner internationale Berbaltniffe ju ihren Rebeubungen mablten; und boch fann man bei eueren Dingen mit bem gesunden Menschenverftand noch beffer ausreichen als bei ben une serigen, die eben boch immer einer fehr bestimmten Specialität angehören. Doch nun jur Sache!

Ber nur an die reine Defensive benkt, ber muß sich immer nach dem Willen seiner Feinde richten, ihm ist jene Thästigkeit genommen, welche die Umstände zu seinem Bortheil zu wenden vermöchte, und er begibt sich nicht nur der Beherrsschung, sondern auch der freien Benütung der jeweiligen Lage. In einzelnen Fällen mag es Ausnahmen geben, aber im Allsgemeinen hat eine Macht, welche grundsätlich sich auf die reine Bertheidigung" stellt, auf ihre Stellung als Großmacht verzichtet. Doch so haarscharf wollen wir die Worte nicht nehmen, wir wollen nur ein klein wenig die Vertheidigung der österreichischen Küstenländer betrachten. Sei ohne Sorgen, ich werde mich kurz sassen!

In erfter Reibe fagt man: bas Landheer folle bie Rufte bewachen und die Ausschiffung ber feindlichen Truppen verbin-Run, bag man lange ber Rufte einen Corbon giebe und gemiffermaßen eine zusammenhangende Reibe von Boften aufftelle, welche ohne Unterlag ine Deer ichauen, bas hat bem Abgeordneten Giefra fein militarifcher Rathgeber gewiß nicht gefagt. Solche Anordnung in viel fleineren Berhaltniffen an dem Rheinstrom ift ben Defterreichern in ben Revolutionsfriegen febr übel befommen. Ift nun die unmittelbare Bemachung nicht moglich, fo foll man fich rudwärts von ber Rufte fo aufftellen, bag eine genügende Truppenmaffe an bem landungepunft anfommen fonnte, ebe noch der Feind eine gleich große Daffe an das Land gefett bat. Das flingt mohl icon beffer; aber wie man bei ber Beschaffenheit ber öfterreichischen Ruften folche Unordnung ausführen follte, bas mare ich benn begierig zu boren.

Bon der Mündung des Bo bis an die Spipe von Talsmatien oder von Porta della Maeftra bis zu dem hafen von Budua hat das öfterreichische Kuftenland eine Erstreckung von etwa 120 geographischen Meilen, und auf dieser langen Strecke befinden sich gegen 100 offene hafen und man rechnet, daß an den Gestaden des Festlandes und der vorliegenden Inseln mehr als 300 Buntte liegen, welche durch geschützte Lage und

burch ficheren Anfergrund bie Ansichiffung geftatten. Bollte man nun wirflich biefe Rufte ober ein bebeutenbes Etud berfelben burd unmittelbare Bertheibigung fousen, und man batte für solche ein bedeutenbes heer, so mußte man biefes immer wieber in einzelne Corps auflofen, ein febes von bem andern viel ju weit entfernt, um fich gegenfeitig unterftuten ju fonnen, und boch bei ben beften Anftalten in ber Unmog. lichfeit, um ju rechter Beit an ben rechten Bunften ju erfchel-Roch berricht die Meinung: Die Ausschiffung fei ein Geschäft, so zeitraubend, bag bie Bertheidiger von beträchtliden Entfernungen berbeifommen fonnen, ebe eine bedeutenbe Truppenmaffe gelandet und fich formirt hat. So war es frie ber und doch find viele Landungen unter fehr ungunftigen Umftanben gelungen; in ber neueften Beit ift bieg aber viel anbers geworben. Die Englander haben fdwierige Ausschisfungen in febr turger Beit vollzogen, und bie Frangofen baben bas Befcaft ju großer Bollfommenheit gebracht. Diefe baben an den Ruften der Krim in wenig Stunden die game Armee ausgeschifft und bei Eupatoria baben fie, Angefichts bes ruffischen Beeres, nicht nur eine bedeutende Daffe bon Kufvolf, sondern Reiterei und Geschütze schlagfertig an bas Land gefest. Seitbem haben die Frangofen bas Gefcaft ber Ausschiffung noch beffer burch verschiedene Ginrichtungen ausgebildet, als g. B. burd bie vortreffliche Ginrichtung ber Transportschiffe, burch bie großen flachen Boote, welche gerlegt nur geringen Raum einnehmen und, fcnell jufammengefest, mit einer Kabrt mehrere bundert Mann an bas Land bringen. Sollten die Piemontesen biese Einrichtungen nicht von ben Frangofen angenommen haben, Die Piemontefen, welche ben Angriff auf die ofterreichifden Ruftenlander feit Jahren vorbereiten ?

Reine Anstalten ber ftrengsten Bachfamfeit tonnten verhindern, bag nicht bier ober bort die Rufte überfallen, Städte und Dorfer geplundert, Eigenthum und die Mittel bes Ber-

febre genommen wurben. Roch weniger ware es moglich, einem größeren ernfthaften Angriff ju begegnen, ebe er übermachtig geworben. Die einfachften plumpften Demonftrationen murben bie Truppen bee Bertheidigere burch Sin- und Bermariche ericopfen; ebe man fich beffen verfabe, mare Die Musfciffung vollzogen; bie gelandeten Feinde maren vorgebrungen, ftunden ben pereinzelten Truppenforpern des Bertheidigers in bem Ruden, batten beren Berbindungen abgeschnitten und lie-Ben ihnen nur die Bahl, fich ju ergeben ober mit den Baffen in ber Sand ehrenhaft aber nuplos ju fterben. folgt nun gang einfach, bag man bie unmittelbare Bertheibis gung ber Ruften aufgeben, bag man bas Beer gefammelt landeinmarts aufstellen und ben Feind, wenn er von bem Reere vorrudt, angreifen und auf Diefes gurudwerfen muffe. Diefe allerdings wirklich militarifche Anordnung unterliegt aber auch gemiffen Bebingungen; fie forbert, bag ein bedeu. tendes hinterland fich im Befit berfelben Dacht befinde und baß bie Berbindungen barin und mit ber Rufte gablreich und leicht feien. In Benetien find biefe Bedingungen allerdings gegeben, weniger in Iftrien, noch weniger an ber froatischen Rufte und in Dalmatien gar nicht, benn Dalmatien bat gar fein hinterland, welches im Besit von Desterreich mare. Dem Feinde, welcher von ber iftrifden ober ber balmatifchen Rufte vordringen wollte, murbe bie Berriffenheit bes Bobens und die ichwierigen, wenig gablreichen Berbindungen allerdings große Sinderniffe bereiten, aber biefe bestünden theilmeife auch für ben Bertheidiger. Er mußte mubiam Lebensmittel und andere Bedürfniffe berbeischaffen, ber Angreifer erhielte fie von Die Bevolferung in Diefen gandern ift allerbinge abgehartet, gewandt und fehr brauchbar fur ben fleinen Rrieg, ben gefährlichften fur benjenigen, welcher eindringt; ob Defterreich aber auf fie rechnen tonnte, bas icheint mir febr in Frage zu fteben. Wie es damit auch fei, bei biefem Syftem ber Bertheibigung mare bas unmittelbare Ruftenland

aufgegeben, die öfterreichische Macht ganglich von der See fernt und, ich habe es oben bemerkt, das Material der Schaft und alle die Gulfsmittel derfelben waren verloren.

Du fagft, ich habe bie Ruftenbefestigungen vergeff Rein, ich habe fie nicht vergeffen. Befeftigungen find m wendig unter allen Umftanben, aber es ift mobi bem Mi ordneten Giefra felbft ber Unfinn nicht eingefallen , bag u größere ober fleinere Berte an ben Sunberten von Buni bauen folle, welche eine ganbung gestatten; benn ber bef genfte Menfc mußte fic boch fragen: wie wollte man bat Stanbe bringen, wie wollte man bas Material gur. Aut ftung und die Mannicaft jur Befatung Diefer Berte befa fen? Der hauptpunfte freilich muß man fich unter jeber A bingung verfichern, benn von biefen gieben die Strafen in ! Innere bes ganbes, in biefen ift bas Material für ben & und find bie Borrathe bes Sanbels angebauft; fie find. Buflucht ber Sanbelsichiffe, fie find Drebpuntte fur bie D rationen ber Bertheidigung und bie Obiefte bes erfolgreid Angriffe. Solche Befestigungen mangeln auch nicht. Die Benetianer haben beren gar viele errichtet, Die Frangs als diefe Ruften in ihrem Befite maren, haben bie 2Be verbeffert und vermehrt, und Darmont als Gouverneur ! Dalmatien bat bie wichtigfte Anftalt zur unmittelbaren & theibigung, er bat eine gute Strafe lange ber Rufte aus führt. Die Defterreicher haben bas Alles übernommen, Befestigungen vermehrt und verbeffert, haben befondere Bi ju einem ftarfen tuchtigen Rriegshafen gemacht, Stranbbatter und Strafen angelegt. Reine feefahrende Ration verfat folche Anftalten. Die Englander und die Frangofen find größten Ceemachte ber Belt, aber fort und fort befestigen ibre Ruften.

Man mußte jest zuerft fragen, ob bie Defterreicher ei feindlichen Flotte gegenüber biese Befestigungen halten, i wenn fie gehalten werben, welche Wirfung fie andüben f

Gewiffe wichtige Bunfte ju halten, ift im Bertheibis gungefrieg immer ein Gewinn; ob aber bie Debrgabl berfelben an ben ofterreichischen Ruften gegen einen Angriff von ber Cee gehalten werben fonne, barüber bestehen begrunbete Die meiften biefer Berfe find ichmach. Jahren 1848 und 1849 maren fie fehr unvollständig ausgeruftet, befonders follen Borrathe von Gefcoffen gemangelt baben, und auch im Jahre 1859 war bie Ausruftung noch mangelhaft. Damale aber war die Schiffeartillerie ichon bebeutend verändert und batten die 24vfundigen Ranonen und bie 32pfündigen Granatfanonen ber Strandbatterien nicht aushalten fonnen gegen die fcmeren Befchute, welche damals foon die frangofifchen und felbit auch die fardinischen Schiffe In ben letten Jahren befanntlich bat man geführt baben. Rriegeschiffe nach gang neuen Grundfagen conftruirt, und eine gewaltige Umgestaltung ber See-Artillerie mar Urfache und Folge ber neuen Conftruftionen. Die neuen Gefchute ichleus bern ihre ungeheuren Gifenmaffen auf Entfernungen, auf welche bie Beschüße ber Strandbatterien ihre Geschoffe nicht ju tragen vermögen. Beben die Schiffe auch naber beran, fo machet die Sicherheit ihrer Schuffe, aber verhältnißmäßig nicht ihre Gefahr. Ueber bie gepangerten gabrzeuge mogen Die Meinungen vielleicht noch manche Aenderung erfahren, wiß bleibt es immer, bag Schiffe neuester Conftruftion bie Strandbatterien in ihrem bieberigen Buftand nicht übermäßig au fürchten baben, benn fie fonnen fich nabe an die Werke legen und gegen biefe ein überlegenes Feuer richten. Die große Ueberlegenheit Diefer neuen Berftorungemafchinen liegt nicht nur in dem furchtbaren Stoß der riefenhaften coloffalen Befcoffe, fondern auch in ber Richtigfeit ber einzelnen Schuffe. welche von ber Stabilitat ber gahrzeuge fommt und von ber verbaltnismäßig fleinen Entfernung, in welcher fie beilegen fonnen. Um 17. Oftober 1855 murbe bie Befte Rinburn ans gegriffen, und die ichwimmenden Batterien der Frangofen batten nach wenig Ctunden bie Rasematten eingeschoffen und L,

von 29 Geschüten nicht weniger als 26 bemontirt. Die binische Flotte als sie vor Ancona erschien, hatte nur un panzerte Schiffe, aber diese führten schon gezogene Kanon Am Mittag des 28. September 1860 legte sich der E Alberto ganz nahe an die Batterien und der vollen Lage Schisses solgte eine Explosion, welche die Werte auf eine I behnung von 400 Meter zerstörte; und doch hatte der Gral Lamoriciere, früher selbst Offizier im französischen Ge Corps, diese Werfe für gut und widerstandssähig erklärt.

Denfen wir une nun einen Rrieg, in welchem De reich feine Seemacht in Thatigfeit fegen fonnte, benfen 1 es fei nur ein Rrieg mit bem jungen Italien, an well Franfreich nicht Theil nahme! Die italienifche Rlotte w in der Adria ericheinen, Die Inseln wurden fogleich ben ! lienern ale Beute gufallen, fie murben beren Berbinbung bem Festland unterbrechen und auf diefes ihre erften ernft ten Angriffe richten. Die Boften ber Bertheibiger maren ! einzelt, gelandete Truppen wurden bald in beren Ruden ben, ihnen die Bufuhren abichneiben und die grmen ofter difchen Colbaten batten an manchen Orten nicht einmal n genug Trinfmaffer. Burben bie fcmachen Befeftigungen i nicht burch rafc ausgeführte lleberrumpelungen genomn fo murben bie Bangerichiffe mit ihren 80pfundigen Cane bie seemarts liegenden Werfe gerftoren und feine Tapfer ber Befatungen murbe ben gall Diefer Blate verhindern. Italiener batten bann fefte Bunfte, fie batt en fichere Rie lagen für jegliches Material; fie hatten ein Unterfommen ibre Chiffe, eine Bafis auf bem ofterreichifchen Beftle Ronnte man noch an eine wirffame Bertheibigung von I matien benten , biefem fomalen Ruftenftrich ohne Sinterle von parallelen Gebirgejugen, ben Ausläufern ber julifchen pen, burchfest, an amei Bunften von turfifchem Bebiete bu fonitten, ohne eigentliche Gulfemittel jum Bertheibigungefri

3d will Dir und mir die Aufgablung aller ber 286 fceinlichkeiten erfparen, bie fich für einen Bug ber Stalle

aus Dalmatien nach bem sogenannten Grenzland und bem Banat ermitteln ließen, ich will nur furz ausmerksam machen, daß nach dem Verlust von Dalmatien auch die istrische Halbeinsel ungeachtet ihrer Festungen sich schwer halten ließe. Straztegische Combinationen über eine Operation der Italiener aus Istrien nach Illyrien und Steiermark wirst Du mir erlassen und ohne solche wohl einsehen, daß durch den Verlust der Halbinsel die Vertheidigung von Venetien gelähmt wäre.

Der mabrijde Abvofat bat vollfommen recht, wenn er meint, Defterreich muffe feine Ruftenbefestigungen vollfommen widerstandefähig berftellen, bat er aber auch baran gebacht, welche Millionen Diese Berftellung fosten wurde? 3ch habe oben bemerft, daß die Conftruftion ber ausgesetten Berfe folechterbinge verftarft ober bag neue angelegt werben muffen und aus ber gewaltigen Umftaltung ber Seeartillerie folgt bie bringende Rothwendigfeit einer neuen und zwar vollständigen Ausruftung. 3m Jahr 1850 foll die gange Bewaffnung ber Rufte nur aus 1600 Gefdugen und einer Gefdugmannicaft von 1260 Mann bestanden haben. Der gegenwärtige Stand bes Ruften-Artillerieregimente beträgt etwa 3400 Dann; nach bem Urtheile fachfundiger Danner aber maren fur eine fraftige Bertheidigung ber bestehenden Blate mehr als 3000 neue Beschüße und ein Artillerieftand von etwa 6000 Mann Burde nun ber Umbau und die Audruftung ber foon bestehenden Befestigungen genugen, murbe nicht die Unlage gang neuer Berfe an wichtigeren, bieber unbeachteten Landungeplagen nothig werben?

Es ift ein Hauptgrundsat der Bertheidigung, daß man den Angriff nach Möglichfeit fern halte, und daß man ihn zwinge, die Rabe die seinen Erfolg sichert, mit Berlust und mit Opfern zu erkämpfen. Wie aber soll man das bewirken, wenn vor den besestigten Punkten die See vollfommen frei ift, wenn die seindlichen Schiffe ungehindert herankommen und in der rechten Entsernung ihr furchtbares Feuer eröffnen konnen. Sind auch die Rüstenbesestigungen vollkommen gut hers

gestellt und bewassnet, so reicht bas noch immer nicht bin, benn noch immer fehlt bann bas Mittel, um die Streitfrässe auf den Rusten und den Inseln zu unterstüpen und die Berbindung zu erhalten; es sehlt das Mittel, um die Blofade oder die Zerstörung wichtiger Orte zu hindern; es sehlt überall die nöthige Berbindung zur See und damit die Möglichseit, sich auf den angegriffenen Punkten zu sammeln oder zu vermehren, den Angriff von dem Festlande sern zu halten oder ihn auf gewisse Punkte zu beschränken.

Das Alles aber fann die Rriegsstotte und nur allein die Kriegsstotte leisten. Somit entsteht jest die Frage, ob der Kriegsstotte leisten. Somit entsteht jest die Frage, ob der Stand der öfterreichischen Rriegsstotte gegenüber der italienischen zu diesen Leistungen ausreichend seif Ich habe alle Uchtung vor der kleinen öfterreichischen Kriegsmarine, ich bin vollssommen überzeugt, daß sie gut manövriren und gut schlagen wird, und weil ich davon überzeugt bin, so will ich zuseben, ob nicht auf der anderen Seite eine Uebermacht stehe, gegen welche Muth und seemannische Geschicklichkeit am Ende doch unterliegen müßten. Du bist kein Freund von Jahlen, aber um nicht in das Blaue zu reden, muß ich Dir doch wieder Jahlen ansühren. Willst Du sie nicht einzeln vergleichen, so kannst Du ja vertrauensvoll Dich mit der Endsumme begnägen. Die vereinigte italienische Kriegsstotte besteht gegen-wärtig aus:

#### I. Dampficifie.

|                                   | Pferbefraft: | Gefchüge: |
|-----------------------------------|--------------|-----------|
| 2 Pangerfregatten mit             | 800          | 60        |
| 1 Linienfchiff mit                | 450          | 70        |
| 11 Cchraubenfregatten mit         | 5,800        | 573       |
| 13 RabiD. Fregatten mit           | 4,300        | 102       |
| 4 Schrauben : Corvetten mit .     | 888          | 108       |
| 15 RabsD mit .                    | 1,880        | 65        |
| 14 Schrauben:Ranonenbeote mit     | 544          | 50        |
| 6 Schrauben: Transportichiffe mit | 1,560        | 12        |
| 7 RatsD. Transportichiffe mit     | 1,600        | 14        |
| 8 unbewaffnete Dampffchiffe mit   | 520          |           |
| 81 Dampfichiffe mit               | 18,342       | 1,056     |

|          | 11.          | Segel         | ſф | ίf  | fe. |    |      | ·· . ·  | `.   |
|----------|--------------|---------------|----|-----|-----|----|------|---------|------|
| 2 Frege  | atten mit    |               |    |     |     |    | 92   | Gefchu  | hen, |
| 4 Corve  | tten "       |               |    |     | •   | •  | 67   |         |      |
| 11 Brige | antinen "    |               |    |     |     |    | 120  | _ "     |      |
| 17 Sign  | lschiffe mit |               |    |     |     |    | 279  | Gelchi  | Ben, |
| felglich | im Wangen 98 | <b>Ediffe</b> | mí | t 1 | 8,3 | 42 | Pfer | befraft | unb  |
| -        | 1:           | 325 Gef       | đi | en  |     |    |      |         |      |

Alle diese Schiffe sind in vollsommener Ausrüstung mit Ausnahme berjenigen, welche noch in dem Arsenal von Reapel liegen, und zweier Schraubenfregatten, welche erst im März 1862 vom Stapel gelaufen sind. Zwei Panzerschiffe sind im Bau begriffen, ebenso sind in Castellamare und in Koce fünf neue Panzerfregatten in Arbeit und die Gießerei in Turin ist emsig beschäftigt, um alle Dampsschiffe mit gezogenen Kanosnen schweren Kalibers zu versehen. So konnen wir annehmen, daß im Jahre 1863 der Stand der italienischen Klotte sich zu wenigstens 106 Schiffen mit nahebei 1600 Geschüben stellen werde. Um 1. Januar 1862 war hingegen der Stand der österreichischen Kriegsstotte der solgende:

#### I. Dampficiffe.

|    |                   |            |       |                | Pfe | rbefraft: | Befdute: |
|----|-------------------|------------|-------|----------------|-----|-----------|----------|
| 2  | Panger : Fregatie | n mit      |       |                | 1   | 000       | 56       |
| 1  | Schrauben . Lini  | enschiff m | it .  |                |     | 800       | 91       |
| 3  | " Fre             | gatten mi  | t.    |                |     | 900       | 93       |
| 2  | " Cor             | vetten mi  | t.    |                |     | 460       | 44       |
| 3  | <b>"</b> Sah      | ooner mit  |       | •              |     | 225       | 16       |
| 10 | " Kan             | onen : Bo  | ote m | it             | :   | 1880      | 40       |
| 12 | Rab : Dampfer 1   | mit        |       |                | ;   | 2210      | 57       |
| 1  | Jacht mit         |            |       |                |     | 120       | 2        |
| 34 | Dampfichiffe mi   | t          |       |                |     | 7595      | 389      |
|    |                   | ll. Seg    | elfo  | <b>6</b> i f i | e.  |           |          |
| 4  | Fregatten mit     |            |       |                |     | 198 Øe    | chüşen,  |
| 3  | Corvetten "       |            |       |                |     | 64        | •        |
| 4  | Briggs "          |            |       | •              |     | 64        |          |
| 3  | Schooner "        | · • •      |       |                |     | 27        | n        |
| 4  | Transport . Brig  | ge mit     |       | •              |     | 16        |          |
| _7 | Unbewaffnete 6    | chiffe (Tr | abafe | ()             | · • | _         | •        |
| 25 | Segelschiffe mit  | •          |       |                | _   | 369 ₺€    | fchüten. |

So hat Defterreich jur Bertheidigung feiner ausgebehnten Ruften und zum Schut feiner hantelsmarine 59 Rriegsschiffe aller Größen mit 7595 Pferbefraft und mit 768 Geschützen. Die sogenannte Lagunenflotte ift eigentlich nur jur Bertheidigung von Benedig bestimmt und geeignet; will man fie aber bennoch einrechnen mit

12 Dampfbeoten mit 400 Pferbefraft unb
33 Segelichiffen mit — Pierbefraft unb
45 gabrzeuge mit
400 Pferbefraft unb
149 Gefchigen,

fo ergibt sich ber ganze Stand ber österreichischen Seemacht zu 104 Fahrzeugen mit 7995 Pferbefräften, 917 Geschützen und 49,412 Tonnen. Die Schiffe sollen ohne Bewaffnung einen Rapitalwerth von 22,914,583 fl. rhein. darstellen. Daß bie Flotillen auf dem Gardasee, auf dem Bo und auf der Donan nicht mit beigezählt sind, das versteht sich von selbst.

So, nun waren die Jahlen gemacht, und ich muß nur noch eine Bemerkung hinzufügen. Damit Du nicht etwa zu dem Berdachte versucht wirft, ich wolle wichtige Berbindungen ahnen laffen oder ich wolle mit fremden Federn mich schmäden, fo vernehme, daß ich die obigen llebersichten aus einer kleinen Schrift zusammengestellt habe, welche unter dem Titel "Desterreichs Kriegsflotte" mit dem Motto Si vis pacem para bellum zu Leipzig erschienen ist. Ich möchte das Schriftlein einem Jeden empsehlen, welcher es versteht, aus thatsächlichen Verhältnissen wichtige Schlüsse zu ziehen, und besonders möcht' ich, die Abgeordneten zum Reichsrathe hatze es mit Verstand und mit gutem Willen gelesen.

Die Ueberlegenheit der italienischen Flotte über die ofterreichische liegt nicht allein darin, daß sie fast die doppelte Anzahl von Geschüßen und zwar viel größere führt, sondern auch
in dem Umstand, daß die Zahl ihrer Dampsichisse fast die dreifache der österreichischen ist. Bei dem jetigen Stand können
die Italiener mit der einen Salfte ihrer Seemacht die öster-

reicifde im Schach halten und bie andere an ben entfernteren Ruften ober jum Rreugen verwenden; und die Defterreis der, wenn fie in See geben, muffen forgfam einen enticheis benden Schlag, alfo bas Bufammentreffen größerer Abtheilungen ber beiberseitigen Flotten vermeiben. Daburch aber finb fie gelahmt und die Bertheidigung ihrer Ruftenlander wird Beutzutage, im gand- und im minbeftens febr zweifelhaft. Seefrieg, ift die annabernde Gleichheit ber materiellen Mittel bie erfte Bedingung ber Erfolge und einzelne glanzende Befecte bringen feine Entscheidung. Gin tuchtiger Subrer mag in feder Seemannsluft ein weit überlegenes Beschwader anpaden, aber ber Staatsmann und ber Stratege muß reche Ein Abgeordneter aus Dalmatien, Liubifa mit Ramen, bat in bem Reichsrath ben Antrag gestellt: man folle ben Stand ber öfterreichifden Flotte auf die Bobe ber farbinischen bringen. Der Dann fieht bas Meer, er fennt die Berhaltniffe ber Schiffahrt und ber Ruften; ber Bebante feines Untrages mar verftanbig, fachgemäß und bervorgerufen von bem Bedürfniß, von ber Sicherheit und ber Ehre bes Reiches. Dan batte ben Bedanfen aufnehmen und beffen Ausführung erortern follen; aber die Abgeordneten hatten nur ein Sohn-Die Italiener, die Frangosen und gelächter jur Antwort. die Englander werden auch ein Sohngelachter erheben, aber nicht über ben Dalmatiner, fondern über die Advofaten und Schreiber, Die Spinner und Weber und Buderfieder und aber bie Schmache von Desterreich!

Der Unterschied zwischen bem Stande der beiben Rriegsflotten ift allerdings groß, aber die Ausgleichung ift nicht unmöglich für ein Reich, welches wie Desterreich Eisen und Holz und Alles, was man zum Schiffsbau bedarf, in Menge und in vorzüglicher Gute besitzt, und um die Bemannung fann ein Staat nicht in Berlegenheit fommen, dessen handelsmarine und Rüstenschiffahrt jest schon 34,664 Seeleute beschäftigt. Allerdings fostet es Opfer, allerdings tann Desterreich jest fein Anleihen machen, aber die Steuerfrafte sind noch nichtise angespannt, daß ein besonderer Juschlag für die Bildung der Seemacht, einige Jahre erhoben, einen empfindlichen Druck ausüben könnte. Allerdings ift man auf den öfterreichischen Werften nicht muffig, man baut Schiffe und man gießt Rannonen. Dem Bernehmen nach sollen einige Panzerschiffe für die öfterreichische Marine auf englischen Werften bestellt sehn. Ift es wahr, so muß man es loben und der Reichstath hätte an dem Budgetsatz nicht mateln, sondern eher das Dreifache gewähren sollen, freiwillig auf sebe Gefahr.

Ift aber die Seemacht ein so bringendes Bedürfnis, ftest benn für Desterreich ein Seefrieg in Aussicht? Ich will Dir eine Stelle aus ber oben angeführten Schrift ausziehen, benn ber unbefannte Berfaffer hat die Frage beffer beantwortet, als ich es vermöchte. Er sagt:

Comachio, Ferrara, Bologna, Ancona follen mit einigen fleineren zu befestigenden Puntten eine große Festungegruppe bil ben, nicht nur ale ein Begengewicht gegen bas ofterreichifche Feftungeviered, fonbern auch als Operationebafis, welche ben unteren Bo und bas benetianische Tiefland gwischen bem Biered und Benedig bedroht, bas Debouchiren ber ofterreichischen Armee in die lombardische Ebene verhindert und zu einer Stellung im Die neue Feftungsgruppe bedt Ruden ber Feftungen notbigt. zugleich bas gange gand offlich von ben Appenninen. Dort merben die Gifenbahnen Dberitaliens ausmunden, fo bag biefes große Feftungelager in wenigen Ctunden Buqug erhalten wird, um jum Ungriff überzugeben, oder Berftartungen im Falle eines Digge-Die Bugel, welche Ancona umgeben und bis an bie fonft flache Oftfufte Staliens vortreten , werben in weitem Balbfreije mit betachirten Forts bebedt, beren Fener fich fecundiren und ben hafen ichugen tonnen. Dolos und Dafchinenwertfatten werben gebaut und in bem, trop feiner 45,000 Einwohner, souft ftillen Ancona herricht ein reges triegerisches Leben. Es ift

ein offenes Geheinniß unter den Italienern, von hier aus den Seekrieg gegen Defterreich zu bezinnen, Benedig, Istrien und Dalmatien zu erobern. Schon jest ist ein Geschwader der italienisichen Flotte dort stationirt und durch die Creirung einer Dampsschiffahrts-Gesellschaft, die vorläusig über Brindiss, Otranto nach Messina und später von Ancona direkt nach Alexandrien ausges dehnt werden soll, hoffen die Italiener den österreichischen Llopd, welchen sie an der östlichen Küste Italiens bereits ausgestochen haben, auch in Alexandrien zu paralhstren. Schon spricht nicht nur Ancona, sondern die italienische Handelswelt davon, die Overland-route über Ancona zu leiten. Der italienischen Regierung schwebt hiebei noch etwas anderes vor, nämlich die Wögslichseit der Concentrirung einer merkantilen Dampserslotte, um Truppen und Kriegsmaterial an die gegenüberliegenden Küsten zu sühren."

"Allem Treiben ber Italiener", fagt ber Berfaffer weiter, "liegt nicht die Bejühlepolitit die italienischen Stamme gu vereinigen, nicht ber haß gegen bie Frembherrschaft - wie Defterreich ftete bezeichnet wird - allein zu Grunde , fondern auch materielle Intereffen. Es banbelt fich nicht allein um einen Befreiungezug nach Benedig, fondern um bie Unnexirung ber bfiliden Beftabelanber ber Abria. Dort findet bie italienische Rriegeflotte die iconften und ficherften Bafen ale Stationeplate und eine feegeubte Bevolkerung gur Bemannung ihrer Alle commergiellen Inftintte ber Italiener, die feit Jahrhunderten geschlummert, find durch die Cavour'sche Politik wie burch einen Bauberspruch erwacht. Den Bandel Triefts, den gangen Ceehandel Defterreichs in der Abria und in der Levante will das junge Italien an fich reißen; Defterreich foll nicht allein Benedig, bem bie Italiener felbft nur eine geringe Lebens-Fähigkeit gufchreiben, fonbern feine Rufte verlieren und feine Flagge foll von den Deeren verschwinden, um der des jungen Italiens Plat zu machen. Defmegen ruftet es jum Angriff, untermubit ben Boben in ber flavifch-hellenischen Salbinfel, fympathifirt mit bem Raubervolt ber ichwarzen Berge und fraternifirt mit ber ungarischen republitanischen Bartei. Aber es gebort die ganze nanschauungsweise eines Tablabiro bagn, um zu glauben, Italien Krieg führen und bas in Gelbleiftungen außerst gabe in seiner Freigebigkeit knappe Bolt hunderte von Millionen wenden werde, um der Krone des heiligen Stephan dann eroberte froatische Kuftenland und Dalmatien als Angebinde Kuften zu legen."

Ich benke nicht von Dir den Einwurf zu vernehmen, die öfterreichische Seemacht, auch wenn sie auf die Stärke italienischen gebracht sei, doch niemals mit der französischer gar mit der englischen sich werde messen sonnen. In zelnen Gesechten, Schiff gegen Schiff, warum nicht? Das freilich niemals eine Entscheidung, und eine Seemacht er Ranges fann Desterreich nicht werden. Bolitische Combitionen will ich Dir überlassen, mir sagt ganz einsach mein sunder Menschenverstand: wenn die Desterreicher und die Sliener aneinander gerathen, so wird man sie die Sache a sechten lassen; wenn aber die eine der großen Seemächte Mittelmeer oder in der Adia erscheint, so will sie mehr die Eroberung einiger Plätze an der Küste, und dann for gewiß die andere sehr schnell herbei.

Die Abgeordneten im Reichsrath haben gefagt: Del reich muffe jeden Gedanken an die Herrschaft über das abitische Weer aufgeben. Sage mir, was soll das heißen? isterreich wird nicht, wie einst die Republik Benedig, diese gi Bucht des Mittelmeeres als ein geschlossenes Meer (m clausum) betrachten; es wird darin auch nicht, wie hinoch die Engländer in den Meeren, welche die brittischen seln umgeben (in the narrow-seas), den Flaggengruß fordaber feine Flagge soll darin die vorherrschende seyn, sei Flagge ben Handel und den Berkehr gegen jeglichen Unsticher stellen. Dieß ist Herrschaft in unserer Zeit und keine keichen.

Defterreich fie nicht erringen, so fällt fie ben Stalienern zu und dann möchte die gedemuthigte Flagge des Raisers febr bald ganglich verschwinden.

Jung Italien will eine Macht werben und die Italiener schaffen die Mittel, sie fummern sich nicht um die Finanzen, beren Lage eben auch nicht beneidenswerth ist. Desterreich soll seine Machtstellung erhalten oder eigentlich wieder erwerben, und der Reichsrath versagt ihm die Mittel. Die Italiener saffen ihre Ausgabe groß auf, die Abgeordneten im Reichsrathe die ihrige jämmerlich tlein. Die Regierung in Turin sindet die nothigen Millionen, weil sie damit Etwas macht; die Regierung in Wien hat keinen Credit, weil politischer Unverstand den Glauben an des Reiches Zukunst zerstört.

Sparen und ftete fparen, fagen bie Abgeordneten im ofterreichischen Reicherath, muffe ihr beständiger Bahlipruch Bobl, er fei es. Aber an ben unentbehrlichen Beburfniffen geigen, ift unverftandige Berfchwendung, benn mit einem Blat an ber Rufte fonnte Defterreich mehr verlieren, ale Die Berftellung einer orbentlichen Seemacht erforbert, und befanntlich läßt fich eine Flotte noch weit weniger als ein Landheer improvifiren. Es gibt Dinge genug, an welchen die Defterreicher fparen fonnten, vor Allem follen fie bie luberliche Wirthschaft verbeffern, und wenn ber Reichbrath die Berwendungen noch knauferiger als irgend eine deutsche Rammer controlirt, fo will ich ibn loben. Rach einer ungludlichen Rataftrophe bedarf es großer Opfer, um ben Staat wieder in fein naturliches Dachtverhaltniß ju beben; fur Defterreich find Diefe Opfer großer als fie es maren für eine andere Macht; aber eben beghalb follten bie Bertreter bes Bolfes die erften fenn, welche Diefe Opfer bem Baterland anbieten. Golde murben fich auch bem Einzelnen lohnen, benn ber rechte Wille jur herftellung ber Dacht murde bas Bertrauen wieder berftellen.

Und nun zum Schlus noch ein Wort. Die dierreichische Marine war früher eine italienische; es war dieß eine alte lleberlieferung. Mit dieser Ueberlieferung hat man nun volls sommen gebrochen; wie für das Landheer werden nun Officziere und Bemannung aus allen Stämmen genommen, aber wie in dem Landheer ist in Dienst und Berwaltung, in Commando und Unterricht die Sprache die deutsche. Desterreichs Flotte ist eine deutsche Flotte!

Mit Schreden seh ich, wie lang mein Geschreibsel geworben; nun, ich entschuldige mich nicht. Der alte Soldat redet
manchmal auch gerne von dem Handwerf, das er gar sehr
geliebt hat. — Benn das Wetter schon wird, so geh ich, um
wieder einmal frische freie Luft zu athmen. Bohin? ich weiß
es selber noch nicht. Lebe recht wohl, von herzen

Dein R. R.

#### XVI.

# Historische Movitäten.

Bur Gefchichte bes Eigenthums in ben bentichen Stabten. Dit Urinns ben. Bon Dr. Bilbelm Arnold, orb. Prof. ber Rechte gu Bafel. Bafel 1861. 8.

Arnold bat fich durch feine treffliche Berfaffungegeschichte ber deutschen Freistädte (Samburg 1854, 2 Bde.), Die Berausgabe ber Born'ichen Chronif von Worms (Stuttgart 1857) und verschiedene fleine Schriften um Die Beschichte bes beutfchen Stadtemefens bleibende Berdienfte erworben. Die Sauptresultate seiner ebenso unbefangenen ale grundlichen Unterfudungen find allgemein anerfannt worben, trop bes Widerfprudes folder Rritifer, Die fich ftete im gludlichen galle bes Beffermiffens und Befferfonnens befinden und baber in jeber wiffenschaftlichen Frage, welche nur überhaupt ihre Bannmeile berührt, bas lette Wort behalten muffen. Das uns an Arnolds Arbeiten gang besonders mohl gethan hat, bas ift bie in denselben vorwaltende Bietät. Rirgends wird den wohlbegrundeten Boftulaten ber Reuzeit irgend etwas vergeben, aber auch nirgende ftofen wir auf die allbefannten lieblofen Boraussehungen ju Gunften bes neuen Lichtes im Wegenfate jur alten Finfterniß. Auch die vorliegende Studie gur Beschichte des Eigenthums wird zuverläffig in einzelnen Puntten bean-

ftanbet werben, aber fie wird nichtsbestoweniger ein werth ler Beitrag gur noch immer nicht lebendig genug erfann Entwidlungegeschichte ber mittelalterlichen Gesellschaft bleil und zwar gleichmäßig fur Juriften und Siftorifer. Gie li wie ber Verfaffer felbft bemerft bat, fo febr auf ber Grei baß ber Siftorifer fie fur eine geschichtliche, ber Jurift fur i rechtemiffenschaftliche Arbeit nehmen fann. Collte aber 1 ein guter Grund bafür vorhanden fenn, daß wir im let Decennium, durch Fider, Nitsich, Roth, Bait und and eine gange Reihe folcher auf ber Grenze ftebenden Arbe erhalten haben? Jedenfalls ift ein Bedurfniß burch biefel befriedigt worden und wir hoffen noch manche abnliche, beften Ginne amphibifche Schrift zu erhalten, auf baß u in Bufunft nicht mehr genothigt fei, die .. leidenfcaftliche DI flächlichfeit ber nicht juriftifch gebildeten Geschichtsschreiber neueren Beit" \*) ju beflagen. Die Berrichaft ber mober Beschichtsbaumeifter ju fturgen, gibt es fein befferes Di als die unverdroffene Berbeischaffung wirklicher und in ber Realitat Blat greifenber Faftoren. Wo Körper ben Ra füllen, ba muffen bie gemachten Bestalten und Schemen weid

Die Zeit, in welcher Grund und Boben auf dem La mit verschiedenen Lasten belegt war, liegt noch nicht gar la hinter und. Wir haben die Ablösungen zum Theil noch se erlebt und wohl auch begriffen, was der Spruch bedeute, den Enkeln die Zähne stumpf werden, wenn die Bater Hinge gegessen haben. Die Zeit dagegen, in welcher in Städten ganz ähnliche getheilte Besityverhältnisse und Bel ungen der Grundstücke die Regel bildeten, ist und nicht aus dem Gedächtnis, sondern, wie Arnold ganz richtig bem hat, auch aus dem Bewußtseyn entschwunden. Daher ist sehr verdienstlich, wenn das Andenken an jene längstbeseitig Zustände einigermaßen ausgefrischt wird. Der Historiser

<sup>\*)</sup> Bopfle Alterthamer bes beutschen Reiche und Rechte II. 18.

nigftens, beffen Aufgabe es ift, bestimmte Beiten fo barguftellen, wie fie in ber That gewesen find, ift unbedingt barauf angewiesen, Die Geschichte eines fo durchaus realen Faftore, wie ber Grundbesit, moglichft gründlich fennen ju lernen. Richts fann die Ginficht in das Wefen des mittelalterlichen Städteburgerthums mehr beeintrachtigen, ale Die Berfennung bes Umftanbes, daß die Stadte erft feit bem 10. Jahrhundert aus den alteren Buftanden berauswuchsen und bis bortbin Berfaffung, Recht, Cultur, Gitte und wirthichaftliches Leben gang mit bem offenen Lande getheilt haben. Freilich eilten fie bann ber Entwidlung voraus. Der Entwidlungsgang war aber im Wefentlichen fein anderer als auf dem gande, nur daß er sich ungleich langsamer vollzeg. Was auf bem Lande in ber verbaltnigmäßig furgen Beit bes letten Sabrbunberte geschehen ift, die Abichaffung ber Borigfeit, Aufhebung der personlichen Dienste und Leistungen, Entlastung des Grundeigenthums auch von binglichen Abgaben, bas füllte in ben Städten einen etwa fünfmal fo langen Zeitraum aus, indem por bem Ente bes 15. Jahrhunderte nur ausnahmemeife Befete mahrnehmbar find, die aus politischen ober wirthschaftlichen Grunden die Ablofungen begunftigen. Gleichwohl verbanken wir es großen Theils den Städten, daß wir überhaupt zu einer Culturstufe gelangt find, welche Freiheit ber Perfon und bes Eigenthums fordert und möglich macht. Der hauptunterschied zwischen ber ftabtischen und landlichen Entwidlung gur völligen Entlaftung von Grund und Boden befteht aber barin, daß auf bem gande auf bas Sofrecht, melches hier wie bort ben Anfang ber Ilmgestaltung bezeichnet. noch eine lange Beriode ber Gebundenheit und hierauf eine verhaltnismäßig rafc vollzogene Entlaftung folgte, mahrend in ben Städten, ohne bag ber fruber eingetretene Umfdwung gewaltsam gurudgehalten worden mare, Alles fo unmerflich und unter ber Sand geschab, bag wir in ben gleichzeitigen Duellen, namentlich in ben Chronifen, faum eine Spur bievon finden und baber inebefondere auf die Uefunden anger wiefen find.

Eine quellenmäßige Geschichte bes Eigenthums in best Städten ift beshalb eine ungemein schwierige Ausgabe. Die Schwierigeiten werden aber beinahe unüberwindich, well welt leider nicht die nothige Angahl gutgearbeiteter ftabilicher Actual benbucher besitzen. Arnold bellagt in der Borrede, daß Bobomers Codex Moeno-Francosurtanus, obgleich der hochverdiente Herausgeber vor bald 25 Jahren zu fleißiger Rachfolge aufmunterte, doch nicht eine den wiffenschaftlichen Bedütsuffett entsprechende Angahl ähnlicher Arbeiten hervorgerufen habe. Und auch ein Codex juris municipalis geht uns zur Stunde noch ab, da Gaupp's Sammlung keineswegs genügen dürfte. Dasgegen haben wir hier die Aussicht, durch Gengler eine tüchtige Arbeit zu erhalten, indem der schon vor einigen Jahren in so erfreulicher Weise gemachte Ansanz keineswegs unvollsendet bleiben wird.

Arnolde Schrift besteht aus feche Abichnitten, benen auf S. 309-486 ein 150 Rummern farfes Urfundenbuch beigegeben ift. Der erfte Abiconitt handelt von ben grundbefigenben Stanben ber fruberen Beit, mobei namentlich auf bie, bem beutschen Wefen eigenthumliche, enge Berbinbung gwifchen Freiheit und Gigenthum bingewiesen wird. Auch in ben Stabten waren ber Ronig, ber Abel und ber Rlerus Die alteften Grundeigenthumer. Ritter und Batricier als freie Stanbe entstehen erft im Berlaufe ber focialen Entwidelung. spater aber gelangten die handwerfer zu eigenem Grund und Boben und zu eigenen Saufern. Wir burfen bier nicht wies berholen, mas vom Berfaffer in gebrangter, überfichtlicher Beise bargeftellt und in Berbindung mit feiner früher erfchies nenen Gefchichte ber Freiftabte fo grundlich nachgewiesen ift. Bon befonderem Belang find bie auf G. 11 gegebenen Erflarungen binfictlich ber Abfunft ber Ritter und Burgergefolechter, bie bem Sauptftamme nach und unbeschabet ber

Bermifdung mit unfreien Glementen, nicht aus bem Stanbe ber alten Sorigen, fonbern aus bemjenigen ber Altfreien erwachsen find. Allerdings find die Ritter (milites) und Altburger (cives, Burger, Patricier) bes 11. bis 13. Jahrhunberte nicht mehr Altfreie im farolingischen Sinne, ba fie in ben Bifchofeftabten, wenn auch nur vorübergebend, ber bifchoflichen Berrichaft unterworfen maren. Dagegen ift es ein reiner Bortftreit, ob man bas Sofrecht auf fie ausbehnen will ober nicht. Rimmt man ben Ausbrud im weiteren Ginne, fo ift nichts biegegen einzuwenden, bleibt man aber beim alteren Begriffe fteben, ber immer perfonliche Unfreiheit vorausfest, fo verwidelt man fich in eine Reihe von Widerfpruchen und vermag namentlich nicht zu erflären, wie es möglich mar, bag ben Rittern und Burgern unbestritten ein Standesvorzug por ben Sandwerfern eingeraumt murbe. Erft von jener Beit, bem Beginne bes 14. Jahrhunderts, in welcher bie Sandwerfer als Genoffen der Ritter und Burger in bas Regiment eintraten und aus Unterthanen ju herren ber Statte murben, ftammt ein freier, vom Grundbesite unabhangiger Burgerftand in ber gegenwärtigen Bedeutung bes Bortes. Bahn biegu wurde aber ohne Zweifel ichon burch die merf. murbigen Privilegien R. Beinriche V. gebrochen.

Sehr belehrend find die urlundlichen Angaben über den Grundbesit der Stifte und Rlofter und beren hierauf ruhende Herrschaft. Seit sich die Rechte des Königs und des Adels verstüchtigt hatten, finden wir in allen Städten vorzugsmelse die Gotteshäuser und neben ihnen Ministerialen und Patricier im Besit von Eigenthum, das ift Grundeigenthum. Die alte Rechtssprache kennt nämlich zwei Ausdrücke für die Rechte an Sachen, Eigen und Habe, und erfaßt hiemit den Gegensatzwischen beweglichem und unbeweglichem Gute, während wir jett von sahrender und liegender Habe, sahrendem und liegendem Eigenthume sprechen, ohne hierin einen Widerspruch zu sinden. In der alten ursprünglichen Bedeutung bes Wore

tes hatte ber handwerfer tein Eigenthum; sein Reichthum ftand nur in beweglicher habe, in Bieh, hausrath und Schorderungen, während die Patricier über hofe, Guter: Grundzinsen versügen. Die Ministerialen besasen haupt lich nur Grundvermögen, daher schieden sie auch seit dem Jahrhunderte aus der ftädtischen Entwicklung, aus. Dietricier dagegen — wir bedienen uns füglich dieser feinem urfundlichen Bezeichnung, um Misverständnisse zu verme — besasen neben dem Eigen auch eine beträchtliche habe. sind die ältesten Capitalisten und halsen als Großban Münzherren und Banthalter zuerst die herrschaft des Geverbreiten. Allein die politische Bedeutung ihres Standes gleichwohl nicht im Gelde, sondern im Grundbesitze zu wah Eigenthum.

Im zweiten Abichnitte wird bie Bauferleihe befprot Es ift biefe Bezeichnung gwar nicht quellenmäßig, empf fich aber begbalb, weil in ben Stabten regelmäßig Baufer Sofftatten Objette ber Berleibung maren, mabrend man bem Lande Meder, Biefen, Beinberge u. f. m. verlieb. ! Befen biefer Leihe befteht hauptfachlich barin, bag fie fich at unmittelbar an bas hofrecht anschließt, obne jeboch Begiet gen auf ben Ctanb bes Beliebenen zu baben bemfelben, im Begenfas ju ben hofrechtlichen Berleibung bem herren gegenüber eine felbitftanbige Bemabr. Babi es früher neben ben freien Gigenthumern nur Borige gab. auf ihrer herren Grund und Boben fagen, vermittelte Leibe, Die ale ein rein bingliches Berbaltnig ben Ctanb Beliehenen nicht verminderte, Die Erwerbung und Behaupt ber personlichen Freiheit. Bleich ben Saufern waren 4 Rauflaben und Bante, Die unter ben vericiebenften Rar als Sallen, Rammern, Baben, Lauben, Butten, Buben, E bel, Schrannen u. f. w. vorfommen, urfprünglich ben Berf fern von ben Grunbeigenthamern nur gelieben. Man begri welchen machtigen Ginfing fomit bas Gigenthum auf bie ( werbe ausübte und wie sehr dieselben darauf angewiesen waren, sich eine sethstständige Stellung zu erringen. Uebrigens kimmen wir dem Herrn Berfasser vollsommen bei, wenn er sich S. 56 dahin ausspricht: "Das Lehens und Leihewesen hat darum nicht, wie man in thörichtem Unverstande mitunter glaubt, unsere Entwicklung ausgehalten oder verfümmert, sons dern sie im Gegentheile gefördert und zur Reise gebracht; es war sur die Cultur des Bodens von nicht geringerer Bedeustung als die Junft für die Pslege des Handels und der Geswerbe." Interessant sind auch die hinsichtlich der Afterlehne gegebenen Rachweisungen.

Der britte Abschnitt erläutert die Besenheit von Bins und Rente, den Abgaben die für die Leihe gezahlt wurden und die Ratur einer eigentlichen Gegenleistung hatten. hieran reiht sich eine Aussührung über den Ursprung des Rentenfauss, sowie über den Berkehr, der bald mit Zins und Rente entstand. Leider können wir und nicht darauf einlassen, die wichtigern Einzelnheiten hervorzuheben. Dieses gilt namentlich vom vierten Abschnitte, in welchem die rechtliche Ratur der Leihe untersucht wird, und vom fünsten, welcher Betrachtungen über die wirthschaftlichen und politischen Seiten des Berhältnisses anstellt. Wie Arnold im Allgemeinen das Mittelalter auffaßt, zeigt sich in der solgenden schonen Stelle (S. 203):

"Oft fangt die Geschichte für den Nationalösonomen erft mit dem Ende des 15. Jahrhunderts, also jenseits des Mittelalters an, was weiter rückwärts liegt, ift Barbarei, die nur gelesgentlich Beachtung findet, um etwa für das glänzende Gemälde moderner Civilisation einen dunkeln hintergrund zu haben. Da nun nach einem einsachen historischen Gesehe, das ebenso alt als selbstverständlich ist, jede solgende Zeit das Resultat der vorhergehenden sehn muß, so bleibt es unbegreislich, durch welches weltbewegende Ereignis die Barbarei plöhlich in Civilisation umgessprungen ist. Die großen Entdeckungen und Ersindungen, die nebenbei bemerkt wieder aus dem Leben der früheren Zeit hervorgegangen sind, mußten doch Anknüpfungspunkte haben, wenn ihre

Folgen so segensreich wirten sollten, als dieß in der That den Ball ift. Burden wir einmal ernftlich das Mittelalter auch und seiner wirthschaftlichen Seite als Onelle unserer heutigen Gultm behandeln und ohne Bornrtheil naber untersuchen, so ware est dem Nationaldsonomen leicht, die Burzeln von all den Instituten, welche die Bluthe der Gegenwart begründet haben, schan dort zu entdeden. Das Bild wurde sich dann ganz anders ausnehmen. Leben und Leibe, Zunstzwang, Sandelsmonopole, Bannrechte, Privilegien, Taxen und tausend andere Dinge, die wir
jetzt als Fesseln abstreisen, haben die moderne Entwickelung erft
möglich gemacht; so nachtheilig sie dieser sehn können, so forberlich sind sie den früheren gewesen; im schlimmsten Falle waren sie Krücken, an denen wir geben gelernt haben."

Endlich wird ber Uebergang der Leibe in Eigenthum, alfo das leste Stadium in der ganzen Entwicklung geschildert. In ersten gilt rechtlich der herr allein als Eigenthumer und ber Beliehene hat nur einen abgeleiteten Besit; im zweiten stehen beide gleichberechtigt neben einander, es ist ein gerheiltes Eigenthum vorhanden; im dritten aber erscheint das Eigenthum in der hand des Beliehenen und der herr hat nur noch ein Zinstrecht, das schließlich der Ablösung anheimfällt. Urnoth hat diesen im Wesentlichen in allen Städten ziemtich gleichmschig vollzogenen Prozes an Basel nachgewiesen und, wie überhaupt im ganzen Buche der Fall ist, immer die nothigen Urstundendelege gegeben. Mit der Art und Weise, wie die Urstunden abgedrucht worden sind, können wir und ganz einverstunden erstären. Das an sich werthvolle Buch hat durch diesen Anhang noch gewonnen.

### XVII.

Der Concordatsstreit im Königreich Württemsberg und im Großherzogthum Baben.

VII Die Gröffnung bes babiichen Canbtags und die protestantische Conferenz ju Durlach.

Am 22. November wurde ber babifche Landtag cröffnet. In seiner Thronrede verfundete ber Großherzog ben Kammern ben Abschluß ber Bereinbarung mit bem papstlichen Stuhle; er sprach die folgenden Worte:

"Die mit bem papftlichen Stuhle gepflogenen Berhandlungen, worüber Ihnen die Aktenstude vorgelegt worden, find zu bem gewünschten Abschluß gelangt. Dieses Bertragswert wird, so hoffe ich, bei allseitiger richtiger Erkenntniß der Gemeinschaft ber Interessen von Staat und Kirche für das Bohl beider und deren freie geistige Fortentwickelung segenbringend sehn. Wöge der Geist des Friedens und die wechselseitige billige Rücksichahme auf gegründere Anforderungen, durch welche die Bereinbarung zu Stande gekommen ift, auch bei dem Bollzuge derselben niemals sehlen und eine Bürgschaft für dauernde Eintracht sehn."

Die feierlichen Worte bes Regenten bezeugten deffen Gestechtigfeitsliebe und Ehrfurcht für die öffentliche Treue; aber bie Achtung für "gegründete Ansprüche und der Geift des Friedens" waren nicht in der Bersammlung.

Die Regierung hatte bie Urfunde ber Convention beren Beilagen bruden laffen und schon bei ber Eröffni der Rammern an die Mitglieder die Abbrude vertheilt. Die zeitig wurden diese Aftenstude in der Karlsruher Zeit (Nr. 288 ff.) mit officiösen Erörterungen veröffentlicht, we die Anslichten der Regierung über die Tragweite der Convition und ihres Bollzuges aussprachen. Die zweite Kam wählte den Ministerialdirektor Junghanns, einen Kathken, zum Präsidenten; er wurde sogleich bestätiget und ülnahm sein Amt in der 5. Sigung am 28. November. dieser Sigung wurde denn auch die Bereinbarung vom Juni 1859 mit allen Schriftstüden der Kammer zur Ken nißnahme vorgelegt, und die Regierungssommission erklibei dieser "vertraulichen" Borlage, wie folgt:

- 1) bag, hingesehen auf Art. XXIII. ber Convention ), Berordnungen und Berfügungen ber großherzoglichen Regiern welche ber Convention wiberftreiten, mit ber Bertundigung letteren sofort außer Kraft treten, entgegenstehenbe Gefete erft auf verfaffungemäßigem Wege geanbert werben follen;
- 2) daß dem heil. Stuhle im Berlaufe der Berhandtun und bei der Ratifikation der Uebereinkunft eröffnet worden : nach der Berfaffung des Landes konnten bestehende Gefete mit Bustimmung der Landstände geandert werden;
- 3) daß die großherzogliche Regierung es als hienach teit Bweifel unterliegend betrachte, daß diejenigen Gefete, welche ber Convention im Widerspruch fiehen, auch nach der Bert dung der letteren in Kraft bleiben, bis fie auf versaffungsmigem Weg geandert sehn werden, bis dahin aber die bezüglie Bestimmungen der Convention nicht in Wirksamkeit tre sollen;

<sup>\*)</sup> Der Art. 23 lautet in authentischer Uebersehung: "Berorbnus und Berfügungen, welche mit ber gegenwärtigen Bereinbarung Biberfpruch fichen, treten außer Araft; geschliche Beftimmung welche ber Bereinbarung entgegenfteben, werben geanbert werbe

4) bag feiner Beit wegen folder Gefehebanderungen befonbere Borlagen an die Stande erfolgen follen.

Damit hatte bie Regierung ihren Standpunft mit flarer Bestimmtheit bezeichnet und fein Billiger fann in Abrede stellen, daß dieser Standpunst vollsommen auf dem Boden der Berfassung gewählt war. Burden neue Gesete vorgelegt, so gab deren Berathung der Wirfsamseit des Landtages einen sehr weiten Spielraum. War es demnach nur um die Sache zu thun, so sonnte jegliche Meinung eine hinreichende Gewähr gegen Misstände, gegen Liebergriffe, gegen Rechtsverletungen und überhaupt gegen sede mögliche Gesahr sinden. Aber eben um die Sache hat es sich nicht gehandelt; denn wurde nicht das ganze Bertragswert beseitiget, so sonnte nach aller Bahrsscheinlichseit "das Reaftionsministerium" sich halten.

Das Comité in Heidelberg erfannte, daß nun zum offenen Auftreten die Zeit gekommen sei. Das Concordat war durch die Mittheilungen der Regierung öffentlich geworden, die Rücksichten für andere Meinungen bestunden nicht mehr, die bisherigen Umtriebe hatten ihre Wirkung gethan, man hatte Zweisel und Mißtrauen erweckt, einzelne Abgeordnete hieren sich nicht mehr zuruck\*) und andere, die noch zweiselhaft waren, mußten eingeschüchtert werden. Man mußte nun vorwärts gehen, denn die Berhandlungen über die Antworts-Adresse auf die Thronrede und die Ausstellung der Commission zur Berichterstattung über die Borlage der Convention stunden nahe bevor.

Die Agitation mar vorbereitet. Gin Ausschuß bes Beis

<sup>\*)</sup> Dafür ein Beispiel! Am 27. November, also am Tag vor ber Bersammlung in Durlach, wurde zur Feier bes Doftor: Jubilaums bes Geheimraths Mittermaier in heibelberg ein Festeffen gehalten. Selbstverftanblich wurde auch über bas Concordat gesprochen und einer ber "hervorragenden" Abgeordneten soll gefagt haben: er habe fich wahlen laffen, nur allein um bas Concordat umzuwerfen.

belberger Comité hatte schon früher, nicht eiwa in öffentlit Blättern, sondern durch Brivatbriese verschiedene Leute gu ner Versammlung ausgesordert, und als nun der rechte I genblid gesommen, so wurde Zeit und Ort für die Bersam lung bestimmt. Dieser wollte man einen consessionellen Crafter geben, aber man richtete die Sache doch so ein, bie politischen Erörterungen nicht ausgeschlossen waren. " diesen Besprechungen sollten nicht, wie auf den bisherigen Creenzen und Kirchentagen, bloß oder doch vorzugsweise The logen Antheil nehmen, sondern es sollte dabei das sogenam Laienelement in ächt protestantischer Weise zu seinem vol Rechte gelangen; "") d. h. es sollte die Agitation, die man eine protestantische ausgab, in alle Schichten des Bolses z breitet werden in der bestimmten Erwartung, daß die politi Bewegung sich der consessionellen schon bemächtigen werde.

Am 28. Rovember, also seche Tage nach ber Er nung bes Landtages, versammelten sich etwa 300 Man verschiedener Classen in dem Saale bes Rathhauses von D lach. Der Gemeinderath Looser begrüßte die Bersammel mit einer freimaurerischen Formel. "Möge der große Baus

<sup>&</sup>quot;) "Als bie unerwartete und für die Protestanten sehr beunru gende Rachricht von dem Abschluß bes Concordates der badific Regierung mit dem papstlichen Studie sich verbreitete, wurde ser Bunsch (zu Besprechungen der Brotestanten) auf's Rene victen Seiten ausgesprochen, und auf mehrfach ergangene Auf derung ließen keben Ranner aus heldelberg: Prof. Dr. haufi Dr. Pagenstecher, son., Kirchenrath Dr. Schenkel, die Achengemeinderäthe Simon und Walz, Kaufmann Spiser Bfarrer Dr. Zittel eine Cinladung zu einer Conferenz in Tlach auf den 28. Rov. ergeben. Die Einladung wurde nicht öffentlichen Blättern, sondern nur privatim versandt." Borw zu den Berhandlungen der protestantischen Confer

<sup>\*\*)</sup> S. angeführtes Borwort ju ben Berhandlungen x.

fter ber Belten ben Grundftein legen ju bem Bau, ben Gie ju unternehmen jest im Begriffe find! Doge er fein allmach. tiges . Es werbe Licht" überall ba laut erschallen laffen, wo es bunfel und finfter ift , bamit ber Bau um fo fcneller vollenbet und bem jur Bohnung werbe, ber gefagt bat: 36 bin bas Licht ber Welt." Rach biefem Gruße richtete ber Rirdenrath Schenfel eine Ansprache an Die Berfammelten, in welcher er ihnen banfte, baß fie nach Durlach gefommen feien, um die Beibelberger Berren in ihren Beftrebungen ju unter-"Es bandelt fich", bat er gefagt, "um die Wohlftügen. fahrt, Die Bufunft unferer protestantiften Rirche. Moge der gnabige Bott Seinen Segen auf unsere Berhandlungen legen!" Um jedoch die Berhandlungen, für welche Gottes Segen erfleht ward, von vorneherein abjuschneiden, hat der Rirchenrath eine vorläufige Erflarung ber Berfammlung in Untrag geftellt, des Inhaltes:

"Die gegenwärtige Bersammlung von protestantischen Mannern hat den Zweck, über das Werhältniß und die Stellung der protestantischen Kirche des Großherzogthums zu dem von der großherzoglichen Regierung mit dem römischen Stuble vor Kurzem vereinbarten Concordate in vertrauliche Berathung zu treten. Dieselbe hält sich um so eher sur berechtiget, als die Grundzüge des fraglichen Concordats in wohlunterrichteten öffentslichen Blättern seit längerer Zeit unwidersprochen im Drucke mitzetheilt worden sind, und es vor der Verathung des Concordates in den Kammern für alle Petheiligten nur erwünscht sehn fann, wenn die hochwichtige Frage allseitig auss Gründlichste erwogen und geprüst wird."

Der Antrag ward durch Aufstehen der Sigenden und "durch handaufhebung berer, welche feine Sippläge gefunden hatten, ein ftimmig angenommen." Daß diese Erflärung von lange her und zwar nicht von dem Kirchenrath Schenfel allein vorbereitet worden ift, das zeigt deren Fassung und es war sicherlich fein ungeschicktes Bersahren, welches die Bers

fammlung gleich von Anfang fo gebunden hat, bas findter fein 3weisel mehr ausgesprochen werden konnte, ob denn ton bem Heidelberger Comité berufene Berjammlung "pr stantischer Männer" auch wirklich berufen und berechtigt über einen Staatsakt zu berathen, bessen Gegenstand sie gentlich gar nichts anging. Daß die steben Heidelberger ches Berfahren gewagt haben, das bezeugt eben nicht ihre tung für die Bersammlung; und daß diese es sich geradezu fallen ließ, das spricht nicht für beren selbstständiges Urthe

Auf ben ferneren Borfchlag Schenkels wurde Dr.! genstecher sen. von heidelberg jum Praftdenten und Rathsschreiber Sachs, ebenfalls von heidelberg, zum fretar der Bersammlung ausgerusen. Es waren feine schwerlichen Aemter; benn es gab feine freie Berhandlung, wurden nur Reben gehalten von den Auserwählten der siel und die Beschlüsse waren schon zum Boraus geschrieben. Seinmal hob der Präftdent den "Ernst und die hohe Bedeut der Berhandlung" hervor und gab dann dem Prof. Häusser Wort. Dieser ergriff es, um eine lange Rede zu halten, welcher wir nun verweilen muffen, nicht etwa weil sie in rer Art vortressslich war, sondern weil sie die Gestinnung den Charafter der Durlacher Bersammlung bezeichnet, und iste die Schlagwörter und das Programm der protestantisse Bewegung im Dienste der politischen Bühlerei enthält").

Die Stellung als Protestanten, sagte zuerst ber Red mache es ihnen zur bringenden Pflicht wachsam zu seyn sich nicht "bei der für Laue und Keindselige so bequemen L flucht zu beruhigen, daß das Concordat eine Angelegenheit die lediglich die Angehörigen der katholischen Kirche berüh

<sup>\*)</sup> Wir nehmen bas Rothige aus biefer Rebe, fowie es gebrucht Die gange Rebe foll aber noch viel bliterer und giftiger gefpre worben febn.

1

Der Beibelberger Brofeffor führt an, wie in ben babifchen Lanben bie beiben driftlichen Befenntniffe nicht raumlich gefchieben, fonbern vielfach burch einander gemifcht find, wie bie Bewohner beiber Befenntniffe theils nur gruppenweise gesonbert, theils in Stadt und gand bunt gemengt mit einander leben "und grar fo lange ber Staat besteht, nicht nur in ungetrübtem Frieden, fonbern burch Banbe freundschaftlichen Berfehres, durch Bande ber Bermandtichaft und ber Familien vielfach untereinander verbunden." 3ft bieß nun vollfommen wahr, fo zeigt fich besto beutlicher bes Redners Absicht, wenn er fragt: "fann bas fo verschlungene und, ich barf wohl fagen, fegensreiche Berhaltniß auch fur Die Bufunft fo bleiben? Wird nicht die Stellung bes Staates zu den beiden Rirchen fortan eine gang undere? Wird nicht bas Berhaltniß ber beiden Rirden ju einander völlig umgestaltet? Rann ber Buftanb ber Eintracht und des Friedens fo fortbauern, wie er feit mehr als einem halben Jahrfundert jum Segen des Bangen bestanben bat?"

Wir waren nicht verlegen, auf diese Fragen sehr schlagende Antworten zu geben; hier handelt es nich aber darum, zu hören, wie der Prof. Häusser diese Fragen sich selber besantwortet. Die badische Regierung, sagt er, hat mit dem römischen Stuhle einen Vertrag abgeschlossen, wie mit einer auswärtigen Macht, mit einer Macht, die sich in streitigen Bällen jederzeit den Rückgriff auf ihre kanonischen Rechte vorbehält; eine Macht, welche den wesentlichen Grundlagen alles heutigen Staatslebens feindselig und ablehnend gegenübersteht. Den Grundsat der religiösen Gleichberechtigung, auf dem unsser heutiges Staatsleben beruht, hat der römische Stuhl niemals zugegeben, und noch der weltlichen Staatsgewalt gegensüber hat er Grundsäte bekannt und nicht ausgegeben, mit des nen sede staatliche Ordnung unverträglich ist\*). An diese

<sup>\*)</sup> Bie fich von felbft verfieht, fuhrte ber Rebner auch bie Bulle

Macht nun gibt ber babische Staat in Julunft einen I ber von ihm bisher genten Rechte ab; er ranmt bem Paund bem Erzbischof eine Mitregierung ein im eigenen La Es werden die künftigen Befugnisse der Archengewalt i marisch, sowie sie der Absicht der Reduers taugen, aufges und daraus wird dann der lächerliche Schluß gezogen: " satholische Kirche ist demnach in Julunft nicht mehr eine weration innerhalb des Staates, sondern sie sieht Macht gen Macht dem Staate gegenüber, sa zum Theil über den ben. Ob dieß geschehen kann, ohne das Prinzip zu verkinen, auf welchem der Staat selbst beruht, möchte ich JErwägung anheim geben." Welches ist nun dieses Prinz Der Prof. Häuser spricht es aus nach seiner Art:

"Das Wesen des modernen Staates besteht darin, baf frei geworden von den Banden, in welchen die hierarchie ihn dem gesangen hielt, in selbstfländiger Entfaltung seiner Dund Bunktionen die Wission erfülle,- die ihm zugewiesen ist. A selben Jahrhundert, das den Protestantismus geboren hat, stammt auch das Wesen und der Begriff der heutigen Sta ordnung, dieselbe Resormation, der unser Glaube angehört, auch den Staat frei gemacht von den Banden hierarchischer vormundung und ihm die hohe sittliche Aufgabe zugewiesen, di zum heil der Welt bisher erfüllt hat. Damit er diese Aufgauch sernerhin erfüllen kann, muß er sich in voller Freiheit wegen, darf nicht gebunden seyn zum Dienste unter irgend kirchliche Macht."

Diefer "Stantsfreiheit" wird die "Rirchenfreiheit" en gengestellt, als die verlocende Parole, "unter welcher beu

Unam sanotam, bas alte Barabepferb ber proieftantifchen Gij vor. Beber einigermaßen unterrichtete Ratholif fennt bie wo Bebeutung blefer Bulle, und ber gelehrte Delbelberger Brof hat boch ficherlich gewußt, unter welchen Umftanben und Bett haltniffen fie von Bonifacius VIII. im 3. 1302 erlaffen wor und baf fie foon Jahrhunderte lang außer Geltung gefeht ift.

tage der denkwürdige Bersuch gemacht wird, den Staat zur alten Rnechtichaft gurudzuführen." Die ultramontane, b. b. Die fatholische Rirchenfreiheit, meint der Beidelberger Profesfor, fei etwas gang Anderes als die protestantische. Gie wolle nicht die Freiheit im Staate, fondern Die Freiheit vom Ctaat, fie wolle "bie romifch-fatholische Rirche losmachen von ben Orde nungen und Befegen bes ftaatlichen Lebens, um ben Ctaat ju ber Dienerrolle jurudguführen, in ber er vorbem gebunben lag. Richt um Freiheit handelt es fich bier, fondern lediglich um Berrichaft " Und julett ruft ber begeifterte Redner aus: "Freiheit für uns und Rnechtschaft für alle anderen - bas ift ber Ginn jener Rirchenfreiheit in ber Theorie wie in ber Prarie!" Wenn irgend eine firchliche Genoffenschaft, fahrt ber Redner fort, im beutigen Staateleben berechtiget und verpflichtet ift, barüber ju machen, bag folde Grundfage und folche Braris nicht wieder jur Geltung fommen, fo fteht bieß vor Allem der protestantischen Kirche zu. Wiederholt wird aufmertfam gemacht auf die innige Berfnupfung, die zwischen bem beutigen Staate und dem Brotestantismus besteht :

"Es kann dem Staate nichts Entscheidendes widersahren, ohne baß wir dabei ause nachste betheiligt sind, ohne daß wir darüber zu wachen haben, daß sein Wesen nicht gefährdet, daß die Bestingungen seines Lebens nicht alterirt werden. Wenn darum die heutigen Staatsgewalten bisweilen uneingedenk sind, auf welchem geschichtlichen Boden sie stehen, so wird es der Protestantismus nie vergessen, daß des Staates unveräußerliche Nechte und seine eigenen den gleichen Ursprung haben, und daß er einzustehen hat sur die einen wie für die anderen. Wenn der moderne Staat bisweilen Momente hat, wo er seine Selbstständigkeit an das kanonische Recht hinzugeben versucht ift, so wird es, hoffe ich, der Protestantismus nicht unterlassen, gegen die Schwäche solcher Romente zu protestiren in seinem wie in des Staates Namen."

Damit foll nun die Linie vorgezeichnet fenn, welche bie protestantische Rirche gegenüber ben Restaurationeversuchen

"mittelalterlichen Rirchenrechts" einzuhalten hat. Sie foll u verlangen, baß ihr, unter bem Schein ber Gleichberechtigu eine "Ausnahmsftellung" gewährt werde wie der fatholise Rirche; sie soll nicht verlangen, daß in Baden "dem evang schen Oberlircheurathe" eine ähnliche Wacht überlaffen werde, dem erzbischöflichen Capitel; die Protestanten werden zwar Freiheit der Kirchen erstreben, aber nie das Privilegium ner Kirche; "sie werden jedes wohlbegrundete Recht des Stees wie ihr eigenes hüten und unablässig darauf hinwei tag tie Selbstständigkeit tes Staats die erste Bedingung unter deren Schutze alle religiosen Formen und deren Frid in Glaube und in Sitte gedeihen mögen."

Mit bem Angeführten find die Anschauungen und Grundfate bezeichnet, welche man der Agitation als ei confession elleprotestantischen unterzulegen bemuht wüber ben Rest der Rede fonnen wir schneller hinweggehen.

Bas ber Sprecher bes Beibelberger Comite's über fogenannte Placet vorbringt, bas find bie alten abgebrof nen Dinge, welche bas neuere Ctaatbrecht langft icon ! worfen und welche fast alle Regierungen ale unhaltbar fannt haben. Die Auslaffungen über bie Chegefengebu zeigen bie Leidenschaft und ben Saß, eben fo flar aber vollfommene Unfenntniß ber Cache, und biejenigen über Kreibeit ber Lebre find allgemeine Tiraden, unter mel ein Jeber fich benft mas er will. Der Redner flagte bitterer Betrübniß: bas Concordat brobe unserem gande feiner beiden Universitaten ju entziehen, weil ber Erzbil ein Aufficherecht über bas firchliche Lehramt an ber fatholi theologischen Fafultat ju Freiburg ausüben und bas R baben folle, bei ber Regierung Befchwerbe ju fubren, m ein anderer Lehrer berfelben Universität in feinen Lehrvor gen die fatholifche Blaubens. und Sittenlehre angreifen follt Die fatholische Rirche ift ja ber Feind ber Wiffenschaft!

<sup>\*)</sup> Aus bem Bortlaut ber Urfunben erfieht man, baß gegen an

Bie natürlich eifert ber Brof. Sauffer gar febr gegen Die Ginführung von geiftlichen Orben und, Rloftern; benn, fagt er, "es fann bem Staate nicht gleichgültig fenn, ob feinen Angehörigen in fruber Jugend Berbindlichfeiten und Belübbe auferlegt werben, die nicht im Interesse Des Staates gesorbert find, die die perfonliche Freiheit auf's entschiedenfte beschränfen und bie boch die Staatsgewalt nicht lofen fann. Es fann meder dem Ctaate noch ben Brotestanten gleichaultig fenn, ob man inmitten paritatischer Gemeinden Orden und Rlofter wieder aufrichtet, beren 3med fcmertich immer fenn wird, ben Frieden ju erhalten. Es fann bem Staate und ben Protestanten auch nicht gleichgültig feyn, ob in einem gludlich aufblubenden Staate Muffiggang und Bettel neu ermuthiget, und bamit ber materielle Boblftand biefes gandes nachhaltig gemindert werden." Die Berfammlung in Durlad war aber mohl gewaltig betäubt von bem ungeheuren Bebanfen des Beidelberger Brofeffore, ale er aussprach: "Es ift eine weltfundige Thatsache, wie die romijche Hierarchie darnach ftrebt, ihre Universalmonarchie über die Belt neu aufzurichten, und unter bem verlodenden Ruf ". Freiheit ber Rirche"" Rnechtichaft fur Alle und ausschließliche Berrichaft fur fich felber berguftellen !"

Rach der Schilderung alles des entsehlichen Unheiles war es nun ganz in der Ordnung, daß das Heidelberger Comité durch seinen Sprecher die Protestanten zum Kampf, offenbar nicht gegen das Concordat, sondern gegen das katholische Bessen ausgesordert und nach seiner Art dennoch seine Friedenstiebe und Duldsamseit hervorgehoben hat. "Den Frieden, surchte ich, werden wir gehabt haben und der Kamps wird

als theologische Brofefforen bem Erzbischof nur ein Recht ber Beschwerte gegeben, und baß es ganzlich in bas Ermeffen ber Staatsgewalt gestellt werden follte, ob fie folder Beschwerbe Folge geben wolle ober nicht.

folgen. Aber dieser Kampf wird ben Feinden bieses Lan erwünschter Anlag senn, seine Rube und Bohlfahrt daue zu stören. Darum sei es unsere Pflicht, was auch somt mag, zwar Protest zu erheben gegen das Unrecht, das broht, aber es ohne Glaubenshaß zu thun und ohne Und sauseit. Ja, halten wir, so weit es an uns ist, Frieden, bessen ohne unserem Rechte ein Jota zu vergeben. So se ber Prosessor Häuser von Heidelberg seinen Bortrag in Bersammlung zu Durlach.

Die Grundfate, welche in biefer, sowie in den folgen Bortragen ausgesprochen find, werden wir fpater zusamm stellen. Der Gehalt und ber Werth diefer Bortrage und sonders der Hauptrebe bes Brof. Hauffer ift in verschiede Schriften nach Berdienst gewürdigt worden, und wenn und auch gerne auf diese Schriften berufen, so können und hier doch nicht einige Bemerkungen versagen.

Die Unfenntniß ber Berfaffung und ber Befetgebu ber Bermaltung und ber Disciplin ber fatholischen Rirche, überhaupt bie Unfenntniß bes fatholifden Befens mag 1 bem Protestanten gern nachseben, fo lang er nicht mit der Anmagung über biefe Dinge abspricht. Den Gefdic forich er aber trifft ein ichmerer Bormurf, menn er gefchi liche Buftante und geschichtliche Berhaltniffe nicht fennt, wenn er folche gar noch gegen fein befferes Biffen verb ober ganglich unmahr barftellt. Collte ber Gefchichtsfun von Beidelberg nicht gewußt haben, daß gerade die fatholi Rirche Die europaischen Bolfer von vollfommener Rnechtsc gerettet, daß fie bie Barten ber gefellichaftlichen Berbaltr gemildert, daß fie Jahrhunderte lang mit immer gleicher ! ftrengung gearbeitet bat, um bie driftliche Bruberlichfeit die gesellschaftlichen und ftaatlichen Ginrichtungen zu führen um die menfchlichen Urrechte ju thatfachlicher Beltung ju b gen? Saben boch englifche Befchichtefchreiber, fonft grimn Feinde des Bapfithums, offen anerfannt, daß jur Beit ber

formation England keine Leibeigenen mehr hatte und daß nur allein die Rirche diese thatsächliche Anerkennung der Menschenzechte bewirft habe. War nicht beim Beginne der Resormation auch in Teutschland schon das Loos dieser Menschen gesmilbert, hatte nicht schon die Gesetzebung ihnen gewisse Rechte gewährt und hat dieß nicht wieder die römischskatholische Kirche bewirkt — die Kirche, welche "die allgemeine Knechtschaft" erstrebt?

Beffere Geschichtstundige als der Professor Häusser has ben nachgewiesen, daß gerade die Reformation es war, welche auf lange Zeit hinaus die dürgerliche Freiheit zerstört hat, und zwar nicht in Deutschland allein, sondern in allen Länsdern, welche die Resormation angenommen haben. Die prostestantischen Fürsten und ihre Hostheologen haben den scheußlichsten Grundsatz der Willfür-Regierung ersunden is, sie haben ihre Unterthanen zum Absall von ihrem Glauben gezwungen, und wenn katholische Regenten in natürlicher Folge dasselbe gethan, so haben sie es doch viel milder gethan. In katholischen Ländern war zu jener Zeit noch einige bürgerliche Freiheit; in den protestantischen war schnell sede Spur vers

Der schone Sat: Cujus regio, ejus religio. Befanntlich wollte Luther zuerft tie wirkliche Trennung ber beiben Gewalten, und erft nach bem Bauernfrieg stellte er ganz plohlich ben Grundsat bes unbedingten Gehorsams gegen die Obrigkeit auf, ein Grundssat, welcher bem Leben ber germanischen Bolter durchaus widers spricht. Bald nachber, im 3. 1535, stellte Martin Bucer, ber Pfarrer an ber Thomaskirche in Etrasburg, ben Sat auf: ber Unterthan musse gehorchen, segar wenn die Obrigkeit (nach heutis ger Sprache ber Staat) Etwas wider Gott besehle; es sei dieß als eine Strase Gottes anzunehmen. Daraus solgerten die protesfantischen Füssen das Recht, ihre Unterthanen zur Annahme einer anderen Religion zu zwingen. Dieses Jus resormandi wurde später, allerdings in milderer Auffassung, theilweis auch in anderer Bebentung, in die Reichsgesetze ausgenommen.

fcwunden, benn mit ber fatholifden Rirde wurden bie Abiparfchaften gebrochen, welche im Ginne jener Beit bie Trager mi bie Erhalter ber Freiheit gewesen find. In bentiden Lanbern, welche ben fatholifden Glauben verließen, find freie Leute wie ber leibeigen geworben, und bie Dacht ber gurften bat de Schranfen verloren. Die Freiheiten bes mittelbaren Wode, ber Bauern und ber lanbftanbe wurden vernichtet und De and teftantifche Beiftlichfeit wurde ein bienftbares Berfgett for Staatsgewalt und balb eines ber am wenigften geachteten Glieber ber Rette, mit welcher eine neue Ordnung ber Di bie Ration umschlang . In allen protestantifden Sin brachte die Reformation bie unbeschränfte Berrichaft gen bi Stelle gesehlich beschränfter Bewalt. In England batte 1 fatholische Rirche bas Grundgefet ber brittifchen Freiheit Die Magna charta) errungen, aber bie neue proteftantifde Staatsfirche ift wenigftens anderthalb Jahrhunderte lang bie fnechtische Dienerin bee Konigthume, Die beharrliche Feinden ber offentlichen Freiheiten" \*\*), und es bedurfte furchtberer Rampfe, um die fonigliche Allgewalt in bas Parlament in ziehen. "Im Ganzen hat fich als Ergebniß ber inneren @ fchichte ber einzelnen ganber berausgestellt, bag bie Reformation überall, wo eine einheitliche Staatsfirche aus ihrem Brocks bervorging, nachtheilig auf die burgerliche Freiheit gewirft und daß diese Staaten im 16. und 17. Jahrhunderte Rudfdritte auf ber politifchen Bahn gemacht haben; bag nur ba, wo ber Protestantismus in ber form einer Staatsfirche nicht jur Me leinherrichaft gelangte, wo vielmehr ein beträchtlicher Theil ber Bevolferung fatholifc blieb, ein anderer getrennte firchliche Genoffenschaften bilbete, aus ben baburch erzeugten Reibungen

<sup>\*)</sup> So fagt R. A. Mengel Reuere Geschichte ber Dentschen Bb. V. S. 5. 6,

<sup>\*\*)</sup> Macaulay Essays. Paris 1843, p. 73.

und Befdrankungen ein größeres Das ftaatsburgerlicher Freiheit hervorging. " \*)

Bit ber moberne Staat aus ber Reformation berporgewachsen, fo fehlt ibm ber geschichtliche Boben jum Rechtsftaat, und er hat feineswegs bie bobe fittliche Diffion, welche ber Redner zu Durlach angedeutet bat, ohne fie genau zu bezeichnen. 3ft ber Staat fo febr innig mit bem Brotestantismus verfnupft, fo hat ber Protestantismus in ben Staaten bes Festlandes ben widerlichen Absolutismus bes 17. und 18. Jahrhunderte geschaffen, und um ihn ichaffen ju tonnen, bat er in Deutschland nur allzu haufig fich jum Diener ober Bunbesgenoffen eines fatholischen Selbstherrichers erniedrigt, ber immer ein Feind unferes Baterlandes gewesen. Gewiß, nicht ber Protestantismus ift es gewesen, welcher eben im 18. Jahrbunberte bie freieren Grundfage bes öffentlichen Rechtes erfunden, und auf bem europäischen Festlande find es gerabe protestantische Staaten gewesen, in welchen, mehr ale in anberen, bie unbeschränfte Bewalt in ber Lehre und im Leben fich vorfand. Es waren protestantische gander, aus welchen taufende von Mannern ben Englandern verfauft morben find, um auf ber füblichen Spipe von Afrifa burch bas Bift ber Pfeile ber Bufchmanner ober burch bas Bift bes Rlima's ju sterben, und um in Nordamerifa gegen die Unabhängigfeit ber Colonien, alfo gegen die Bestrebungen ber Freiheit gu fech-Es ift fcmerglich, folche Dinge ju fagen, wo man bruberlich die hand reichen möchte; es ift aber noch schmerzlicher,

<sup>\*) 3. 3.</sup> v Dollinger. Rirche und Rirchen ac. I. 3. S. 135 bis 56. Diefes Werk, welches beffer als alle frühern bie Wirkung ber Resformation auf die bürgerliche Freiheit zeigt, ift freilich erft zwei Jahre nach ber Durlacher Verfammlung erschienen; aber bas mahre Berhältniß ber Dinge batte ber helbelberger Geschichtslehs rer, wenn nicht aus ben Quellen, doch aus anderen Werken fensnen sollon.

raf fleinliche Absichten ben haß aufftacheln, ber uns zwingt, zu unserer Bertheibigung hervorzusuchen, was wir gerne in ewiger Bergeffenheit begrüben.

Wir wollen feineswege rechtfertigen, mas fatholifde Regierungen fruber gegen bie Brotestanten gefundiget baben, aber gewiß ift es, bag bie fatholischen Fürften in Deutschland viel bulbfamer maren ale die lutherischen ober die calvinischen Stände. In feinem beutschen gante find jest noch bie Broteftanten in irgend einem Rechte verfürzt; wie aber fteben bie Rathelifen in Solftein, in Dedlenburg, in Braunfcmeig? Celbft in anderen ganbern ift noch immer eine Ungleichheit Wenn ein Ratholif es magt, feinen Blauben und fühlbar. feine Kirche gegen Leidenschaft und Unwiffenheit zu vertheidigen, fo wird ihm fogleich die "ultramontane Unduldfamfeit" vorgeworfen, und er ift vernunftig und bulbfam nur allein, wenn er alle Schmabungen feiner firchlichen Inftitute, wenn nicht mit Beifall, boch menigftens mit Gleichgiltigfeit anbort. Wenn in einer fatholischen Bersammlung irgend ein Giferer, nach bem Beispiele bes englischen Geschichtschreibers, Die proteftantischen Rirchen ale bie "fnechtischen Diener" ber Staatsallmacht bezeichnet batte, mas mare bas fur ein Berbrechen gewefen? Dag aber in ber protestantischen Bersammlung in Durlach die fatholische ale eine Unftalt ungeheurer Berrich. fucht erflart murbe, bas mar gang in ber Ordnung.

Die protestantischen Kirchen ringen und tampfen um eine freiere Stellung ober um eine gewisse forperschaftliche Autonomie und schon im Jahre 1858 hat die sogenannte Synode in Burttemberg für sich so ziemlich alle die Besugnisse verslangt, welche das Concordat dem Bischos von Rottenburg geswährte. Der Kampf ist ein gerechter und die Forderungen sind billig; kann aber der Kampf einen wirklichen Ersolg has ben und können die Forderungen in Wahrheit erfüllt werden? Die Acformation hat die bürgerliche Freiheit vorzüglich des halb geschädiget, weil sie die allgemeine Kirche in Landes.

firchen gerriffen und in jedem gande bas Dberhaupt bes Staates auch jum Dberhaupte ber Rirche gemacht hat. Dag ein Busabartifel jur Augeburger Confession auch die Bermengung weltlicher und geiftlicher Sachen verbieten, immer bleibt bie Rirche thatfachlich ber Staatsgewalt unterworfen. Diefe fann freilich mohl eine gemiffe Freiheit ber Bewegung vergonnen und fie fann den Organen ber Rirche einen moglich weiten Umfang ihrer Bollmachten anweisen; aber blefe Organe bandeln eben immer nur aus dem Mandate bes Oberbauptes, meldes jugleich bie Staatsgewalt ausubt, unb barum fann feine Form bie Abhangigfeit ausbeben, welche in ber Bereinigung ber beiben Gemalten murgelt. Ift in fatholifden Staaten Die protestantische Rirche anerfannt, fo fann fie weit leichter ihre Freiheit erwerben, weil es bem Landesberen nicht einfällt, beren oberfter Bifchof zu fenn. Bo aber in protestantischen gandern besondere Berhaltniffe ben Organen ber Rirche eine wirfliche Gelbftftanbigfeit geben, ba reißen sie nothwendig auch einen Theil ber Staatsgewalt an fic \*).

In der römisch-fatholischen Rirche liegen allerdings Elesmente des Widerstandes gegen die unbeschränkte Staatsgewalt. Sagt man, das Wesen des modernen Staates bestehe darin, "daß er frei geworden von den Banden, in welchen die Siesrarchie ihn gesangen hielt", so sagt man eben, daß der Staat frei geworden sei von jeglicher Beschränkung seiner Gewalt\*\*),

<sup>\*) 3.</sup> B. in Burttemberg bie Bralatenherrichaft in Folge ber foges nannten Reverfalien, welche ber fatholifch gewortene Bergog Carl Alexander ben Standen ausstellen mußte.

<sup>\*\*)</sup> Es ift bemerfenswerth, wie Broteftanten icon im 17ten Jahrhuns bert urtheilten. Ein Englanber, welcher ben Rorben von Europa genau fannte, ichrieb im 3. 1692 bie folgenben Borte: "In ber römisch-katholischen Religion mit ihrem Rirchenhaupte in Rom ift ein Brincip bes Wiberstanbes gegen unumschrantte burgerliche Ges

und man sest bas Bejen bes mobernen Staates in in Dunipotenz. hat der Protestantismus die heutige Sten ordnung hervorgebracht, so ift die Freiheit der protestantist Kirche ein innerer Biberspruch und die katholische Kipchens heit ein Gräuel. Bie sollten auch die Katholische Cimas sien, was die Protestanten nicht haben sonnen? Män wie der Redner in Durlach, urtheilen daher wie die Compusiten, welche das Eigenthum für Diebstahl erklären.

Dag bie romifch-fatholifche Rirche, wie ber Selbelba Brofeffor es febr vernehmild andeutet, ber Blffenfchaft fi sei : das ist geradezu lächerlich. Wir können von dem 🎉 rifer nicht forbern, bag er wiffe, was bie beillofen Riofter ! Stifter für bie ftrengen Biffenfchaften gethan haben."1 awar nicht nur in ben reinen Doftrinen, fonbern auch infi Anwendungen faft auf alle realen 3mede bes menfchichen Aber eben ber Siftorifer muß boch im Allgemet wiffen, bag biefe Riofter und Stifter es maren, welche überfommene Wiffenschaft ber Alten bewahrt und die newe grundet haben; ber Siftorifer endlich muß viel beffer als anderen miffen, bag gerabe bie Geschichte gepflegt worben in diesen Rloftern, und bag Glieder ber Orden, besonders. Benediftiner, große Arbeiten vollendet haben, welche heutzut noch Quellen ober boch wenigstens reiche gundgruben find diejenigen, welche die hiftorische Wahrheit gewiffenhaft fur und die Gefchichte nicht für Parteizwede machen.

walt; aber im Roeben ift die lutherliche Kirche ber bürgerlich Gewalt vollsommen unterwürfig und bienstbar, und die gange i bische Bevölferung protestantischer Länder bat ihre Freiheiten ! loren, seitem sie ihre Religien mit einer besteren vertauscht hie lutherische Geistlichseit bewahrte ihre politische Racht als gene Kammer oder Stand auf den Landiagen, obschon sie zugl von der Krone als ihrem geistlichen und weitlichen Oberen abbit Malozworth. Account of Donmark 2. a. p. 236.

auch viele Riofter burch großen Reichthum verkommen, so haben andere diesen Reichthum ebel verwendet, und wo sie der Regel treu geblieben, da war wohl weniger Muffiggang und mehr Gelehrsamfeit zu finden, als heutzutage an mancher deutsichen Universität.

Die Cultusministerien ober die Confistorien, ober wie immer die betreffenden Beborden genannt werden, führen in manchen Staaten über bas Lehramt ber protestantischitheolos gifchen gafultaten eine gang andere Aufficht als bie Convention eine folde über die fatholische dem Erzbischof zugewiesen batte. Birb in afabemifchen Bortragen Religion, Glaube und Sittlichfeit verlett, fo fann am Enbe feber ehrliche Dann, wenn er für feine Angaben einfteht, die Regierung barauf aufmerkfam machen. Die Kreibeit bes Denfens und bes Sprechens, Die Freiheit ber Forschung und ber lebre und überhaupt die Freiheit des geistigen Lebens ift ein unveraußertis ches, ein hochheiliges Gut; mas aber ber Rebner in Durlach aber bie Gefährdung ber Lehrfreiheit sagte, bas sind Rebensarten, welche die Einwirfung auf die Freiburger Profefforen als fichtbaren Rern einschließen. Wer ba weiß, wie boch von oben bie Beibelberger fonft auf ihre Collegen in Freiburg berabichauten, bem muß bie Bartlichfeit auffallen, welche ber Peofeffor Bauffer fur bie "Schwester-Universität" aussprach; aber Die Erflarung liegt gar nicht ferne. Geit Jahren wird in Freiburg gearbeitet, um die Universität nicht paritatisch, sonbern protestantisch zu machen. Schon Rotted ift Diesem Treis ben ernfthaft entgegentreten; er bat ben fatholischen Charafter ber Unftalt behauptet und er bat ichmerglich ausgesprochen: man babe ben Protestanten freundlich bie Thuren geöffnet und nun wollen diese bie Eigenthumer aus dem Saufe binausmer-Es war ein protestantischer Lehrer, ber in bem miberwartigen Rampf ihn unterftutt bat.\*) In Folge biefes Strei-

<sup>\*)</sup> In biefem Streite find Rotted und Belter in bittere Feinds

tes batte bas Treiben einigen Stillftanb genonfteit, abte mehreren Bahren werben nun erlebigte Lebrfteilen , mit 4 nahme ber theologifden, grunbfahlich nur Broteftanten & tragen und faum wird eine Ausnahme für ben Rutbofffen: ftattet, welcher burd Berachtung feines Glaubene with b Sag gegen feine Rirche einige Gewähr für feine Brauchin gibt. Coon fest ift bie Univerfitat Freiburg fichtbar im i fall; ift die "Reformation" nur erft vollenbet, fo ift aud. Enbe ber altehrwürdigen Unftalt gefommen, und ifderwerben zwei Safultaten verfdwunden, ber Staategufchaf: 1 leicht auch ein Theil ber Stiftungen anberemo verwendst, bie Univerfitat zu einer fatholifch-theologischen Afabende fammengefdrumpft fenn. Diefe gang natürliche Folge gebt. Freiburgern nicht ein, aber bie Beibelberger feben wiell weiter. Dag die Universität Freiburg mit Rirdeneds botirt ift , und bag fie aus Staatsmitteln eigentlich mur-Entschädigung erhalt für bas, was fie in Folge meber Staatehandlungen verloren, bag aber bie Univerfitat Sei berg gang und gar "von ben Steuerfraften bes ganbes" 4 bas weiß ber Abgeordnete Sauffer aus ben Rammerverba lungen über bas Bubget. Aus bem Stiftungebriefe fang gelernt haben, baß bie Universität eine firchliche Rorperfd war; er hat bie fconen Borte bes Stifters angeführt; 1 aber jene Rorpericaft gestiftet als "Brunnen bes Lebens Erlofdung bes verberblichen Feuers menfclicher Unverm und Blindheit", fo bat im Jahre 1456 ber fromme und f finnige Erzherzog Albrecht ficherlich nur Feuer von ber gemeint, wie im Jahre 1859 bie Beibelberger es augefc baben.

Es war unftreitig ein Bortheil, wenn man bie So

fchaft zerfallen, und wenn fie aus politifchen Radfichten fich auf lich auch verfohnt haben, fo ift boch, wenigftene bei Rotted, unüberwindliche Abneigung gegen ben anderen geblieben.

fter-Universität ale Korperschaft in die Bewegung ju gieben vermochte, und wichtiger mar es noch, fie jur Berbreitung bes Rationalvereins in einem lanbftrich ju gebrauchen, in welchem für die preußische Kührung durchaus feine Sympathien bestunben. Möglich ift es immer, bag bamale icon ein Freiburger Brofeffor gur Fuhrung eines Ministeriums auserfeben mar. Die Beibelberger maren ju flug und ju felbftfuchtig, um nach folder Ehre ju ftreben; benn gelang es ihnen, bas Minifterium Menfenbug ju fturgen, fo mar jebes andere an fie gewiesen und in ber neuen Aera fonnten sie ihren Ginfluß ausüben ohne Bewandtheit in ben Geschäften, ohne Unbequemlichfeiten und ohne Berantwortlichfeit. Go mar es benn icon angezeigt, daß man mit ben Profefforen ber Schwefter-Universitat recht gartlich that; fühlten Diefe fich barüber boch gludlich und hatten fie doch einen aus ihrer Mitte in die Durlader Berfammlung gefenbet.

"Den Frieden werden wir gehabt haben": das fann freilich derjenige voraussagen, welcher alle Mittel verwendet, um den Frieden zu stören, und so ist der Schluß der Rede mit seinen Redensarten von Duldung und Frieden doch eigentlich nur eine Mahnung zur Borsicht gewesen, eine Mahnung, den haß nicht so ungescheut und ungezügelt walten zu lassen, daß seine Handlungen den Strafgesetzen versallen. Der Redner zu Durlach hat seinen hörern wenig gesunden Menschenverstand zugetraut; besto mehr aber hat er auf deren Unswissenheit gerechnet, und warum wir und mit dem kläglichen Machwerke so lange beschäftiget haben: das wird der Leser später begreisen.

(Schluß folgt.)

# XVIII.

# Beitläufe.

#### I. Die alten und bie neuen Stanbe,

Unter biefem Titel ift ju Freiburg im Breisgau fo eben eine Schrift erschienen\*), bie fich von vornherein baburch auszeichnet, baß fie bie Grundfrage unferer inneren Politit pom ftreng confervativen Standpunfte aus behandelt, ohne bod an den diefen Standpunft gewöhnlich begleitenden Borurthellen ju participiren. Der Berfaffer, ein ebler Berr aus Rorbe beutschland, ift ein Mann bes biftorifchen Rechts und bod ein Mann von vorurtheilsfreiem Beifte. Er balt in frifden fraftigen Worten bem mobernen Staate bes Liberalismus ben blanfen Stablfpiegel vor; er lagt fich aber burd feinerlei Unfpruche feiner eigenen Stanbesgenoffen beirren, auf ber anberen Seite auch mit bem biftorifden Berampel abzuraumen. welches burch ein verberbliches Difverftandniß nur allgu oft als das "biftorifche Recht" felber geltend gemacht werben will. Das Buch ift eine That ju rechter Beit, und nichts mehr ju wunschen, ale baß es namentlich von ber conservativen Bartei

<sup>\*)</sup> Die alten und bie neuen Stanbe. Freiburg bei Gerber 1862. Sin. 139.

in Breußen wohl beherzigt werbe. Denn bei ihr zuerst durften bie hier behandelten Fragen unmittelbar praftisch werden, wie auch zumeist von ihr der Ausspruch des hrn. Berfassers zu gelten scheint, daß für die Gegner der Revolution der Rampf ein hoffnungsloser sei, so lange sie sich begnügen, "alle von der Gegenpartei ausgestellten Forderungen zu bekämpfen, gleichwiel ob es nur Forderungen der Partei oder Forderungen der fortschreitenden Zeit sind" (Borr. III.)

Der Gr. Berfaffer ift benn auch fein Beffimift. Er bezeich. net bie politischen Buftanbe in Deutschland ale bas totale Berranntseyn in eine Sadgaffe, er glaubt indeß fest an eine Rudfehr auf ben rechten Weg. Ale folden bezeichnet er aber nicht etwa irgend eine modern verftandene "Machtfulle bes Ronigthume". Darin fieht er fo wenig bas rechte Beilmittel, baß er eigentlich nicht einmal bavon fpricht. Stahl's Autoritates lehre ift feinem gangen Wefen antipathifch, und feine abfolutiftische Fiber an ibm ju entbeden. Auf seinem Standpunfte erscheinen nicht nur die parlamentarischen Tendenzen unseres Liberalismus, fondern auf der anderen Seite auch bie Theos rien von der perfonlichen herrschaft ale ein beflagenemerther Abfall vom beutichen Beifte in bas niedriger ftebende romanische Wesen. Er batirt bes lebele Anfang überhaupt weder von 1830 noch von 1815, fondern von 1648, mit anderen Worten vom thatsachlichen Untergang bes beutschen Reiches. Die Ueberhebung ber Territorialherren mar bas Brutneft ber Berfaffungelofigfeit von oben bis unten, fowie ber nachfolgenden Berirrungen. "Diefer Absolutismus ift eine in ber beutschen Beschichte ebenso unerhorte als bem beutschen Beifte widerstrebende Erscheinung. 3m vorigen Jahrhunderte artete er in vielen Territorien geradezu in ben ichmachvollften Despotismus aus. Aber er war eine Nothwendigfeit. Denn nur ein folder fonnte die Erummer ber fruberen Stanbe befeitigen, welche ohne Leben, in ihrer Festigfeit ben Mauertrummern aus jenen Beiten gleichend, ben Angriffen ber Beit noch

lange widerstunden, Renbilbungen auf lange bin noch 11 aufhalten fonnen." (G. 76).

Aus biefer Uebergangsperiobe find wir nun beraus, e boch nur, um in einer neuen Beit bes Uebergangs ju lei And fo wie es jest ift, tann es nicht bleiben. Das fill bie fogenannten Confervativen aller Orten, allein was and beffen werben foll, bas wiffen fie nicht; fie haben, wie a in biefen Blattern wieberholt beflagt worben ift, fein A gramm. Die Begner bes mobernen falfchen Liberalismus, ber Gr. Berfaffer, tragen felbft bas Ihre baju bei, big A wirrung ju erhalten, und zwar baburch, bag ein bem maß Liberalismus entsprechenbes Brogramm bis jest von if noch nirgenbe aufgeftellt worden ift. Der alleinige Gin ungepunft ber confervativen Parteien ift ebenfalls nur ein gativer, fie miffen nur, mas fie nicht wollen. "Bu ett Beiterem aber als ju foldem negativen Biele, jur Aufftelli positiver Grundfase haben fie es noch nirgends gebracht. A durch allein ift es bem mobernen Liberalismus möglich gen den, fich bis jest als ben wahren, als ben alleinberechtig ju behaupten, Die Bestrebungen feiner Gegner als überba gegen jeden Liberalismus gerichtet barzuftellen, und ihnen u Gott mas für Abfichten von Bolfeunterbrudung, Ruutenri ment u. bgl. unterzufchieben. Begen folde Beridumbun fich ju fcuben, fehlt ben confervativen Barteien jebe Ba weil ihnen überhaupt ein Brogramm fehlt."

Aber sehlt es denn wirklich an conservativen Programm Das freilich nicht: an Programmen sehlt es nicht, aber Programm. Da liegt 3. B. das des "Preußischen Bollen eins" vom 20. September v. 36. vor uns. Es widerspr den Anstredungen der Fortschrittspartei Punkt für Punkt, a man könnte es in Bayern oder sonst außerhalb Preußens n brauchen; es ist durch und durch partikularistisch, von eigenthilicher religiösen Farde; und überhaupt ohne reale Basis. Diese surchschlichen und handhab

• •

wenn bie Kaftoren ber Gefetgebung fortmabrent in ber Bewalt bes modernen Liberalismus find, wenn es mit Ginem Borte an ber Bolfevertretung felber fehlt? Jedes conferva. tive Programm, welches nicht bier feinen guß einset und bei ber Bertretungsfrage anbebt, ichwebt in ber blauen Luft. Ge ift bas Berbienft bes frn. Berfaffers, Diefe Thatfache jum erftenmale gang flar gemacht ju haben. Den Bebanfen bat unter Andern auch ichon bie berühmte Brofcure bes herrn Bifchofe von Daing angeschlagen, aber in's Leben geführt bat ibn unser Berfaffer. Es ift fein weiteres Berdienft, daß er bie Bertretungsfrage aus der Individualität bes beutschen Bolfes beraus untersucht und entscheibet. Er gewinnt ben Confervativen ftarte Abvofaten, menn fie biefe nur ju benüten perfteben: Die Deutsche Beschichte, Die Deutsche Ratur, ben beutichen Boben, im Unterschiede vom Romanenthum und von ben aus ber Frembe importirten Schablonen. Done Frage ift bieß eine Grundlage, auf ber fich gegen bas landläufige Babel unferes Confervatismus wie unferes Liberalismus eine Coule. grunden ließe, die fruher ober fpater gegrundet werden muß.

Also nicht ben Streit zwischen ber "Machtfülle bes Konigthums" und bem Parlamentarismus, nicht die Frage, ob Bertretung ober feine, Repräsentatiosoftem ober nicht, behandelt die vorliegende Schrift — das sind in Wahrheit lauter überwundene Gesichtspunkte. Es fragt sich einzig und allein, welches die wahre und acht beutsche Bertretung sei Um darüber gewiß zu werden, wendet sich der Verfasser an die alte und älteste Geschichte unseres Boltes, die er mit seinem Berständniß bis in die innerste Werktätte ihres politischen Geistes erfundet hat. Die Schrift hat daher einen gelehrten germanistischen Theil, der sich selbstverständlich mit den äusserst schwiezigen Fragen von dem Verhältniß des alten deutsschen Abels und der Gemeinfreien beschäftigt ze. Möglich, daß manche Ausstellung des Verfassers auf diesem Gebiete von den Bachleuten angesochten wird; daß man es hier überhaupt nie

mit abgeschlossenen Institutionen zu thun habe, und die leiters ben Grundgebanken unter bem wechselvollen Bild bes intrebalterlichen Lebens oft schwer zu erkennen, obwohl sie überckl vorhanden sind: das wird von ihm selber wiederholt betont. Zebenfalls werden aber seine Resultate als unansechtbar getoten muffen; und da die Untersuchung über die einhelnisses Bersaffung des "Abelsvolses der Weltgeschichte", wie die Deutschandlung über die viel bestrittene Abelsstrage hindustäust; for West eines seiner wichtigsten Resultate, daß nicht die Geburt poblitische Berechtigung gab, sondern nur der große Beste und die einflußreiche Stellung zu Untergebenen, der Geburtschalt also wohl zu unterschelben ist von dem politischen Ausbare beutschen Ration.

Die altdeutsche Bertretung wurzelte überhaupt im politie fchen Standethum, und zwar war bieß eine fo ausichlieflic beutsche Ginrichtung, daß man fie fonft bei feinem Bolte, bas gegen aber bei allen beutfchen Bolfern aller Beiten finbet. Das mit ift aber noch wenig gefagt, benn es fragt fic, was was ren biefe politifden Stanbe? Der Berfaffer antwortet: Dolltifcher Stand mar bie Bereinigung aller aus gleichen Interef fen, b. b. Antheilen an ber bem gangen Bolle geftellten Auf gabe, entspringenben politifchen Rechte im Staat, und bie Bert fchiebenheit biefer politifden Rechte, je nach bem verfcbiebenen Umfang ber ju Grunde liegenden Intereffen und bes größern ober geringern Birfungefreifes ber auszuübenben Rechte, mat bie Grundlage bes politifchen Stanbemefens. Dasselbe mar bemnach allerdings eine Intereffen Bertretung, und bet Bedante einer folden Bertretung ift nicht etwa neu, fonbert uralt. Aber es fragt fich weiter: welches find bie gu vertres tenben Intereffen und bie barauf gegrunbeten Stanbe ? Die Beantwortung biefer Frage, fagt ber Gr. Berfaffer, hat fcon bie wunderbarften Dinge ju Tage geforbert, befonbere befihalb well bie Bielbeutigfeit bes Bortes "Ctanb" manifem ftaate fünftlerischen Theoretifer eine bequeme Gelegenheit bot, sein Stedenpferd zu tummeln. Man hat an die fünftlichen Stände gedacht, und unter "Interessen" nicht den Antheil des Einzelnen an der dem ganzen Bolf gestellten Aufgabe, sondern die verschiedenen Arten verstanden, worin sich dieser Antheil manisestirt, also alle Culturzweige. "Die Unmöglichseit, auf dieser Grundlage eine Bolksvertretung zu bilden, liegt auf der Hand; es sind diese Thätigkeiten eben nur die Broduste einer ewig fortschreitenden, ewig wechselnden Cultur und als solche selbst einem steten Wechsel unterworsen. "

216 bleibende Grundlage hingegen erscheinen nur zwei natürliche Stanbe: ber erfte, beffen Sauptaufgabe bie Bewinn. ung ber Rohprodufte ift; ber zweite, beffen hauptaufgabe es ift, die von Andern gewonnenen Rohprodufte den allgemeinen Bedürfniffen entsprechend ju verarbeiten. Der erfte natürliche Stand nun hat fich nach bem größern ober geringern Umfang bes zu vertretenben Intereffe in zwei politische Stanbe auseinandergeset, in den bes Abels und ben ber Freien, welche letteren bem fpater fogenannten nieberen Abel entsprachen; nach beutigen Berhaltniffen mußte man die Gintheilung als großen und fleinen Grundbefit bezeichnen. Diefe zwei politiichen Stande bilbeten in ber erften Beriode bes beutschen Reichs allein die ganze Bertretung. Erft allmälig murbe, Die Dreigabl bes Stanbethums vollendend, ber zweite naturliche Stand jum britten politifchen Stand: nämlich bas jum guten Theil aus Unfreien und Borigen, alfo ju politischer Berechtis gung nicht Befähigten, fich entwidelnde Burgerthum ber Stabte. In der Anwendung auf die Reuzeit bliebe das Princip der drei Stande daffelbe; aber es murden fich große Unterschiede baburch ergeben, bag ber zweite politische Stand auf ben beus tigen freien Bauernstand in feiner Ganzheit, somit auch auf folche, welche ale Unfreie und Borige früher teiner politischen Berechtigung fabig maren, ausgebebnt werben mußte, und bas awischen dem politischen Abel ber Reuzeit und ben Gemeinfreien, bem Groß und Rieingrundbefig, eine gang nigestliche bungelinie erforberlich ware. Deun die Berechtigung, binnth wie ber Gr. Berfaffer wiederholt bemerft, teineswegs an eine frühere Standesangehörigfeit angefnüpft werben.

Bill man fic bie Tragweite biefes Stanbountisbi machen, fo braucht man ibn nur mit bem Berfoffe in Defterreich ju vergleichen, welcher bem taiferlichen Wie be 26. Februar vorausgegangen ift. Der Br. Berfaffer 200 mit feiner ber beiben Bartelen übereinfommen; weber mie i bes "hiftorischen Rechte", Die unter biefem Rechte bie win Wieberherftellung ber fraberen Stanbe verftanben, noch bem Ausweg, ben fr. von Schmerling endlich unter bem R einer "Intereffen-Bertretung" eingeschlagen bat, vertra fein Syftem. Dem letteren jufolge ruht bas Bertretunge sobald das Intereffe in bem entsprechenden Umfang auf bat; bingegen ift a. B. bas Goludowsti'fche Statut für 2 rol mit bem Cenfus bes großen abeliden Grundbefiges unter ben Bablcenfus ber Bauern in Stepermart berabgenenlleberdieß fann ber Berfaffer es nicht billigen, baf bes geiftliche Stand ale folder eine politifche Bertretung babe, abgesondert vom großen ober fleinen Brundbefit. Rock frembe ift ihm die fogenannte Intereffen-Bertretung bes Minifters pe Schmerling. Denn Diefelbe mifcht noch mehr von ben fung den Stanben ein, a. B. ben Stanb ber Sanbeleleute, be Kabrifanten, ber Montaninbuftrie. Gie rubt ferner mehr an Census, als auf Standemablen, und gibt in der erften Clas ber ftabtischen Babler ber Beamtenschaft in Civil und Dilltar ein unverhaltnismäßiges Uebergewicht, mahrend fie anderexfeits die fleinen Leute, gerade die eigentlichen Intereffenten h ftabtifchen Bevolferung, vom Bablrecht in bedeutenbem De ausschließt.

Fast man biefe unterfcheibenben Bunfte in's Auge, if hat man auch schon bie Ginpenbungen vor sich, mit welchen ber Berfasser zu fampfen baben wird. Sie wechen von gute

gegengefesten Seiten fommen. Die Ginen werben ibm pormerfen. daß er die großen Bauern jum politifchen Abel mache und umgefehrt. wie er benn wirklich bem beutigen Abel als folchem, ber nichts Anderes ift als ein Geburtsabel, jedes besondere Bertretungsrecht abspricht. Wenn baber ein großer Theil bes neugubile benben politischen Abels auch geburteabelich fenn murbe, fo mare bieß nur ein Bufall, welcher fich baraus erflart, bag bie vorhandenen Fideicommiffe vorzugeweise in folden Sanden find. Selbstverftanblich fande ba auch ein unbeschranftes Recht bes Staatsoberhauptes, in ben politischen Abelostand ju erhe ben, feinen Blat mehr, und überhaupt legt ber Berfaffer fo großes Gewicht auf die Unterscheidung bes politischen Abels vom blogen Geburteabel, daß er fie für ben Angelpunft ber richtigen Auffaffung bes Standethums erflart. Auch bezüglich ber gute. und grundherrlichen Berbaltniffe ber großen Grundbesiter nimmt er feine Stellung ebenso gegen die conservative Bartei in Breußen wie gegen bie Liberalen ein. Er verlangt einerseits bie Aufhebung aller von ber früheren Sorigfeit berrührenden Gerrenrechte über die freien Bauern, andererseits ift ibm bie Ausscheidung bes ju besonderer Bertretung berechtige ten Grundbesiges aus dem Bauernstande bas eigentliche punctum saliens bes gangen Stanbethums. Seine Forberungen geben also namentlich auf die Trennung ber großen Guter von ber Bauerngemeinde und auf eine obrigfeitliche Stellung bes Befigere, aber nur zu feinen Dienftleuten.

Bon ber anderen Seite wird sich die Bourgeoisse gegen die Politif des Berfassers emporen. Ropfzahl-Repräsentation, indireste Wahlen, Zweisammerspstem sind die Stufen, auf welchen das Capital und die sogenannte Intelligenz zu dem constitutionellen Herrscherthron ausgestiegen sind, von dem herab sie jest die ganze Welt, nur mit Ausnahme der napoleonischen, regieren. Alle jene Behelse würden im neuen Ständewesen aushören. Rur Ein halbwegs gesichertes Feld bliebe den flottirenden Elementen der Beamtenschaft, der Advosatie, des

•

Sanbele, ber Cavitalmadt Abrig, namlich bie Stähtemaller wenn fie bier burchbrangen, mußten fie in ber Rammet ." fie jest bie Alleinberrichaft aben, zwei anbere Geliche gleichberechtigte Bange fic unmittelber gegenflber febengerif inebefondere bas Ginfammerfoften bie urbentiche Ginnicht aller Stänbeverfammlungen gewefen fei, weist ber Berfaffer di nach; wenn es in England anders war, fo ift bielbefinfte von bas eigenthumliche Ineinanberfließen ber Bargericha mit ben Bemeinfreien in folge ber Eroberungen. Die A fcheibung bes Oberhauses wurde baburch nethwendie alle war eine Abnormität, und eben jest zeigen fich täglich in bie Folgen, indem bas band ber lords gleich einem mit-1 rasmus behafteten Greife ein nut- und zwedlofes In hinführt, und an die Stelle ber altenglifden Berfaffung a und mehr die todte Mafdinerie des Conftitutionalismus 4 Dan fann fagen, wie bas Ginfammerfuftem die ftanbifde. darafterifire bas 3weifammerfpftem bie conftitutionelle . "Begen beren Confequengen", außert bie vorlitge Schrift, "ift ber Englander vorläufig nur noch babund. fcutt, baß, wenn auch nicht gefetlich, boch in golge Dacht, welche bas herfommen in England bat, Die Bei tung bes Bolfes beinabe ausschließlich in folden Sanben welche ein eigenes Intereffe in unserem Ginne vertreten, baß ferner eine fo ausgebehnte perfonliche Freiheit, wie nur bas Stanbethum ju geben vermag, aus ber frubern mit herüber gefommen ift."

Ware freilich unfere Bourgeoisie nicht so verblenbet, die französische unter Louis Philippe war, und wie fie alle wieder ift, dann mußte ihr felber unheimlich werden bei gegenwärtigen Gang ber Dinge. Sie steht auf schlüpfrig Boden und vergebens sucht sie anzuhalten, um nicht der mofratie, die sie fürchtet, in die Arme zu fallen. Sie sie it mit dieser durchaus ben Stundstrihum des inobernen Sta

 $e^{-ih^{\rm B}}$ ...

ben Bahn von ber absoluten Gleichberechtigung Aller; in biefer Lehre vom besten Staat ift principiell nicht ber geringfte Unterschied gwifden ben liberal Conftitutionellen aller garben und ber rothen Demofratie. Erft in ber Braris unterscheiben fich bie ersteren, und zwar nicht jum Bortheil ber Bahrheit. Das weist ber Br. Berfaffer ben fogenannten Mittelparteien, beren Brundftod die Bourgeviffe bilbet, in berebten Worten "Bahrend die Demofratie als ber Sammelplat berer, welche fein bireftes Intereffe vertreten, unter Bleichberechtigung Aller bie faftifde Ausschließung berer verftebt, welche ein Inhoffen die Mittelparteien, daß fich die tereffe vertreten, Bleichberechtigung Aller nur auf Die, welche ein Intereffe vertreten, beschränfen wird; ja ber vulgare Liberalismus als bie ausgebildetfte Form bes Egoismus, wie er ben liberalen Philifter fennzeichnet - verftebt unter Bleichberechtigung Aller eine folde, welche ibm mit allen im focialen Leben Soberftebenden Gleichberechtigung verschafft, alle Anderen hofft er in ihrer bisherigen Stellung erhalten zu fonnen. Das aber nene nen die Mittelparteien principiellen Begensat jur Demofratie, und ihre Zwede find in ihren Augen principiell ben ber De mofratie entgegengesett"! (G. 98.)

Hierin beruht die Schwäche dieser "gemäßigten" Liberaslen, und darum liegen sie überall alsbald zu Boden, wo sie mit der Demokratie unmittelbar zusammenstoßen. So war es in Frankreich, und doch stand an der Spige seines constitutionellen Musterstaates einer der flügsten Köpfe seiner Zeit. So ist es in Nordamerika, wo die Politisk ausschließlich in den Händen derer ist, welche durchaus kein anderes Interesse als das der schnödesten Selbstsucht vertreten, und wo es besteits für ehrlos gilt, mit diesen officiellen Politisern sich zu berühren. So ist es annähernd bereits auch in Preußen. Der Bersasser hofft, daß endlich viele "Liberalen" das wahre Wessen bes modernen Liberalismus würden einsehen lernen, und

bann werbe die Zahl seiner Anhänger rafc aburfmen. Min hoffen dieß nicht, außer nach einer vorhergehenden sunfebaren. Buchtigung. Denn dieser Liberalismus ift nicht nur eine politische Krantheit; er ift mehr, wie dieß ein und eben vorliegendes. Schriftchen aus den Kreisen der wahrhaft liberalen Katholiten am Rhein in geistreicher Beise andeinandersest. Er ift and eine religiöse und ganz vorzäglich eine Charafter Kunntheb. Wir wüßten lettere nicht besser zu sennzeichnen, als der En. Berfasser selber es gethan hat.

Die Gitelfeit eines jeben Liberalen, in fich felbit chaffe Staatemann gu feben, ift eine intereffente Erfcheinung, aber Ma freilich in Berbindung mit ber Flachheit ber modernen Bibdug eine nothwendige Folge bes Grundfates von ber Gleichhelt Manwelche fo rabital ift, daß fle fich felbft auf die Fabigleit erftwelt. Staatsmann gu febn. Dan mag barüber mit Recht lachen, aber es wird baburch nichts geanbert. Die Auflojung aller Berbanbe. aller Unterschiebe erzengt einen Echablonismus, ber gulett alle moderne Ctaatemiffenschaft in einigen wenigen Phrafen und Cologe wortern concentrirt. Es bedarf nur bes Auswendiglernens biefet Abrafen und Schlagworter, um von ber Bobe ber Beit bernd alle Fragen überfeben und beberrichen ju tonnen. Daber baben wir auch in einer Beit, die fich bis jeht notorifch unfabig erwies fen bat, Ctaatemanner bervorzubringen - ber Liberaliemus leibet vorzugeweise unter biefem Mangel - beren bennoch gu Ounberten in jeder Rammer, zu Sanfenden innerhalb bes Liberalite mus. ~ . . .

"Wir halten biefe Fähigteit des Liberalismus, jeden Staatsburger zum Staatsmanne zu machen, für ein febr wirtfames Mittel, ihm Anhanger zu verschaffen. Sie ertlart zugleich die giem-

<sup>\*)</sup> Wir meinen bas Schriftchen: "Bhrafen und Schlagworter. Ein unentbeheliches Rothe und bulfebuchlein für Zeitungestefer." Laberborn bei Schöningh 1862. — In ber That tann macht biefes Buchlein nicht bringend genug empfehlen!

lich ftarte Dofis Eitelteit, an welcher die meiften Choragen bes Liberalismus leiden, und welche fie hindert, die eigene Unfahigteit zu erkennen, auch wenn fie dieselbe bereits auf das glanzendfte erwiesen haben' (S. 100).

Ift benn aber unter folden Umftanben irgend eine Ausficht, bag wir jemals jur mahren ftanbifchen Intereffen Bertretung jurudgelangen werben? Der Berfaffer bejaht biefe Frage, weil bas Fundament berfelben im Bolfe noch ungerftort porbanden, und der ehemalige Ginn der Deutschen für Stande und ftanbifche Reprafentation noch immer nicht verloren gegangen fei. Er verweist auf ben Inftinft unferer landlichen Bevolferung, aber auch überhaupt auf ben gerabe in ber Gegenwart fo lebhaften Trieb ber Deutschen, sich in Bereinen und Corporationen ju fammeln. Auch wir glauben, bas es bem fremblandischen Liberalismus nicht für immer geline gen wird, die deutsche Ratur zu unterbruden. Aber es wird fcwere Rampfe foften, und auf jeden Fall muß eine entspres dende lofung ber beutschen Frage vorhergeben. Unfere Auf. gabe ift es ingwijchen, nach bem gludlichen Beispiel bes Grn. Berfaffers mehr und mehr ein positives Brogramm zu entwis Die oben angeführte rheinlandische Schrift bat einer Allofution bes Papftes Blus IX. bas Motto entnommen: "Man muß ben Bortern ihre Bebeutung jurudgeben". ift Eine Seite, aber noch nicht genug. Wir muffen auch genau wiffen, mas wir an die Stelle fegen wollen, muffen nicht bloß fritifiren, fondern mabrhaft opponiren, und zwar ohne jemals nach ben Fleischtöpfen bes Absolutismus und ber mohlwollenben Bureaufratie jurudjufchielen, aus benen fich unfere Borfahrer den Tod ber Bedeutungelofigfeit gegeffen haben. Richt über ein angebliches Uebermaß ber Freiheit muffen wir lamentiren, wie ber migverftanbene Confervatiomus nur allgu lange gethan, fondern mehr Freiheit, viel mehr Freiheit, mit Ginem Borte bie Freiheit muffen wir verlangen. Diese Grundanfcauung bricht fich Gottlob taglich mehr Bahn, fie ift inebefondere bie unferes herrn Berfaffers.

Wenn man ihn fragen wird, ob wir benn nicht vor wenig mehr ale anderthalb Decennien fast überall in Deutschland noch ftanbische Bertretungen gehabt, und ob nicht gerade biefe Ständefammern bie Tummelplate bes Liberalismus und bie Pflangichulen bes frangofifchen Constitutionalismus gemefen feien? fo wird er antworten: ja, aber biefe Stanbeforper waren eben nicht nur auf falichen Grundlagen erbaut, fie befanden sich auch fozusagen in ganz falfcher Umgebung, und es fehlte ihnen die nothwendigfte Borquefegung. Denn ftanbifde Intereffen-Vertretung und bureaufratisches Regiment, bas verbalt fich zueinander wie Feuer und Waffer - wie follten fic biese zwei Dinge miteinander vertragen? Gehr gut bemerft ber Berfaffer: in ber That fonne neben einer Bleichberechtigung Aller, wie fie ber moderne Staat verfundet, und welche bas Recht bes Individuums nicht auf bie Regelung bes eigenen bireften Intereffes befdranft, fonbern jedes Inbividuum jur Theilnahme an der Regelung aller Intereffen berechtigt, von einer mahren Selbftvermaltung niemals bie Rebe fenn. Das liegt auf ber hand; bas politifche Leben wird ba wirt. lich nur in dem Mage entwickelt, je mehr wir uns den Chinefen nabern und je ausgebildeter unfer Manbarinenthum ift. Bingegen bedarf die ftandische Intereffen Bertretung ber vollfommenen Autonomie ale ihrer unbedingten Lebensluft in alter beuticher Weife. Der Berfaffer gibt daher auch feine genaueren Bestimmungen über bie Bablen und bergleichen jur Bertretung, ba es nicht nur die wesentliche Aufgabe bes Ctanbethums fei, in jedem einzelnen Falle bas Bedurfniß enticheis ben zu laffen, fonbern auch bas Möglichfte ben Communen Insbesondere gilt dieß von ber überlaffen bleiben muffe. ftabtifchen Commune, beren Charafter, als auf ber ausschließs lichen Thatigfeit bes Individuums beruhend, von Ratur aus

ein wesentlich individualistrender ift. "Jede ftädtische Commune muß eine demofratische Republik mit möglichster Ausbehnung der politischen Berechtigung auf die ganze Bevölkerung bilden und so selbstständig seyn, daß sie sich z. B. eine Städte-Ord-nung geben kann, welche sie nur immer will; keine Rammer, deren Majorität vielleicht aus allen möglichen Bestandtheilen, nur nicht aus solchen zusammengesett ist, welche gerade bei der Einführung dieser Städte-Ordnung und in diese Stadt interessirt sind, keine Regierung mit einem Heere von Beamsten darf sich einmischen" (S. 116).

Damit hangt nun weiter ein febr wichtiger, aber auch febr fcwieriger Bunft jufammen, namlich bie ftanbifche Glieberung. Sie ift ein gang wefentliches Moment bes Stanbethume überhaupt, fo mefentlich, bag unfere fruberen Standekammern ichon beghalb in der Luft ichwebten und in ben Abgrund bes Conftitutionalismus binabfallen mußten, weil fie ifolirt ftanben und ber ftanbifden Blieberung entbehr-Raturlich bat ber Verfaffer bie lettere auch in feinen historifchen Rachweis mit aufgenommen; er rebet von vornberein immer von politischen Wirfungefreifen, Die "bem Umfang bes ju Grunbe liegenben Intereffes" entfprechen. jebes Bertretungerecht in ber Gauversammlung reichte bis jum Landtag ober gar bis jum Reichstag binauf; im Begentheile fand von unten bis oben, von ber Rreis - und Provincials Berfammlung bis jum Land - und Reichstag, ein Spftem fteter Berjungung ftatt. Das war bie ftanbifche Glieberung. Siftorifd mar fie vorhanden, aber fie ift wie befannt außerft fcmer aufzubeden. Wo bas vorliegenbe Buch bunflere Bartien bat, da fommt bieg von ben Bermidlungen ber, welche aus ber fteten Rudficht auf Die jurudtretenden und auffteigenben Bertretungsrechte herrühren. Selbstverftanblich liegt ba auch die größte Schwierigfeit fur bie fünftige Braris, mas fich ber herr Berfaffer auch feineswegs verbeblt. Ueberbieß ift

the Glieberung und die ftanbifche Berfaffung in Deutschlassellerung unter Einer Bedingung, auf beren merkwäsen Zumammenhang wir jum Schluffe noch die Aufmerksanter Berer richten wollen, bentbar und möglich.

Ber Br. Berfaffer fommt in einem fleinen Schlufcag auf rie beutiche Frage ju fprechen. Es ift bieß weber i:" n 4 Willfur von ibm, bem als einem preußischen Un forgen biefe Capitalfrage fonft vielleicht weniger nabe gele Alber Die politische Logif ubt ihre Gewalt. Man f nicht von ftanbifcher Intereffen Bertretung und ftanbif Glieberung reben, ohne an ein beutsches Reich zu benten. I felbe mare fouft eine Pyramide ohne Bafis und ein Thi ohne Lach. Unfer altes Standethum mar nur beghalb etr bem beutichen Bolle fpecififd Eigenthumliches, weil auch beutiche Reich etwas gang Eigenthumliches mar. moglich, bag man jenes jurudhole, ohne auch biefes jurud holen. Der Berfaffer erflart: baß die mahre Ginigung Deut lands - - im Unterschiede von einer Centralisation, Die ju ben Bobel einer Sauptstadt jum eigentlichen Reichsberrn : den mußte - nur auf ber Grundlage bes achten beutsc Stanbethums in's leben gerufen merben fonne. Er fon ben Can gerabe fo gut auch umfebren und fagen: bag nur ber Grundlage ber mahren Reichseinheit in Deutschland achte beutsche Stanbethum möglich fei.

Darum ift auch in ben zweihundert Jahren seit dem the fächlichen Untergang des Reichs die ftandische Vertretung i beutsche Freiheit Schritt für Schritt verschwunden. Racht der Schlußtein ausgefallen war, fonnte das Gebäude n mehr zusammenhalten; und als sich von neuem versaffun mäßige Zustände Bahn brachen, waren es folgerichtig n mehr die des hingegangenen deutschen Reichs, sondern fr zösische Copien. Unser Partifularismus und die Kleinstaat centralisirten insgesammt ihre "Rationen" in die Wette

ben Beherrschern ber Tuilerien, nothwendig mußten sie baher auch die Brutnester bes undeutschen Constitutionalismus wers ben und aller seiner Consequenzen. Deshalb ist 3. B. auch gar nicht daran zu denken, daß auf Grund der gegenwärtigen öffentlichen Zustände der in Preußen augesachte Kampf zwisschen dem Parlamentarismus und dem personlichen Konigthum einer Lösung fähig sei. Es muß bei und eben Alles anders werden, oder nichts!

Die ftellt fich nun unfer Autor Die beutsche Besammtverfaffung por, in welcher die ftanbifche Glieberung ale ihrer Spite auslaufen foll? Die brei Stanbe follen gufammentreten und zwar in einer einzigen Bersammlung: erftene ber Abel, namlich alle fouverainen beutschen gurften in eigener Berfon, benn fie allein fonnen durch ihre bis jur Landeshoheit ausgebildete obrigfeitliche Stellung ben Abel bes vereinigten beutichen Bolfes barftellen; zweitens bie Abgeordneten bes erften natürlichen Standes ber großen und fleinen Grundbefiger; brittens die Abgeordneten ber Städteburger. Der Berfaffer weiß, welches große Wort er gelaffen ausspricht, indem er ben souverainen Fürften jumuthet, ben politischen Abel in ber beutschen Gesammtvertretung ju reprafentiren; aber er bittet fie barum nicht nur um bes Bolfes, fonbern auch um ihrer felbft willen, "benn bie Sehnsucht ber Deutschen nach Ginigung fei ju berechtigt, ale baß fie nicht auf die eine ober bie andere Beise jur That werden sollte". Allerdings ein eben fo mabres als gewichtiges Motiv; aber voraussichtlich wird man nicht nur in Berlin, sondern auch in Munchen nichts davon horen wollen, bis es au fpat ift!

Mit welcher ber brei möglichen ober unmöglichen Lösungen ber beutschen Oberhauptofrage trifft sonach bas historischpolitische Resultat bes Grn. Berfaffers zusammen? Die Antwort kann nicht zweiselhaft senn, und sie ift ein neuer Beweis für bie immense Tragweite ber großbeutschen Kaiseribee. Auf sie

wird Jeber mobl ober übel bingeführt, ber unangeftedt von ber Rranfheit bes mobernen Liberalismus, unfer Bolf und feine Beidichte fennend, Die Deutiden Angelegenheiten beban-Co ift es auch, balb unbewußt wie uns icheint, un. ferm Berfaffer ergangen. Alle afterliberalen Mittelparteien und ihre Unbanger bingegen vertheilen fich auf bas preußische Rleindeutichland und bie mittelftaatlichen ober Trias-Brojefte. Wohl bat fonach bie großbeutide Raiferibee jur Beit noch bie Stromung ber öffentlichen Meinung gegen fic, aber fie bat trei Leteutente Thatfachen fur fich. Gie allein ift gang frei von allem und jedem Bartifularismus; aus biefem Grunde ift fie auch allein in ber Lage, bie zwei großen Bedurfniffe gu beiriedigen, welche bie innerften Triebfebern bes beutschen Ginheiteitrebens bilben, welche aber auf bem partifulariftifchen Boren bes preußischen Rleindeutschtums einerseits, und ber mittelfraatlichen Projette antererfeits emig unbefriedigt bleiben 3h meine erftens bas tiefe Befuhl unferes Bolfes, tag wir jest trop ber erbrudenben Militarlaften feiner Ciche rung gegen tie aggreifiven Blane bes Erbfeintes uns getroften burfen, mabrent Deutschland einer Berfaffung fabig mare, welche mit einem ungleich fleinern ftebenten Beere bas Musland in vollfommenem Refpeft erhalten wurde. 35 meine zweitens bie unläugbare Cebnfucht nach einer Befammtvertretung bes beutichen Bolfes ober einem "Barlament", bas uns endlich von ben Krahminfliaden unferer Separat-Parlamentlein Daß auch diefen Fortschritt offenbar nur die befreien murbe. großbeutsche Raiseribee leiften tonnte, beffen ift ber fr. Berfaffer ein neuer, une boch willfommener Beuge!

## 11. Die Spbillinifchen Bucher in Dunchen.

Bor zwei Monaten haben diese Blätter die Schrift bessprochen, worin herr Professor Loher aus Preußen, welcher bekanntlich eine hohe Bertrauensstellung bei dem Monarchen Bayerns einnimmt, das Projest einer triadischen Bundesresorm darlegt und empsiehlt\*). Der Hr. Verfasser erweist dabei wenigstens die Einsicht, daß er wiederholt eingesteht und es als die unumgängliche Boraussehung betont: so wie in den Jahren 1854 und 1859 durse es freilich in München ze. nicht wieder gehen, so wie in diesen zwei wichtigen Krisen dursten die Mittelstaaten nie mehr die Hände in den Schoos lezgen; vielmehr sei es ihre Ausgabe in die Weltgeschicke mit einzugreisen, und fortan nicht mehr so wenig in der großen Bolitis zu bedeuten, wie sie seit dem ersten Moment ihres Bestandes die set bedeutet haben.

herr Lober hat fehr Recht. Aber ber Druck seiner Bogen war kaum trocken geworden, so trat die dritte große
Krisis ein, und obwohl dieselbe unmittelbar gegen die Souverainetät der Mittelstaaten selber gerichtet war, so hielten sich
diese doch abermals fläglicher als je. Die Folgen davon sind
nun bereits Thatsachen geworden; bei uns aber thut man
immer noch, als wenn nichts geschehen ware.

Preußen hatte seit bem Januar 1861 bis jum 29. Marg 1862 mit Franfreich über einen Sanbelsvertrag verhandelt und zwar im Ramen und mit der Bollmacht der zollvereinten Staaten, ohne daß diese in der ganzen langen Zeit nur

<sup>\*)</sup> In ber anonymen Schrift: "Recht und Bflicht ber Bunbesftags ten" u. f. w.

war auf biesem Bege ein einheitliches Urtheil nicht inigen benn die materiellen Interessen burchtrenzen sich siedes indes dem Einen wohlthut, thut bem Andern webe und unsterestes Jeder aber stimmt nach seinem Bortheil. Ware indes, nicht dem der Fehler einmal begangen war, nur wenigstus die Abweisung aus vollewirtsschaftlichen Gründen resch und indes gisch erfolgt. Aber auch das nick! Längst lagen die Anglisch ten aller Handels-, Fabris- und Gewerbesammen dem Best vor, und noch immer kein Bescheid. Woche um Macht ging verloren, und jest erst sieht von Seite Baveinstallen nationalöconomische Deutschift gegen den Bertrag in Anglisch Ingwischen sind aber wirstich neue Umstände eingetreten. Indet er welchen alle Discussionen dieser Art zu soch erscheintzus innen, soph die Dentschrift Rakulatur wird, ehe sie noch erscheintzut inner

Sehen wir nur zu, was fich in Berlin inzwisten felle gestellt hat, während wir die unendlich fostbare Zelt fallinets voll vergeudeten! Preußen hat das "Königreich Italients erfannt; es hat die Antrage Desterreichs wegen bessehlicht in den Zollverein barsch abgewiesen, unter Berufung auf selle in den Frankreich verpfändetes Wort; es hat die Zustimmung staff aller steineren Zollvereins Staaten sammt Sachsen für kie handelsvertrag gewonnen; es hat denselben mit Ginig und sast von die hat den Bertrag eilig unterzeichnet. Rein Wort von die sehat den Bertrag eilig unterzeichnet. Rein Wort von die saben für Preußen eine ganz neue Situation geschaffen; die ist es, welche nun vor ein paar mittelstaatlichen Dense schriften rückgängig werden salt. Wer fann's glauben?

Allerdings, Preußen foll vor ein gebieterifches Entweiteles Der gestellt, es foll in die peinliche Alternative versest incht ben, entweder vom Sandelsvertrag gurudgutreten, was blifte seentuell offengelaffen hat, ober den Jollverein in friells gen, der doch eine Rollwendigfeit file Breußen sei. Co rede

net man. Aber bag man fich wohl in Acht nehme! Breußen wird freilich ben Bollverein nicht fprengen, es wird ibn fo wenig fprengen, bag es im galle ber Roth vielmehr gang andere Dinge fprengen wirb, um ben Bollverein für immer au befiten! Dies und nichts Unberes bedeutet die Rothmenbigfeit bes Bollvereins fur Breugen. Wird man in Berlin vor eine fdwere Babl gestellt, fo ift es jedenfalls nicht bie Babl amifchen amei bandelepolitifchen Bertragen; Die Babl murbe fich um gang andere Bertrage breben muffen. in der That fehlt faum mehr Ragelsbreite, so gerath Ronig Bilbelm in diefelbe Lage, worin fein Grofvater "fcmergerfüllt" ben traurigen Sandel mit Franfreich abgeschloffen bat. Benn er aber gleichfalls heute ober morgen bem Geichide verfällt, thun zu muffen mas er ursprunglich nicht wollte: bann fann er einen Theil der Schuld mit allem Recht auf die verführerische Willenlofigkeit der leitenden Mittelstaaten abwälzen.

Bie die Dinge jest fteben, fo ift die Sandelevertrage. Frage im Grunde abgethan, um fofort in Gestalt ber großen Deutschen Frage wieder aufzuleben. Das wird man balb genug erfahren. Eine Rammer, die in feche Bochen ober zwei Monaten über die Alternative einer Zolleinigung mit Desterreich ober mit Frankreich berathen foll, wird wieder eine gang neue Situation por fich haben, und abermale ju fpat fommen. Das find bie Confequengen bes erften Fehltritts. Prévoir c'est gouverner, hat der Leibbroschurier des Imperatore gefagt; unfer Liberalismus aber bat einen inftinftiven Bag gegen biefen Sat; er fieht eben niemale etwas voraus, und meiftentheils fieht er auch hintennach nichts. Daburch allein war es von Anfang an möglich, die Sandelevertrage. und die beutsche Frage ju trennen und abgesondert ju behanbeln. Und weil man dieß that, ift man nicht nur in Einer, fondern in beiden Beziehungen von den Thatfachen überholt worden und bagu verdammt, mit ichwachlichen, aberall ungulanglichen Ausfunftsmitteln hintennach zu hinfen.

Seit ein paar Boden fitt befanntlich eine Bu form-Conferent ber Mittelfacten in Bien. Borinifacfitt. fie noch lebt und nicht in aller Stille wieber werftenben if wird fie ungefiche ein Bunbesgericht, ein Delegieten-Barlament, eine ftraffere Greintive befoliegen. 3navifden ift bie mene Cituation in Prenfen eingetreten, bie für jebe gue Reform unjuganglicher ift als je. Gerner beweifen big M handlungen über bas Borparlament in Frantfurt, wobel 34 Audichuffer ju Beibelberg und Bien becretiren , als wenn id feine gurften und feine Regierungen mehr in Dutifflig gabe — fie beweifen, baf bie Bagel fcon wieber ben giffe len Sanben entiftiteft find. Drittens enblich bat bas Gd benfeft in Frantfint die großertige Birfung gehabt, unb as mußte wunderlich machen, wenn ein Bolf, bas einmal folffe Einbrude empfangen bat, ber liberalen Bunbesfliderei med Befdmad abgewinnen follte, jumal ba Jebermann weiß, baf. ber preußische Biberfpruch auch nicht bie geringfte Abfclage jahlung ine Leben treten läßt. Comit wirb auch bas 3 ner Claborat Mafulatur fenn, che es noch gebrudt if.

Das Frankfurter Schipenfest insbesondere war eine bochst bedeutsame Thatsache; wer ein wirklicher Politifer ift, wird sie als epochemachend behandeln. Bon unserem Standpunkte aus haben wir feinen Grund, mit dem Borgange ungufrieden zu seyn. Wohl wird nicht mit Unrecht gesagt: es sei ein politisches Fest, ohne Betheiligung der deutschen Fürsten (denn der Kodurger Herzog gählt nicht mit), sa mit auffallender Richtbeachtung berselben, kurz ein vorwiegend republikanisches Fest gewesen. Tropbem aber hat der alte deutsche Reichsgeist vom Römer ber diese Massen so wunderbar ergriffen, das selbst die begrüßenden Fortschrittsmänner aus der preußischen Kammer wie behert in den allgemeinen Ton dass dem Flede

erschienen, durch Acclamation jum deutschen Kaiser ausgerusen worden ware. Auch die Kreuzzeitung hat Recht, wenn sie auf die die dahin unerreichte Rücksichtslosigseit in dem Auftreten der ertremen Demofratie bei dem Fest hindeutet, und den Resgierungen zuruft: sie mögen sich rüsten, denn wer heute noch nicht begreise, um was es sich handle, und wie das deutsche Fürstenthum nicht minder als die deutsche Sitte und das deutsche Recht zerschlagen werden sollen, der sei allerdings völlig blind. Ja freilich, "sich rüsten!" Das war längst unsere Rede; aber es fragt sich wie? und darauf muß sich die Antwort für uns leider ganz anders als für Preußen gestalten!

Als die allererfte Bedingung thut uns die entsprechende Einficht in die mabre Lage ber Dinge noth. Das fichtbare Beiden ber wiederfehrenden Ginficht aber wird barin befteben, daß wir oben und unten aufhören das Bapier mit liberalen Brojeften jur Bundesflicerei ju verberben. Es ift lauter ver-Erstens weil Breugen niemals wollen wirb. lorene Rübe. mas Defterreich und die Mittelftaaten wollen. 3meitens weil Die Lofung ber beutschen grage nicht ausschließlich unsere bausliche Angelegenheit ift, vielmehr ber Ginmischung bes Auslanbes erft abgerungen werben muß, ba jede Aenderung bes beutichen Statusquo nothwendig jum europaifchen Streitobieft er-Drittens weil (wenn wir auch die beiden großen hinderniffe megdenfen) fein liberales Projeft ber Bundesfliderei ben eigentlichen Elementen ber täglich tiefer gebenben Bewegung genügen wird. Richt fnausern und markten burfen wir, sondern in acht conservativem Beift sollen wir die ausgefprochenen Erwartungen über bieten. Richt weniger, fon= bern mehr muß gegeben werden! Dadurch allein tann ber Demofratie Schach und ber Revolution Stillftand geboten merben. "Soll aus der beutichen Ginbeit etwas werben", fagt Die Allg. Beitung in einem lichten Moment, "fo muß auch

unsere fürstlichen Regionen republisanischer Geift burchbring wie er im Ausgang bes beutschen Mittelalters mehrfach gebahnt mar."

Der richtigen Ginficht muß fobann ein energisches S beln entsprechen , ber Ginficht nämlich, bag bie erfte Mufg nicht in einer einheimischen Lofung ber beutschen Frage, ! bern in ihrer Buruderoberung vom Ausland bestebt. ift es nicht unwahrscheinlich, daß die beutsche Freiheit und! tegrität gegen eine Trippelalliang mit Breugen, und bag im beften galle gegen eine frangofischeruffische Alliang mit bi fifcher Neutralität wird ju vertheidigen fenn. Gerabe bi bas ichicfalevolle Richtsthun ber Mittelftaaten ift bie preu fche Lage fo gespannt, bag ein Bruch unmöglich mehr la Erinnern mir une boch auch, bag ber In verziehen kann. rator erft bann, bann aber fogleich, ben italienischen Rrieg fing, ale bie in Berlin jur Berrichaft gefommene liberale! litif ber Reuen Mera ibn eine fichere Rudenbedung bo ließ; ohne dieß mare ber 2. Dezember vielleicht beute noch "hort bes Confervationus!" Gewiß ift biefe Erinnerung neemege geeignet, une glauben ju machen, bag ber Mant Baris die neue Situation und Stimmung in Berlin\*) ut nügt verftreichen laffen werbe. Alfo weg, um alles Beil willen! weg mit den diplomatischen Scripten über die 29 bedreform zwischen Breußen und Defterreich"; gablt ftatt fen Die Regimenter, theilt Die strategischen Stellungen c überschlagt eueren Credit und euere Millionen, vor Allem u

<sup>\*)</sup> Man febreibt uns aus Berlin: "Merfwurdig gut haben Swegen bes Rheinlands getroffen. In Berlin fpricht man es fel niger Zeit gern aus: "bie Rheinlander find une boch nicht gi maren wir fie nur lieber los"!

nehmt 200,000 tapfere Solbaten bes Kaifers auf mittelftaatliche Rechnung! Das lost Fragen und ihr konnt es ja bezahlen. Sagt ja Herr Löher selbst: diese reindeutschen Staaten seien "in der gesunden Lage, einen tüchtigen Krieg aushalten zu können, ohne frühzeitige Erschöpfung ihrer Kaffen zu befürchten."

Da fich aber Defterreich und unfer Bolf auf schwere Opfer gefaßt machen muffen, fo follen fie auch wiffen, wofur fie fampfen, und mas aus bem großen Baterlande merben foll, wenn es aus ben Sanden bes Auslandes guruderobert und Breugen von der Rraufheit der fridericianischen Tradition geheilt fenn wird. Gin Reichsoberhaupt, ein regierendes Befammtparlament, eine populare Militar. Berfaffung - bas find ungefahr bie Forberungen, welche vom Schubenvolf in Franffurt mit ichallendem Jubel begrüßt worden find. marum benn nicht? England ift bei abnliden Ginrichtungen bas machtigfte und confervativfte Reich ber Erbe geworben. Rur Egoiften, Bartifulariften und Memmen entfegen fich vor Diefen Bumuthungen; im Licht ber großbeutschen Raiseribee bingegen find fie ebenfo unverfanglich ale felbftverftandlich. Auf der Bafis von Raifer und Reich verlieren die gefürchtetften Schlagworte ihr Bift und gewinnt Alles ein anderes Beficht. Unfere Dynaftien erschöpfen fich im Rampfe gegen Ginzelnheiten; aber fie find Sieger, fobald fie fich zu bem Einen Afte ber Selbftüberwindung entschließen, und an ber Stelle ber topflosen Reicheversaffung vom 28. Marg 1849 für fich und ihre Bolfer felber ein erbliches Reichsoberhaupt ju mablen versprechen. Das thate unermefliche Wirfung bis weit binein in bie preußischen Brengen!

Das Bolf unserer Ahnen hat den Untergang bes deutsichen Reiches nicht verschuldet und nicht gewollt, sondern bie

unglüdliche leberhebung ber gurften bat bem preußischen Fr rich und tem erften Rapoleon vorgearbeitet. 3m Bolfe beute noch ber Bug nach bem alten Reiche. Dem untergel ben Raiferthum find Coritt fur Coritt Die beutschen Bo treibeiten ine Richts nachgefunten; es ift fein Bufall, went bem Mage, ale bie letteren fo ober fo wieber auferftanben f auch bas eiftere fo ober fo unabläffig reflamirt wirb. In That liegt bem Streben nach ber beutschen Ginbeit ein bi riider und logiider Caufalnerus zu Grunde, welchen : nur unterbruden fonnte, wenn es moglich mare, ben Abfe tidmud ted Bartifular- und Batrimonialftaats wieber be Daran fann fein Bernunftiger benfen; alfo erub nur Die Gine Frage, ob eine beutiche Reftauration mit ut ren Gurnenbaufern ober obne tiefelben? Wir muniden Gr red, und barum muniden mir, bag bie beutiden gurften u obermaie bie Initiative an bie ehrfüchtigen gubrer tumult ruder Barteien überlaffen mochten. Gie murien Die BBi rein, und fie baben bie Babl, entweber in tiefer Belt pullinderen Thatrachen auch einmal ein fait accompli gu : den, ober aber jeiber jum fait gecompli ju merben.

## XIX.

## Der Concordatsstreit im Königreich Württemberg und im Großbergogthum Baben.

VII. Die Eröffnung bee babifchen Landtage und bie protestantifche Confereng ju Durlach (Schluß).

Rach bem Professor Sauffer hat ber Beibelberger Stabte pfarrer Dr. Bittel gesprochen. Geine Rebe begann mit einem giftigen Spott, welcher bie Ratholifen gegen bie Convention aufftacheln follte. Auf ihnen, fagt er, liege ber Schein, daß fie Richts gegen bas flerifale Regiment bes Concordates haben, welches fortan in ihre Kamilien, in ihre Schulen und in ihre burgerlichen Berhaltniffe bineinregieren werbe. " Benn bie große Mehrzahl der Ratholifen dem Treiben der ultras montanen Minderheit, welche eine fo außerorbentliche Rubrigfeit entwidelt und Erfolge auf Erfolge erzielt, zwar mit Aerger und Beforgniß zufieht, aber boch baffelbe fcweigfam und unthatig gemahren laßt, fo fonnen wir bas wohl beflagen, aber es fann fur uns feine Beranlaffung ju einer Confereng barin liegen; es geht uns nichts an. Wer es nicht anders haben will, bem geschieht fein Unrecht." Glaube man aber ja nicht, ber protestantische Pfarrer habe ben verftanbigen Ge-L

27

banken aussprechen wollen: bie Ratholiken haben fich niemals in unsere Sachen gemischt, wir wollen fie bie ihrigen auch allein aussechten laffen! So hat er es nicht gemeint, benn nachbem er ben Ratholiken biesen Hohn in's Gesicht geworfen, fahrt er fort:

"Aber bas geht uns etwas an, bag bie babifche Regierung einen Bertrag mit einer auswärtigen Dacht ichließt, welcher bas Berbalmig ber einen Rirche gum Staat mefentlich alterirt, und baburch bie une in ber Berfaffung garantirte Gleichberechtigung Gine Gleichberechtigung icheint boch vor Muem eine gleiche Behandlung beiber Theile gu forbern. Wenn une aber Die Ratbolifen fagen murben: wir haben ja nichte bagegen, wenn die Regierung auch mit ber protestantischen Rirche einen abnliden Bertrag abichließt, fo murbe bas flingen wie bitterer Bobn. Gin Bertrag fann nur ba gefchloffen werben, wo beibe Thelle wenigstens in fo weit von einander unabhangig find, bag es Bebem bon ihnen frei ftebt, Ja ober Dein gu fagen. Wer aber fonnte in biefem Falle fur bie protestantifche Rirche ber Staatsregierung gegenüber eintreten? - Unfer Oberfirchenrath ift eine Staatebehorde und zwar eine Staatemittelftelle. Go wenig nun ber Großbergog mit einer feiner Rreisregierungen einen Staates Bertrag abichliegen tann, fo wenig tann er ce mit bem Oberfirchenrathe. Denn wenn biefer beute zu ben Untragen ber Staate-Regierung Rein fagen wollte, fo fann ber Großbergog morgen an feine Stelle einen andern feten, melder 3a fagt. Der Dberfirchenrath fann feine Bebingungen ftellen; er bat ale untergeordnete Stelle ber übergeordneten nur gu geborchen."

Auch die protestantische Generalipuode, sagt der Pfarrer Bittel, sei feine wirkliche Bertretung der protestantischen Rirche, denn sie sein nur eine vorübergehende Bersammlung, deren Bussammentritt und Dauer von dem Willen des Landesberrn abstänge, eine Bersammlung, welche gar nichts beschließen, sondern nur Bitten an den Landesfürsten, beziehungsweise an dessen Regierung richten könne. Die fatholische Kirche dagegen ersicheine in dem Concordate als eine selbspfländige Macht, als

VC.

eine Macht, welche ihren Sis außerhalb bes Lanbes habe und von ba aus in unser Land hineinregiere, welche ihre Diener in allen Theilen bes Landes habe, benselben einen fast ungemeffenen, von bem Staatsorganismus unabhängigen Ginfluß gestatte, und babei beren Unterhalt aus bem Lanbe besziehe. Da könne boch von einer Gleichberechtigung nicht die Rebe seyn.

Durch bas Concordat, fagt ber Redner weiter, babe bie fatholische Rirche eine Erweiterung ihrer Machtstellung in bem Großherzogthum Baben gewonnen; die fatholische Rirche fei aber ein natürlicher Keind bes Brotestantismus, und man tonne boch "vernünftigerweise von einem Menschen nicht verlangen, daß er rubig und gleichgultig gufeben folle, wenn bie Dacht feines erflarten Feindes vermehrt, fein Ginfluß erhobt und bis in bas eigene Bebiet hereingespielt, die eigene Band bagegen gebunden und gelahmt wird". Unmittelbare Birfungen bes Concordate, welche Dr. Bittel anführt, batten boch nur etwa die Ratholifen bedroht, aber die große ungeheure Befahr für ben Brotestantismus liege barin, bag ein noch größerer Theil bes gandes wieder fatholisch werben fonnte; benn wie die Dacht ber Rirche benütt wird, "fagt und leiber Die Geschichte bieses Landes nur zu beutlich. In den jest babifchen gandestheilen gehörten nach der Reformation zwei Drittheile ber Bevolferung bem Protestantismus an, jest ift bas Bablenverbaltniß umgefehrt". Begen Diefe Befahr fonne ber Staat die Protestanten nicht schügen, denn er habe sich selbft Die Bande gebunden. Der Redner gablt feine Begehren au bie Regierung auf, und fiehe ta, biefe forbern nicht nur bie Befeitigung aller wefentlichen Bestimmungen ber Bereinbarung, fondern fogar die Aufhebung der Uebungen, welche icon feit langen Jahren, in ber Beit "bes vollfommenen confessionellen Friedens", ohne Biberfpruch bestanden haben.

Der eigentliche Rern ber Rebe bes Stabtpfarrers von Beibelberg liegt in bem Antrag: bag bie ausgesprochenen An-

fichten und Grundfate, insofern sie bie Zustimmung ber Conferent erhalten, in einer Denkschift veröffentlicht, und sowohl ber großherzoglichen Regierung als ben Kammern zur Kenntnifnahme mitgetheilt werden sollen. "Wir haben in Allem, was bisher gesprochen worden ift, hauptsächlich die Gesahren in's Auge gesaft, welche und aus dem Concordate, wenn es wirklich in das Leben treten sollte, erwachsen werden. Wir haben durch Hinweisung auf diese Gesahren nicht nur für und Protestanten, sondern sur das Staatsleben überhaupt dabin zu wirken gesucht, daß dieselben, wenn es irgend noch möglich ist, eine Minderung ersahren möchten. Das ist, was für den Augenblick von uns geschehen kann". "Der ernste Kampf ist da, und zwar nicht nur nach einer Seite hin"!

Benn ber Beibelberger Bfarrer bie Stellung ber protes ftantifden Rirche und ibrer Glieder erortert, fo folgen wir ibm feineswege auf biefes Bebiet; wir ftimmen nicht gu und wir miberiprechen nicht, wenn er bas protestantifche Rirchenmefen "ein in fich felbft erlahmtes, fiech geworbenes Rirdenmejen" nennt, welches fein Ctaatsichut aufrecht ju balten vermoge. Bon feinem Ctanbpunfte mag ber Protestant wohl fagen: "Auf ben eigenen inneren Bufammenhalt und bie Rraftigung bes proteftantifden Bewußtfenne und Lebens fommt es an; fieht es nur bamit gut, bann fürchten wir auch bas Concordat nicht - mit ober ohne Staatefdus". Bir baben bagegen nichte gu erinnern, benn auch mir wollen bie Rraftigung bee fatholifden Lebene und Bewußtfenne, aber um fo mehr ift es bemerfenewerth, bag ber Gr. Pfarrer eine moble thatige Rolge bes entfetlichen Concordates fur feine eigene Rirche anerfennen mußte. "Eritt", fagt er, "bas Concorbat wirflich in bas leben, ob gang ober nur theilweife, ift einerlei, fo ift es eine unausbleibliche Folge, bag auch bie protestantifde Rirde in eine anbere Stellung jum Ctaate fommt. Auch biefe wird unabhangiger gestellt werben muffen; wir mogen es wunfchen ober nicht, es fommt' fo" \*).

Auch bier burften einige Bemerfungen nicht gang übers fluffig fenn. Wenn ber Dr. Bittel behauptet, daß die "von ber Berfaffung garantirte Gleichberechtigung" burch bas Concordat aufgehoben merde, fo ift es febr fcmer, ben Grund und Juhalt biefer Behauptung ju finden. Die Berfaffung bes Großbergogthums Baben verburgt allen Ginwohnern die gleiche Gemiffenefreiheit und fur Die Gotteeberehrung ben gleichen Sout; fie bestimmt, daß die Bermogen ber Rirche und ber Stiftungen ihrem 3wed nicht entzogen werben burfen; sie gemabrt ben Befennern ber driftlichen Confessionen bie gleichen politischen Rechte; fie jugefteht allen driftlichen Staatsburgern die gleichen Ansprüche auf Civil - und im Rriegebienfte, und fie spricht aus, bag ber Unterschied ber Religion feine Ausnahme von ber Behryflichtigfeit begrune be \*\*). Bon allen diefen Bestimmungen bes Staatsgrundges fetes hat die Convention mabrlich feine einzige bedroht. Bas hatte diefe mit der Gemiffensfreiheit der Protestanten zu thun? Sie hatte feinen Einzigen verhindert, ju glauben ober nicht zu glauben nach seinem Belieben, und der protestantischen Bottesverehrung batte fle ben Staatsfout um fein Bunftchen Die Gleichberechtigung ber driftlichen Rirchen bedeutet boch wohl feineswegs, daß die Staatsgewalt gleiche Befete und Unordnungen für alle erlaffe, fondern daß fie eis ner jeben geftatte, nach ihrer Eigenthumlichfeit zu leben, gu lehren und Gott ju verehren. Der fatholischen Rirche war

<sup>\*)</sup> Diese Borte find auch in bem heibelberger Abbrud gesperrt ges. brudt.

<sup>\*\*)</sup> Durch ein Gefet vom 3. 1849 find auch ben Juben bie politis ichen Rechte verlieben, und jett im 3. 1862 fitt ein folder in ber zweiten Rammer, und wurde mitfprechen und ftimmen, wenn etwa mieber Rirchenfragen verhandelt wurden.

bieß in vielen Dingen nicht gestattet; bie Staatsgewalt hat, völferrechtlichen Berträgen, altem Brauch und theilweise selbst ihren eigenen Gesehen zuwider, in das Rechtsgebiet und in das Leben der fatholischen Kirche eingegriffen; das Concordat sollte diese Eingriffe verhindern, aber die Eigenthümlichseit des protestantischen Lebens von ferne nicht storen. Wenn die Gleichberechtigung der Kirchen eine absolute, eine allgemein bureaufratische senn sollte, so hätte man den Großberzog zum Oberhaupt der satholischen Kirche in Baden machen, d. h. man hätte deren eigenthümliche Versassung aussehen und sie von der allgemeinen Kirche lostrennen, sie zwingen muffen, nicht mehr fatholisch zu seyn.

Daß bie protestantische Rirche, bem Staat gegenüber, nicht bie gleiche Stellung wie bie fatholische einnehmen fann. bas ift allerdings gewiß; was ber Stadtpfarrer Bittel über Die Unmöglichfeit biefer Gleichstellung anführt, bas ift vollfommen mahr und nach bem Leben geschildert. Aber feine Rlagen und feine Befdwerben find am Ende nur Rlagen und Befdmerben gegen bie Berfaffung ber protestantischen Rirche. Freilich fann ber Regent nicht mit einer ihm untergeordneten, von ihm abbangigen Staatoftelle unterhandeln, aber viel beffer batte ber Redner gefagt, er fonne nicht mit fich felbft unterhandeln. Er, bas Oberhaupt bes Staates, ift ja bas Oberhaupt ber protestantifch evangelischen Rirche, und mas feine Beborben thun mogen, fie thun es, wie oben bemerft wurde, nur que bem Mandate Diefes Oberhauptes ihrer Rirche. Sat nun bie Reformation bas Berhaltniß alfo geordnet, hat ber Broteftantiemus die Rirchengewalt bem betreffenden gandesberrn übertragen, diese baburch mit ber Staatsgewalt vermengt, bat er von der allgemeinen Rirche die einzelnen gandesfirchen losgeriffen und biefen fein felbftftanbiges Organ und feine Bertretung gegen bie Gewalt bes Staates geschaffen: fo ift ja bas eben ber moberne Staat, fo ift es bie "Befreiung von ben Banden hierarchifcher Bevormundung", von welcher ber Brof.

Sauffer so salbungereich gesprochen hat. Man tann es bem Ratholifen mahrlich nicht verdenken, wenn er die Beschwerden bes Stadtpfarrers Bittel mit sehr einsachen Worten aussprichtt die protestantische Kirche fann eine selbstständige Stellung nicht einnehmen, folglich soll auch die katholische eine solche nicht haben!

In dem Großherzogthum Baden bilden die Protestanten noch nicht ein Drittheil der Bevölferung, aber sie sind in eis nem weit größeren Berhältniß in der Staatsdienerschaft; besonders die höheren und höchsten Stellen waren in der Mehrzahl immer von Protestanten beset, und die Söhne der protestantischen Geistlichen waren in dem Heer der Beamten imsmer sehr zahlreich vertreten. Bon den Abgeordneten war, wir haben es früher bemerkt, ebenfalls immer eine verhältnismäßige Minderzahl katholisch. Daran würde das Concordat wenig geändert haben; wo war demnach ein politisches Recht der Protestanten bedroht? Wäre auch nach dem Bollzug der Bereinbarung die politische Gleichberechtigung nicht thatsächlich geworden, so hätte die Ungleichheit wahrlich nicht zu Gunsten der Katholisen bestanden.

Die Rebensart, daß die Diener der "ultramontanen Macht", d. h. daß die fatholischen Geistlichen ihren Unterhalt aus dem Lande ziehen, ist ganz gut berechnet, um diesenigen irre zu führen, welche den wahren Stand der Sache nicht kennen. Der badische Staat hat durch Ausbedung der Rlöster und Stifte einen Theil des Kirchenvermögens eingezogen, dese mapitalwerth auf sechszig Millionen Gulden geschäht wird, und doch leistet dieser Staat, mit Ausnahme der vertragsmäßigen Dotation des erzbischösslichen Stuhles, nicht den kleinsten Beitrag für die Bedürsnisse der katholischen Kirche. Diese hat auch solche hilse nicht nothig, denn ihr Bermögen gibt sett noch eine Jahresrente, welche den Betrag von vierthalb Millionen Gulden nahezu erreicht, vielleicht sogar übersteigt. Diese große Bermögen besteht lediglich aus Stistungen, welche

in früheren und theilweise auch in neueren Beiten von Rorperschaften und Privaten gemacht, meiftens gewiffen Orten augewiesen und somit nicht nur unter ben Schut bee öffentliden, fonbern and bes Privatrechtes gestellt finb. Befällen biefer Stiftungen werben bie Roften bee fatholifchen Rirchendienftes bestritten, aus biefen wird bie fatholifche Beiftlichfeit unterhalten, ohne bag bie Bemeinben beigezogen würden. Der Unterhalt ber fatholischen Rirchendiener fommt nun freilich aus bem Lande, in fo fern die Guter ber Ctiftungen und bie Bfrunden, welche barauf botirt find, im lanbe liegen. Es ift nicht zu laugnen, daß fur ben Unterhalt ber fatholischen Priefter im Allgemeinen reichlicher als fur jenen ber protestantischen Beiftlichen gesorgt ift. Wer aber tragt bavon bie Schuld? Lediglich nur ber moberne Staat, welchen ber Protestantismus erzeugt bat. Gerade die Marfgrafen von Baben, welche die Reformation angenommen, haben in ihrem Landden fogleich die Rirchenguter eingezogen und ihre Brebiger auf Behalte gefett, ober bie Rirchen mit fummerlichen Reften botirt. In bem benachbarten Burttemberg ift boch ein großer Theil biefer Guter ber protestantischen Rirche erhal-Ift es erlaubt, jur Bermirrung unmiffenber ten worben. Menfchen die thatfachlichen Buftande ju verdreben und fic mit ber fläglichen Ausflucht zu behelfen, daß man benn boch eigentlich feine Luge gefagt habe?

Um barzuthun, daß die Macht ber katholischen Kirche, b. h. daß das Concordat zur Ausrottung des Protestantismus werde verwendet werden, weist der Dr. Zittel darauf hin, daß nach der Resormation der größte Theil der badischen Lande protestantisch gewesen, während jest das umgekehrte Berhältnis statt sinde. "Wie es so gekommen", sagt er, "das ist in der Psalz noch in frischem Andenken. Im Oberland, wo die katholische Reaktion früher stattsand, ist es vergessen". Gerade die Psalz hätte der Redner nicht anführen muffen, benn männiglich weiß, welcher Mittel sich die Psalzgrafen

bebienten, um bie Unterthanen jum Abfall von bem Glauben ihrer Bater ju bewegen, und manniglich weiß, wie diese Unterthanen balb lutherifch, bald calvinifch werden mußten, nach ber Laune ihres herren. Die Bedrudungen ber Brotestanten am Ende des 17ten Sahrbunderts maren unmittelbare Birfungen ber Bolitif Ludwig's XIV., von welchem die proteftantischen Reichsfürsten sonft gar gerne allerlei Onaben erbeten oder angenommen hatten. In ber fogenannten Claufel bes Ryswider Friedens (Art. IV.) wurde bestimmt, daß in ben früher reunirten, jest jurudgegebenen Orten bie romifch. fatholifche Rirche in ihrem gegenwärtigen Befitftand bleiben folle. Diefe Bedingung mar entschieden billig, benn die fatholische Religion war schon im 3. 1622, also mehr als ein halbes Jahrhundert wieder eingeführt worden; follte man die armen Leute jest wieder ju Aenderungen zwingen? Wenn nun Johann Wilhelm bei bem übernommenen Buftand nicht fteben blieb, wenn er die fatholische Religion mit Drud und Bewalt wieder jur berrichenden machen wollte, fo wollen wir ihn barum feineswege loben, aber es ift nur ju gewiß, baß bie hetereien ber unbulbfamen Calviniften an ben Gewalt-3m Jahre 1705 ficherte bers magregeln viele Schuld batten. felbe Johann Bilbelm ben Protestanten Die vollfommene Gleichberechtigung ju; ben Reformirten ließ er funf Ciebentel und ben Lutherischen alle die Rirchen, die fie feit 1624 im Befit, und zwar großentheils im ungerechtfertigten Befit gehabt batten. Konnten bie Bedrudungen fo arg gemefen fenn? Gewiß nicht fo arg, ale fie von protestantifden Kurften gegen fathos lifche Unterthanen geubt worden find.

Das babische Oberland war zum größten Theil öfterreischliches Land, kleinere geistliche und weltliche Fürsten hatten barin mehr oder weniger zerstreute Besthungen, und unter biesen der Markgraf von Baden Durlach. Diese machten ihre Dörfer sogleich lutherisch, aber in den anderen Theilen des Landes wurde die Reformation nur an einzelnen Orten ange-

nommen, bas protestantische Wefen lag nicht in bem Sinne bes Bolfes, und fo hatten bie öfterreichischen Erzherzoge nur geringe Mube, um in ben fogenannten Borlanden überall bie Aber auch in ben fatbolifche Religion wieder einzuführen. fogenannten altbabischen ganben hauste bie "fatholische Reaftien". Bernhard III. hatte bie protestantische Religion in ber Rarfgrafichaft Baben-Baben eingeführt, fein Entel Bhilipp IL führte tie fatholische wieder ein, und er war dazu berechtigt burch die eigene Lehre ber Protestanten, und er war an ber Ausübung bes Rechtes nicht gehindert burch ben Augeburger Religionsfrieden, welcher vierzehn Jahre vor dem Regierungs-Antritt biefes Markgrafen abgeschlossen worben mar\*). In biefem fogenannten Religionefrieden baben nur die Reicheftanbe, bie Fürften, die Stadte fich gegenseitig die Religionsfreiheit augefichert; innerhalb bes eigenen ganbes fonnte Jeber nach feinem Billen verfahren. Die Unterthanen eines jeben Reicheftandes, ber bas augsburgifche Befenntniß annahm, maren reichegefetlich ju gleichem llebertritt verpflichtet, wenn es ber Berr ihnen befahl. Die protestantischen gurften und Berren hatten dieses Recht in feiner größten Ausdehnung und mit beispielloser Sarte geubt; batte irgend ein reicheunmittelbarer Ebelmann, um eine Stiftung einzuziehen ober um ein anberes Beib zu nehmen, die Reformation angenommen, fo mußten auch seine Bauern lutherisch ober calvinisch werben, und ben Borigen ftand nicht einmal bie Auswanderung frei \*\*). Die

<sup>\*)</sup> Der Religionsfriebe murbe abgeschloffen am 21. Sept. 1555; ber Markgraf Philipp II. trat bie Regierung an im 3. 1569.

<sup>\*\*)</sup> Allerbings bestimmt ber Augsburger Religionofriebe, bag ben Unsterthanen, welche ber Religion wegen auswandern wollen, ber Abgug und ber Bujug nach Berfauf ihrer Guter freiftehen folle, felbstverftanblich nach Erlegung ber Abzugssteuer. Wie aber solche Bestimmungen ber Reichsgesehe geachtet und ausgeführt wurden, bas weiß Jeber. ber bie Beit ber Resormationsbewegung auch nur oberflächlich tennt.

fatholischen Reichskanbe, wenn sie wieder kart genug waren, machten, um ihre Unterthanen juruckzusühren, auch Gebrauch von diesem schönen Recht, aber sie übten es milder aus, obs wohl sie von den früheren Borgangen erbittert und von den unaushörlichen Hepereien des protestantischen Fanatismus gereizt waren. Freilich gibt es heutzutage noch Protestanten, welche behaupten, das Resormationsrecht habe nur für die protestantischen Stände gegolten, und noch mehrere schreien Jeter über die Gewaltthaten der Katholisen, welche sie früsher in größerem Umfang und mit viel größerer Härte selbst geübt haben \*).

Bas hatte das Alles mit der Bereinbarung des Großberzogs von Baden mit dem papftlichen Stuhle im J. 1859 zu thun? Bar es recht, daß ein Geiftlicher Berdrehungen geschichtlicher Zuftande und Thatsachen gebrauchte, um in dem Dienst einer herrschssüchtigen Partei den haß der Gegenwart auszustacheln?

Es folgten jest noch zwei Bortrage, aber biefe haben feine neuen Dinge gebracht; fie enthielten feine Erweiterun-

<sup>\*)</sup> Daß tas jus reformandi auch fur bie fathelifchen Reicheftanbe galt, bas geht fo gewiß aus ber Ratur ber Sache hervor, bag bas Begentheil unfinnig mare. Es ergibt fich aber pofitiv auch aus ber Gefchichte ber Berhandlungen ju Augeburg. In vielen fatholifchen ganbern waren bie Bublereien fcon fehr wirffam ges wefen; bie Utraquiften bachten baran, mit ben beutschen Broteftans ten in engere Berbinbung ju treten, und in Bobmen maren Unru: ben ju erwarten. Da verlangten protestantifche Stanbe, bag bie Religionefreiheit ben mittelbaren Reichestanben, fowie ben Un: terthanen gewährt werben folle; bie fatholifchen erfannten bie Abficht und verweigerten beharrlich biefe Forberung, benn es mare ihnen, erflarten fie, nicht bloß um bie Religion, fonbern auch um ben Behorfam ihrer Unterthanen gu thun, beffen fie fich nicht mehr ju getröften hatten, wenn jene Claufel ju Stanbe fame. Sollten bie fatholifden Stanbe eine Bestimmung haben burchfeben wollen, bie nur gegen fie ihre Anwendung fanbe?

gen und Befdrantungen ber ausgesprochenen Grunbfate; fle offenbarten bieselben Befürchtungen, Dieselben irrigen Auffaffungen und Dieselben gehässigen Aufhepereien. Bir fonnen befhalb furz über Diese Bortrage hingeben.

Der vorherrschende, eigentlich ber einzige Bebante ber Rebe bes Rirchenrathe Dr. Schenfel ift bie alte Bebauptung, baß bie romifch fatholifche Rirche ber gefchworene Feind ber protestantischen sei, und bag man biefen furchtbaren Feinb auf Tod und leben befämpfen muffe. Die Brotestanten follen mißtrauisch und feindlich fenn gegen .. ben romifchen Ratholicismus", denn er sei unduldsam im Brincip, er verweigere ben Protestanten grundfaglich jede firchliche Anerfennung, er betrachte ben Protestantismus als ben Buftand "einer permanenten Auflehnung gegen fein ausschließliches Recht", und es durfe ben Protestanten nicht gleichgultig fenn, wenn bie Staategewalt mit einer bem Protestantismus grund. fählich feindseligen Macht eine Uebereinfunft treffe, welche ihr eine autonomische Stellung einraumt, bieberige ftaatliche Rechte überläßt und einen großen, langft nicht mehr ausgeubten Ginfluß einraumt. "Wird Diefe Macht ben Bumache von Gewalt, welcher ihr burch bas Concordat ju Theil wird, nicht möglichft jum Rachtheile ber Protestanten, Die fie als bloße Deferteurs aus ben Reiben ihrer Unterthanen betrachtet, auszubeuten suchen"? Der romifchen Rirche, fagt Dr. Schenfel, mobne nun einmal ein tiefgemurgelter propagandiftifder Trieb inne, und zwar feit ber Reformation mehr ale je, und bie Jesuiten seien bas gefährlichfte Drgan. Die fatholische Bropaganda sei gegenwärtig rühriger als je. "Das gange beutsche Baterland ift mit einem Rege von fatholifden Bereinen burchjogen; felbft in Berlin, bem Mittelpunft ber protestantischen Intelligeng, find fatholifche Diffionen Die romanischen Bolfer, fagte ber Rebner, gefcaftig". haben ben Blauben verloren, es fehle ihnen bie religiofe Innigfeit, Tiefe und Rraft; Rom bedurfe neuer Stuppuntte,

und "wo sollte es bieselben suchen als bei ben germanischen Rationen, bei benen es noch wirkliche lebendige Frommigseit trifft". Einer Macht gegenüber, wie das romische Kirchenthum, wenn es durch das Concordat autonom geworden, fonne die Staatsgewalt mit dem besten Willen dem Protestantismus nicht hinreichenden Schutz gewähren. "Hoffen wir auf den Schutz des Staates, aber densen wir vor Allem daran, uns selbst zu schützen".

Ihrer Eigenthumlichfeit wegen moge boch noch eine Stelle aus ber Rebe bes Kirchenrathes von Beibelberg bier angeführt werben, welche besonders geeignet scheint, um die Ratur ber protestantischen Bewegung zu bezeichnen. Er sagt:

"Die tatholische Rirche verdankt ihren Machtzuwachs in neuerer Beit ihrer grundsählichen Confequenz. Ein schlagender Beweis, welche Kraft in der solgerichtigen Geltendmachung eines Princips liegt. Das römisch-katholische Princip lebt nicht mehr in den Völkern; die Stimmung der ganzen Beit ist ihm entgegen; es hat sich überlebt. Und dennoch, weil es an sich sebst glaubt, obzleich saft Niemand sonst mehr daran glaubt, hat es nochmals den, wenn auch erfolglosen, Versuch zu erneuerster Weltherrschaft machen können. Das protestantische Princip lebt in den Völkern, zum Theil selbst in den katholischen. Es hat die Zukunst, ja bereits die Segenwart des modernen Staates für sich; es ist jugendlich, lebenekrästig. Aber es hat bis dahin noch nicht recht an sich geglaubt; es ist innerhalb der protestantischen Bevölkerungen noch nicht wahrhaft vollzogen."

Man versteht eigentlich nicht, wie ein Princip an sich selbst glauben ober nicht glauben kann, aber die dunkle Redenbart hat doch ihren Sinn, welchen sicher ein Jeder der Anwesenden herausgefunden hat. Sprechen wir die Meinung des Redners aus mit unseren Worten, so lautet das etwa wie folgt: Die Kraft des Katholicismus liegt nur noch in seiner beharrlichen Folgerichtigseit, und diese ist nur möglich

burch bie Einbeit ber romifden Rirche. Diefe Ginbeit 1 auf bem Glauben, aber bie Berneinung und ber Ungla find in die fatholifden Bolfer gedrungen. Wir Proteftar find nur einig in bem Saß gegen bas fatholijde Be fonnten mir und einigen ju gemeinschaftlichem Birfen, murben wir ben Glauben ber Ratholifen vollenbe unters ben, und maren biefe einmal recht glaubenelos, fo mußte Rirche nothwendig gerfallen. Bir Brotestanten tonnen e ju ber rechten gerftorenden Dacht nur bann gelangen, w wir und nicht mehr an fatholifche Ueberlieferungen antle mern, fondern auf protestantifche lleberzeugungen vertrau-Wenn ber Kirchenrath Schenfel als achter Calvinift in Gegenfan zwifden Rlerus und Laien einen "Reft bes fat lifchen Sauerteiges" in ber protestantifchen Rirche fiebt, wenn er bas "firchliche Recht ber Gemeinden", alfo bie bei fratifche Berfaffung ber Rirche ale bie Bedingung ihrer & und herrlichfeit fordert: fo berührt uns das in feiner 28 Und genügt die Thatfache, bag er die Berfammlung in I lad, ale Bertretung bee Brotestantiemus in Baben, ju 1 Ungriffefrieg gegen ben Ratholicismus aufgeforbert und Organifirung biefes Rrieges bie verabrebeten Antrage ge Diefe bestehen barin, bag ben Mitgliedern ber groß goglichen Regierung und ber Rammern eine Denfschrift gu ftellt und burch ben Buchhandel verbreitet; bag zeitweife & ferengen "ju gegenseitigem Gebantenaustaufch und ju umfi ger Berathung ber fur Die Wohlfahrt ber protestantifden Ri ersprießlichen Fragen" gehalten; baß von ber Berfamml ein ftanbiges Comité bestellt, und bag endlich ein evan lifch sprotestantifdes Bochenblatt gegrundet merbe, ... ches bagu bestimmt fenn foll, Die firchlichen Fragen nach ! Bedürfniffe ber weiteren Rreife ber Gemeinbegenoffen gu leuchten".

Rach ben beiben Geistlichen sprach noch einmal Laie. Der alte Geheimrath Dr. Welfer hat, es geb

ihm biefe Anerfennung, im Bergleich mit feinen Borrebnern, mit einer gemiffen Dagigung feine Anficht bargelegt, welche auf feinem Standpunft die natürliche ift. Ungludlich, fagt er, sei ber Beg bes Concordates; beffer fei eine billige friedliche Ordnung ber firchlichen Berhaltniffe auf bem Bege ber fouverainen Gesetgebung, fo wie in Preugen und in andern Rur biefer Beg führe ju Frieden und Sicherheit, "nicht aber bie Abhangigfeit von jener fremben Dacht, bie in jedem Concordat nur allein Rechte erhalt, alle Berbindlichfeis ten bagegen nach ihren befannten maßlofen Borbehalten je nach ben Zeitverhaltniffen und ihrer fouverainen Auslegung beliebig abstreift". Die politifche Reaftion, fagt ber Rebner, babe ben Ultramontanismus ju Silfe gerufen, Diefer habe neue Bratenstonen erhoben, und nun foll bas von ber fouverainen Staatbregierung ertropte neue Concordat ber ausmartigen Macht bewilligt werben. "Abgeseben von bem Inbalt und allem Uebrigen angftigen une auch bie Dachtverhaltniffe ber beiben Regierungen, welche bas Concordat eingingen. Wenn Defterreich felbst durch eigene Schuld unter hierarchis ichen Bebrudungen leidet, fo bedarf es nur bes Gludes und ber Glorie einer Josephinischen Regierung, und mit einem Rude find alle Bedrangniffe abgeschüttelt, ohne Befahr von innen und von außen, von außerer Einmischung ber hierarchiichen Macht. Gilt bas Gleiche wohl auch fur bie fleine proteftantifche Regierung von Baben"? Die papftliche Regierung, fagt Belfer, ftebe unter frangofifchem Ginfluß, aus Franfreich tonen die Rlagen über die politische Unterftugung ber hierarchischen Bedrudungen nach Baben herüber u. f. w.

Wie man fieht, hat es bem Herrn Geheimrath beliebt, bie babifche Regierung eine protestantische zu nennen, obwohl die Katholifen mehr als zwei Drittheile ber Bevolferung bilden. Befanntlich macht die Consession des Regenten noch lange nicht den consessionellen Charafter der Regierung aus, aber wir wollen darüber nicht rechten, denn es war eine Zeit,

und fie liegt noch gar nicht febr weit jurud, wo bie babifche Regierung in Babrbeit eine entichieben protestantifche mar-Der Geheimrath legte mit Recht eine große Bichtigfeit auf Die gegenseitige Busammenwirfung bes Staates und ber Rirche: aber biefe Bufammenwirfung wirb unter allen Umftanben burch bie Thatigfeit einer jeben ber beiben focialen Ordnungen von felbft und ohne außere Formen, ohne eine pofitive Berbinbung besteben. Das Bufammenmirten, wie es Belfer meint, besteht auch in Preußen, obwohl bort verfaffungsmäßig bie Rirche vollfommen von bem Staate getrennt ift. friedliche Ordnung ber firchlichen Berbaltniffe nach ber Unschauung bes Dr. Beifer war bemnach bas Beifpiel von Preußen nicht gludlich gewählt. Wenn ber Gebeimrath beforgt, bas Concordat werbe Franfreich Sandhaben gur Ginmifoung und jur Berwirrung unferer inneren Angelegenheiten geben, fo hat er feine politifche Sorge fehr weit hergeholt. Sollte benn ber ehemalige Gesandte am Bundestag ganzlic übersehen, daß Frankreich für solche Einmischung zu jeder Zeit gang andere Sanbhaben gehabt bat, und bag folde auch bem Louis Rapoleon nicht fehlen. Es ift Mobe geworben, in fatholifchen Dingen fich auf Beffenberg zu berufen; Dr. Beifer beruft fich auch auf Sauter. Bener ift teineswegs fo übermäßig freifinnig, woht aber febr ebrgeigig gewefen, und biefer murbe fich gar febr gegen bie Bumuthung verwahren, baß er die freieren Grunbfabe vertrete, wie man fie in ber Berfammlung ju Durlach verftund. Bir zweifeln, bag ein bemerfenswerther Theil bes babifchen Rierus fich zu ben Grundfaten befennt, welche ale biejenigen von Beffenberg und Sauter bezeichnet werben, und von Berfolgungen folder Briefter baben wir niemals gebort.

Die Wortführer ber sieben Manner von Seidelberg ftellten ber Versammlung die Sache vor, als ob die Convention Zustände hervorbrächte, welche noch niemals da gewesen und welche dem Protestantismus ganz neue und schreckbare Gesahten bereiten mußten. Sie verschwiegen ganzlich, daß vor dem Reichsbeputationsschluß von 1803 das Verhältniß ber Kirche noch unabhängiger gewesen, als es durch das Concordat hersgestellt werden sollte, und daß damals der Protestantismus noch weniger zersahren gewesen, als er es heutzutage ist. Sie verschwiegen mit noch größerer Sorgsalt, daß viele, daß selbst die meisten Bestimmungen der Vereindarung nur Verhältnisse, welche seit Jahren thatsächlich waren, zu sestem Rechtsstand erhoben. Darüber darf man sich aber nicht wundern, denn ohne diese Uebertreibungen und Lügen, und ohne diese Verdrungen und Verhüllungen, ohne die gänzlich salsche Darktellung des Sachverhaltes konnten die Heidelberger die Versammelten nicht schrecken, konnten sie seinelberger die Versammelten nicht schrecken, konnten sie ehrlichen Protestanten, als solche, nicht zu blinden Wertzeugen für die Plane der Gosthaer machen.

Ceben wir barin auch nur bie altbefannten Mittel bee Bartei, fo bieten fich boch noch andere Gesichtspunfte bar. welche fur Die Beurtheilung ber Berfonen und ihrer Sache bemerfenswerth find. Die Redner ju Durlach haben von bem Befen und ber Berfaffung ber fatholifchen Rirche, von ber Stellung ber Priefter, von beren Berhaltniffen jum Bifchof, von beffen befonderer Stellung in bem Organismus der Rirche und ibren Beziehungen jum Papfte, und endlich von ben Ginrichtungen anderer gander eine fabelhafte Unfenntniß zu Tage gelegt, und bas ift wirflich munberbar; benn fie batten auch obne biefe mabre ober icheinbare Unmiffenheit noch manche Sandhaben ju ihrer Bublerei, allerdinge mit etwas mehr Beift, auffinden fonnen. Daß fie ben Ratholifen immer nur ihre protestantischen Unschauungen aufzwingen wollen, bas ift eine gewöhnliche Erscheinung; Diefes 3mangen war im vorliegenden Falle nicht flug fur bie Manner, welche auch bie fogenannten "liberalen Ratholifen" ju gebrauchen gebachten; aber fie fonnten nicht anders, benn ber Meinungszwang gegen Andere liegt nun einmal in ihrer Ratur. Die Reben enthielten unzweibeutig ben Aufruf jum Angriff auf ben Ratholicismus; fie mühten sich ab, um ben Angriff hinter bie plump erfundene Rothwendigseit der Bertheidigung zu versteden, und dabei offenbaren sie wider Willen ihre geringe Meinung von der inneren Kraft des protestantischen Wesens, welches von außen gar Riemand gefährdet. Der protestantische Eiser sollte zum Diener der politischen Bewegung gemacht werden, und darum sollte die Berfammlung zu Durlach einen durchaus consessionellen Charaster annehmen; aber die Redner vermochten nicht sich treu in solchem Charaster zu haben. Bon ihrem Gegenstand fast unwillfürlich auf den Boden des öffentlichen Rechtes gezogen, haben sie dessen Grundste nach ihrem Belieben gestaltet und vornehm übersehen, was Rechtens ist im Großherzogthume Baden wie überall.

Rach biefen vier Rednern hat kein anderer mehr bas Wort verlangt; es fand nicht einmal der Schein einer Berbandlung statt. Der Prasident fragte die Bersammlung ganz einsach, ob sie den Anträgen des Stadtpfarrers Jittel und des Kirchenrathes Schenkel ihre Justimmung ertheile; die Anträge wurden in der vorher gemachten Fassung verlesen, keine Stimme erhob sich bagegen und der Prasident ertikre sie als Beschlüsse der Conferenz.

Die Bersammlung zu Durlach hat burch ihren Beschluß bie Ansichten der Redner zu den ihrigen gemacht; die sogenannte protestantische Conferenz hat sich gewissermaßen für beständig erklärt; sie hat ständige Organe aufgestellt, um die angenommenen Grundsäte zu verbreiten und um denselben thatsächliche Geltung zu verschaffen; sie hat diese Grundsäte den höchsten Staatsbehörden und der Landesvertretung unterbreitet, um einen Oruck auf beide zu üben, und sie hat die Bewegung im Sinne der ausgesprochenen Grundsäte begonnen. Durch solche Sachlage ist es der gegenwärtigen Darstellung geboten, daß sie die Grundsäte der protestantischen Conferenz vom 28. Rovember 1859 aushebe und klar und ohne jegliche Zuthat zusammenkelle. Sie sind die folgenden:

- 1. Das Wefen bes modernen Staates liegt in ber ftraffen Concentrirung aller Bestandtheile bes öffentlichen Lebens und in ber Omnipotenz ber Sewalt. Diese anerkennt nur bas-jenige Recht, welches fie selber verleiht.
- 2. Der moderne Staat ift aus dem Protestantismus ober burch denselben entstanden, und barum ift jeglicher innig mit dem andern verfnupft.
- 3. Der Brotestantismus hat das Recht und die Bflicht darüber zu wachen, daß der Staat seinem Wesen und seiner ges schichtlichen Stellung nicht untreu werde.
- 4. Die protestantische Gemeinschaft ober die protestantische Rirche, ober wer fonft den Brotestantismus vertritt, hat demnach ein gewisses Recht der Aufsicht über die Ausübung der Staatsgewalt.
- 5. Kraft biefes Rechtes find die Bertreter des Protestantismus verpflichtet, eine jede Regierungshandlung anzusechten, welche nach ihrem Ermeffen das Wesen und die protestantische Eigenschaft des modernen Staates verlett ober bedroht.
- 6. Die römisch tatholische Rirche ift eine Rorperschaft nur in fo weit, als ber moderne, b. h. ber protestantische Staat fle als eine solche anerkennt, und folgerichtig kann fie nur folche körperschaftliche Rechte ausüben, welche bie staatliche Gesetze-bung für gut findet ihr zu gewähren.
- 7. Die Freiheit, welche die romifch = tatholijche Rirche als eine autonomische Rorperschaft anspricht, ift dem Wesen des mobernen Staates zuwider, und fie tann von diesem um so weniger gewährt werden, als die protestantische Rirche eine gleiche Stel-lung nicht einnehmen tann.

Dieß find nun die allgemeinen Principien; für beren Anwendung auf die Frage bes Concordates hat die protestantis iche Conferenz zu Durlach die folgenden Sage erklärt:

8. Der romifche Stuhl ift eine fremde, dem Protestantissmus, alfo bem modernen Staatswesen, durchaus feindselige Macht. Mit dieser Macht hat die großherzoglich babische Regierung einen Bertrag abgeschloffen, welcher eben dieser fremden und feindseligen Macht die Ausübung von Sobeits und Regierungsrechten in

bem eigenen Lanbe geftattet. Der Bertrag au fich und bie einfache Thatfache feines Abichluffes ift bem Befen bes modernen Staats zuwider und eine fchwere Berlehung feiner Converainetit.

- 9. Der Vertrag hebt ble verfaffungsmäßige Gleichberechttgung ber driftlichen Confessionen auf, und er bedroht bas Befen und ben Befiand bes Protestantismus.
- 10. Die einzelnen Bestimmungen bes Bertrags verlegen bie Berfaffung und bie bestehende Gefengebung bes Landes, und fie führen ein fremdes Recht ein, welches der moderne Staat unter teinen Umftanden anerkennen barf.
- 11. Die gange ober theilweise Andsichrung bes Bertrages wurde einen furchtbaren Meinungs und Gewissenszwang herbetführen; sie wurde ben innern Frieden bes Landes floren und fie wurde nicht nur dem Papste, sondern auch anderen fremden Machten Gelegenheit geben, um fich in die Angelegenheiten des Großherzogthums Baden zu mengen, und dessen innere Berhältnisse zu beherrschen und zu verwirren.
- 12. In Erwägung diefer Berletung der Gefete und in Berudfichtigung der drohenden Gefahren ift daher der Fall eingetreten, in welchem die Bertreter des Protestantismus von deffen Aufsichterecht Gebrauch machen muffen, um die Regierung gu warnen und nothigenfalls fle zur Beseitigung des Bertrages zu zwingen.

Sollen wir noch besonders bezeichnen, was in diesen Saben liegt, oder was unmittelbar aus denselben hervorgeht? Bon vorneherein enthalten sie eine Beschränfung der hoheitsRechte, wie sie früher noch nicht irgend Jemand gedacht hat; sie weisen der protestantischen Kirche eine Gewalt in weltlichen Dingen zu, wie sie die Päpste des Mittelalters wohl nicht geträumt haben. Da nun die protestantische Kirche, der Pfarerer Zittel hat es gesagt, der Regierung gegenüber keine gessehlichen Bertreter hat, so fällt diese Gewalt einer Partei zu, die sich zu dieser Bertretung auswirft. Diese Bertretung, d. h. die Partei hat aber die Ausübung der höchken Aussichtsges walt thatsächlich begonnen, indem sie den Bruch eines seines seines

chen Bertrages verlangt, welchen die Krone frast ihres versaffungsmäßigen Hoheitsrechtes gultig abgeschlossen hat. Die
protestantische Conserenz wirft der Regierung vor: sie habe
die Souverainetät des Staates geschmälert, sie habe die Bersaffung verletzt und die Landesgesetze mißachtet; sie wirst ihr
vor: sie habe an eine fremde Macht einen Theil der Regierungsrechte abgetreten, und sie habe dieser bestimmte Besugnisse gewährt, anderen Mächten aber die Gelegenheit geboten, sich storend und verwirrend in die inneren Angelegenheiten des Landes zu mengen. Die Durlacher Conserenz beschuldigte somit die badische Regierung nicht etwa, wie der Prof.
Häusser es aussprach, der "Schwäche eines Momentes", sonbern sie schleuberte gegen die Räthe der Krone eine Anklage,
welche so ziemlich das Berbrechen des Hochverrathes enthält.

Der Berfammlung zu Durlach haben ohne allen 3weifel viele unterrichtete und moblwollende Manner angewohnt, Manner welche ju gerechtem Urtheil ben Billen und die Fabigfeit baben. Wie fommt es, daß folche Manner, dem Befclus ber Confereng guftimmenb, Die obigen Gate fur bie ihrigen erflart haben? Das Beibelberger Comité bat, man muß es icon augesteben, wenigstens zwei Sprecher gewählt, welche bie Babe ber Rebe besigen. Run weiß Jebermann, wie fcmer es bem Buborer oft wirb, aus ben Gingelheiten eines langeren Bortrage bie leitenden 3been herauszufinden, welche mit anderen Gedanken absichtlich vermengt und mit einem gleißenben Wortschwall fünftlich umhüllt find. Jebermann weiß ferner, daß ein gewandter Eprecher, unbeschadet feiner eigentlis den Absicht, bei ber Behandlung irgend eines Begenftanbes immer Dinge vorbringen fann, welche ben Sorern gefallen, bag von diefen ein jeglicher festhält, was ihn anspricht, und daß er, von dem beschäftigt mas ihm gefällt, gar leicht ben Grundgebanken nicht auffaßt. Die Berfammlung mar von vorneherein baburch getäuscht, bag man berfelben ben Schein eines rein confessionellen Charaftere gab, mabrend man fie Jum Sebel für eine politische Bewegung machte. Die sieben Männer von Seidelberg haben gegen die Versammlung nicht ehrlich gehandelt; hatten sie es, so hatte der Prasident die "Unsichten" der Sprecher zusammengefaßt, er hatte sie in einfachen Sähen ausgesprochen, und für jeden dieser Sahe die besondere Zustimmung der Versammlung eingeholt. Man hatte dem Prasidenten, der, seines Beruses ein Arzt, für solches Geschäft allerdings feine Uedung besit, durchaus nicht eine Unmöglichseit zugemuthet, denn die ganze Sache war ja in Seidelberg vorbereitet worden. Aber solches Versahren hatte nothwendig eine Discussion hervorgerusen, deren Ergebnis wäre sehr zweiselhaft, es wären Aenderungen der Anträge gewiß, die Einstimmigkeit wäre sehr unwahrscheinlich gewesen und die Wirfung wäre jedensalls gar sehr geschwächt worden.

Bertaufcht man in ben aufgeführten Gagen ben Brotes stantismus mit Gothaismus ober einem andern bezeichnenben Worte, fo enthalten bie Befdluffe ber Durlacher-Confereng Die fehr bestimmten Grundzuge bes Spftems, welches, burchgeführt, bie Regierung zu einer parlamentarifchen um. stalten und ber Partei überantworten mußte. Deßhalb, und nur allein beghalb, bat fich bie gegenwärtige Darftellung fo umftanblich mit ber fogenannten Durlacher - Confereng befcafe Die Berdrehung ber Thatsachen, die irrige Darftellung ber Beihaltniffe, Die mahre ober affeftirte Unwiffenheit, ber blinde haß gegen bas fatholische Befen, ber gemachte protestantische Fanatismus - das sind, wir haben es oben ermabnt, die gewöhnlichen Erscheinungen, in welchen die Thatigfeit ber Partei fich offenbart. Satten wir nicht ben 3med Diefer Thatigfeit gefunden, fo batten wir beren Ericheinungen sicherlich nicht einer langeren Erörterung gewürdigt.

#### XX.

# Ethnographische Streifzüge.

I. Die vorgeschobenen Poften ber frangofischen Beltpolitit.

Ber zwei Schachspieler beobachtet und zwar mit bem Bange bes Spiels, aber nicht mit ben Feinheiten beffelben befannt ift, wird oft ibm unerflärliche Buge bemerfen, bie gang zwedlos ericheinen und boch bem Begner viel Ropfzer-Wohin zielt dieß? bort man wohl halblaut brechens foften. fragen. Rein größerer Meister in bem großen Schachspiel, bas man Diplomatie nennt, ift gegenwärtig zu finden, ale ber schweigsame herrscher ber Frangofen. So ein Bug, ber vielfach ale eine bloße Finte betrachtet wird, burch welche er bie Aufmerkfamkeit Europas von andern Planen ablenken will, als eine Beschäftigung ber unruhigen Frangofen nach außen, damit sie im Innern Rube halten, ift die Expedition nach Mexico. Aber wenn irgend Jemand, so ist Rapoleon ein Freund ber Buge, bie nach zwei Seiten gefahrlich find; Coad und gardez nennt man bie gefährlichfte Art berfelben auf bem farrirten Brett. Worauf ber Schachzug in Merico beutet, bas werben wir aus manchen andern Bugen errathen, bie fury vorher Auffeben erregt haben und wieder vergeffen worben finb.

Rapoleon jog in guter Benoffenschaft mit England und Spanien nach Mexico, alte Schulden einzutreiben. tente cordiale war rubrend, wie in ber Rrim und in China. Da auf einmal ziehen fich Englanter und Spanier zurud und amar im hochsten Brimm, in gewaltiger Aufregung. les Unbeil gonnen fie ihrem bisherigen Beichaftegenoffen, und feine Nieberlage ift ihre größte Freude. Warum benn bas? Wie fie fagen, wird Merico fur Franfreich ein zweites 21. gier merben, fcmer ju erobern, viel fcmerer ju erhalten. Unermegliche Roften wird feine Behauptung verschlingen und boch Richts bringen. Run wenn bie Englander ber Meinung wirklich find, und wenn wirklich bie Macht Frankreichs burch biefe entfernten Sanbel gefdmacht wird, wozu foviel Befdrei? Dann mogen fie fich vielmehr freuen; bann haben fie im eigenen Saufe meniger ju furchten. Aber die Englander baben Wollen wir wie achte Raufleute immer ihre Sintergebanfen. nun wiffen, mas bieß ift, fo muffen wir zuerft fragen, icheint eine Besitzergreifung von gang Merico ober menigstens von einem Theil durch die Frangosen beabsichtigt, ober nicht? Bir antworten entschieden mit Ja. Franfreich bat von Anfang bie Absicht gehabt, einen Bafallenftaat bort ju errichten, ober noch lieber eine eigene Colonie ju grunden. Dafur fpricht vor Allem eine sonderbare Thatfache, die meiftentheils Lacheln erregt bat, und boch einen febr ernften Sintergrund befist.

Franfreich ist die Heimath der Kronpratendenten; Rapoleon scheint außerordentlich das Spruchwort zu lieben: "Es
ist nicht nur für einen Fall, es ist für alle Fälle". Eben
noch hat Prinz Murat sich seinen prasumtiven Unterthanen in Erinnerung gebracht; eben wird mit dem Haus
Braganza, das zur Beherrschung der ganzen iberischen HalbInsel bestimmt scheint, eine Berschwägerung geschlossen. Unter
französischem Schutz lebt der Pratendent des polnischen Konigsthrons, Fürst Czartoryssi; ist doch sogar ein sehr windiger Enkel Arpads in französischem Amt und Brod, bereit die

Arone des heiligen Stephan sofort zu übernehmen. - Auf einsmal zeigt es sich sogar, daß Rapoleon sich selber eine uralte Arone angeheirathet hat. Die berühmteste Familie des westsgothischen Adels, die Guzmans, welcher die Kaiserin Eugenie angehört, hat sich mit den letten Enkeln Montezumas, des indianischen Kaisers von Mexico vereinigt. So ist denn der "faiserliche Prinz" der rechtmäßige Erbe des Thrones von Anahuac. Die Idee scheint sehr windig; aber sie ist es nicht so sehr, als sie aussieht.

Rach ben einftimmigen Berichten ber Reisenben ift in Derico bas europäische Element ber Bevolferung feit ber Tren. nung von Spanien in stetem Sinfen begriffen, bas indiani. iche Element dagegen erhebt fich mehr und mehr; Farbige erlangen die bedeutenofte Stellung. Gerade fo tritt in cultivire tem lande, menn die Gultur bes Bodens vernachläsigt wirb, ber ursprüngliche Pflangenwuche wieder in ben Borbergrund, übermuchert und verdammt die Culturpflangen. Freilich regieren gegenwärtig ftarfer ale je bie vom Freimaurerthum und von europäischen liberalen Ideen mehr und mehr burchfreffenen Creolen. Aber bas Blatt fann ichneller umichlagen, als man benft, wenn die Begeifterung, welche bas Abziehen ber fpanifchen und englischen Truppen auf merifanischer Seite bervorgebracht bat, verflogen ift. Seit Jahrhunderten hat fich von Generation ju Generation bei den Indianern die Ueberlieferung fortgepflangt, daß einst Montegumas Reich wieder erfteben, daß Montegumas Rachfommen in Unabuac berrichen werben. Rapoleon ift groß in Benütung von Schlagwortern. Wie er jenseits ber Alpen Alles um ben Bablfpruch: "3talien frei bis zur Abria", gesammelt und fich bienftbar gemacht hat, so unterwirft er vielleicht Mexico in nicht allzu langer Beit feinem Scepter burch ben Ruf: "Monteguma, ber tiefim Berge ichlief, ift auferstanden, belfet ibr Rothbaute, feinem Enfel ben Thron erobern". So entlegen aber Merico ift - Die Roften feiner Eroberung und Befepung wird es mit

guten Zinsen wieber erstatten. Raum ein Land ber Erbe ift reicher an eblen Metallen; baher kamen ja größtentheils bie Schabe, welche einst Spanien besaß; und wenn erst bas Land unter französischer Zucht Rube und Frieden erlangt, so wers den auch andere Erwerbsquellen dem Staate reiche Steuern und dem französischen Handel Absah und Einsuhr gewähren, wiel mehr als das unfruchtbarere Algier. Die größte Wichtigseit Mericos beruht aber auf etwas Anderem. Um das geshörig zu verstehen, muffen wir vom amerikanischen Mittelmeer, dem mericanischen Meerbusen, zum europäischen Mittelmeer zurücksehren.

Man behauptet mit vollem Rechte, Rapoleons Abficht fei es, das Mittelmeer jum frangofifchen Binnenfee ju machen, menigstens bie Englander fo viel als möglich bavon ausjuschließen. Bum großen Theil ift ihm bieg bereits gelungen. Seit Spanien ben gangen Ruftenftrich von Marocco befist, foließt nicht mehr Bibraltar Die Strafe gleichen Ramens. Dieje Strafe beherricht alfo England nicht mehr. Aber auch fonft ift Albione Stern im Drient überall im Sinfen. Unterwerfung Algiers, por Allem bie Besiegung Abbelfabers, hat die "Franken" in den Augen des Orients wieder jur erften Nation ber Abendlander gemacht, wie jur Beit ber Rreugguge. Der Muhamedaner respettirt nur ben, welchen er furch. tet. Ja bie Englander bemuben fich ordentlich, ben Frangofen zur Folie zu dienen. In der Krim haben die Franzosen als Bundesgenoffen ber Turfen ben größten Ruhm geerntet, bie Englander fich durch ihre ichlechte Beeredeinrichtung berabge-Im Libanon haben die Frangofen den Drufen Refpett eingeflößt, die Englander burch ihre Intriguen fich schwerlich Danf erworben. Danfbarfeit ift überhaupt nicht bie Tugenb ganger Bolfer, am wenigsten bie fanatifcher Moslims verache teten "Christenhunden" gegenüber. Und fest in China haben fowohl im Rampfe gegen ben Raifer, wie gegen bie Rebellen bie Franzosen immer ben erften Blat behauptet, die Englanber auf's entschiedenfte in ben Schatten gestellt. Die Folgen zeigen fich bereits überall im Often.

Barum foliegen fich gerade jest bie unterbrudten Chris ften ber Turfei an bie fatholische Rirche an? Wir wiffen recht gut, daß bei ben meiften die lleberzeugung von ber entfetis den Berrottung ber griechischen Rirche febr bebeutend mitwirft: eben fo viel aber wirft gewiß auch bie Thatfache, baß wie in alter Beit ein "lateinischer Raifer" ben Erben bes "griechischen Raifers" in Moscau bestegt hat. Der Raifer fann jeden Tag wieder fommen, und er will wieder fommen, wenn bie Buth ber Moslims neue Megeleien in Sprien anrichtet. Mit Freuden mußte aber auch jeder Chrift biefes Bieberfommen begrußen; hier fampft, wie in Cochinchina, Frantreich wirflich fur bie Civilisation; es hilft wirflich unterbrud. ten Bolfern. Warum begunftigen aber bann bie Englander bie Drufen, die grimmigften Tobfeinde bes Chriftenthums? Der Grund ift genugend befannt. Co lange feit uralter Beit ein Welthandel besteht, ift Indien der Mittelpunft beffelben und wird es zu allen Zeiten bleiben. Die edelften Detalle, bie fostbarften Steine werden bier gefunden; die werthvollften Specereien machsen nur bier, im anliegenden Arabien und Afrifa (in ben brei Indien, wie bas Mittelalter fagte); bier ift die Beimath bes Buderrohre, ber Baumwolle und bes Raffees, ber Brobufte, welche bie Lebensweise ber neuen Beit völlig umgestaltet baben. Wer Indiens Sanbel besitt, ber beberricht ben Welthandel. Bieber berrichte England auf ben Wogen; aber "zittere bu ftolges England, vielleicht ift bas Enbe beiner Berrichaft nicht fo fern".

Die Beherrschung Indiens burch England ift nur so lange natürlich, als der nächste Weg dahin um das Kap der guten Hoffnung führt. Diese Zeit ist aber bereits vorüber. Schon besahren Rilbarken, wie Augenzeugen berichten, den Canal von Suez, bald werden auch größere Schiffe arabische und indische Waaren auf diesem Wege nach Europa bringen.

Freilich ift bas rothe Meer far ben Seeverfehr nicht ungafate. lich; aber auch bas Rap ber guten Soffnung ift berüchtigt. burch Sturme, und ber furgere Beg bezahlt reichlich bie geftranbeten Chiffe. Gine ber brennendften Tagesfragen ift alfa bie Beberrichung bes rothen Meeres; fie wird um fo brene nenber, je mehr bei ben unficern Berbaltniffen in Amerita Die indifde, agpptifche und felbft bie central-afrifanifche Baume wolle fur Europa nothig ift. Darum haben bie Englanber Berim befest, die Frangofen aber arbeiten baran, an ber Rufte Abeffiniens, in ber Safenftabt Mafaua fich feftgufegen. lingt ihnen dieß, bann ift ber central-afrifanische Sanbel in ihrem Befit. 3m Beften Cenegambien, im Norden Algier und Alegypten, bas befanntlich fcon jest fast nur ein frangofischer Bafallenstaat ift, im Often Abeffinien und beffen angrenzenbe Lanber find ale bie Endpunfte ber Sanbeleftragen nach Europa in frangofifchen Banben.

Aber alle biefe Lanber find jugleich in einer Beriobe bet Umwandlung begriffen. In Abeffinien ift Raifer Theobor befchaftigt, Ordnung und Gefet jur Geltung ju bringen; bie Bogos und andere athiopifche Christenstämme werden burd Unnahme bes Ratholicismus europäifcher Cultur juganglist weit im Innern ift gegenwarttg ber Rame ber Europaer gefürchtet und geachtet. Coon jest find europaifche Baaren und barunter insbesonbere auch beutsche, Die burch bas abride tifche Meer und über Tripolis ins Innere gelangen, auf ben Marften von Timbuctu, Raufa, Ranem u. f. w. febr gefucht. Diefe ganber werben alle von Culturvolfern bewohnt und be figen burch ihr Elfenbein und Straugenfebern, vor allem aber burch ihre Baumwolle, Saute u. f. w. genugenbe Robprobufte, um europäifche Baaren einzutaufden. Der Reis machet überall am Tfabfee wilb, bas Buderrobr gebeibt vortrefflich, bie Cultur ber Baumwolle inebesonbere ift in Borru, beffen Bevollerung vor allen, fich, bund Betriebfamfeit in Beberei u. f. w. quateigest aufden lett nietwächtlichn, Miefenftrome (ber

Riger mit feinen Rebenfluffen, die jum Theil bem Gebiete bes weißen Rile nabe fommen, fo nabe bag eine zeitweilige Berbindung in der Regenzeit auch nach ben neuesten Untersuchungen nicht völlig undenfbar, jebenfalls aber burch Canalifirung bei bem burchgebende ebenen Charafter bes landes leicht berguftellen ift) find ichon jest von einem bedeutenden Berfehr awischen ben einzelnen gandern belebt. In Senegambien nab. ern fich wieber bie beiben machtigen Strome bes ganbes bem Bebiete bes Riger, und wenn fest auch die Rriege und 3wis ftigfeiten amifchen ben mubamebanischen Staaten fogar bem Fortfommen ber einzelnen Reisenben große Sinberniffe entgegenftellen, fo wird boch vor Allem bas Streben nach Bewinn, ber Sandel biefe Schwierigfeiten febr leicht und febr fcnell Saben ichon jest, ebe noch ein einziger Euroüberwinden. paer in neuerer Beit ins Innere gebrungen mar, europaifche Baaren trot aller Sinderniffe ihren Weg bahin gefunden, wie viel mehr wird fich ber Sandel beleben, wenn all' biefe Stamme einerseits die großen Bortheile, die ihnen burch europaifchen Berfehr ju Theil werben tonnen, andererfeits bie Dacht ber Europäer, ihre Rriegefunft und Baffen fürchten Bereits hat die Fürbitte bes Miffionars B. Stella hunderte von Rriegsgefangenen, welche bie Moslemim aus ben ganbern ber Bogos geraubt hatten, burch ben fraftigen Sous ber europäifchen Confuln in ihre Beimath gurudgeführt. Schon jest wurden europäische Reisende, wie g. B. v. Beurmann aufe bringenbfte gebeten: "laß bich bei une nieber, wir wollen dir gand und Bieb in Bulle und Bulle geben, fei unfer Cout!" Benn alfo icon unter ben gegebenen ichwieris gen Berhaltniffen ber einzelne Europäer im Often fo viel gilt. wie weit größer wird ber europaische Ginfluß werben, wenn täglich europäische Schiffe bas rothe Meer befahren, europäis iche Raufleute auf bem Ril und Niger baberfegeln ?

Das ift ja ber Grund, warum bie Englander mit foltem Koftenauswand Rigererpeditionen ausruften, um von ber

Mündung biefes Fluffes aus ins Innere von Afrifa ju bi gen, ihren Baaren im Suban Abfat ju verfchaffen. Aber bilden bie Stromfcnellen bes Fluffes ba, wo er bie bocha fanischen Gebirge burchbricht, wie es scheint unüberwindt Sinderniffe; nur von Rorden und Often ber ift fur ben S bel bis jest ber Bugang geöffnet. Darum ift England entschiedenften Rachtheil und bie Eroberung von Algier bi Franfreich, bas einerfeits bas Mittelmeer von Seeraubern freit, anderfeite bie Mauren und Araber, die ben Sanbel ! mitteln, von Franfreich abhangig gemacht bat, ein Greie von außerorbentlicher Tragweite. Englands Berrichaft in bien ift aber noch von anderen Seiten ber bedroht. Babi einerseits Franfreich auf bem nachften Wege von feinen I telmeerhafen aus Truppenmaffen über Megypten ins rothe D bringen, im Safen von Masaua eine ungeheure Flotte bel bergen fann, fo hat es icon jest verwendbare Truppen. bereits an bas Rlima gewohnt find, in unmittelbarer 91 von Englande Pefit in Indien. Gben haben ja bie grat fen in Cochinchina ben Raifer von Sue jum Frieden zwungen nach langem Rampfe, und somit in Sinterindien ften Buß gefaßt. Gerade hier fommt aber ihrer Colonifa-Die Sinneigung ber Einwohner jum Chriftenthum, bas ber fo fefte Burgeln geschlagen bat, bag Taufenbe ben Rarty tob gestorben find, außerordentlich ju ftatten. Werben ja auch in Birma die fatholifden Diffionare fehr freundlich au nommen, jum besten Beweise bafur, baß eine fatholifche De in biefen Gegenden Ginfluß gewinnt, bag bagegen ber Gin Englands, bas allenthalben gegen bie Glaubensboten unf Rirche Sag und Berfolgung erregt, im Sinfen begriffen Schon regt fich in Indien wieder ber Aufruhr; wie benn r wenn Franfreich benfelben ju bequemer Beit fourte, viell gar von hinterindien aus ein Armeecorps ben Rebellen Bulfe fdidte?

Wir wollen freilich nicht fagen, bag ber Rampf in b

Beife in nachfter Ausficht fteht, aber bag Franfreich Alles porbereitet, um mit einem gewaltigen Schlage Englande Meerberrichaft zu vernichten und fich zum Mittelpunkte bes Beltbanbels zu machen, bas ift aus Allem ersichtlich. öffnet Franfreich durch die Sandelevertrage England und befonders bem beutschen Bollverein seine Thore fogar, wie es icheint, mit augenblidlichem Schaten für feine Industrie? Das rum fucht es überall bie alten Colonien wieder zu erlangen oder Erfat dafür? Warum bat es die Freundschaftsinseln in Befit genommen? Gerade jest entspinnt fich vor unfern Mugen jum Coreden ber Englander neuerdinge eine Intrigue, die diefen ein gewaltiges Sinderniß in den Weg wirft. Frankreich hat seine alten Rechte auf Madagastar geltend gemacht, ben jungen Ronig ber hovas in befonderen Schut genoms men; es richtet ben Safen und bas fleine Bebiet, bas es nie vollig aufgegeben bat, wieder gurecht. Barum benn ? Madagastar vorüber führt bie Strafe nach Indien, wenn man um bas Cap fabrt; biefe Jusel ift alfo, gerade wie eine Keftung mitten auf ber Rreuzungelinie mehrerer wichtigen Gisenbahnstraßen, ein gewaltiger Schlagbaum: "Bis bieber und nicht weiter." Duß es ben Englandern bei all diesen Burus ftungen nicht unbeimlich werden? Beinabe alle wichtigen Stra-Ben des Sandeleverfehre find bereite in den Sanden ber Frangofen, ober Rapoleon ftrebt boch barnach, fie in feine Sanbe au befommen. Und damit fommen wir wieder auf Merifo Bielleicht gibt es auch bier einen abnlichen Safen. aurūđ.

Seit durch die Unterwerfung von Byzanz durch die Türfen der alte Weg nach Indien völlig geschlossen wurde, war
es das stete Streben Europas, den Mittelpunft des Welthanbels auf Umwegen zu erreichen. Die Portugiesen umschifften Afrifa, Columbus entdedte dasselbe Ziel verfolgend Amerifa. Indien war auf diesem Wege allerdings nur sehr schwer zu
erreichen, da gerade, wo Nord- und Südamerifa einen weiten Bufen einschließen, die tüdischen Berggeister einen hohen Velfenbamm aufgeworfen haben, bie ganber verbinbend, bie DR Wie wichtig aber biefe Strafe ift, bas beme trennend. wohl am beften die bis in die neuefte Beit fortgefesten 9 fuche, felbft burch bas Gis bes Rorbmeeres einen nabe Berbindungeweg zwischen Guropa und Afien zu fuchen. ben Sanbelogrundfat : "Beit ift Geld" fennt, ber wird wif wie furchtbar ärgerlich ben europäischen und amerifanife Raufleuten ber endlose und gefährliche Umweg um bas ! Born fenn muß. In nachster Beit alfo wird gang gewiß Landenge von Banama burchftochen und ein Canal gwife ben beiderseitigen Meeren bergeftellt werben, und wer bi Canal beherricht, in beffen Bewalt ift an jener Stelle Wenn man bedenft, wie läftig die 3wergm Danemart bem beutschen Oftseehandel wird, weil fie ben & in ihrer Gewalt bat, fo wird man begreifen, wie viel Fre reich am Besite von Merito und beffen ausgezeichneten & Und wie ber ohnedieß Machtige jeden gunfti Augenblid benüten fann, ber vielleicht in langer, langer nicht wiederfehrt, fo hilft auch in diesem Augenblid bas & Franfreich bagu, festen Buß zu faffen ba wo noch vor w gen Jahren die Besitergreifung burch Guropaer wegen gewaltigen Seemacht ber nordamerifanischen Freiftaaten vo unmöglich erschien.

Wohl schäumen auch jest die Nordstaaten Amerika's Wuth, wenn sie vor ihren Augen in fremde Hande geral sehen, was sie bereits als ihr sicheres Erbe betrachtet hal Berpsändet ihnen doch der Präsident Juarez noch eben Lieserung von Waffen und Geld die Grenzprovinzen des Iches; aber mit den vereinigten Staaten ist es für la Zeit vorbei, der Zerfall in zwei Theile nach menschlichem messen nicht zu vermeiden. Hätte auch nicht der lette Eder Südstaaten aus Reue bewiesen, wie serbärmlich verredie politischen Zustände, wie schauberhaft vor allem die Arle versassung der Union ist: die Südstaaten völlig zu untern

fen und mit Bewalt festzuhalten, ware bem Rorben obnebin nicht gelungen. Sochft mahrscheinlich erfolgt nächftens eine Anerkennung ber Confoberirten burch Kranfreich. und wenn bie Nordlander bie Kriedensbedingungen bes europaischen Bermittlere nicht annehmen, ein Bundniß Franfreichs mit ben Substaaten. Dann bricht die morsche Macht ber jest in De rito herrichenden Bartei jufammen, fo febr auch unfere Forts fcrittemanner bem "liberalen" Prafibenten Juarez, bem Bebruder ber fatholischen Rirche, Sieg munfchen und versprechen. Bas wird bann England thun? In jedem galle muß es in einen fauren Apfel beißen. Soll es mit ben Nordstaaten im Bunde Franfreich ben Krieg machen? Dann wird Franfreichs Induftrie allein die in den Gudftaaten aufgeftapelte Baumwolle verarbeiten, Englands Baumwolleninduftrie ju Grunde Indien wird unter frangofifcher Beibulfe bas verhaßte englische Joch abwerfen; die hinduh haben es versucht, als England noch in vollster Machtentwicklung prangte. Und wie bann, wenn Rapoleon ein heer nach Irland wirft, um ben eblen und tapfern Bolfoftamm, ber bieber jum großen Theile Englands Schlachten geschlagen, Englands Siege erfämpft bat, aus hundertjähriger Anechtschaft jur Freiheit ju rufen ?

Es find also keineswegs mußige Gloire-Spielereien, die Rapoleon dazu veranlaßten, jenseits des atlantischen Weltmeeres die Republik Meriko zu bekriegen, in Cochinchina wie im Libanon die Christen zu beschüßen, in China und Japan das höchste Ansehen und Geltung zu erkämpsen. "Rache für Wasterloo", heißt die Losung. Und darum ist England so bange, darum ist ihm die Besehung von Meriko so verhaßt, und das gelbe Fieber von Beracruz der Lieblings-Alliirte. Die Frage ist aber auch für Deutschland von größter Bedeutung. Als in der Blüthezeit des Mittelalters Jerusalem in christlichen Händen war, als europäische Monche und Reisende bis nach China vordrangen, da waren im Norden die Hansestädte, im Süden die Republiken Benedig und Genua und die anderen

L

italienischen Freiftgaten bie Mittelpunite bes Weitverfehrs. Eroberung bes brantiniften Reids. Das Borbringen ber:3 fen bis Wien in Solge ber ungludfeligen religiofen Bh in Deutschland, bie jubem auch bie Bluthe bes Sanfabun vollende brachen, jugleich mit ber Entbedung Ameritas ! fchob auf einmal bie Beltlage. Bortugal und Spanien Suben, Solland und England im Rorben erbten Stallens ! Rorbbeutschlanbe Bedeutung für ben Belthanbel. bie romanischen Bolfer in Europa und Amerika burch modernen Abfolutismus und folechte Colonial-Bolitif im tiefer fanfen, England bagegen fich mehr und mehr bob, berrichte Albion allein auf ben Wogen, befonbers als .4 Franfreich feine Colonien burch bie Revolution faft gang verlor. Aber bie Erbare bes Bolferverfehre bat fich mit gebreht; die Beltftellung ift biefelbe wie im Mittelalter, 4 land liegt wieber im Binfel und je mehr ber Dften fich b je mehr ber furchtbare Alp, ber Aften, Ofteuropa und Re afrifa nieberbrudte, ber Duhamebanismus, feine Gemalt 1 liert, um fo mehr verliert Amerifa an Bebeutung, Ländermaffe die alte Welt mit ihrem neu entbecten Cul gebiet in Auftralien bie neue überragt, fo überragt fie fie Produften und an allen Grundbedingungen boberer Guli entwidlung. Rur die Rartoffel ale einzige Culturpflanze t banft Eurova ber neuen Belt, ba fogar Mais und La bochft mabricheinlich Oftaften jur Beimath baben. Lebensbedingungen, Rlima, Lanbesnatur und vielgliebrige bung, allseitige Buganglichfeit Europa vor Rorbamerita a zeichnen, fo übertrifft Subafien und Mittelafrifa bie tropife Ranber Amerifas an Borgugen ber Lage und Werth ber & besprodufte. Go wichtig alfo wie im Alterthum und Dit alter bis jur Entbedung Amerifas baffelbe mar, wirb at Reue bas Mittelmeer und bas ichwarze Reer werben. was geht bas une Deutsche an?

Schon mehrfach ift in ben "Sifterifd-volltifden Blatte

barauf aufmertfam gemacht worben, baß Deutschland Bestimmung im Cuboften bat. Die Ratur felbft bat uns borthin Strafen gebahnt. Rach Suben befpult bas abriatifche Meer unsere Ruften, nach Often ftromt bie Donau vom au-Berften Beften Deutschlands bis ins schwarze Meer. ungludlich fur ben westdeutschen Sandel die hollandische Bollflatte am Rheinausfluß ift, wie febr ber fclefische Sanbel 3. B. burch die ruffischen Grangpfable leibet, welche Gewalt Die Berrichaft über ben Sund bem winzigen Danemart über ben Oftseeverfehr Deutschlands gibt : bas weiß Jeder. im Mittelalter bie beutschen Sandeloflotten bas "beutsche Meer" beherrichten, ba zwangen fie oft genug mit icharfem Schwerte Danemarfe Ronige jur Achtung vor ihrer Flagge. waren in Bergen und Romgorob beutsche Colonien, ja eine Beitlang gehörte Benezuela ben Augeburger Fuggern. mals scheuten fich also die Deutschen nicht, Colonien in Gube amerifa angulegen, mabrend jest "bas beilige land" ber alten Deutschen, bie Inselfeftung Belgoland, in Englands Banben ift und unfere wichtigfte Fahrstraße nach Rorden, die Elbe, englischer Willfur unterwirft. Bunftiger ftebt Deutschland augenblidlich noch im Gudoften. An ber unteren Donau bas ben die vielgeschmähten habsburgischen "Allzeit - Debrer bes Reiche" bem beutschen Doppelabler weite und reiche gandftriche unterworfen. Dort balt "bas Defterreich" unfer Banner und öffnet beutscher Sitte und beutschem Sandel bas Felsenthor bei Orsoma, ben rothen Thurmpaß in Siebenburgen und fogar die bobe Bforte. Noch ift Benedig in beutscher Sand. ber Sout unserer Alven und besienigen Theils von Deutschland, ben in unbewußtem Scharffinn unfer Bolf furzweg bas "Ruftenland" nennt. Reine Rufte ift in ber Bufunft für Deutschland wichtiger. Wie einft im Mittelalter ber gange Offfeeftrand bis an Finnland, ber Canal la Manche bis an Die Vicardie in ber Gewalt ber Deutschen mar, wie baburch Bolen und Rugland in ihrem Sandel von Deutschland ab-

bingen, fo beherricht gegenwärtig Defterreich burch feine balmatischen Brachtbafen ben Rorbweften ber Balfan-Salbinfel. Eine Macht fann Franfreiche herrichaft auf bem Mittelmeere theilen und fomit brechen. Richt Stallen, bem Franfreich in Savoyen fcon jest die gauft in ben Raden, in Rom und Civitavecchia ben Daumen aufe Muge brudt. Gine Salbinfel am Fuße ber Berge ift immer in ben Sanben beffen, welcher Die Berge befigt. Bobl aber fieht Franfreiche Beltberricaft ale unüberichreitbarer Damm entgegen - " Groß-Deutschland." Und weil er bieß weiß, barum fobert ber fclaue Angler an ber Seine bas fogenannte "Schwert Deutschlande" burch ben neuen Sanbelevertrag, und bie politischen ganatifer wollen bas "Schild bes Baterlanbes" wegwerfen jur innigften Freude bes beimtückischen Feindes. Defterreich versucht im Augenblid bie Sanbelseinigung mit Rord- und Beftbeutschland. bat es fie ju gunftigerer Beit ju foliegen verabfaumt. fefteres Band in unferer "fcachergeiftigen" Beit ale ber Sanbelevortheil. Gelingt ber Rif bem Beter im Beften, bann jahlen wir alle mit foweres Reugelb jur "Rache für Baterloo." Flebend aber bringt aus bem Bergen jedes Baterlandefreunbes der Ruf: Deus illumina caecos et succurre miseris!

# XXI.

### Ratholische Zeitbilber.

I. Aus tem tatholifchen Leben ber Gegenwart von Aug uft Lewalb. (Schaffhaufen 1862.)

Diefes Buchlein enthalt eine fleine Reihe von Bilbern, bestehend aus Touristenblattern, augenscheinlich aus verschiebes ner Beit, aber in Biel und Inhalt verwandt, nach Stimmung und Behagen aufgeschrieben fur bie Bedurfniffe eines Feuille. tons, aus Beschautem und Erlebtem jufammengelesen von eis nem Manne, ber vieler Menfchen gander und Sitten gefeben. Bermoge biefes Charafters ungleichartiger Entstehungsweise haben felbftverftanblich die einzelnen Bilber auch einen verschiedenen Werth. Sie burfen aber mohl insgemein jenes Intereffe fur fich in Anspruch nehmen, bas ber Rame bes Berfaffere feit langen Jahren ju erregen ein Anrecht hat. Es gab eine Beit, ba Lewalds Ramen in belletriftischen Dingen wie eine fleine Dacht unter bem fcreibfamen Bolflein bes Tages respettirt murbe, und viele jest in ber Literatur obenauf schwimmende Talente, Schöngeifter aller Art, haben bereinft unter ber Aegibe bes Begrunbers und Leiters ber "Guropa" fich in die literarische Belt eingeführt und find gut babei ge-Lewalds elegante und mitunter fpigige Feber war bamale, neben ber Beine's, Mufter geworben für jene Schreibweise, die man ben Feuilletonstyl nennt, für jene Causerle, die wir, wie das Wort selbst, aus Franfreich bekamen; und in diesem Sinne hatte man wohl auch Lewald den deutschen Jules Janin genannt.

Seitbem ift eine lange Beit babingegangen, Menichen und Dinge haben fich gewandelt. Anbere Beifter führen jest im belletriftifchen Sprechsaal bas große Wort, und manche barunter, bie vorbem, in bem golbenen Beitalter ber "Europa", noch mit befliffener Bulbigung fic als Junger geberbeten, verleugnen beute ihren einstigen Broteftor und mohlgefeierten Rahrvater. Das ift fo Beltlauf und fonnte Riemand Aberraften, am menigften ben welterfahrnen Mann, ben es junachft betraf. Lewald bat feitbem felber eine innere Banblung burchlebt, und indem er bieß auch öffentlich befannte, wußte er wohl, daß er damit bei vielen biefer Junger fich felbft fo gut wie in ben Bann gebracht. Er bat feitbem bie Belt und bas leben mit ben Mugen eines Ratholifen anzusehen gelernt und, wiewohl er inamifchen fcweigfamer geworben, bieß in feinen Schriften auch Als einzelne Lautzeichen bes neuen Lebens find bie Bilber nach und nach entftanben, die uns beute vorliegen, und in benen er beilaufig auch - für unfere Buniche nur allgu fparlich - einige Andeutungen gibt, wie jene innere Bandlung in ihm allmählig gewachsen und geworben.

Man muß das Buchlein nehmen, wie es bescheiben der Titel besagt: nicht das katholische Leben der Gegenwart übershaupt, sondern Züge aus dem katholischen Leben, und zwar solche, die auch dem Orkusenstehenden zunächst in die Augen springen, Lebensäußerungen der Charitas und Gnadenwirkungen, wie sie das schöpferische Leben der Kirche immer von neuem erweckt: "einige Austrahlungen dieses Heile" hat der Bersasser nach eigenem Ausdrud "gleichsam mustwisch hier zussammengetragen"; und er will in diesen friedlichen Darkels lungen, über Haber und Borurtheil hinweg, einen Blid ex-

öffnen "auf die ungeschwächte Kraft bes Guten im wahren Glauben". Der Versaffer führt seinen Leser in Rlöster und an Wallsahrtsorte, beleuchtet das Martyrthum des Missionats, bestreift die mystischen Regionen der Wunder und Gnaden, wobei er zumeist einige auffällige Bekehrungen aus eigener Anschauung im Auge hat, und kehrt dann wieder zu den Pforten werkthätiger Milde und Barmherzigseit zurud. Dieß Alles ist mit personlichen Erlebnissen, Scenen und Anetsdoten angenehm durchslochten. Das Schlußkapitel ist den Gessellenhäusern gewidmet, über die dem Versasser um so mehr ein Wort zusteht, als er, wenn wir nicht irren, selber Mitbegründer eines Gesellenvereins in Stuttgart gewesen.

In ihrer Gesammtheit betrachtet tragen Diese Darftellungen aus bem Leben ber Gegenwart ben ausgesprochenen Charafter von Lichtbilbern, wie benn auch ber Autor felbft eines feiner Rapitel geradezu mit diesem Titel überschrieben bat. In ben "Barifer Lichtbildern" bat Lemald fich am beften felbft wieder gefunden, feinen geschmeidig eleganten Styl, bie naturliche Anmuth ber Ergablung mit ber feinen Beobache Er fucht barin an einer Reibenfolge tung bes Weltmannes. von Thaten und Thatfachen ju zeigen, bag jene Bunber, an bie eine ungläubig geworbene Beit allein noch glaubt, weil fie fich nicht wegbisputiren laffen, die Bunder ber driftlichen Charitas nirgend iconer fich wirfend barftellen, als im "mobernen Babel". Lemalb führt bier im Rleinen aus, mas vor mehreren Jahren ein Frangose, Abbe Mullois, mit verwandten Mitteln und gleicher Tendeng ju einem großen Musivgemalbe zusammengestellt hat in seinem Buche: "Das Elend zu Baris und die driftlichen Wohlthatigfeiteanstalten". Mit sympathis schem Interesse wird Jedermann namentlich die Schilderung von bem Buftanbe ber 30,000 armen Deutschen lefen, die bort als Fabrifarbeiter und Taglohner großentheils in bem abgelegenen Stadttheil ber Billette Beschäftigung finden, und von ber beutichen Miffion, bie ebendafelbft vor zwölf Jahren vier beutiche Bater Jesuiten unter ben verlassenen und religios vällig verwahr losten Geschöpfen aus Baimherzigkeit errichtet haben. Es war ein Werk wie unter ben Heinen, als es begonnen wurde; und als es der noch immer reiselustige und rüftige Autor vor wenigen Jahren wieder sah, fand er eine aufftrebende, an Jahl und Kraft wachsende Mission und Kirchengemeinde, die nur nach Raum und Mitteln ringt, um zu den tüchtigsten Pfarreien der Weltstadt zu zählen.

#### II. Die Deutschen in Baris. Gem Berfaffer ber "Aunbichan". (Freiburg, herber 1862.)

Was im letterwähnten Bilbe Lewald furz und gerundet auf engem Rahmen zusammensaßt, das bildet in dem Schrift, den des Versassers der "Aundschau", eines Schrifthellers von wahrhaft stürmischer Regsamkeit"), das Thema einer aussührlichern, mit Zahlen und Daten minutids belegten Schilderung wobei nicht bloß die Zustände der deutschen Mission in der Billette, sondern auch jene der andern Stadtthelle von Paris, der deutschen Gemeinden in St. Ambroise, St. Marguerite, am linken Seineuser zc. zur Sprache kommen. Mit emsiger Sammelfreude ist das bunte Material zusammengetragen, das hinwieder durch mannigsaltige Individualistrung belebt, an passender Stelle wohl auch durch humoristische Zuthat in Gahrung erhalten wird. Während das erstere Schriftchen von mehr erbaulich unterhaltender Natur ift, verfolgt diese einen vorwiegend belehrenden Zwed mit zwiesacher praktischer Tendenz.

<sup>\*)</sup> Soeben fündigt ber "Literarische handweiser" in Minfter ein neues Buchlein, "binnen Juhresfrift bie vierte Lagesschrift" bieses Autors, an, unter bem Litel: "Das Pfingfieft in Nom 1862".

Einmal will es ber unseligen Einwanderung ber Deutschen nach Baris, dem anstedenden Banderzug nach einem schimmernden Elend, ein wohlgemeintes ernstes Halt zurufen und durch grelle Beleuchtung der befannten Zustände diesem Ruse Nachdruck verleihen — eine alte Predigt, die, immer überhört, auch heute wohl den treibenden Strom sobald nicht aushalten wird; doch mag sie immerhin manchen Einzelnen zur Besinnung bringen, und Andern kann sie wenigstens ein warnender Begweiser werden. Diesem negativen Ziele geht sodann aber ein positives zur Seite: die thätige Unterstützung des großen Missionswerfes in der deutschen Gemeinde zu Paris, für die der Hr. Berfasser, gleichwie früher schon für das Missionswerf zu London, die brüderliche Mildthätigs keit des deutschen Volkes in seuriger Darstellung anrust.

Die Sprache ber nachten Thatsachen ift freilich fur fic allein icon beredt genug, und die Benefis ber jungen faum zwölffahrigen Diffionegemeinde in ber frangofifchen Beltftadt, wo fich Supercultur und unglaubliche Bermilderung fo nabe berühren, liest fich wie ein Stud Geschichte aus ben Beiten bes Seibenbefehrers Winfrid. Das P. Chable aus Lothringen, ber Bater Diefer Miffion, mit feinen wenigen Genoffen in dem laufe eines Jahrzehnts hier in der Billette, unter dem grenzenlos verfommenen Bolf ber beutschen Arbeiter, unter bem Romadenvolf ber Strafen und Werfftatten gethan, ift über jede Beschreibung groß und sein Rame wird mit seinem eblen Berfe, bas eines Menschenlebens mohl werth mar, ehr= wurdig fortleben. Der madere Lothringer ftarb 1859. in Paris lebender beutscher Belehrter hat bem Berewigten ein fcones biographisches Dentmal gefest \*), bas unserem Berfaffer jur Unterlage seiner Schilberung biente. Jest leitet P.

<sup>\*) &</sup>quot;Der ehrw. P. Chable und bie beutsche Mission in Baris". Bas ris 1860.

Mobeste mit sieben Patres die Mission, und fampft mit ben wenigen Mitteln muthig gegen die Schwierigkeiten, die noch ju überwinden sind. Die ärmliche Kirche ist längst zu klein geworden und heischt den Bau einer neuen. hier vor allem bedarf es des deutschen Beistandes.

Mit anziehender Wärme wird daneben die mitwirfende Arbeit der deutschen barmherzigen Schwestern in der Sits Charraud geschildert: ihre Armuth, ihre Mühsal, ihr opferreiches Ringen durch all die Bitternisse der Urzustände, die riessenhafte Roth und das unbeschreibliche Elend, das in senem Viertel beisammen in unnatürlicher Rabe fauerte, "wohin sich gleichsam der Fluch der großen Stadt zusammengestücktet". Wahrhaftig, man braucht nicht erst in die Wildnisse zu gehen, um zu begreisen, was es heißt, den Boden christlicher Gestetung zu brechen und neu anzubauen. Das Werf der Missonäre und der barmherzigen Schwestern, welche zur Bildung der deutschen Gemeinde in Paris mitgewirft, war eine her roenarbeit und vielleicht mehr als ein Kampf mit der lernässschen Hydra.

Jest ist an ber muhsamen Schöpfung wenigstens bas Fundament gelegt und bas fritische Stadium überholt: ein großes Convent, auf eigenem Terrain in der rue Lasayette, ist für die Schwestern gebaut und die Schulen sind im Gang. Das Haus öffnet sich täglich 220 armen Kindern, welche in brei Klassen freien deutschen Unterricht erhalten; es enthält ein Duvroir, in welchem die Mädchen nach ihrer ersten Communion weibliche Arbeiten erlernen fonnen; über 200 Madchen, die meist in den Fabrisen beschäftigt sind, sommen bier alle Sonntage zusammen, erhalten Unterricht, spielen und sind vergnügt, bewahren ihre Unschuld und werden an Sparsamsteit gewöhnt, so daß manche durch die armen Sous der Boche an 1200 Franken zurückgelegt hat. Junge Mädchen, die eine Stelle suchen, die aus Deutschland ansommen oder plöslich um ihre Stelle in Paris gebracht wurden, sinden für kürzere

ober längere Zeit im Hause liebreiche Aufnahme. Die ehrwürsbige Mutter führt brei verschiedene Listen für die Auvertrausten, und wird allezeit rascher und bessere Posten verschaffen als die Commissionsbureau". Aber freilich aus den Sorgen sind auch die muthigen Frauen noch lange nicht heraus: "noch drücken 120,000 Franks Schulden das Haus der Schwestern; nur die Zinsen dafür auszubringen, fällt oft unerträglich schwer. Wäre diese Last nur zur Hälfte abgenommen, so würde bald ein neues Werf für die deutschen Dienstmädchen organisitt werden und eine deutsche Schule im Faubourg St. Antoine beginnen".

Und fo erneuert benn jum Schluß ber Br. Berfaffer feinen Dahnruf an die beutschen Bolfoftamme: fich ber armen Landsleute und Glaubensbrüder in der Fremde anzunehmen und ihre Baben ju einem Werfe jufammengulegen, bas ben braven Arbeitern und handwerfern, welche um fich ju vervolltommnen in die Weltstädte nach Baris und Condon geben, bort eine zweite Beimath und Stute und Rettung vor taufend Befahren ichaffen foll. Er meint: wenn an einem einzigen Sonntage jeder Rirchenganger ein unbebeutenbes Scharflein opfern wollte, fo mare bas Biel erreicht. Bemiß aber bat er Recht, wenn er fagt: "bie etwas großartig angelegten Miffionewerte, wenn fie burch beutiche Silfe ju Stande fommen, reprafentiren unfere Bolfoftamme bem Musland gegenüber nicht weniger, ale bie mit ungeheurem Roftenaufwand veranftalteten Feten unferer Befandten". - Bir wunichen bem Schriftchen unferes Berfaffers, ben ein jugenbe lich feuriger Eifer für feine Sache fo berebt macht, eine allgemeine Berbreitung und feinem Mahnrufe eine thatwirfende Beherzigung.

Mobeste mit sieben Patres bie Diffion, und fampft mit ben wenigen Mitteln muthig gegen bie Schwierigfeiten, bie noch ju überwinden sind. Die ausliche Kirche ist längst zu klein geworden und heischt den Ban einer neuen: hier vor allem bedarf es bes beutschen Beistanbes.

Mit anziehender Warme wird baneben die mitwirfende Arbeit der deutschen barmberzigen Schwestern in der Sies Charraud geschildert: ihre Armuth, ihre Rühsal, ihr opserrein des Ringen durch all die Bitternisse der Utzustände, die riessenhafte Noth und das unbeschreibliche Elend, das in senem Viertel beisammen in unnatürlicher Rähe kauerte, "wohln sich gleichsam der Fluch der großen Stadt zusammengestücktet". Wahrhaftig, man braucht nicht erst in die Wildwisse zu gehen, um zu begreisen, was es heißt, den Boden christicher Gestetung zu brechen und neu anzubauen. Das Werf der Nissionare und der barmberzigen Schwestern, welche zur Bildung der beutschen Gemeinde in Paris mitgewirft, war eine her roenarbeit und vielleicht mehr als ein Kampf mit der lernälischen Hydra.

Jest ist an ber mubsamen Schöpfung wenigstens bas Fundament gelegt und bas fritische Stadium überholt: ein großes Convent, auf eigenem Terrain in der rue Lasayotte, ist für die Schwestern gebaut und die Schulen sind im Gang. Das Haus öffnet sich täglich 220 armen Kindern, welche in drei Klassen freien deutschen Unterricht erhalten; es enthält ein Duvroir, in welchem die Mädchen nach ihrer ersten Communion weibliche Arbeiten erlernen können; über 200 Madden, die meist in den Fabrisen beschäftigt sind, kommen bier alle Sonntage zusammen, erhalten Unterricht, spielen und sind vergnügt, bewahren ihre Unschuld und werden an Sparsamsteit gewöhnt, so daß manche durch die armen Sous der Woche an 1200 Franken zurückgelegt hat. Junge Mädchen, die eine Stelle suchen, die aus Deutschland ankommen oder plohlich um ihre Stelle in Baris gebracht wurden, sinden für kürzere

ober längere Zeit im Hause liebreiche Aufnahme. Die ehrwurbige Mutter führt brei verschiedene Listen für die Anvertrauten, und wird allezeit rascher und bessere Posten verschaffen
als die Commissionsbureau". Aber freilich aus den Corgen
sind auch die muthigen Frauen noch lange nicht heraus: "noch
brücken 120,000 Franks Schulden das Haus der Schwestern;
nur die Zinsen dafür auszubringen, fällt oft unerträglich
schwer. Wäre diese Last nur zur Hälfte abgenommen, so
würde bald ein neues Werf für die deutschen Dienstmädchen
organisitt werden und eine deutsche Schule im Faubourg St.
Antoine beginnen".

Und fo erneuert benn jum Schluß ber Br. Berfaffer feis nen Mahnruf an die beutschen Bolfostamme: fich ber armen Landsleute und Glaubensbrüder in der Fremde anzunehmen und ihre Baben zu einem Werfe jufammengulegen, bas ben braven Arbeitern und Sandwerfern, welche um fich ju vervollfommnen in die Weltstädte nach Baris und London geben, dort eine zweite Beimath und Stute und Rettung vor taufend Gefahren ichaffen foll. Er meint: wenn an einem einzigen Sonntage jeder Rirchenganger ein unbebeutenbes Scharflein opfern wollte, fo mare bas Biel erreicht. aber bat er Recht, wenn er fagt: "bie etwas großartig angelegten Miffionewerfe, wenn fie burch beutsche Silfe ju Stande fommen, reprafentiren unfere Bolfoftamme bem Ausland gegenüber nicht weniger, ale bie mit ungeheurem Roftenaufwand veranftalteten Feten unferer Gefandten". - Bir wunichen bem Schriftchen unferes Berfaffers, ben ein jugenb. lich feuriger Gifer für feine Sache fo beredt macht, eine allgemeine Berbreitung und feinem Mahnrufe eine thatmirfenbe Bebergigung.

# XXII.

ene Seigheil. Lefts

-16

....

# Alban Stolz und ber Freimaurer. Orben.

Mit ber Rlagfchrift eines "Berliner Freimaurers" im Anhang.

Berr Profeffor Stols hat mit feinem Schriftden, "Mortel für bie Freimaurer" ) einen meifterhaften Schuf in's Schwarze gethan. Es ift nicht zu viel und nicht zu wenig gefagt; jebes Wort trifft ben Ragel auf ben Ropf, wie es von der eigenthumlichen Begabung bes herrn Berfaffers ju erwarten mar. Die Logenbrüber haben rubig und felbfigefallig jugeschaut, fo lange man ihnen mit biden Buchern voll von Uebertreibungen und reaftionarer Angftmacherei ju Leibe ging. Aber bas gange Bespenneft ift nun in Bewegung, feitbem Bifchof von Retteler bas richtige Schlagwort gegeben, und jest Alban Stolg baffelbe in feiner einbringenben Beife popularifirt hat. Es regnet anonyme Ausfälle aller Art gegen ibn; ingwischen ift bie febr ftarte erfte Auflage feiner Brofcure in ein paar Bochen vergriffen worben, und liegt bereits bie britte Ausgabe por. Auf biefem Bege wird unferm 26 beralismus boch enblich bie Schamrothe in's Beficht fteigen

<sup>\*)</sup> Das Buchlein ift in ber außerorbentlich thatigen Berlagshandlung bes herrn herber in Freiburg erfcienen.

ļ

muffen, barüber baß er Alles in ber Welt feinen Regeln unterwirft, ber Einen Frage aber mit auffallender Furcht und Beigheit stets fort aus dem Wege gehen foll: wie denn der Geheimbund der Freimaurerei mit dem Wefen des modernen Staats verträglich fenn folle?

Bir find, hat Bischof von Retteler gefagt, im Ramen ber jest Alles beherrichenben Deffentlichfeit zu fordern berechtigt, bag biefes geheime Treiben endlich allgemein aufhore. Wie lange, hat er gefragt, foll es noch fo fortgeben, bag, mabrend alle Monovole und Brivilegien entfernt werden, Die Freimaurerei allein bas Monopol und Privilegium hat, fic bem Urtheil ber öffentlichen Meinung vollständig entziehen zu durfen? Rirgends fann man diese Frage überhort baben, in jedem liberalen Rammerclub, in jedem liberalen Redaftiones Bureau hat man fie vernommen ; aber eine entsprechende Antwort ift noch immer nicht erfolgt. Das Interpellationsrecht überschwemmt jest unfer ganges öffentliches Leben, es hagelt Antrage in allen Rammern, und Sunderte von liberalen Rednern und liberalen Schreibern find taglich auf ber Jagb nach Interpellations - und Antrage-Stoffen. Rur Ginen Stoff, ben nabeliegenoften und bantbarften, ben man fich benfen fann, wollen fie gang fustematifch nicht feben; nur über ben Bebeimbund ber Freimaurerei wird nichts interpellirt und nichts Wie foll man fich biefe furchtsame Schwäche erflaren? Besteht benn wirflich eine Art Solibaritat ober Ibentitat zwischen bem offenen Liberalismus und bem Bebeimnif ber Logen? Das ift es, mas man wiffen muß, und wir burfen nur nicht aufhoren ju fragen, um bie liberalen Barteien ju zwingen, baß fie endlich ihr Schweigen brechen und flaren Wein einschenken muffen, ob und warum die Freimaurerei allein eine Ausnahmsstellung einnehmen dürfe im modernen Staat ber Deffentlichfeit und allgemeinen Rechtsgleichheit.

Auch fr. Alban Stolz erhebt vor Allem die Frage: "warum foll benn die Winkelwirthschaft ber Freimaurer allein

binter bem Borbang Melben barfen, wahrenb man all Deffentlichfeit verlangt ? Et betont namentlich die Thatfe baß fonft ber Richterftanb alle Beamtenftellungen! Staat verbachtig werben unb'bes allgemeinen Bertrauens luftig geben mußten. Unfraglie ift auch biefer Befie Bunft in ber Beurtheilung bes Logenwefens fest wichtiger jemale, nachbem ber Staat nicht mehr von oben, font von unten, nicht burch Ginen, fonbern burch Debrheiten giert wird. Es gibt jest feinen Sout mehr im Be fen bes Gingelnen, fonbern nur noch im Rechtebemußt ber allgemeinen Meinung, und beren einzige Gelbficont ruht in ber unbedingteften Deffentlichfeit. Darf fich eine gabl von Leuten biefer Controle entgieben und in gebei Befellichaften ihre Combergweste verfolgen, fo ift bief thatfächliche Regation bes mobernen Staats, und fomit an fcon eine Quelle allgemeiner Corruption. Ge mußte enblichbar ber icheuflichfte Abfolutismus entfteben, ben bie Belt je; feben, ber Absolutiomus einer unfichtbaren Dacht ... bie a nicht greifen, nicht boren, nicht jur Rebe ftellen tann, und boch in allen Rammern und Ministerialbureau's ihre -m bingte Berrichaft: ausubte. Will mit Ginem Borte iber al berne Staat" uns beweisen, bag er mehr ift als bie fo Beuchelei einer felbftfuchtigen Coterie, bann barf er in fein gangen Umfreise auch nicht ben Schatten eines Bebeimmel bulben, er muß insbesondere allen Mitgliebern ber conft tionellen Rorper, allen Beamten bes Staats und allen meinde - Bertretern bie eibliche Berficherung abuebmen, baß feiner geheimen Berbinbung angeboren, und namentlich n der Freimaurerei.

Diese Forderung ist so offenbar berechtigt, daß fie ernstlich erhoben zu werden braucht, um jeden Widerspr verstummen zu machen. Wo nahme ein Elberaler die Sti ber, um das Monopol ber Freimaurerei gegen das iber Princip der Defentifckeit zu vertheidigen! Durum ballen

bie tiberalen Freunde ber Loge fo forgfältig in beharrliches Stillschweigen ein, weil fie wohl wiffen, bag die Frage gu Ungunften bes Ordens entschieden werden muß, sobald fie ernstlich erhoben wird. Auch die Logenbruder wiffen fehr wohl, daß fie die Fortbauer ihres Monopols der Beimlichfeit nur bem parteifichen und unehrlichen Ignoriren von Seite ber berrichenben Barteien verdanten. Cobald die letteren nicht mehr vermögen, die Freimaurer - Frage ju umgehen wie die Rate ben beißen Brei, ift es um bas logen- Bebeimniß gefcheben. Es gibt baber fogar Freimaurer, welche entschieden bafur ftimmen, daß ber Orben boch lieber von fich aus an die Deffentlichfeit treten folle. Go bat g. B. ein Mitglied ber Dresbener Loge "jum golbenen Apfel" eine Schrift jur Bertheibiaung ber "barmlofen Bruberfreife" gegen ben Bifchof von Mainz berausgegeben, worin er von vornherein zugesteht: im Buntte ber Deffentlichfeit werbe allerdings faum ein Freimaurer bem Grn. Bijchof alles Recht absprechen fonnen. unfererseits fonnen nicht verhehlen, bag wir ihm in biefem Bunfte fogar vollftandig beitreten. Ja, mare boch in unferm Bunde die Ueberzeugung von der Ueberfluffigfeit und Schadlichfeit bes Beheimniffes soweit burchgebrungen, bag nun endlich einmal all ber mittelalterliche Spuf vor bem beitern lichte moderner Bilbung bahinfcmanbe; benn bas Geheimniß ift ber einzige Grund und Duell all jener beiligen Beforgniffe, Bormurfe, Berbachtigungen" \*)!

Allerdings wird dieser Aufruf nicht allzu viel Anklang in ber Loge finden. Aeltere und weniger enthusiastische Freimausrer gestehen ohne Umschweif, daß gerade das Geheimnis das eigentliche Wesen bes Ordens und Das sei, was ihn einzig

<sup>\*)</sup> Ratholicismus und Freimaureret. Gin Wort zur Entgegnung auf bie von Freiherrn von Retteler, Bifchof von Mainz, wiber ben Freimaurerbund erhobenen Anklagen. Ben Dr. Audolf Sepbel, Privatbocent ber Philosophie in Leipzig. Leipzig 1862.

und allein zusammenhalte. Die geöffnete Loge ift ein Biberfpruch in fich. Richt nur murbe bie Belt mit febr nuchternen Augen erfahren, daß ber tiefe weisheitliche Ginn ber maurerifchen Riten in ben beutich fatholischen und freireligiösen Bemeinden Ronge's und Uhlich's langft offen feil geboten wirb: fondern mas noch mehr ift, Die politischen und socialen 3mede bes Orbens bedürfen schlechterdings des Gebeimniffes. brauchen und diese Zwede nur naber zu besehen, um fofort ju erfennen, bag bas Beheimniß ihre Erfüllung bedingt. Die Freimaurerei fann eben den ehrlichen Anforderungen bes Beitgeiftes auf Deffentlichfeit und Rechtsgleichheit Aller nicht genugen; bie fatholische Rirche hingegen fann es, unter ber einzigen Voraussezung, baß die Anforderungen ehrlich gemeint feien. Das ift ber Unterschied-zwischen ber Rirche und ihrem "Affen", wie Gr. Stolz das Logenwesen nennt. lleber bie große Frage aber, ob die liberalen Barteien es wirflich mit ihren Anforderungen ehrlich meinen und jemals meinen fonnen, wird nicht jum geringften Theile ihr Berhalten in ber Freimaurer . Angelegenheit enticheiben.

Schreiber dieser Zeilen hat sogar ein personliches Intereffe an dem vorliegenden Botum des herrn Prosessor Stol. Als er im Jahre 1858 in diesen "Blättern" eine Abhandlung über die Freimaurerei veröffentlichte"), ist er mehrsach hart getadelt worden, weil es schien, als wenn er die Organisation und intensive Gefährlichseit des Logenwesens unterschähte. Richt zwar in hinsicht auf die christliche Offenbarung und die Kirche, denn in dieser Beziehung waren wir mit allen Bortampsern gegen den Orden vollsommen einig, daß derselbe von haus aus die Gegentirche des antichristischen Geistes sei. Aber wir tonnten ihm die politische Obmacht nicht zuerkennen, wie Ans

<sup>\*) &</sup>quot;Die Freimaurerei und bie Gegenwart" f. hiftor. spolit. Blatter Bb. 41, G. 756 ff.

bere bamals, wo bie Wogen ber Reaftion noch hoch gingen, es baben wollten. Der organifirte Logenverband ift jedesmal in ber Beit politischer Bewegungen bas ftete bereite und bochft gefährliche Subftrat, bie gesammelte Bulfemacht ber Bewegung, aber er macht und leitet biefelbe nicht, fonbern umgefehrt. Ber einen gebeimen Mittelpunft ber über die Belt gerftreuten Logen annimmt, von mo aus eine einheitliche Aftion in ben großen Ungelegenheiten bes öffentlichen Lebens bestimmenb und maßgebend ftattfinde, ber ichien und im Wiberfpruch mit ber Thatfachlichfeit ber Geschichte. Dan schüttet nur Baffer auf bie Muble ber Loge, wenn man, anftatt bie Schwächen an ibr, bie politifche Bebientenrolle, welche fie fpielt, rubig blofjulegen, ihre Dacht ine Ungeheuerliche und Befpenftische über-Das mar unsere Anschauung und fie wird, wie wir mit Bergnugen bemerten, von herrn Ctoly gang und gar getheilt.

Er unterscheibet vor Allem zwischen ber jegigen und ber früheren Bedeutung bes Freimaurerbundes. Cobann unterscheibet er zwischen ben Mitgliebern bes Orbens felber. nennt wilde und gabme Freimaurer; die letteren find nichts weniger als revolutionar im gewöhnlichen Sinne bes Bortes. aber fie find Wertzeuge in ber Sand ber erfteren, fie werben bewußt oder unbewußt von den eigentlichen Beiftern bee Berberbens ju 3meden benütt, Die fie felber feinesmege wollen. Das vorliegende Schriftchen handelt im Grunde nur vom Philisterium ber Logenwelt. Wenn man aber auch gang abftrabirt von ber politischen Bedenflichfeit bes Beheimbundes, und wenn man ferner abstrahirt von der allem positiven Chris ftenthum feindlichen Tendeng deffelben: auch bann ist und bleibt es eine unumftögliche Bahrheit, daß "die Freimaurerei ein fcleichendes Gift fur die menschliche Gesellschaft ift."

Schon ihre Berftedtheit und Beheimnisframerei, die Lugen und taufchenden Larifari's, womit die Freimaurer, wie ein

ehrlicher Bruber fich ausbrudt, "einander betolpeln", find eine Beleibigung ber öffentlichen Sittlichfeit. Gie bringen greitens eine burch ihre prablerischen 3mede ber Bobltbatigfeit feineswege motivirte Storung in Die Einheit des burgerlichen Les bens. "Es ift folimm genug", bemerft fr. Stolz, "daß Deutfde land burch die Confessionen gespalten und baburch geschmacht ift ; bie Freimaurerei bringt noch eine weitere Spaltung gwiichen beren Anbangern und benen, Die nicht bagu geboren." Sie find brittene unverträglich mit ber fur Alle gleichen Berechtigfeit im Staat burch bas Proteftione. Unwefen, welches jebem Geheimbund mit Raturnothwendigfeit anhangt, und um fo verberblicher wirfen muß, je verbreiteter bie beimliche Bereinigung jur gegenseitigen Beforberung ift. Dieselbe wirft gerftorend auf alle Lebensverhaltniffe in ber Gemeinde, wo ber unbefangene offene Berfehr ber Burger unter fich leibet, inbem bie Richt-Freimaurer von den einander fennenden Benofe fen überall gurudgefest werben. Gie wirft wie eine bosartige Schmaroperpflanze im Staat, insoferne bie Mitglieder einanber nach allen Seiten bin vorschieben, ohne Rudficht auf Berbienft und Sabigfeit Underer. Rirgende mo die Minifter ober gar ber Monarch felber jur loge geboren, fann in Babrbeit von einem Rechtsftaat gerebet werben; ber Staat ift ba in erfter Reibe nur eine parteiifche Berforgungsanstalt fur bie Logenbruder. Gben beghalb muffen viertens die gunftionen eines jeden Staats, der die Freimaurerei in feinem Schoofe anruchig und geheimer Bartei - Motive verbachtig trägt. merben.

Diese Thatsachen reichen vollfommen aus, um die Birfung des geheimen Ordens als eines socialen Giftes zu erharten. Wir waren begierig, ben liberalen Abgeordneten zu
seben, welcher das zu laugnen und die conflitutionelle Eigenschaft eines privilegirten Geheimbundes im Staate zu vertreten vermöchte, sobald nur die Sache am rechten Ort öffentlich

zur Sprache fame. Wenn auch überall eine große Anzahl von Rammermitgliedern felber bem Orben angehören, Die Frage braucht nur in ber rechten Beise gestellt zu werben, um eine parteiliche Entscheidung fast unmöglich zu machen. barf man aber nicht mit ben oben bezeichneten llebertreibungen baber fommen, wodurch man bem Orden nur Gelegenheit gabe, sich ale bas unschuldig verfolgte gamm binguftellen, und wodurch man ferner nur ber furchtsamen Mattherzigfeit gemiffer Rammerleute eigenhandig Nahrung guführte. Denn wir find fest überzeugt, daß felbst in den liberalen Rreifen nicht immer die Sympathie, fondern mitunter die aufrichtige Furcht vor ber geheimen Orbensmacht dominirt. Man erfennt recht wohl die Unverträglichfeit berfelben mit den Brincipien bes. modernen Ctaate, aber indem man fceinbar verächtlich über Die "barmlofe Spielerei" bie Achfeln judt, fürchtet man fic in Wahrheit, bas unbeimliche Speftrum anzurühren.

Es ware Thorheit ju laugnen, bag es Zeiten gab, wo bie maurerifchen Bebeimbunbe eine furchtbare Umfturgmacht barftellten. Db es aber jest noch ber Fall fei, ift eine andere Frage. Sehr gut außert fich fr. Stolz barüber: "Begenmartig gleicht bas gange Freimaurerthum einem alten Branntweinfaß, welches aus allen Fugen rinnt. Weit und breit ift bie Luft voll Dunft bavon; im Faß felbft aber bleiben mehr bie abgestandenen mafferigen Theile jurud. Was früber in ben Logen verschloffen gebraut wurde, hat fich über einen gro-Ben Theil ber Stadtbevölferung in Europa verbreitet, in manchen Orten mit folder abenden Scharfe, bag die Freimaurer sich hier zu Land ziemlich zahm bagegen ausnehmen." So ist es; bas Maurer-Gebeimniß ift ju einer Weltpraris geworben. und biefe bem mutterlichen Schoof ber Logen vielfach fo unbequem über ben Ropf hinausgewachsen, daß man ichon tief beflommene Freimaurer-Schmerzensschreie vernehmen fann über ben allzu eiligen Fortschritt ber Unabhangigen. Wir werben gleich nachher einen intereffanten Beleg bafür aus Preußen anführen.

Mit ber Macht ift naturlich auch die Werthschähung und ber allgemeine Bulauf gefunten. "Es ift nicht zu verwundern, wenn heutigen Tages fein geiftig burchgebilbeter Dann an biefem Trobel ernftlich Theil nimmt", fagt fr. Stolg; "wenn ein folder Freimaurer ift, fo thut er es aus Spefulation, nicht aus Glauben baran ober Refpett bavor; er will bie große Sammelheerbe entweber leiten ober icheeren. Die Freis maurerei mag fruber eine gemiffe Bedeutung gehabt baben. fie bat eine weitlaufige Beschichte; aber gegenwärtig ift fie bem geiftigen Banferott nabe . . . Gie gebort ichon ju ben Moben, welche von ben geiftig vornehmeren Leuten aufgegeben ift, und woran fich jest hauptsächlich noch ber Mittelftand ergott und barauf hoffartig ift." Auch wir haben ftete bafur gehalten, baß biefer Befichtepunkt mohl im Auge behalten merben muß, wenn man bas Maurerwesen ber Gegenwart richtig beurtheilen will. Die große Maffe bes Logenvolfes wird bei une von ber behabigen Bourgeoifie gebilbet, und ibr Charafter ift bem Orben jest aufgebrudt; er außert fic namentlich in bem innern Rriege, welcher gur Beit in ben Logen fast aller gander graffirt, und von dem Gros der Bourgeoifie gegen biejenigen Elemente geführt wird, welche bem liberalen Brundfat ber Gleichberechtigung Aller eine fur ben Gelbfad und beffen politische Beltung beunruhigende Ausdehnung geben möchten.

"Wiele Leute", fagt Gr. Stolz, "meinen, alles Schlimme, alle Bublereien, aller Umfturz in Kirche und Staat fomme von ben Freimaurern; die hatten die ganze Welt umsponnen und Alles in der Gewalt. Diese Meinung mag auch der Grund sehn, weßhalb da und bort schon Fürsten und hochgestellte Versonen in den Freimaurerorden sich aufnehmen ließen. Sie haben wahrscheinlich calculitt, sie seien dann ficherer auf ihrem Thron ober

auf threm Ranapee, wenn sie sich von dieser großen Genne unter die Flügel nehmen ließen. Ich für meine Person bin der Ansicht nicht, daß gegenwärtig in Deutschland die meisten Freimaurer besonders politisch gefährlich oder gar dunkelroth seien. Bei weitem die meisten Freimaurer wollen keine Revolution; sie wären ja nicht gescheidt, haben sie doch ihr Schäschen im Trockenen; sie sind Ehrenmänner und Lebemänner, sie essen gern und trinken gern, und machen sich auch gern sonst noch anderweitige Vergnüsgen. Es ist ihnen sehr wohl in der Welt, und es wäre ihnen überaus anständig, wenn es nur immer so fortginge. Darum brauchen sie jest gerade keine Revolution". (S. 7.)

Der Berfaffer spricht bier von Deutschland und auch in obigen Stellen hat er hauptsächlich die beutschen Logen im Run liegt allerdings die Reigung gur Geheimbundlerei allen romanischen und flavischen Bolfern ungleich mehr im Blut als uns, und ihre Logen arten bem entsprechend leichter in blinden Fanatismus aus; es ift insoferne etwas Anderes, ob man von den deutschen oder außerdeutschen Maurern spricht. Den inneren Zwiespalt aber zwischen ben fortgeschrittenen Elementen und ber eigentlichen Bourgeoiffe haben alle miteinander gemein. Celbft im italienischen Freimaurer-Bund ift ein großes Schisma offentundig ausgebrochen; zwei maurerifche Begenpapfte fteben fich gegenüber, nur ein Theil ber Logen erfennt Biftor Emmanuel als Großmeifter an, und frn. von Rigra ale feinen Stellvertreter, ber andere Theil hat fich ben Baribaldi ju feinem Dberhaupt gemablt. Gine nabere Erfundigung murbe ficherlich ergeben, bag bort bie reiche rechnende Bourgeoisie ju finden ift, bier bagegen die Elemente, welche die ungludliche Salbinsel fruber ober spater mit einer republifanifch-focialiftifden Bewegung beimfuchen werben, wenn fte fonnen.

Richt minder carafteriftisch ift die formliche Rebellion, welche im Mai vorigen Jahres im "Großen Orient von Frankreich" ausgebrochen ift, und junachft bie Absehung bes

Großmeiftere Bringen Murat herbeiführte. Unter ben gablreiden Beschwerben gegen bie barmlofe Berfonlichfeit biefes Freimaurer-Fürsten hat befanntlich die Anflage eine Sauptrolle gespielt, bag Murat im Genate - es geschah freilich in feinem eigenen Intereffe als Bratenbent von Reapel - far bie Erhaltung ber weltlichen Dacht bes Bapftes geftimmt batte. Das, erflärte bie große Mehrjahl ber 269 logen+) bes "Driente", fei ein burchaus une und antifreimaurerifcher Aft geme-3m Laufe bes fcanbalofen Streites, worin ber Bring Napoleon für die Rebellen bisig Partei ergriff und fich for gar eine Berausforberung von Seite bes Bringen Murat gugog, erfchien aus ber Umgebung bes letteren eine Brofcoure unter dem Titel: Sédition au sein de la maçonnerie, welche von ben Tenbengen ber Gegenpartei eine erfcredenbe Softberung gab. Es war bienach nicht zu viel gefagt, wenn ein legitimiftisches Blatt bamale außerte: reibt an bem glangenben Firnig ber "Liebe, Bruberlichfeit, Bobitbatigfeit", unb ihr werbet unter ber gleiffenben Bulle politifche Umtriebe, Unglauben und Revolution finden! Der eigene Grofmeifter bes "Driente" bezeichnete jest die Dehrzahl feiner Mitglieber als revolutionare und focialiftifche Bubler ber folimmften Urt. Blanqui und feine Abepten im Jahre 1848 trieben es bemnach nicht toller ale biefe "verirrten Brüber". Religion und Chriftenthum wurden in ben Bersammlungen - bie fic ben beschwornen Statuten gemäß von aller politischen und religiofen Discuffion fern halten follten - nicht mehr gefcont als bas Eigenthum. "Bebe Religion ift eine Unterfocung bes Bewiffens", beflamirte bet Gine, mabrent ber Anbere ju be-

<sup>\*)</sup> Mebenbei bemerkt, zählte ber "Orient" im Jahre 1852 noch 325 Werkstätten, hat alfo feltbem um 56 Logen abgenommen. Im 3. 1812 gab es in Paris allein 130 Logen und 1926 in ganz Frankreich.

weisen fuchte, baß "bie tatholische Erziehung ben moralischen Sinn vernichte", und ein Dritter, Bruber Fauvety, die Besigenben als Menschenfreffer verdammte. "Jeder Mensch, ber verzehrt, ohne zu produciren, schindet und frift seinen Nächsten!"

Das waren die Leute, welche ben Pringen Rapoleon gum Großmeifter an ber Stelle Murate haben wollten; öffentliche Blatter ichabten ihre Starte auf neun Behntel ber Mitglieber. Bei ber Bahl fielen jedoch nur zwei Drittel ber Stimmen auf den fettwanstigen Gottesläugner, ber im "Drient" ben boben Grad eines "Rosenfreuzers" (rose - croix) einnimmt. Indeß mischte fich ber Imperator ein; er bedachte, mas unter ber Leitung feines faubern Bettere aus bem "Drient" werben wurde, und unterfagte ibm die Annahme der Babl. Großmeister aber commandirte und oftropirte er (11. Janner 1862) ben Freimaurern seinen Marschall Magnan, einen Proteftanten, ber bem Orden bis babin gar nicht angebort batte und nun an Ginem Tage die Beihen aller 33 Grabe burch. machte, um Großmeister aller Freimaurer in Frankreich fenn Das war ein eflatanter Aft, burch welchen Rapoleon III. ber Logen-Bourgeoifie im "Drient" ju Gulfe fam, bamit fie nicht von ben fortgeschrittenen Elementen erbrudt murde.\*)

Die Hülfeleistung wurde auch bantbar anerkannt; bie widerhaarigen Brüder schmiegten sich zum großen Theile gleiche falls, so daß nur wenige Logen ihre "Arbeiten" einstellten,

<sup>\*)</sup> Die Allgemeine Zeitung außerte bamale: "Darf man baraus nicht mit einem gewissen Recht schließen, baß die Revolution, spectell bie disciplinirte Demokratie, als man ihr jede andere Art ber Draganisation unmöglich machte, unter die Freimaurer ging, und ber thatige Theil berselben gegenwartig aus ihnen besteht, und in engem Zusammenhang mit den italienischen Logen ift, auf die Casvour einen großen Einstuß haben soll"? Nr. vom 26. Mai 1861.

weil fie ben aufgezwungenen Grofmeifter nicht anertennen wollten. Der Imperator verband aber noch einen anberen 3wed mit biefem Aft. Es gibt namlich in Franfreich feit langen Jahren auch einen Logenverband vom fogenannten ichottifchen Ritus, ber mit bem "Großen Orient" nichts gemein bat und in bem Suprème consoil Misraim seine abgesonderte Centralgewalt, in bem bichterifchen Afabemifer Biennet feinen eigenen Brogmeifter befag. In Diefem Logenverband bominirte baupt. fachlich bie bobere Bourgeoifie; fie ift theile legitimiftifc, theile orleanistisch gefinnt, und ihre Logen tragen überhaupt einen porberrichend griftofratifden Charafter. Es mare ein boppelter Bortheil gewesen, wenn man auch biefe Logen bes freien Wahlrechts berauben, fie ber amtlichen Leitung bes ernannten Großmeiftere unterwerfen, und burch ihre Berfchmeljung mit bem "Drient" bie bier überwiegenben gefahrlichen Glemente beffer varalpfiren fonnte. Um 22. Dai diefes Jahres erließ baber ber Maricall-Großmeifter an ben "oberften Rath" ben wiederholten Befehl, entweder ben "Großen Drient" als bie einzige maurerifche Dacht in Franfreich anzuerfennen und fic mit ibm ju vereinigen, ober aufgelost ju werben; benn, fagt bas Decret, "es fei im bochften Grabe wichtig, bag bem Billen bes Staatsoberhaupts gemäß Die frangofifche Maurerei fo rafch ale möglich organifirt und centralifirt werbe, ba bie Einbeit allein bem Orben ermöglichen fonne, feine großen und erhabenen Biele ju erreichen." Biennet 'an ber Spite bes Confeils war aber feineswegs biefer Meinung; er ftellte es bem Imperator anheim, bie Unabhangigfeit ber Schottenlogen fortbefteben ju laffen, ober ihre Auflofung ju verfugen, inbem er es jugleich für ungeziemenb erflarte, baß ber altere, feit 1723 in Baris eriftirende Ritus fic ber jungern, erft 1772 entstandenen Maurerei bes "Drients" unterordnen follte. Der liberale Temps aber fügte bei, bas Berfahren bes Marichalls Großmeisters fei gerade fo, als wenn ber Erzbifchof von Baris allen proiestantischen Bredigern und Rabbinern befehlen wollte, mit ihm in Notrebame Gottesbienst gu halten."

Bas muß man aus biefen merfmurbigen Borgangen foliegen ? Fur's Erfte mohl, daß die imperatorifche Bureaufratie auch in ben logen fein leben mehr ju bulden vermag, bas fich anders als auf Commando und nach ihren Reglemente ju bewegen vermochte. Man fonnte auch fagen, baß fte ein Haar in der sonft hochbelobten Ordenssache gefunden haben muffe, wenn nicht die Bincengvereine vorher fcon, und gwar unter bem raufchenben Beifall ber logen, bem gleichen Berfahren unterzogen worben maren. Bweitens ergibt fich baraus, bag im Maurerbund biefelben Spannungen befteben und vor fich geben wie im außeren Leben; bas lettere fpiegelt fich in ben Logen wieber, nicht umgefehrt. Der fcottifche Ritus umfaßt die "alten Barteien" und ift baber fo ju fagen confessionell verschieden von bem im Bangen gut imperialiftis fchen "Drient." Drittens fchließen wir, daß in Franfreich ber im außern Leben gewaltsam unterbrudte Rampf bes Socialismus gegen bas Capital und ben großen Befit fich in die logen gurudgezogen bat, und bier ber weiland gebietenden Bourgeoifie die Solle beiß gemacht wird. Co lange es fich bloß um die Fragen des politischen Liberalismus handelte, bat diefe Bourgeoifie unumschranft geherrscht in ben Ministerien und Rammern wie in den Logen. Jest aber ift eine andere Belt im Anzuge ober fie ift schon ba; die Bourgeoifie fann fich im öffentlichen Leben nur mehr burch ben Schut bes imperatorifchen Abfolutismus halten, und felbft in der Loge muß fie beffen Gewaltafte zu Sulfe rufen. Go weit ift es in Deutsch. land noch nicht, und darin besteht auch der Unterschied zwischen ber beiberfeitigen Logenwelt.

Das interessanteste Schauspiel bietet zur Zeit die preussische Freimaurerei. Befanntlich bekleidet in ihr der Monarch selber die Burbe bes Großmeisters, es hat wenigstens

nicht verlautet, bag Ronig Wilhelm biefe von ibm als Bring von Preußen mit fo viel Wifer eingenommene Stellung anf gegeben habe. Aber bie große Raffe ber Maurer-Bourgeoifte fcwimmt luftig mit bem Strome bee politifchen "Fortfchritte" gegen bie Intentionen bes Ronigs, gerabefo wie fie einft in Franfreich gethan. Gie bat ju ben Babirefultaten, aber welche ber Monarch feinen tiefen Schmerz unverholen ausgesprochen bat, bas Allerwesentlichfte beigetragen. Es liegt eine giffermaßige Berechnung vor une, wornach bie fammtlichen Abgeorbneten von Berlin, neun an ber Babl, Freimaurer find und von ben maurerifchen Bablern ber Sauptftabt burchschnittlich mehr als brei Biertel fur bie Manner bes entichiebenen Forticritts gestimmt baben. Ronig Bilbelm weiß bas; er bat bei bem letten großen Johannisfeft ber loge gefehlt, jum erftenmale feit 23 Jahren, und man ergablt fich in Berlin von brobenben Meußerungen, wornach der Geheimbund bas fonigliche Bertrauen vollständig verloren batte.

Die bem Ronig-Großmeifter ergebene Minoritat bes Debend ift außerft befturzt über biefe Lage ber Dinge. Sie fiebt im Geifte icon bas Gros ber preugischen Freimaurer-Dacht von revolutionaren und republifanischen Berfahrern auf bie Bahn bes Umfturges gebrangt; fie fpricht von einem "frechen unerhorten Betrug, ber bas Beiligfte mißbraucht"; fie weist auf ben Busammenhang mit London, wo fich "befanntlich ber eigentliche Fofus ber Revolution unter bem Grofmeifter Bab merfton" befinde, und von wo alle anderen Logen geleitet wurden. Rurg, fie rechtfertigt fo ziemlich alle Antlagen bes Brn. Edert, nur baß fie natürlich bas lebel nicht bem Orben felbft gur Laft legt, fonbern ben verruchten Agitatoren, welche ihn migbrauchten. Ale biefe Berführer aber bezeichnet fie bie freimaurerifden - Juben. Die meiften driftliden Revolutionare find blinde Puppen von Juben burch Gulfe ber Geheimthuerei", fo fagt ein als Manufcript gedructes, und nan

einem "Berliner Freimaurer" (und Protestanten) unterzeichnetes Flugblatt, welches unter Anderm auch in die Sande des Königs gefommen sehn soll. Die Anklage gegen die Juden als Berführer der preußischen Freimaurerei muß um so interressanter erscheinen, weil bekanntlich die Obedienz der Berliner Mutterloge das einzige Logenspstem der Welt ist, welches sich den christlichen Ramen beilegt und also die Juden von der Aufnahme ausschließt. Leberhaupt ist der Inhalt des gedachten Flugblattes so merkwürdig, daß wir es den Lesern im Anhang vollständig mittheilen zu muffen glauben.

Roch por menigen Jahren hat ber verftorbene Philologe Beheimrath Thiersch feinem Couverain bringend angerathen: er möge, um die Dacht des bayerischen Thrones fester zu begrunden, die Freimaurerei im gangen ganbe einführen und fich felber jum Großmeifter machen. Für die Priefter der reinen und unabhängigen Wiffenschaft, Privatbocenten, Profefforen und Afademifer, mare bas freilich eine neu entbedte Goldgrube gemefen; fie hatten einander noch unverschamter befordern und noch fcanbalofer jugreifen fonnen, ale bas ohnehin gefchieht. Ein nun verftorbener Staatsmann inbeg hat die bescheidene Gegenfrage geftellt : ob benn Er. Majeftat baran gelegen fenn fonne, unter bem Pringen von Preugen ju fteben? Frage mar bamale vollfommen berechtigt. Seute ift in Folge ber allgemeinen außern Bewegung die Loge auch bem Ronig von Preußen über ben Ropf gemachsen; und nicht mit Unrecht bemerkt der oben genannte Freimaurer in Berlin: daß herr von Bennigsen aus hannover, ber die Burben eines Freimaurer-Brogmeifters und eines Brafibenten bes "Deutschen Rationalvereins" in feiner Perfon vereinige, ben bortigen Ros nig in seinen Ministern erft recht frech frante, seitbem ber Donarch Mitglied bes Freimaurer-Orbens geworben fei.

Irren wir nicht febr, fo balt es in feinem lanbe ber Belt außer in Deutschland ein Monarch fur vereinbar mit

der Burbe bes Souverains, als verpflichtetes Mitglied einer geheimen Gesellschaft beizutreten, und fich badurch faftisch allen bem Beheimbund nicht Angehörigen ober gar Antipathischen als ausgesprochenes Barteibaupt gegenüber ju ftellen. bas in Deutschland hingegen häufig vorfommt, und in ber Betheiligung bes allgemeinen Staatsoberhauptes an bem gebeimen Orben ber Freimaurer fogar ein Element bes Dactjumachses gesucht wird : bann fann man nur sagen, baß etwas faul fenn muffe an bem Befen und Befuhl biefer Converainetaten. Um fo ungeeigneter mar es aber auch, gegen bas Unwesen der Freimaurerei die Sulfe der bureaufratischen Reaftion anzurusen. Denn biese mar selber nichts Anberes ale ber über bas gange land ausgestreute, bem Bourgeoifie-Dunfel ichmeichelnbe Logengeift. Une fallt es nicht ein ben Teufel burch Beelzebub austreiben zu wollen; nicht bie Unterbrudung ber Freimaurerei verlangen wir, fondern bloß bie ehrliche Unwendung bes allgemein gultigen liberalen Brincips ber Deffentlichfeit auch auf fie.

Wir gonnen ben Freimaurern auch alle Freiheit ihrer religiofen lleberzeugung - Die fich ja heutzutage nirgenbe mehr zu verfteden braucht - aber feine Ausnahmoftellung im Bas murbe ber Liberalismus bagu fagen. mobernen Staat. wenn die fatholische Rirche eines Landes fich als gebeime Befellichaft constituiren wollte? Wir benunciren nicht ben antidriftlichen Deismus ober Bantheismus ber Logenlebre; fagen nur, daß die Freimaurerei fich ale eine Menfcheitefirche über allen Rirchen, als eine religiofe Gefellschaft über allen Confessionen und Seften binftelle; nicht bagegen rufen wir naturlich ben liberalen Staat an, aber gegen ihre gebeime Eine Menscheitsfirche ale organisirter Ge-Organisation. heimbund ift nothwendig eine Berfcmorung gegen alle anderen Rirden, Die flagrantefte Storung Des confessionellen Frie bens, die unumgangliche Aufreizung zu Sag und Berachtung;

warum follten nur ber Freimaurerei biese Berbrechen gegen bie Gesetzgebung eines jeglichen Rechtsstaats erlaubt und nachgesesen werden? Rur von diesem Gesichtspunkte aus abstrahleren wir nicht von der allem positiven Christenthum seindlichen Tendenz der Freimaurerei.

Ober ift vielleicht bem Borgeben ju glauben, baß ja bie Freimaurerei ben ihr jugefcriebenen Charafter einer religiofen. vielmehr antireligiofen Gemeinschaft nicht habe? Sr. Stola mit vollem Recht : viele Freimaurer feien beffer als bie Freimaurerei, wie umgefehrt bie fatholische Rirche unendlich beffer fei als gabllos viele Ratholifen. Bo immer aber Einer im Ramen bes Orbens fpricht, ba tritt alsbalb ber Sochmuth und ber verbiffene Saß ber Begenfirche bervor. Auffallenber Beife ift Dieß gerade auch benjenigen freimaurerifchen Stimmen begegnet, welche gegen die Anflagen bes herrn Bischofe von Maing laut geworben find. So baben "einige Mitglieder" ber Mainger Loge gegen ibn einen Brief und Protest ber Marfeiller Loge la Verité, gerichtet an ben Bifchof von Nimes, fich angeeignet, worin fie fagen: "Unter unferm Banner ichaaren fich die auserlefenen Beifter und bochbergigen Seelen; . . . wir verweigern unfere Buneigung auch Dannern nicht, welche aufrichtig und frommglaubig folchen lebren huldigen, die weniger auf Bernunft als auf die Ginbilbungefraft und ben Dofticismus gegrundet find; . . . . wir nehmen mit gleichem Wohlwollen ben Ratholifen, Brotestanten, ben Beraeliten und ben Mufelmann auf." Bas beift bieß Anderes als: unfer Liebesbund führt über alle biefe Borurtheile hinmeg in bie bobere Ginbeit? Der oben genannte Freimaurer aus Dresben, Gr. Sepbel, fpricht fich noch naber barüber aus, indem er fatt Borurtheil bas Bort " Selbft. fucht" gebraucht. "Der Maurerbund wie die fatholifche Rirche, beibe haben bas Bemußtfenn, bag fie ber 3bee nach mit ber Menfcheit identisch find; Die Menscheit ift Die Rirche, fagt

Berlin betreffend muffen poir fragen: mober es tamme, tag bier 217 Juben ju Bahlmannum, und in zwei Bezinten nur allein Juben und tein Chrift gewählt wurden? — Das Juben ausgezeichnet und gefeiert werden, jum Beifpiel Jacobi ju Königsberg an seinem lehten Geburtstage verherrlicht wie tamm ein regierender Fürft? — Daß fie in der Gesammtliteratur eine Sprache führen, als bestände das "Bolt" oder die Ration nur aus Juden und ihren Gesinnungsgeno ffen, und als waren andere christiche, monarchisch gestunte Unterthauen gar nicht mehr vorhanden?

Auf diese und afnliche Fragen geben die agiticenden Fredmaurer die Antwort, von denen Lamartine selbst sagte: bas
die Revolutionen\*) von 1789, 1830, 1848 2c. durch den Frasmaurerbund entstanden sind; wie auch Garnier Bages (Minister der franz. republ. Regierung) 1848 disentlich befannte: daß
durch die französische Revolution von 1848 die Principien des
Freimaurerbundes ihren Ariumph seiern — daß Frantreich 1848
die maurerische Weihe empfangen — daß Frantreich 1848
die maurerische Weihe empfangen — daß 40,000 Freimaurer in
Franfreich ihre hülse versprochen, das ruhmvoll angesangene Wert
der Republit zu vollenden, es über ganz Europa und alle Abeile
der Erde auszubreiten". — Selbst der preußische Minister Graf
v. haugwiß, ein haupt des Freimaurerbundes, dennuckte thu,
als den hehler der Revolution, Europa's Monarchen auf dem
Congreß zu Verona 1822 mit den Worten: daß alle MaurerSpsteme das Eine Ziel haben: die Welt zu beherrichen —

<sup>\*)</sup> In Reapel ift bas Berhalten ber Officiere in ber letten Revolution benen unerflätzlich, bie ben Freimaurerbund nicht verfiete Dort waren ale Officiere durch boppelte Eide gebunden. Dort waren ale Officiere durch boppelte Eide gebunden. The burch ben Ordens Diern gehorden ober hatten ben fichern Thater immer durch die Sicherheitsmacht ber naben Ordensgenoffen entfommt; wegen bes Meinelbes gegen ben Fürflen hat mam die neumobischen Amneften. — In Preußen sind fehr wenige abeliche Officiere der Linie in den Logen, und barin ein hanpigrund der Anfeindungen biefes Standes.

bie Throne in ihrem Besth und die Monarchen ihre Sachwalter — daß das, was 1788 begann und bald darauf ausbrach, die französische Revolution, der Königsmord zc. nicht allein in den Logen beschlossen, sondern durch Eidschwüre eingeleitet worden war und die Menschheit (von dieser geheimen Revolutionsmacht) mehr als je bedroht werde.

Co hat auch der berühmte bochftebende preußische Freimanrer Baron v. Rottwig bem Gochseligen Ronige Friedrich Bilbelm III. die schwerften Rlagen gegen den Freimaurerbund 1834 eingereicht: "baß feit langer als funfzig Jahren bie Bortfuhrer in Schulen und Rirchen und im gesammten Staate aus ben Logen hervorgegangen - bag ber tief in bie Dacht ber 3beenwelt eingreifende Impule bee Freimaurer-Ordens gunachft bie Berfibrung ber religiofen Grundfeften unfere Staatelebens gum Biele habe - daß diefer verbrecherische Impuls Schule und Leben machtig burchbringe - bag biefem verbrecherischen Blendwert der Beiheftempel amtlicher Autorität und höherer Billensmeinung aufgedruckt, ber Schrei ber religiofen Gewissen gur Rube befretirt und fo dieser unselige Bestand gefichert worden fei - daß die jest (feit 1830) vor Augen ftebenden Bermurfniffe, Grauel ac. gunachft ber Freimaurerei beigumeffen" feien.

Bo solche Stimmen nicht gehört werden, sind Resultate ber öffentlichen Meinung, wie jest, erklärlich. — Ganz ebenso jest bei und! — zunächft in Berlin, wo im ersten Wahlbezirk für die drei Kortschrittsmänner: Twesten von 412, 350, Tadele von 403, 345 und v. hennig von 394, 304 Freimaurer gestimmt haben; — im zweiten: sur Runge von 440, 310, und für Krieger von 480, 331 Freimaurer gestimmt haben; — im dritten: für Schulze-Delitsch von 382, 314, und für Diesterweg von 380, 301 Freimaurer gestimmt haben; — und im vierten: sur Lüning von 429, 306 und sur Steinshardt von 401, 307 Freimaurer gestimmt haben, und dazu tommt, daß alle neun Gewählte Freimaurer sind. — Dieses ist eine Frucht der Berliner 23 Freimaurer-Logen, jede mit 33 Grasben und respektive Arbeitsseldern.

Gang daffelbe Berhaltuiß ift in Breslau, Magdeburg, Stet-

tin und allen Städten, wo logen und die Freimaurer fehr ausgebreitet find, darum fle in Latomia (Freimaurer Geheimschrift)
schrieben: "Unser Bund ift da, wo er bluht, eine Wacht geworben, gegen die Niemand was vermag, die über Alles und Alle
triumphiren wird — ".

D möchten endlich jenen Ehrenmannern bes Freimaurer-Bundes, welche man zum fchutenden Dedmantel dieser gesteimen Revolutionemacht durch das raffinirtefte heuchlerse heimen Nevolutionemacht durch das raffinirtefte heuchlerse firm git tem zu tauschen weiß, endlich ansangen die Augen aufzugeben! Wir bitten aber, ja im Auge zu behalten, daß es auch eine geheinne Ausnahme gibt, weshalb von Wielen die große Maurersurubrichaft nicht weiß, daß sie auch dem Bunde angehören, und diese dann der Revolution auch offen dienen, ohne den Bund zu compromittiren.

Diefem Allen fest baber jest die politifch-revolutionare Freimaurermacht ber Juden bie Rrone auf, wie bas Bunbeehaupt 3. Beil (in einer Bebeimichrift) ausruft: "Bir wirten machtig auf die Bewegung der Beit und auf die Fortschritte der Civilisation - gur Republifanifirung ber Bolter". - Und das Bunbeebaupt Ludwig Borne ruft bafelbft: "Wir ruttelten mit gemaltiger Sand an ben Gaulen, auf benen ber alte Ban rubte, baf fie frachten ac. Ja bie Dlaurerhallen waren es, wo unter bem Schupe bes Gebeimniffes Gble aus allen Rlaffen bie Grundfage lehrten und in's Leben riefen, die in der profanen Befellschaft ale Regereien und frevelhafte Meuerungen verpont maren" ac. Much ein anderer Jude, Mendigabal (burch folche Maurerrevolution Ministerprafident in Spanien) murbe die Geele ber Revolution in Portugal 1820, bewirfte die Ginnahme von Oporto und Liffabon und trug auch 1830 bie Revolution nach Spanien burch feinen machtigen Freimaurereinfluß auf die Junttas ac.

Ge find die Gefahren fur Thron und Altar durch die Macht ber Juden, welche fie im Freimaurerbunde errungen, jest aufs hochfte gestiegen, daß es Beit ift, die Stimme gegen sie zu erheben, wie es auch schon früher, im Trange der Noth, die Obern der deutschen Freimaurer in einem Waniseste an die "deutschen Logen" selbst gethan, wo sie vor den Juden in der Maurerei warnen und unter Anderm sagen:

"Die Juden faben ein, daß die königliche Kunft ein treffliches Mittel fet, ihr eigenes esoterisches Reich fest zu begründen. Der goldene Schluffel, welchem feile Bergen und Ohren sich offenen, mar längst in ihren gemandten händen erprobt; jest gewannen sie zugleich einen festen Stügpunkt für ihre Umtriebe, tausfend neue Verbindungen öffneten sich ihnen, das Vertrauen arglofer Menschen kam ihnen entgegen und sie sahen sich im Besit eines gesicherten Centralpunktes zu Mitthellungen und Beobache

tungen. Die Befahr von diefer Seite broht aber nicht blog uns ferm Orden, fie brobt ben Staaten überhaupt, und darum mochten wir gern unfere Stimme fo machtig erheben, bamit auch ber Tragfte aus dem Schlummer gewedt murde". - (Wie groß biefe Befahr mar, wird feit 1848 täglich burch neue Facta bewiesen; benn Alle, die durch täglichen Bertehr in verschiedenen Boltes Schichten Gelegenheit haben, das Treiben der Juden zu beobachten, wiffen, daß jeder politifirende Jude, ob jung oder alt, reich ober arm, als republifanischer Emiffair wirft, ba er recht gut weiß, daß er in einer Monarchie nie auf die Dauer an ber Spige bleibt, er wirft daber mit einer Leidenschaft und Buth, bag man unwillfürlich an ben fluch erinnert wird, ben fie bei ber Berurtheilung unfere Gridfere über ihr Befchlecht beraufbeschworen und unter beffen Laft es jest, nachbem es wiederum über ben in ber gottlichen Beltordnung lebendig gewordenen Chris ftus fein "Rreuziget, freuziget!" gefchrieen, einem vielleicht balbigen ichweren Gottesgericht entgegen geht.)

Moch bedeutenderen Geminn gieht ber Jube aus einer eigenthumlichen Ginrichtung eines gewiffen Freimaurer-Spfteme. Maurer deffelben durfen namlich einen Maurer creiren und haben bas Recht, die maurerifchen Geheimniffe außer den Logen und mit hintanfepung bes Ritus nach Ilmftanben mitzutheilen. Buden, welche diesem Spfteme angehoren, finden fich daber im Stande, die formelle Maurerei nach Bergeneluft unter ihren Glaubenegenoffen fur Gelb und andere 3mede ju verbrauchen, und in unfern Orden fo viel Gefindel einzuschieben als ihnen vortheil-Die Nachtheile, welche hieraus nicht blos unferm baft deucht. Institute und bem Rufe mabrer Maurer, fondern ber Menschheit überhaupt erwachsen, find nicht zu berechnen. Die Logen geben ihnen Belegenheit, ihr ausgebildetes Bestechungsspftem in weit größerem Umfange anguwenden und hundert Berhaltniffe gu verwirren. — Bie bedentlich nuf nun bas Gingreifen ber Juden in maurerifche Berbindungen erscheinen, wenn man ermagt, melchen thatigen Untheil Diefes Bolf an ben Berbrechen ber frangofischen Revolution und bes Corfischen Usurpators genommen, wie feft es an dem Glauben einer fünftigen fübifchen Weltherrichaft bangt, und welchen Ginfluß das judifche Gold leider auf fo viele Staatebiener ausubt. Das Judenthum bildet eine Rafte, Die dem gangen Menschengeschlechte feindselig gegenüber fieht, und "ber Bott Ifraels" bat nur Gin ausermähltes Bolt, melden die übris gen Bolfer unter ben Bufichemel gegeben merben follen. gablige Beifpiele zeigen , wie die Juden burch ihr Geld auch in ben gebeimften und bochften Berathungen ihre Spione haben, man erinnere fich nur an fo Bieles, mas feit 1848 bier vorgetommen).

Man bente fich nun unter ben 17 Millionen Einwohnern Breugens die 600,000 Juden, man dente fich dazu den hier besichriebenen convulsivischen Eifer dieser Nation in ihrer unauslöschlich orientalischen Lebendigkeit, wie sie alle erdenklichen Mittel der Staatsummälzung sich anzueignen, sich durch große Geldassociationen der höheren Bildungsanstalten zu bemächtigen, dann durch Besehung der Staatsanter aus ihrer Kaste zu usurpiren frecht, und man dente sich dazu die emig unvertilgbare Scheu jener herrschgierigen Geld- und Handelsmenschen vor dem Gebrauche physischer Kräfte und frage sich dann, unter Beobachtung der zeitherigen Ersahrungen über den Druck jüdlicher Spetulanten, unter welchem der Arbeiter schon so lange seufzt, wie schwerde die Eisenfessen derer wiegen werden, die im Schweiße ihres Angesichtes ihr Brod essen!

In die Maffe bes Boltes will ber Jude also nicht eintreten, wenn er fich auch jest fo geberbet, fondern nur in die Rlaffen ber Bornehmen, die Judenschaft will ber beutschen Ration ber (orientalische) Abel werden. 218 Dinifter, Brafidenten, Landrathe, Offiziere, Burgermeifter ac. wollen fie über une berrichen. teineswegs aber ben arbeitenden Theil bes Boltes mehren ober erleichtern. - Es gibt in Deutschland eine geheime Berbindung mit maurerifchen Kormen, die unter unbefannten Dbern fiebt und nach nicht maurerischen 3meden ftrebt. Die Mitglieber biefer Berbindung find größtentheils Juden, fie arbeiten in Graden und Suftemen, welche gum Scheine nur driftlichen Ritus und driftliche Symbole haben. Die Juden brauchen das Chriftenthum entweder gum Spott oder gur Deckung geheimer Abfichten und Umtriebe, die der Freimaurerei ebenfo entgegen, wie fie ben Staaten felbft gejährlich find. - Allen redlichen Maurern und allen Regierungen muß baber baran gelegen fenn, dag Juden unmöglich gemacht werbe, ben Gultus ber Chriften und bie maurerifchen Ginrichtungen zu anberweitigen 3meden zu migbrauchen.

lleberhort nicht meine Warnung in dieser bebenklichen Beit. Ge ift teineswegs bie Rebe von lacherlichen Verleumdungen, an welche nur die Dummheit noch glaubt, sondern von einem frechen, unerhörten Betrug, ber bas heiligfte mißbraucht. Nicht mehr im Finstern schleichen die Frevler, sie treten auf, als waren sie unsere Brüder und bruften sich mit dem Schutze und

ber Genoffenschaft beutscher Fürften.

Nach reiflicher Ueberlegung alles besien fragen wir: Wenn ber Jude Mendiga bal als "höchstleuchtender Oberlandes-Großmeister" des spanischen und portugistischen Freimaurerbundes nach zwei von ihm geleiteten Revolutionen in beiden Ländern (1820 und 1830) sich zum Ministerpräsident von Spanien emporschwang — und der judische Großmeister Cremieux zum Justizminister der

frangofifchen Republit, von 1848 - wenn ber ungarifche Oberlandes Großmeifter Roffuth jum Oberhaupte von Ungarn emporftien - wenn die italienischen Grofmeifter Cavour, Garibalbi, Maggini, Bictor Emanuel ac. bie Baupter bet italienischen Revolution find - wenn v. Bennigfen aus Bannover, ale Grogmeifter des deutschen "eflettischen Freimaurerbunbes", ben "Deutschen Rationalverein" jur Erlangung des "Deutfchen Barlamente" ac. leitet und ben bortigen Ronig in feinen Miniftern (v. Borries) erft recht frech frantt, feit ber Ronig seiner Freimaurerloge beigetreten - wenn jerner ber Oberlanbes-Grofmeifter von Belgien Berbaegen ichon beim Johannisfefte 1854 in ber Großloge ju Bruffel ben neuen Grundfat jur Beltung brachte: "Das alte Gefen: Gurem Ronig follt ibr tren febn - fortan nicht mehr ale freimaurerisches Fundamentalprincip gelten qu laffen und biefen Grundfat als mit den jetigen Unfichten des Bundes unverträglich abzuschaffen" (die Quellenangabe behalten wir une vor) - und wenn ferner ber Landes-Grofmeifter Richte, beffen Triumph die deutsche Revolutionsmacht ben 19. Mai 1862 gefeiert, wenn blefer Fichte biefem Allen durch feine Prophezeihung von der "Deutschen Republit bes 19. Jahrhunderte" die Rrone auffest (wie fein Bundesbruber Bervinus in der neueften Gefchichte icon offen und frei berichtet) - wenn wir allem diesem gegenüber fragen: Db die boben Monarchen Deutschlands, welche ihren Familien Die Throne und ihren Bolfern den Frieden erhalten wollen, nicht endlich ans fangen werden gegen einen Bund Diftrauen ju baben, ber von über 200 Millionen Ratholiten ale ber größte Beind von Thron und Altar mit Recht gefürchtet wird - fo thun wir bies nur zum Andenken an Ronig Ludwig XVI., der auf die Borlefung feines Todesurtheils zuerft antwortete: "Alles diefes wußte ich fcon vor 11 Jahren, wie tam es nur, daß ich es nicht glaubte?" - und weil felbft eine "Conferenz des biefigen Grofmeifter Bereine" Seiner Dajeftat unferm jegigen Ronig fcon fruber unumwunden ertiart hat: "dag bie neuefte Beschichte gablreiche und warnende Beispiele aufstelle, wo unter dem Dedmantel ber Freimaurerei ftaategefabrliche und verbrecherische Zwede verfolgt werden 2."

Noch ist beizufügen, wie es nicht allgemein bekannt ift, bag die Juden, zeitweilig von manchen Logen wieder ausgeschlossen worden; jest aber so allgemein in allen Logen der Welt die Aufnahme finden, die fie anderweitig mit ihren politischen Emancipationen errungen haben, auch in Preußen — nur in Berlin will man dem königlichen haufe gegenüber die christliche Tendenz des Bundes aufrecht erhalten. Allein unter Beihülse eines hohen herrn in der Nähe des Thrones, der viel beim Juden Leffing

zu treffen mar, ift es mit bem Aufhören ber Regierung bes fromm-drifilichen Königs Wilhelm IV. ben Juden gelungen, burch eine hinterthure in die Berliner Logen zu gelangen, nämlich baburch, daß fie anderweitig aufgenommen, hier bann als Bruber Butritt haben.

Babrend nun feine driftliche Loge mehr ben Juben unguganglich ift, bestehen Budenlogen, mo jedem Richtjuden die Aufnahme unbedingt versagt ift. In London, wo bekanntlich ber eigentliche Focus ber Revolution unter bem Grogmeifter Balmerfton, bestehen zwei Judenlogen, wo nie ein Chrift Aufnahme finbet, nicht einmal über bie Schwelle gelaffen mirb. Dortbinein. aber munden die Faben aller revolutionaren Glemente, Die in driftlichen Logen find. Gine folche Judenloge ift jest zu Rom "bas bochfte Revolutione-Tribunal". Bon dort aus werden bie andern Logen - ale "von geheimen Dbern" - birigirt, fo bag Die meiften driftlichen Revolutionare blinde Buppen von Juben find durch Gulfe ber Geheimthuerei, indem ber Bormand, daß in ber loge alles geheim fei, ber eigentliche Bebel ift, moburch bie "wiffenden Bruder" den Bund felber nach Belieben handbaben tonnen. - In Leipzig ift gur Defigeit jebesmal eine gebeime Jubenloge permanent, welche fich mertwurdiger Weife nie einem driftlichen Dlaurer öffnet. Und barüber geben manchen aus uns bie Augen auf, aber die Dacht des Gebeimniffes und bes Comures, wie auch die Uebung, bag ein Maurer eines Grades nie über Gachen feines Arbeitefelbes mit einem Maurer bes anbern Brabes - "nicht einmal pantomimifch", wie ce im Schwure beißt - fprechen barf, erhalt ieben Benoffen bes Bundes wie im buftern Reller, wobei man fich gehoben und geschoben weiß, aber ohne feine Beiftestrafte anders, ale wie gebannt und verftridt, zu gebrauchen.

In die Jubenloge zu Frankfurt a. M. und hamburg haben nur Emissäre Butritt. Der Name ber lettern "Ubsolon zu ben brei Nesseln" läßt die hohe politische Brenn-Tendenz ahnen (nomen est omen). D möchte der Algütige den hochgestellten und Kürsten die im Gesolge ihrer Nachsicht und Arglosigteit gegen die eigentlichen "Geuchler" jett über sie bereinbrechenden schweren Prüsungen mildern und sie zur klaren Einsicht gelangen lassen über das Streben der im Freimaurerbunde versteckten revolutionären "Arbeiten" zur Republikanissung der Bölker im Interesse bes Judenthums — eingedent der Prophezeihung Napoleon's I.: "In sünszig Jahren ist Europa entweder eine Republik oder...." und Burke's: "Es wird eine Zeit kommen, wo die Fürsten Tyrannen werden müssen, weil die Unterthanen Rebellen aus Princip geworden."

Gin Berliner Freimaurer.

## XXIII.

## Beitläufe.

Die Berlegenheite Borfchlage jur Bunbeereform

Den 24. August 1862.

Bom 5. Nov. 1861 ift eine Rote bes f. f. öfterreichiichen Rabinets an beffen Gefandten in Dreeben batirt, welche ben vom t. fachfischen Minister von Beuft erlaffenen Entwurf aur Bunbeereform einer lebhaften Rritif unterwirft und in bem Sape gipfelt: "Das eigentliche Grundübel im Bunbe wer mag bieß laugnen - besteht barin, bag ber beutsche Bund in Folge ber Doppelftellung Defterreichs und Preußens fich nicht zu einem vollständigen und aufrichtigen Bunde gegenüber bem Auslande ausgebildet hat. Die Bundesvertrage laffen Die Doglichfeit befteben, bag ein Theil ber beutschen Ration gegen bas Ausland fampfe, mabrend ber andere Theil ben egois fifch rechnenden Buschauer abgibt". Die Rote fahrt sobann fort: "Solange biefer Buftand bauert, werben Reformen ber außern Organisation bes Bunbes nur wenig fruchten fonnen. lobnendes und fur Deutschland mabrhaft beilbringendes Bert wird erft bann vollbracht seyn, wenn folde Reformen mit bet burch gebieterische Umftande erheischten politischen Confolibation bes Bundes, b. h. mit einer feften allfeit Berburgung ber gesammten beutschen wie außerbeutschen figungen Defterreichs und Preugens verbunden feyn werd

Das war vernünftig, wahrhaft politisch, eines Sta Manns würdig gesprochen. Jeder Bersuch zur Bundesrest der nicht in der blauen Luft schweben soll, sest die Basis ner bereits vorhandenen Einigung zwischen allen größern kleinern Mächten im Bunde voraus, und diese unumgäng Borbedingung fann in nichts Anderm bestehen als in ausgesprochenen und verbrieften Entschluß Aller, für 2 was deutsch ist und deutschen Kronen gehört, gegen jungriff von außen wie Ein Mann eintreten zu wollen. Sift auch der ursprüngliche Sinn gewesen, in dem der rich Bolssinstinkt nach den demüthigenden Erfahrungen von 1 den Ruf nach der deutschen Einheit verstand; und diese weinigung war es auch, was jüngst noch aus dem Zubel Frankfurter Schüßensestes in allen deutschen Gauen wihallte.

Saben nun die Urheber ber Reform - Borfdlage t 14. Auguft die unerläßliche Borbedingung erfüllt, und fomit einzig mögliche praftifable Bafis gewonnen? Reineswege. 9 von ferne mar von ber burch gebieterifche Umftanbe erheift politifden Confolidation bes Bunbes die Rebe; es weif auch Bebermann, bag Breugen einer folden Confolibation feinblicher mar ale eben fest. Die fogenannten "Burgbur wollen alfo die Einheit por ber Ginigung, und Defter hat ihnen geholfen, bas Bferd am Schweif aufzugaumen. in bemfelben Uthem, mo fie ibre Ginbeite Borichlage mac gefteben fie felber gu, baß fie Ginigunge . Borichlage nich maden magen. Un ihrem Theil maren fie freilich gur po fchen Confolibation bes gangen Bundes vollfommen be icon befihalb weil fie wiffen, baf es fein anderes Di ihrer eigenen Sicherung gibt; weil fie aber auch miffen, Breugen ben blogen Untrag ale eine Urt Rriegserflarung

feben wurde, wagen fie nicht nur nicht, in Berfin die Busmuthung zu ftellen, fondern fie wagen auch nicht, so viel an ihnen ift auf eigene Faust das höchst Röthige zu thun, und wenigstens die nothdürftige Consolidation durch ein Schut, und Trutbundniß mit Desterreich herzustellen. Das ist die Lage; und wo es dergestalt an jedem Schatten der Einigung fehlt, da empsiehlt man nun liberale Schritte zur -- Einheit!

Allem Anscheine nach beruht aber dieses verkehrte Borgeben nicht bloß auf bem 3mang ber Umftanbe und bem außern Drud, den die ewige Regation Breugens übt, fondern es scheint da ober bort auch innerhalb ber leitenben Mittelftaaten eine vollendete Berfennung des hohen Ernftes der Lage ftattzuhaben. Die Probe barüber wird bald gemacht fenn; benn im erstern Fall wird die Folge ber Borfclage vom 14. August eine gang andere fenn ale im lettern. Wollte man nur die Unmöglichfeit, mit Breugen vormarte ju fommen, endgultig conftatiren, bann werden bie Mittelftaaten, Bapern an der Spipe, sofort ohne Preußen das Rothige thun jur politischen Confolidation bes Bundes. Beschieht dieß nicht, bann ift ber Beweis geliefert, bag es namentlich in Bapern einen Ort gibt, wo man noch immer mit ben alten Runften der Balancirungs-Politif auszufommen meint, die in Babrheit nur der bequeme Bormand für die Schmache und franthafte Unentichloffenheit ift. Preußen hat bereits wieder nein gefagt; mas nun? Die Antwort wird barüber enticheiben, ob man in Munchen wirklich immer noch zwischen Defterreich und Breußen balanciren zu fonnen hofft, auch jest noch nachdem ber Imperator die lage für reif genug gehalten hat, um fein eigenes Schaufelfpftem zwijchen England und Rufland aufzugeben? Der napoleonische Erzbroschurier hat bereits mit allen Gloden Triumph geläutet über jene "wefentliche Menderung in ben internationalen Begiehungen Franfreiche, ibm bie großen Continentalftaaten genähert hat und ibm vielleicht ba Berbundete schaffen wirb, wo es fürchten mußte,

auf hinderniffe zu ftogen" — bei Rufland und Preugen namlich gegen England und Defterreich! So fpricht La France, und in Munchen follte man immer noch nicht erfennen, bag ber Strick reinab geriffen ift, der zur Balancirunge. Politif erforberlich mar? Bis zur Stunde haben wir noch feine Widerlegung biefes Bedenkens.

Done 3meifel ift bie Berliner Bolitif bauptfachlich beg. halb auf bie abichuffige Babn gerathen und mit überrafchen= ber Schnelle fortgeeilt, weil man ihr von une aus niemals gu rechter Beit mit bem vollen Ernft eines politifchen Ent. fcluffes entgegengetreten ift. Taufcht nicht Alles, fo glaubt fie beute noch nicht an entschloffenen Ernft bei une, und man muß gesteben, bag bie Borichlage vom 14. August nicht geeignet find, fie eines Undern ju belehren. Diefelben find viel bebeutsamer burch bas, mas fie nicht beuntragen, als burch bas, mas fie beantragen. Richt nur wird bie unerlägliche Borbedingung fur jebe gludliche Reform bes außern Drganiemus im Bunde umgangen, fonbern auch ber Ungelpunft jeber liberalen Reform felber. Es wird neben bem Bundes-Gericht Die Ginführung eines reprafentativen Clements in Die Bundesverfaffung beantragt, von einer entsprechenden Beftaltung ber Erecutive aber ober einer Centralgewalt ausbrudlich Umgang genommen. Dan mare bemnach im Stanbe, ben Beg einer Bolfevertretung obne Centralgewalt gu betreten; und für biefe unbegreifliche Inconvenieng gibt man ben Grund an, man babe fich gefcheut, ohne bie Betheiligung Preugens über die ichwierigfte Frage, über die von ber Erecutive gu beftimmen. Bie wird aber Preugen fold eine Abftineng verfteben ?

Unfraglich wird man ju Berlin barin nur einen neuen Beweis für den Mangel an Energie und Einigfeit unter ben Mittelftaaten feben \*). In Wahrheit ift es boch wirflich fon-

<sup>\*)</sup> Die neueften Roten bes Grafen Beruftorff mit ihrem ichabenfroben Sohn geben une bereite Recht.

berbar, baß Sachsen in bem befannten Entwurf vom 20. Dft. v. 36. ohne weiters auch eine neue Centralgemalt vorzuschlas gen fich getraute, nämlich ein burch Defterreich, Breufen und eine "britte beutsche Dacht" ju bilbenbes Bunbesbireftorium, daß aber die acht zu Wien vereinigten Mittelftaaten aus Furcht bei Preußen anzustoßen, nicht mehr magten, mas Sachsen für fich allein gewagt bat. Der gama ju glauben, batte auch wirflich nicht fo fast bie Schonung ber preußischen Empfind. lichfeit zur Umgehung des Sauptpunfts von der Centralgewalt geführt, sondern mare vielmehr ein ftorender Gifersuchte-Etreit bindernd dazwischen getreten, der Streit über die Frage, auf welche deutsche Macht die Babl jum britten Bunbesbirel. tor fallen folle, und ob babei bas Bewicht bes Staats an fic ober die perfonliche Qualififation bes Regenten entscheiben Schwer erflärlich bleibt es immerhin, daß die Wiener Confereng bloß aus Rudficht auf Preußen ihre Sauptaufgabe übergangen haben follte, mahrend doch Zedermann wußte, baß Preußen fo wie fo alle mittelftaatlichen Antrage furzweg abweisen wurde. Schon in ber Beschichte ber Berhandlungen über ben Sandelevertrag machten fich bunfle Bartien abnlicher Art bemerklich. Man erinnert fich, mit welcher Buversicht Graf Bernftorff in der Rammer por ein paar Wochen noch den endlichen Beitritt Banerns und feiner Conforten jum Sanbels-Bertrag in Aussicht ftellte, mabrend es doch allgemein befannt mar, daß die constitutionellen Minister Bayerns von Anfang an mit aller Entichiedenheit fur die Bermerfung eingestauden Bas hat die Ablehnung tropdem so unendlich lang verzögert\*), und was hat ben preußischen Minister zu seiner

<sup>\*)</sup> Aus ter endlich veröffentlichten Erflarung Baperns ergibt fich bie Thatfache, baß Preußen felbft noch im September v. Is. bie Forberungen Frankreichs großentheils als unannehmbar erflart batte. Bayern erklarte fie als ganz unannehmbar. "In bem Berstrageentwurf vom 29. Marz b. Is. aber", fahrt bie Rote fort,

zuversichtlichen hoffnung berechtigt, bag bie Mittelftaaten ihren Widerstand am Ende boch noch aufgeben wurden? Unfraglich walten ba Geheimniffe ob und dunfte Gegenwirfungen, die man in Berlin wie in Paris fehr wohl fennt und von welchen man fur den geeigneten Moment erwanschte Bendungen erwartet.

Raid, pollftanbig, großartig banbeln: bas allein batte und vielleicht noch Erfolge verschaffen fonnen; indeß ift abermale in Allem bas Begentheil geicheben. Die Borichlage vom 14. August geben unverhüllt auf eine gangliche Umgestaltung bes Bunbes binaus, fie wollen ben ftaatenbundlichen Charafter mit bem bee Bunbesftaats vertaufden. In foferne bat ber preußische Broteft am Bunbestag gang recht. Der Bund, bie jest lediglich ein volferrechtlicher Berein ber beutichen fouverginen gurften und freien Stabte, mußte baburch bas Wegentheil von bem merben, mas er nach ben europaifchen Bertragen ift und fenn foll. Gogar ber Imperator fonnte fic, gestoßen ober ungeftoßen vom preußifden Ellenbogen, mit einem gemiffen Schein bes Rechts gegen berlei Blane vermab. ren. Der Gebante alfo ift großartig, aber wie verfpatet und ichleppend, wie ludenhaft und verlegen, man barf beinabe fagen wie bagatellmäßig ift bie That! Wem glaubt man benn

<sup>&</sup>quot;find nicht nur ber franzöfischen Regierung alle biejenigen Concefficnen, welche im Sept. v. 36. allseitig als durchaus unzuläffig erklärt worden waren, sondern noch eine Menge anderer, zum Theil viel wichtigere und bedeutendere, eingeräumt. ohne daß von franzöfischer Seite irgend eine weitere erhebtiche Kinraumung gemacht worden wäre". Der baperische Minister betont die hohe Berdächtigkeit dieses plöglichen Bechsels der preußischen Ansichten (er siel mit dem königlichen Besuch in Compiègne zusammen). Trop Allem aber, und obgleich die Sachlage von Ansang an eine so unzweisselhaste war, ließ die baperische Entscheidung vom 7. April bis 8. August, fünf lange Monate, auf sich warten. Wo lag das hinderniß?

mit solchen Schritten, die fast wie Ragentritten aussehen, zu imponiren?

Bum flaren Beweis ihrer Berlegenheit haben bie Urbeber ber Conferenzbeschluffe nicht einmal bemerft, baß fie fich auf einen ftreng verbotenen Weg verirrten, indem fie einerfeite über die Aufstellung einer Centralgewalt fich nicht einis gen fonnten ober burften, andererfeits aber boch bie Ginfub. rung einer Reprafentation am Bund beantragten. bere fonnte Diefer Beg binfubren, ale abermale in Die Cadgaffe eines conftituirenden Frankfurter Barlamente? bings handelt es fich vorerft blog um eine Berfammlung von Delegirten ber Gingelnfammern, und auch biefe follen bloß ad hoc jur Berathung von ein paar Gefegentmurfen berufen merben und ihre Beschluffe zubem noch an bie nachträgliche Benehmigung ber ganbesfammern gebunden fenn. Aber je enabergiger und fleinlicher, besto gefährlicher. Schon jest muß man die ungufriedenen Liberalen, welche über die Beringfügigfeit der Babe murren, damit begutigen: es fei boch auch nicht bloß eine Berfammlung ad hoc gemeint; bie Delegirten murben eine Initiative haben; feien fie nur einmal beifammen, fo fei die Bafis gewonnen, von ber aus man leicht alles Andere erreichen fonne. Birflich? Wir unsererseits haben nicht bie ftaatomannische Pflicht auf und, die Interessen eines regieren. ben herren zu vertreten; boch aber halten wir febr angftlich an ber unfehlbaren, aus ben Thatfachen abstrahirten Regel feft : erft Centralgewalt und bann Bolfevertretung ift der Weg ber Reform, erft Bolfevertretung und bann erft eine von ihr zu schaffenbe Centralgewalt mar und ift ber Weg ber Revolution!

Entweder wußten die Bollmachtgeber der Wiener Conferenz ganz allein in der Welt nicht, daß Breußen fich nicht "majorifiren" laffen will und also die Rolle des rein Registenden unter allen Umftänden fortseten muß, bis ihm das Supremat in Deutschland zufällt, oder aber der Aft vom 14. August mußte den Hauptzweck haben, seurige Rohlen auf das

Saupt Preußens ju fammeln, die Berliner Politif vollig au biscreditiren und fie als bas einzige mabre Sinderniß einer liberalen Bundeereform in ihrer gangen Bloge barguftellen. War es fo, bann begreift man bas vollig Ungenugende ber Wiener Borschläge erft recht nicht. Wollte oder konnte man nun einmal bem Befühl aller Berftanbigen nicht gerecht merben, wornach die politische Consolidation des Bundes und die Aufstellung einer biplomatijd-militarijden Gentralmacht fur Die Stunde der Roth bas erfte, burch die unmittelbare Gefahr ber Beit gebotene Bedurfniß ift: bann burfte man boch wenigstens mit bem liberalen Programm nicht auf halbem Wege fteben Wofür foll benn nun das Bolf marm merden und fich begeiftern? Bielleicht fur bas Bundesgericht, von bem bie öfterreichische Dentschrift felber fürchtet, es werbe bie meifte Beit wenig ober nichts ju thun haben? Doer fur Die Delegirten-Berjammlung mit ihren auserlefenen Aufgaben? Freilich muß man erft boren, welches bie Aufgaben find, mit benen bas "bie Ratur bes Bundes von Grund aus umandernde Bertretunge Princip" in Die Belt eingeführt merben foll. Ce ift dieß der originellste Gedanke des ganzen Projekts, so originell daß uns wie ein Donnerschlag ber weitere Bebante getroffen bat: mer boch nur bas Beficht bes Imperators in bem Augenblid batte photographiren fonnen, mo er biefe Bortrage am beutschen Bunbestag in ben Beitungen las!

Womit also soll sich die Delegirten-Versammlung zunächft beschäftigen? Etwa mit den großen Fragen der Vertheidigung des Vaterlandes, mit den Militärverhältnissen, die in Breußen schon zu einer surchtbaren Calamität angewachsen sind, oder mit den allbeherrschenden Fragen des Handels, des Verfehrs, der Jölle, die Deutschland so eben mitten entzwei zu reißen drohen? Ei bewahre, nichts von Alldem! Die Versehrsfragen gehen den Bund von vornherein nichts an. Urt. 19 der Bund besafte verordnet zwar, daß schon beim ersten Zusammentritt des Bundestags "wegen des Handels und Versehrs zwischen

ben verschiedenen Bunbesftaaten" berathen werben folle. ift aber nie geschehen. Weber 1852 noch jest in bem ichmeren Bollftreit ift von irgend einer Seite ber ber Berfuch gemacht worden, ber Bundesbehörde ju ihrer Competeng auf bem Bebiete gu verhelfen, welches mehr als je bas öffentliche Leben beberricht und die Welt regiert. Gelbft über ben verbangnifvollen Sandelevertrag mit Franfreich ift der Bundes. tag ftumm wie ein Bisch. Die Rleindeutschen wiffen Diese grenzenlofe Anomalie febr wohl auszubeuten, fie fordern ein eigenes Bollvarlament. Und die großbeutschen Diplomaten fie werden den Winf doch verstanden und vor Allem die grofen Berfehrefragen ihrer Delegirten-Berfammlung refervirt baben? Richt im mindeften! Bielmehr foll mit der Berathung gemeinsamer Befegbucher über - Civilproces und Obligationenrecht, bamit foll bie Bolfereprafentation am Bund ibre erften Lenze feiern und ber loyalen Begeifterung ber beutichen Bolfer fich empfehlen. Go verfteht man allba bie Beichen ber Beit, bag man ein beutsches Parlament für Civilproceg und Dbligationenrecht fur eine burchaus zeitgemäße Sache erachtet!

Es ift uns nie zuvor so flar geworben, daß an unserem beutschen Unstern Simmel neuestens ein arger neuer Unstern aufgegangen ist: unsere liberalen Minister-Juristen nämlich. Es ist dieß eine Staatsmannschaft besonderer Art; eigentlich politischer Einsichten und Geschiellichseit (was man sonst so nannte) bedarf sie nicht; fehlt irgendwo etwas am Staat, slugs muß eine neue Kammer her mit dem Auftrag, ein paar Duzend neuer Gesetz zu machen, wenn sie auch sämmtliche Flede neben das Loch setzen. Das ist heutzutage die eigentslich "liberale Politis". Am weitesten hat sie es in Desterreich gebracht; man besitzt dort bereits ein ganzes Schachtelspstem von constitutionellen Körpern mit einer so ausgedehnten Gesemacherei, daß das Jahr für die Sitzungen nicht mehr ausreicht, und demnächt eigens etliche fünszig Wahl-Prosessor

ren ber Jurisprubenz werben augestellt werben muffen, bie nichts zu thun haben als sich populär zu machen, um gewählt zu werden, und bann von Kammer zu Kammer zu laufen, um die Gesetse machen zu helfen. Daran hat aber ber rühmte Minister-Jurist noch nicht genug. Die Fabrisation ber Gesetse und Codisitationen muß noch größer und weitgreisender sen; darum braucht er auch noch eine Central-Gesetmachere zu Frankfurt. Um 5. Nov. v. 38. hat wenigstens in derei zu Frankfurt. Um 5. Nov. v. 38. hat wenigstens in der Wiener Staatskanzlei noch die altstaatsmännische Auffassung geherrscht; es schien damals noch nicht möglich, daß sie ihren bewährten Ruf in einer Weise compromittire, wie nun am 14 August geschehen ist; seitdem scheint auch dort der sichere Tast der Realpolitis vom experimentalen Geist der liberalen Staatsjuristerei übermeistert zu sehn. Wir condoliren!

Mit ber liberalen Bundesreform ift es indeg befanntlic ichon wieder aus und Amen; benn Preußen bat, wie naturlich, nein und wieder nein gefagt. Die herren von der Biener Conferenz, wenn fie nachträglich noch großartiger, ja febr großartig auftreten wollen, haben die Belegenheit abermale Barum haben fie auch nicht gleich ihr bochftes Angebot gemacht und ben letten Trumpf ausgespielt, es ware ja auf Gine binausgefommen! Ramentlich von herrn Dinis fter von Schmerling vermuthet man nicht ohne allen Grund, daß er gerade fo gut eine neue Constituante in Frantfurt wie ben Delegirten-Embryo batte beantragen fonnen, fo lange nur Desterreich sicher fei, von Breugen nicht beim Bort genommen und überhaupt von Riemand auf die Brobe gestellt gu werden. In der That maren wir felbst begierig ju feben, wie Desterreich ber Rote vom 7. August in ber Braris nachsoms men wollte. Gine Frankfurter Delegirten. Confereng für Civil. proces und Obligationenrecht mag jur Roth noch paffiren, fie fostet eben nur einen neuen Ausbau an bem ichon vorhandes nen Babelthurm. Aber man verspricht ja weiter bie "organis sche Einrichtung eines repräsentativen Körpers" am Bund, ein förmliches beutsches Parlament, und wie sich bas mit den Parlamenten des österreichischen Gesammtstaats nach der Idee des Hrn. von Schmerling zusammenreimen sollte — darüber wäre für die neueste Staatswissenschaft allerdings noch ein Praktifum erwünscht.

Durch einen sonderbaren Bufall trafen die Borfchlage in Franffurt gerade mit einem amtlichen Artifel im Schmerlingiichen Organ gusammen, welcher ber ungarifden Soffanglei in ftrengen Borten ihren Dugliemus verwies, und die Ginheit ber Regierung, somit die Unterwerfung ber ungarischen Staatemanner unter bie öfterreichische Idee um jeden Breis forderte. Cehr mohl; aber wie paßt bieß jur Amalgamirung in Frantfurt? Die viel gerühmte "öfterreichische 3bee" ift eben feine beutsche 3dee, und das frühere Frankfurter Barlament bat Desterreich allerdinge nicht ausgeschloffen , aber nur unter ber Boraussetzung einer blogen Personalunion zwischen ben beutichen und ben nichtbeutschen ganbern bes Raifere follte es am beutschen Reiche theilhaben fonnen. Unfere Rleinbeutschen bas ben ben politischen Berftand auf ihrer Seite, wenn fie fich ben Cap nicht ausreden laffen: bag bie öfterreichische Reichseinheite-Politif des Hrn. von Schmerling mit deffen deutscher Bolitif schlechthin unvereinbar sei. Bleibt die erstere Siegerin, fo folieft fie bie lettere aus, und umgefehrt. Erft mußte ber vollfommene Begenfat ju ber Schopfung bes Miniftere, ber Foderalismus, ju Wien herrschend geworden fenn, ben Reichbrath gesprengt und ben Raiferstaat in feine Theile gerlegt haben, ehe die Berheißungen der Rechbergifchen Rote vom 7. Auguft in Erfullung geben fonnten. Büßte man nicht. baß fr. von Schmerling felber ber Inspirator Diefes Aftenftudes ift, so mußte man mahrhaftig glauben, fein Collega vom Auswärtigen habe ihm einen bofen foberaliftifden Streich fpielen wollen.

Befett aber aud. Defterreid fiele aus ben Unmöglich feiten ber Rebruar-Berfaffing in ben alten Dualismus obet in ben mehrfachen Boberatioftaat gurud, auch bann ware es mehr ale ameifelhaft, ob bie Befchidung eines außerhalb Die fterreiche gelegenen Barlaments wicht gleichbebeutenb mare mit ber vollen Auflöfung bes Reichs. Das herrichenbe Bolisthum im Raiferstaat fann und barf nicht von auswärtigen Ginfiaffen beherricht merben, ohne bag es aufborte, ju Saufe m Wenn die beutiden Defterreicher nach Franffurt berrichen. ins Parlament geben, fo verliert Bien ben Schwerpunft und bie nichtbeutiden Defterreicher muffen fic nach Barlamenten in Barichau und Mostau, in Buchareft und Abrianopel, in Turin oder Rom umfeben. Defterreich wie es jest ift ober als folches jemals werben fann, bat feine eigenen lebensgefete und die erfte feiner Eriftenzbedingungen ift die Unabhangigfelt aller feiner Bolferschaften von außen, namentlich bes beutschen Defterreicherthums von Deutschland. Dieß ift nicht eine Erfindung Metterniche, fonbern ale nothwendige Rolge ber Auflofung bes alten beutschen Reichs ein Gebot ber Ratur ober Unnatur. Wenn fich unfer Großbeutschthum babei nicht anfriedenstellen fann, fo bleibt ibm nichts übrig, als bem Rais fer von Defterreich einen anberen Ramen und bobern Thron ju geben!

Freilich ift es weber Jufall noch Ungeschiet, bas bie ofterreichischen Staatsmanner, wirkliche und vermeintliche, gerade
jest so energisch auf die beutsche Frage sich geworfen haben.
Bielmehr bricht sich hierin inftinstmäßig die Ersenntniß Bahn,
baß einzig und allein in ber deutschen Frage auch die Lösung
ber österreichischen Fragen liegt. Dieses Gefühl hat in bem
Schritt vom 14. August nur einen misverstandenen Ausbernd
erhalten. In Desterreich find die hoffnungen des hrn. von
Schmerling so viel wie gänzlich gescheitert, seine Berfassung
vom Februar hängt zwischen Thure und Angel, der Statusquis

ift auf bie gange unmöglich. Deutschland ftedt in ber gleichen Rrifie; ber Bartifularismus, mit andern Worten ber Status. quo ift von feinen eigenen herren und Befchutern moralifc verurtheilt und thatsachlich aufgegeben, die liberalen Projette jur Bundesfliderei fteden in ber Rlemme ber preußischen Regation, fie fommen nicht vormarts und nicht rudwärts, fo aber wie es ift fann es unmöglich mehr bleiben. Die lofung ber Einen Rrifis wird auch die ber anderen fenn, und wie bie Entscheidung bei une ausfällt, fo wird fie in Defterreich ausfallen. Die beutsche Frage lautet aber - wenn wir fie aus ber Umnebelung allgemeiner Difverftanbniffe berausbeben wollen - gang einfach fo: wird ber Dehrer ober ber Min. berer bes Reiches Sieger bleiben? Und entscheiben mird barüber nicht die Phrase liberal-juriftischer Projefte (fie bat ja auch die öfterreichischen Fragen nicht ju entscheiben vermocht), fondern die Dacht und die Thatfache ber Dacht.

Das Facit einer solden Krisis aber fann ebenso wenig die einsache Rückfehr zum Dualismus der St. Stephansfrone in Desterreich, als die einsache Rückfehr zum fünstlich vermittelten Dualismus am deutschen Bundestag isenn. Die Alternative muß anders lauten, und allem menschlichen Ermessen nach bleibt uns nur die Bahl zwischen einem preußischen Deutschland neben der um unsere Rheinlande und Belgien vergrößerten Beltmonarchie der Rapoleoniden und neben der orienstalischen Großmacht Desterreich — oder der wahrhaften deutschsösterreichischen Resurrestion. Denn die deutschen Desterreicher fonnen nicht von Frankfurt aus beherrscht werden, wohl aber fann ein deutscher Herrscher in ungarischen, froatischen, siebensbürgischen, dalmatinischen, italienischen Rebenländern gebieten, wie es von jeher die Mission der Deutschen gewesen ist.

Wir haben die deutsche Frage als eine Frage ber beutschen Ginigung aufgesaßt, fo lange es möglich war; feitbem wir gezwungen find, fie als eine Frage ber beutschen Gin-

beit aufzufaffen, fonnte unfere Barteinahme nicht zweifelbaft In ben Brutanstalten liberal-juriftifder Reformprojefte nennt man die großbentiche Raiferidee eine unpraftische Erau-Es mag bieß mabr fenn; wir geben ja felber ftets Die Wahl zu zwischen preußisch und faiferlich werden. gewiffer aber ift, daß man jenen großdeutschen Projeften nur unter ber Bedingung bas Bort reben fann, wenn man wie ber Bogel Strauß feinen Ropf fortmabrend in ben Sand abftrafter Theorien ftedt, um nicht zu feben und nicht zu boren, mas draußen in ber Belt wirflich und mahrhaft vor fic Man barf nicht feben, bag Breugen für alle ben Dittelftaaten convenirenden Aenderungen bes Statusquo folechtbin unjuganglich ift, und baß biefe Unjuganglichfeit allerdings auf einem realen Dachtverhaltniß beruht; man barf nicht feben, bag auch Defterreich wie es ift jene Menberungen nur versprechen, aber nicht thatsachlich balten fann; man barf nicht feben, daß die machfende Bewegung ber Demofratie auch ein reales Machtverhaltniß barftellt und zwar ein fehr ungenugfames; man barf nicht feben und gar nicht baran benfen, baß ber frangofifche Imperator ein Sauptintereffent bei ber beutfchen Frage ift, daß er mit Beift und Berftand alle fowebenden Fragen der Belt, inebefondere die italienische, turfische, polnische mit der unfrigen verknüpft und vermischt hat - über alle biefe Dinge muß man fich und Undere absichtlich ober unabsichtlich taufchen, um heutzutage in großbeuticher Politif nach officiellem Bufchnitt gu machen. Wir unfererfeite gieben unfere politische Reputation und unfer gutes Gewiffen por!

## XXIV.

## Die Bedische Biographie Beffenbergs \*).

Das literarische Centralblatt für Deutschland beginnt seine lobende Anzeige mit ben Borten: "Ein bewährter Rämpser wider das ultramontane Wesen sett in diesem Buche dem ehrewürdigen Altmeister der nationalen Richtung des deutschen Ratholicismus ein ehrendes Denfmal". Es würde dieß hinreischen, das Buch von Seite aufrichtiger Ratholisen ungelesen zu lassen, indem es einerseits wirklich sich nur um eine abgenüßte verbrauchte Phrase handelt, wenn man heutzutage, wo man Alles neu haben und neu machen will, noch von Ultramontanismus 2c. spricht. Da auch die Lieblingsphrasen und Schlagwörter ihre Zeit haben, in der man sie gebrauchen muß, wenn man sich nicht lächerlich machen will, wie solches unlängst erst dem Schmerzenssindmacher Wes in Frankfurt begegnete. Die Ratholisen haben ja vom Ultramontanismus

L.

<sup>\*)</sup> Freiherr 3. heinrich v. Beffenberg. Sein Leben und Birs fen. Jugleich ein Beitrag jur Geschichte ber neuern Zeit. Auf ber Grundlage handschriftlicher Aufzeichnungen Weffenbergs. Bon Dr. 3 o f. Beck, großherzoglichsbabischen geheimen hofrath. Freisburg. 1862. X. u. 527 S.

bis jum Ueberbruß gebort! Anbererfeits ift eine nationale Richtung bee beutiden Ratholicismus ein theologisches und firchliches Unding, ein Abfurdum, wie Figura gu allen Beiten Allein man muß fich auch burch folche Betrachtungen nicht irre machen laffen, felbft nicht einmal bann, wenn auf ber Stirne bes Berfaffere bas "Autor displicet" gefdrieben ftunde - hier um fo weniger, ale es fich um bas Unbenfen eines perfonlich berühmten Mannes banbelt, ber ale Menich und Burger bodit ehrenwerth, inbeffen er ale Ratholif, ale Briefter bas Rind feiner Beit mar, Die bem pofitiven firchliden Leben feindjelig entgegen fand! Gie batte Alles fallen feben und fab überall nur Trummer früherer Große, fie glaubte, bag auch fur ben Statthalter Chrifti Die lette Beit gefommen fei, und jene Manner, Die in ber Erummergeit lebten, accomodirten fich ber Beit. Es gab gar viele Beffenberge in Rleinem, benen eben nicht bas Blud - ob wirflich Blud? - gelacht hatte, burch Geburteabel ober Broteftion begunftigt ihr Licht auf die Binne bes Tempele ftellen gu fonnen. Es gab Danner, die noch viel weiter gingen ale Weffenberg, ber von unferm "bemabrten Rampfer wider bas ultramontane Befen" ale "ber muthige Bahnbrecher und wurdige Subrer ber Reform-Bartei innerhalb bes fatbolifden Befenntniffes feines Bolfes" gepriefen mirb.

Wahrlich ein Lob, weiß anders ber Berfasser was seine Worte sagen wollen, sehr zweideutiger Art! Roch zweideutisger wird es aber, wenn es mit dem in Zusammenhang gebracht wird, was der Berfasser von dem verlebten Konstanzer Bürgermeister Karl Hüetlin (dessen "Manen" hat er sein Buch gewidmet) erzählt. Hüetlin nämlich, "der den Werth dessen zu schähen wußte, was er durch Wessenberg kennen gelernt", soll wörtlich geäußert haben: "Ich würde mich, schon um meiner Kinder willen, vor Gott und meinem Gewissen der Sünde fürchten, wenn ich dem pfässsischen Treiben gegenüber, dessen Fußtapsen überall nur geistiges und leibliches Elend folgt,

mußig zuschauen wollte"; was hr. Bed mit dem netten Busiape begleitet: "Huetlin war darum einer der entschiedensten Gegner des jesuitischen Ultramontanismus und ein jeder Zeit muthiger Betämpfer der finstern Plane desselben. Noch ehe die Ereignisse jenseits der Alpen vieler Leute Mund öffneten, hatte er laut und offen seine Stimme gegen das Baden zugedachte Concordat erhoben". Und siel dabei unwillfürlich ein Sprüchslein ein: "Absque synagogis sacient vos et arbitrentur obsequium se praestare Deo".

Dem Buche foll eine reiche Sammlung handichriftlicher Aufzeichnungen Weffenbergs zu Grunde liegen. Als das Werth, vollste wird eine Art Tagebuch bezeichnet, "in dem er seinen Lebensgang und deffen manchsaltigen Begegnisse bis zu seinem Rücktritt vom Amte verzeichnet hat". Gehen wir nun zur Biographie selbst über, wie sie vom Verfasser, in fünf Bücher getheilt, dargelegt wird.

Erftes Buch Jugend und Bilbungejahre. 1774 bis 1800.

Ignag Beinrich v. Weffenberg, zweiter Sohn bes fruberen furfachfifden Conferenzminiftere Philipp v. Weffenberg, mar geboren 1774 ben 4. Rov. ju Dreeben. Die Mutter eine Grafin Thurn-Balfafina ftarb icon 1779. Gin Geiftlider ertheilte, nachdem fich ber Bater auf's gand gurudgezogen hatte, ben hausunterricht. "Der Unterricht mar alfo beschränkt und einseitig, wie der einzige Lehrer, der ihn ertheilte": fo ftließt herr Bed, ber und G. 12 ergablt: "Bei folder Grundlage blieben Beinrichs flaffifche Renntniffe auch fvater auf gewiffe Grengen beidranft. Aber mit einem Zweige biefes Wiffens machte er fich nach und nach vollfommen vertraut. Geine Renntniß ber romifchen Schriftsteller, inebefonbere ber Rirchenväter und ber lateinischen Dichter von Terens und Catull bis auf die ber späteren Beiten, mar grundlich und umfaffend". Wir muffen geradezu erflaren, bag entweber Die Renntniß, grundliche Renntniß bes Catull ober bie

ber Kirchenväter in Zweifel gezogen werben muß. Das Stubium beiber und grundliche Kenntniß beiber ift nicht vereinbar, aber auch bezüglich Catulls nicht schidlich, am allerwenigsten für einen "würdigen Führer ber Reformpartei innerhalb bes fatholischen Bekenntnisses".

Indem Bed bemerft, bag ber Bater fur bie religiofe Ergiebung verftanbige und gemiffenhafte Corgfalt getragen batte, "Im Uebrigen murbe bie religiofe Ergiebung fügt er bei: ftrenge in ben firchlichen Formen ber Beit gehalten. Bene maden Das fogenannte Beichten bereite einem Alter jur Dbliegenheit, mo eine flare Unterscheidung bes Buten und Bofen im Allgemeinen noch ferne liegt, und gerabe ben beffer angelegten Rinderfeelen faum eine bunfle Abnung vom Baume ber Erfenntniß bes Guten und Bofen aufgegangen ift. Dieg Frub: beichten wird barum leicht jur Schlange im Barabiesgarten findlicher Unidulb." Bir miffen nicht, ob ber gebeime Berr Sofrath an fich felbft bie Erfahrung gemacht, ebenfo wenig als une befannt ift, wo er feine Baftoral ftubirt bat; allein das miffen wir, daß berfelbe in großem Brethum ift, wenn er aus bem einzelnen Borfommniß, bag Beffenberg ale Rind ferupulant geworben, eine allgemeine Regel gieben will. Satte Doch Beffenberg ale Beneralvicar gegenüber geheiligten Cabungen in feinen Mannsjahren fo ziemlich alle Scrupulofitat Die Kinderbeichte bat alfo feinen Charafter nicht abgelegt. verborben!

Im Jahre 1786 machte ber Bater mit seinen Rindern eine größere Reise über ben Schwarzwald nach dem Bodensee und der öftlichen Schweiz. In Abteien und Klöstern wurde eingesprochen, und hier kann sich herr Bed das Bergnügen nicht versagen, sich dahin auszusprechen: "In der Mehrs zahl dieser mittelalterlichen Institute, aus denen mit ihrer Zeit längst der edlere Lebensgeist geschieden war, beutete Alles auf Berfall und nahe Auslosung. Nur Küche und Keller waren meist wohl bestellt und hatten an ihrem alten Ruse nichts

verloren." Wenn boch nur die Leute nicht mit fo avodiftis icher Gewißheit bezeugen und als Babrheit binftellen murben, wogu fie untuchtige Beugen find. Rede man doch die Wahrbeit! Der Besit ber Rlofter mar es, welcher bie Fürften und Botentaten verführte, bas gebnte Bebot nebenan ju fegen. Die Rlofter maren lebensfraftig und blieben lebensfraftig bis jum Gewaltstreich ber Sacularisation, Die nichts mar ale eine Ausübung ber Bewalt bes Starferen gegen ben Schwachen, wobei wir gar nicht fur die Fehler Diefer Communitaten blind find. St. Gallen und St Blaffen, Die une vom Berfaffer ale bie rari nantes in gurgite vasto vorgeführt merben, maren mahrhaftig nicht die einzigen ruhmvollen Borbilder ober Ausnahmen bes beutichen Conobitenthums. Ihre Trefflichfeit fonnte fie nicht vor bem Kalle ichugen, beffen Berbeiführung von Beffenberg mit Recht ein Aft ber Barbarei genannt Auf diefer Reife fab ber Anabe auch Lavater, Geg. ner und Kufli, wie benn bie Schweizer Dichter, namentlich Saller, auf ibn großen Ginfluß übten.

Mit dem 15ten Jahre, alfo 1790, welche Zeit der Revolution fr. Bed ,eine ber merfmurbigften Berioben ber Beschichte ber Menscheit, die Rrifis des großen Rampfes gwifchen Licht und Kinfterniß, ben emigen Forberungen ber Bernunft, bie in ben gottlichen Lehren bes Chriftenthums von neuem die hobere Bestätigung erhielten, und den blinden Borurtheilen und bespotischen Ansprüchen, ju benen ber Damon ber Selbstsucht und fophistische Luge Die Menschen verleiten" - ju benennen beliebt, verließ Ignag S. v. Weffenberg bas elterliche Saus, um bie Lehranftalt ju St. Salvator in Mugsburg zu beziehen, dießmal in Gemeinschaft feines alteren Bru-Dort galt noch ber Erziehungsplan ber Gesellichaft Befu, auf welchen ber Bater "ein gut Stud" bielt. llebrigen maren bie Schattenseiten bes Jesuitischen Ergieb. ungespfteme, beffen guden und Mangel ben beiben Brus bern teineswegs entgangen." Go Berr Bed, ber weiter lehrt:

"Um wiberlichften berührte fie und ihren befferen Ginn ber Beift ber Intolerang, ber unter ben Lehrern von Et. Galva. tor eifrige Unbanger gablte, und ber offene Sag gegen bie 3been ber neueren Beit." Wohl mochten, meinen wir, bie Manner gu Ct. Calvator weiter feben ale bie unbartigen Bunglinge, und erfennen, bag biefe 3been ber neueren Beit felbft bas geheiligte Saupt ber Dajeftat bem Fallbeil untermerfen murben! Der follten bie ehrmurbigen Bater vielleicht ibren Coulern ben Catull erflaren und bas zonam solvit diu ligatam praftifch ausüben laffen? 3. S. Beffenberg bat feinen Bater, ibn feine Studien in Dillingen, "wo ein freierer Beift berrichte", fortfegen gu laffen. Co ging nun ber junge Doms berr, benn 1792 batte er mit feinem jungern Bruber 21lope, meil altabelig, bereite Domprabenben gu Ronftang, Mugeburg und Bafel erhalten, nach Dillingen, auf beffen Sochichule bereits die Rant'iche Philosophie (ob fie Gr. Bed ftubirt, wiffen wir nicht, übrigens nennt er fie " bie befreiende That bes bentichen Beiftes auf bem gesammten Bebiete ber Biffenichaft") gelehrt murbe. In Dillingen lehrten bamale Joseph Beber, Benebift Bimmer und Michael Cailer , "ber Theologe von tiefer driftlicher Ueberzeugungetreue, ber mit gewinnenber Barme bes Gefühles und bem Bauber feiner Rebe bie Bergen ber Buborer ju bewegen und an fich und feine Sache ju feffeln mußte." I'ne ichmergt es immer, wenn Gailer von manchen Leuten gelobt wird, beren lob ibm im Leben ein Grauel gewefen mare, gleichwie ibm die Lobestrompete, von zweideutigen Leuten geblafen, im Leben icon bittere Stunden und Berfennung bereitete.

Beffenberge Bater ftarb 1793, und balb barauf ward Sailer unfreiwillig feines Lehrstuhles enthoben. "Cailers unsfreiwillige Entfernung von ber Lehrkanzel veranlaßte nicht wenige Studirende Dillingen zu verlaffen; unter ihnen waren auch die beiden Bruder Beffenberg. Sie zogen nach Burgsburger, um bort ihre Studien fortzusepen. Die Burgburger

Sochfcule genoß bamale eines vorzuglichen Rufes. Gine Reibe ausgezeichneter Manner in allen Fafultaten - in ber vbilofophischen Reuß. Det, in ber theologischen Dberthur, Bera. Feber, in ber juriftischen Samhaber, Rleinschrobt, Schmide lin \*), in ber medicinischen vor Allen Siebold - hatte in ber gelehrten Belt einen rühmlich anerfannten Ramen fich erworben". Damals regierte in Burzburg Franz Ludwig von Erthal. "Wir durfen es", fagt Bed, "ale einen gludlichen Umftand bezeichnen, daß die Bruder Weffenberg gerade in biefen Tagen nach Würzburg famen. Das Walten eines fo hells benfenden und humanen Beiftlichen, wie ber Bifchof Erthal mar, verfehlte nicht, auf Beinrichs Seele tiefen Ginbrud gu maden und fie jur Racheiferung auf ber betretenen Lebensbahn angufpornen". Bas murbe aber Berr Bed fagen, wenn er wußte, daß diefer "bellbenfende", ja wirflich weife "Geiftliche" ein abgefagter Feind bes Emfer Bunftationsmefens mar und erflarte: er wolle meit lieber unter bem Bifchofe von Rom, als unter bem Erzbischofe von Maing (ber gubem noch fein une gleicher Bruder mar) fteben!

Als die eigentlichen Leiter ber bamaligen Burzburger Resgierung werben von Bed ber Weihbischof Fahrmann, ber Domherr Graf Friedrich von Stadion \*\*) und ber geheime Referendar Seuffert \*\*\*) bezeichnet, welche sich ber beiben

<sup>\*)</sup> Richt Schmiblin, sonbern Schmibtlein (Bhilipp Jos.). geb. 1768 am 18. Nov. zu Burzburg, gestorben 1842 am 24. Jan. als f. bayer. Prafibent bes Appellationsgerichts von Unterfrausen und Aschaffenburg zu Aschaffenburg.

<sup>\*\*)</sup> Stadion mar nicht Curafor ber Universität, die gur Fürftenzeit nie einen folden hatte.

<sup>\*\*\*)</sup> Richt ber "geheime Rath Seuffart", wie es S 35, 36 wieberholt beißt, sonbern ber geheime fürftliche Referendar Joh. Michael Seuffert, Brosessor ber Rechte, Bater bes berühmten Panbektiften Joh. Abam, geboren zu Burzburg am 5. Jan. 1765, war es, ber

Bruber lebbaft angenommen, und feber nach feiner Gigenthumlichfeit auf beren Ginn - und Denfweise ben mobitbatigften Ginfluß geubt batten; besonbere batten bie vielbefuchten. vom acht driftlichen Beifte burchwehten Bredigten bes Beib. Bifchofe in ber "hauptftiftefirche" \*) ju Burgburg lauternd und belebend auf Beffenberge empfängliche Geele gewirft. Chenfo babe er auch in Burgburg feine juribifche Bilbung erhalten, Die ibm fpater ale Befchaftemann und ale Ditglied ber babifden Ctanbefammer fo mohl gu ftatten gefommen fei. "Unter ben Fremben", fabrt Bed fort, "bie bamale vorübergebend in Burgburg fich aufhielten, befand fich auch Rarl Theodor von Dalberg, ber Coabjutor von Maing und Ronftang. Seinrich machte bier jum erftenmal Die Befanntichaft bes von allen Beffern ber Beit gefeierten Dannes, ber in feine fünftigen Lebensgeschide balb fo enticheibend eingreifen follte. Dalberg fand an bem ftrebfamen jungen Beffenberg befonbered' Boblgefallen und verlor ibn feitbem nicht mehr aus bem Muge". Burgburg alfo mar es, wo Beffenberge Laufbabn begrundet marb, mo er Dalberg, ben nachberigen Brimas fennen fernte, wobei jeboch ein biftorifcher Berthum Bede berichtigt werben muß. Rarl Theodor mar fur Burgburg feineswege ein Frember, ber fich ba vorübergebend aufbielt, im Begentheile mar berfelbe bereits feit bem 1. Februar 1754 Domberr in Burgburg geworben, mar felbft im Do-

bei Bed gemeint ift. Er fiarb als Prafibent bes Appellationeges richts 1829, 9. Mai, und obiger Schmidtlein war fein Nachfolger am Gerichtschofe.

<sup>\*)</sup> Obige "Sauptfliftefirche" ift in Sauger Stiftefirche zu verwandeln; ber Weihbifchof Andreas Fahrmann, geb. 1742, 8. Rov zu Bell bei Burzburg, gestorben 1802 am 6. Febr., war nämlich Capitular und zugleich "Brabicator" feines Collegiatsliftes Saug in Burzburg. Als solcher hatte er an jedem Sonn: und Kentage zu predigen, welcher Berpflichtung er auch bis zu feinem Tob entsprach.

mente feiner Bahl jum Coadjutor von Mainz Roctor Magnificus ber Burzburger Universität, und am Schluffe bes Jahrsbunderts jum letten Dompropft gemablt. 216 Burzburger Dompropft bezog er vom Jahre 1803 an feine Benfion.

"Im Sommer 1796 trat in dem bisherigen glanzenden und vergnüglichen Leben zu Würzburg ploplich eine große Umwandlung ein" Jourdan rudte nach Franken. "Furcht und Angst ergriffen die Bewohner Würzburgs; wer konnte, bereitete sich zur schleunigen Flucht. Auch die beiden Brüder Befenberg, eine Unterbrechung ihrer Studien voraussehend, entsichloßen sich Würzburg mit Wien zu vertauschen". Da ward der Weg über die alte Kunststadt Rürnberg genommen, wo Wessenberg sang:

Bor beinem Rathhaus, cbelfeft. Bor beinen Rirchen, beinen Bronnen, Bo fich in Bildwerf ichauen läßt, Was beutscher Genius ersonnen, Kühlt fich mein Geift bir nah' verwandt, Bühlt beimisch fich in beutschem Land'!

In Regensburg ward ber mutterliche Oheim, Dombeschant Graf von Thurn, ein gewiegter Diplomat begrüßt, und da es von Linz aus erst der Wiener Erlaubniß dort hinzusgehen bedurste, die bekannteren Stifte und Klöster aufgesucht. "Am meisten zog sie die durch ihre wissenschaftlichen Bestresbungen und manchsaltigen literarischen Leistungen rühmlichst beskannte Abtei regulirter Chorherrn zu St. Florian an". Und hier läßt nun Beck unsern Wessenderz schreiben: "Die meisten Mitglieder dieses Stiftes widmeten sich mit Borliebe irgend einem speziellen Fach der Wissenschaft. Freundthaler, Gaispüttner, insbesondere die Historiser Kurz und Chmel haben sich durch ihre Schriften in der gelehrten Welt einen wohlverdiensten Ruf erworben. Die Unterhaltung mit Männern dieses Geistes entzückte und; nur ungern verließen wir ein Stift, bergleichen wir seit dem Besuch in St. Blassen nicht wieder

gesehen hatten". Wir muffen hier an ber Nechtheit ber Aufschreibung zweiseln, ober es muffen große Lapsus memoriae mitunterlausen seyn. Nie befand sich ein Gaishüttner in St. Florian, indessen P. Joseph Gaisberger erst 1811 eintrat. Unmöglich fann sich Wessenberg im Jahre 1796 mit dem Sistoriter Chmel unterhalten haben, da dieser erst 1798 am 18. März geboren ward und 1816 am 29. Sept. in's Kloster trat. Ob es mit der Bemerkung über Kloster-Reuburg ähnsliche Bewandtniß habe, wird Herr Bed wissen. dem es übrigens Wessenschaft fabe, wird herr Bed wissen. dem es übrigens Wessenschaft nach 66 Jahren mit solcher Münze bezahlt.

3m Spatherbfte 1796 wurde Wien betreten, wo 3gnag v. 28. mit befonderem Gifer feinen Brivatftudien oblag und hauptfächlich bie öffentlichen Bibliothefen benutte, aber auch feine Belegenheit verfaumte, "um eine Menge Bucher gufams mengufdleppen und wohlfeil angufaufen, welche bie Grundlage feiner fpateren werthvollen Bibliothef bilbeten". Dabei ichloß er fich an ben bamaligen Reichsfiefal Boulanger an, von bem er Die Liebe gur Runft und gur Runftsammlung fich aneignete. Weffenberg mar noch in Bien, ale ber Friede gu Campo Formio abgeschloffen murbe, mit welchem bas beutsche Reich in Trummer ging. Damale fam auch Dalberg ale Abgeordneter bes Fürftbifchofe von Konftang nach Bien, und es erneute fid bie frubere Burgburger Befanntichaft. Diefes Berbaltniß gibt nun herrn geheimen Sofrath Bed ben Unlag, eine furge Biographie Rarl Theodore einguschalten, Die faft lauter Licht enthält. 218 besonberer Lichtstrahl wird ergablt:

"Alls Mektor ber Mainzer Universität trug er hauptfachlich bazu bei, baß biese Gochschule burch Gerbeiziehung ausgezeichneter Männer, barunter selbst einiger Protestanten, von benen wir nur Johannes Müller und Georg Forster (!) nennen wollen, in ber zweiten Gälfte bes vorigen Jahrhunderts zu einer glänzenden und bedeutsamen Stellung sich emporhob. Während anderwärts in Deutschland, selbst an protestantischen Universitäten, die con-

feffionelle Mucficht und Befangenheit noch überwogen, gelangte in bem geiftlichen Kurftaate Mainz am Site und unter ber Aegide des fatholischen Brimas von Deutschland, zuerst der Grundsatzur vollen Geltung, daß auf dem freien Gebiete der Biffenschaft nur die geistige Befähigung und der innere Werth der Leistungen, nicht außere Zufälligkeiten oder das confessionelle Gewand, Geltung und die Entscheidung habe".

"Dit biefem mahrhaft reformatorifchen Schritt" - fahrt ber Rampfer wider bas ultramontane Wefen fort - "ber ben driftlich bumanen Beift ber leitenden Manner bei bem bamaligen Mainzer geiftlichen Regiment hinlanglich fennzeichnet, brach man bort zuerft in bem fatholifchen Deutschland mit ber engherzigen Unduldsamfeit eines finftern firchlichen Spfteme, bas biober in ber Festung bes Beiftes und in ber Unterbrudung ber freien Biffenicaft hauptfächlich feinen Bestand und feine Starte gefunden hatte". Ja in Maing brach ein verfommener, luberlich gewordener Sof Die Die Ginnlichfeit und niedrige Luft beschränfende Feffel der firchlichen Sagungen, vergeudete firchliches Eigenthum jur Reformirung einer Unftalt, bie nie eine Bebeutung erhielt, bloß um fich Ramen zu machen, nahrte Leute, Die fur ben Pranger reif gewesen maren, und führte eine Rotte in's land, die Berrath am lande trieb. ja die Stadt felbft bem Erbfeind auslieferte. Den Mainger Stuhl - Diese Sancta sedes Moguntina - fast jur Gottlofigfeit herabgefunken, traf zuerft Gottes Gericht! Die Berufenen? und Forfter? wer benft nicht an Sybel, Bluntichli u. f. w.! - Wir benfen gang anders von Dalberg, beffen Menfcenfreundlichkeit wir achten, ben wir aber im Bangen nie achten fonnten; benn er mar ein Geripp in Flittergold gefleibet, ein feiner Sofling aber fein Mann, fein Bifchof apostolischen Beiftes, ein Bild ber Schmache Rapoleon gegenüber!

Im Jahre 1798 bezog enblich Ignaz von Weffenberg Ronftanz, jeboch folgte balb ber Kriegelarm. Dubinot unb

Maffena beraubten ibn felbft feines und feines Freundes Bagen. Diefen Qualereien ju entgeben, reiste er 1799 nach Mugeburg, mo er gleichfalle prabenbirt mar. Sier in Mugeburg, wohin Dalberg im Mai 1800 fam, nachbem er Rach= folger bes am 14. Januar 1800 verftorbenen Fürftbifdofe von Konftang, Maximilian v. Robt, geworben mar, im Gafthofe ju ben brei Dobren, bot biefer bem jungen 26 jabrigen Domberen 3gnag von Beffenberg bas Beneralvicariat von Ronftang an, "nachbem bie beiben Manner in einer mehrftunbigen Unterredung fich gegenseitig ihr Innerftes erichtoffen, über Plane und Bestrebungen fur Die Bufunft fich verftanbigt hatten". Bevor Beffenberg bas Generalvicariat übernahm, rief ibn bie Erfranfung feines Onfele nach Regensburg, mo gerade über ben niederträchtigen Luneviller Frieden, b. i. über beffen Ausführung verbandelt murbe. "Bugleich begannen jest gebeime Berhandlungen ju Berlin, Betersburg und Paris über bie weitere Musführung. Dit Buftimmung und gur Bufriedenheit Breugens tam es gwifden bem neuen herricher Franfreiche, Bonaparte, und bem Betereburger Sof ju einer Uebereinfunft, nach welcher Die Gacularisationen in Dentschland beinabe vollftanbig fenn, und bas Rabere barüber von ihnen einmuthig einer ju mablenben Reichsbeputation ju Regensburg ale Richtichnur ibrer Berathungen und Beichluffe vorgelegt werden follte".

Wir lassen obigen Sat mit großer Schrift bruden. Man setze in ihm statt "Bonaparte" ben Ramen Louis Napoleon, und statt "Säcularisationen" das Bort "Mediatistrungen", beziehungsweise "Penstonirungen" ber Mehrzahl ber bermalisgen Souveraine, und man hat die Politif ber preußischen Ehre und Berliner Treue des Jahres 1862 haarscharf beziechnet. Daß es auch heute sebem Vaterlandesreunde Mühe fostet, wie einst dem jungen Domherrn Wessenberg, den gerrechten Unwillen ob solchem Getriebe zu unterdrücken, ift natürlich, zumal wir im Ganzen wieder dieselbe Unthätigseit,

von jener Zeit bemerkt: "leberhaupt war im deutschen Baterland, namentlich in gewiffen Rreisen, aller Gemeinsinn und
patriotische Geift erschlafft. Die heillose Schicksalbidee hatte sich
wie der dramatischen Dichtung, so auch des wirklichen Lebens bemächtigt. Entmuthigt und gedankenlos lebte man in
ben Tag hinein".

Im August 1801 verließ Weffenberg Regensburg und nahm seinen Weg über Landshut, um mit "seinem lieben" Sailer ein paar frohe Tage zuzubringen. In Meersburg traf er Dalberg, der ihn sogleich mit einer wichtigen Mission in ber Schweiz betraute. Und hiemit beginut das

3meite Buch. "Erfte Beriobe ber öffentlichen Wirffamfeit. Beffenberge Reformation im Biethum Ronftang 1801 bis 1810".

Die obige Miffion Weffenberge bestand barin, bei ben in der Schweiz, die größtentheils zum Bisthum Konstanz geborte, ausgebrochenen Berfaffungstämpfen "bas Rirchengut por bedroblichen Gingriffen ju fichern, und burch Bewinnung bes öffentlichen Butrauens ber ungehinderten Birffamfeit bes geistlichen hirtenamtes freie Babn zu verschaffen". Um 3. Det. 1801 begann Weffenberg biefe Berhandlungen, Die auch mit bem besten Erfolg gefront murben, wie ihm benn ein papfiliches Breve vom 20. Rovember 1801 volle Anerfennung zollte. Dalberg hatte bier ben rechten Mann gegenüber jenen, mit benen zu unterhandeln mar, gemablt, wie biefes aus ber barichen Unrede bes Bijchofe von Laufanne hervorgeht, mit ber er Beffenberg in Begenwart ber Rapuginer in Freiburg i. Ue., bewillfommen ju muffen glaubte : "Sa! Gie find ber Bohlbefannte, ben alle Juminaten in ben Zeitungen fo febr preifen. 3hr Lobpreifen hat ohne 3weifel feinen guten Grund. Bie batten Sie auch fonft mit einer atheistischen Regierung in Unterhandlung treten fonnen"? Bei biefem Abichnitte fant es benn auch ber Herr geheime Hofrath nicht unterlaffen, bem Ultramontanismus, ben er nun einmal wie ben Teufel an ber Wand überall angemalt sieht, morberische Schläge zu versehen; nur ist zu beklagen, daß biefer Krastauswand lediglich — Windmuhlen gilt, wobei biese obligate Begleitung am Ende langweilt!

Bed entwirft nun ein Bild bes Buftanbes ber Diocefe Ronftang, Die 11/2 Million Seelen und 6608 Beiftliche gur Beit bes Umteantritte Beffenberge gablte. Allein "pictoribus atque poetis" bat eben auch bier feine Geltung. Dan foll nie einzelnen Borfommniffen ben Stempel ber Allgemeinbeit aufbruden! Beffenberg fuchte bie Dangel ju beben, inbem er fein volles Augenmert auf Die Berufebilbung bes jungen Clerus richtete. Auch bier wird bom Berfaffer ber Ctab über alle fruberen Pflangidulen (Ceminarien) bes Glerue gebrochen. Gludlicherweise ift aber bie Weschichte, find Die Ctatute, find Die Leiftungen folder Unftalten gu befannt, ale baß ein fachfundiger Mann bem Berrn Bed Glauben fchenfen wirb. Daß jebe Unftalt im Berlauf ber Beit Erfabrungen in bem mache, mas verbefferungebedürftig ift, liegt in ber Ratur ber Cache; bag auch Weffenberg Manches in tem Clerical - Ceminar Meersburg fanb, mas ibm anberungewerth fcbien, ift gleichfalle naturlich; bag aber auch unter Beffenberge Leitung nicht lauter Engel aus Meereburge Geminar bervorgingen, wird Gerr Bed mobl auch wiffen. Doch ichmeigen wir lieber bier! Dag Beffenberg einen wiffenschaftlichen Clerus wollte, mar nur lobenswerth. Aber Biffenichaft muß mit Frommigfeit und Weltentsagung Sand in Sand geben. Lettere foll ju Weffenberge Beit nicht febr ftart in feinem jungen Clerus gewesen fenn. 3m Uebrigen wirfte Beffenberge perfonlicher Berfehr mit ben Alumnen fehr auf beren Bilbung.

216 ein Mittel gur Fortbilbung ber Curatgeiftlichfeit führte Beffenberg bie Baftoralconferengen ein, beren Abficht war:

"eine fortwährende wirffame Anftalt bes wechselseitigen Unters. richts fur alle Geiftliche und Seelforger ber Diocese gu merben, und einen engen bruderlichen Berband ber Beiftlichen untereinander ju liebreichem Betteifer in Forderung alles Guten Diese 3bee mar febr fruchtbar, jumal bei ber au ftiften". Gründung einer eigenen Zeitschrift ("Archiv für die Paftoral. Conferengen in den Landfaviteln bee Biethume Ronftang"), in der die brudmurdigen Arbeiten auch fur weitere Rreise ver-Ausgeschloffen blieben rein bogmatifche öffentlicht wurden. und firchenftgaterechtliche Fragen. Beffenberg bestimmte noch, bag "Borichlage ju Berbefferungen und Reformen von diefen Berfammlungen ber Beiftlichen felbst ausgeben, und fie aus gleich auch bas Organ fenn follten, um eine gemeinsame und barmonifche Ausführung ju erzielen". Bewundernd ruft Bed aus: "Man fieht, wie Weffenberg dem Grundfat bes Gelfgovernmente, beffen Bedeutung jur Forderung vernünftiger öffentlicher Bustande erft in unfern Tagen vorurtheilsfreier erfannt und beffen Unwendung immer allgemeiner angestrebt wird, icon vor mehr ale einem halben Jahrhundert auf firchlichem Gebiete in geeigneter Beije Rechnung ju tragen bemubt war". Db ein fogenanntes Gelfgovernment eines jeden Beiftlichen - und babin muß die Cache confequenterweise führen - mit der Organisation ber Rirche Besu gufams menstimmt, Diese Krage lagt herr Bed unerortert man auf Trennung binarbeitet, lagt fich ein fogenanntes Gelfgovernment im Sinne und in ber Bedeutung bes Wortes benfen!

Bas Bed über bie Bolfsschule und Schulbildung ber Geistlichen anführt, ift ungeniein oberflächtich und zeigt, baß berselbe bas treffliche Werf Helferts nicht gelesen! Und nun geht er über auf Wessenbergs gottes bienstliche Reformen, bie zunächst mit Einführung ber Muttersprache in ben Gottesbienst und mit dem beutschen Gesang und Kirchenbuch begannen. Hier ware ein weites Feld für Bemerkungen zu

machen. Anlangend ben Bolfegefang, fo lebte folder au aller Beiten in ber fatholischen Rirche. Er fonnte und follte aus in Deutschland nie feblen, und feblte auch wirflich nie. aber glaubt, daß allein in felbem bas religiofe Berftandnis liege, ift bennoch tief im Irrthum. Ift es boch anerfannte Sache, daß ber gregorianische Thoral das hocherhabenfte ift. mas je menschliche Runft auf bem Gebiete bes Sanges er zeugte, bag feine Tone, richtig erfaßt, auf bas berg einen tiefern Eindrud machen als jeder andere Befang, es andererseits eine fleinliche Auffaffung bes fatholifden Cub tus, beffen Angelpunft Jefus auf bem Altare ift, genannt werben muß, wenn man erft burch beutiche Formulare Berftandigung und Berftanduiß in felben bringen zu muffen glaubt. Das fann nur ber glauben, ber gwar bas Belt. und bas Bofleben, Die "rettende Thatfache" menfchlicher Coluffe und Cophismen, aber nicht bie Wirfung und Rraft ber Gnabe Gottes fennt. Daffelbe gilt von ben Ritualien, beren Urfprung fich in die apostolische Beit verfolgen lagt, welche willfürlich abzuändern nicht in der Macht bes einzelnen Bijchofe. noch viel meniger feines Beneralvicare lag. Benn aber nun gar herr Bed ergablt: "Unter ben Mitteln, welche bie Bifcofe von Rom in Unwendung ju bringen wußten, um bie atte freie Rirchenverfaffung ju untergraben und burch Berfummerung und Unterdrudung ber nationalen Individualitat ber Bolfer auf firchlichem Gebiet ibre abfolute Alleinherrichaft au grunden, nehmen die lateinische Sprache und Riten, melde fie ben Bolfern bes Abendlandes aufzudrängen verftanben, eine erfte Stelle ein" - fo gibt er nur ben Beweis ganglicher Sanorang ber liturgifden Geschichtes fo wie seiner eigenen Unfenntniß in jenen Studen, Die ibm jedes alte Beib erflaren Dieje gelehrt feyn wollenden herren follten erft in bie Chule bes gemeinen Lebens geben, und fie murben faunen, wie das "Pauperes evangelizantur" eine Bahrheit ift, und

wie das Berftandniß beffen, was ihnen abgeht, gewöhnlich beim armen Bolfe wohnt.

Wir überschlagen bas Phrasenwerf von ber "Magna Charta ber driftlichen Beiftesfreiheit und ber Brudergleichheit aller Menschen", welches die Bibel fenn foll! Bielleicht finbet herr Bed auch bie "Liberte" und "Egalite" ber Jacobiner, vielleicht felbft ben Laternenpfahl in biefer feiner "Magna Charta". Durfen wir aber unfere Meinung fagen, fo icheint es une, herrn Bed mochte bie Bibel, laut feiner Erflarungeproben, ein febr frembes Feld fenn.

Roch fpricht in biefem Abschnitte Bed von Weffenberge erften Reibungen mit ber ultramontanen Bartei und ber papftlichen Curie bezüglich ber Schweig. Diese murben burch Differengen über Begrundung von Ceminarien in ben verschiebenen Rantonen hervorgerufen, wozu aber namentlich bie Berufung bes Profesfore Derefer, eines gewesenen Discalcenten Carmeliten, ber freilich manche Phafen burchgemacht hatte, nicht wenig beitrug. Rlug mar die Berufung feinenfalle!

Das britte Buch bespricht Die zweite Beriode ber offentlichen Wirtfamfeit Beffenberg's, b. i. feine nationalfirchlichen Bestrebungen von 1811 - 1816. "Gott beschüte mich vor meinen Freunden!" fo mogen bie "Manen" Beffenberge bei ber Einleitung in biefes Buch ausrufen. Berr Bed fuct nämlich, ber gemeinen Ausfälle gegen bas Romifche Pontififat nicht ju gebenfen, ben Beweis ju fuhren, "bag ber Primat ber romifchen Bifcofe feineswege auf unmittelbar gottlicher Institution, fonbern auf geschichtlicher Entwicklung berube." "Solche Anficht" - läßt fich herr Bed vorlugen - "vertrat feit bem 15. Jahrhundert mit allem Rachdruck die Universität Baris, vor allen ihr großer Lehrer Johannes Gerson." Bir wollen verburgen , bag herr Bed noch feine Beile Berfon's gelefen babe, fonft fonnte er nicht folche Behauptungen aufftellen. Er lefe bagegen bas Buch bes Mannes, ber unter L

34

allen bermal Lebenden Gerson am besten kennt: "Johannes Gerson von J. Schwab", um sich eines anderen zu belehren! Und solche Ansichten sollten die Aussichten Wessenbergs gewessen sehr? Waren sie es wirklich, so stand Wessenberg nicht mehr auf katholischem Boden und das "Consileor unam sanctam et apostolicam ecclesiam" war ihm abhanden gekommen und in eine "Ecclesiam Constantiensem" nach willfürlichem Zuschnitt eingeschrumpst.

Ehe aber ber geheime Sofrath jur Darftellung ber bebeutenbsten Seite ber öffentlichen Wirffamfeit Weffenberge, feiner national-firchlichen Reformbestrebungen übergebt, glaubt er feine Lefer vorher nach Paris ju bem bort versammelten Rationalconcil, wo auch Weffenberg fich aufhielt, fubren zu maf Bed gibt nun Auszuge eines bamale von Beffenberg geführten Tagebuches, welches für ben Sofmann Dalberg, ben immer bem Rapoleon gegenüber ju Dyfer bereiten, einigemate charafteriftijd ift. Weffenberg vergißt übrigens nicht, aus ben Erpofé bes Miniftere Montalivet hervorzuheben: "Die frangofische Regierung fonne die Juriediftion feines ausmartigen Bifchofe über ihre Unterthanen anerfennen; ber Bapft muffe Burger bes Reichs fenn, im Reiche mohnen und ben Batriotiemus als seine wesentliche Tugend anseben." Und unfer Berr geb. Sofrath ichließt biefe Rationalconcil : Berbandlung mit der merfmurdigen Meußerung : "Gines bleibe vor ber unparteiifden Geschichte unbeftritten und fei eine achte Berle in bem überreichen Ruhmesfrang biefes Mannes, nämlich bag et querft wieder in der Reugeit das Rationalitätsprincip. als bie allein richtige Grundlage für jede gesunde Entwicklung ber Bolfer, auf bem religios e firchlichen Gebiete mit ber ibm eigenen Energie gur Beltung ju bringen bemubt gemejen fei. Siemit habe Napoleon ber fommenden Beit angebeutet und Die Aufgabe geftellt, wie fie, feine Rebler vermeidend, eine feis ner großen Ideen ju verwirflichen bestrebt fevn folle."

fo fann ein Deutscher ichreiben, ohne blutroth ober tobbleich vor Scham zu werden, und zu einem solchen Affen Rapoleon's icher Ibeen wurdigt herr Bed feinen helben herunter!

Nach seiner Rudsehr von Baris ging Wessenberg im Jahre 1812 nach Fulba. "Der eigentliche Zwed war, ein dem Kürstprimas längst gemachtes Bersprechen zu lösen, und aus seinen Händen in der dortigen Domkirche die Priesterweibe zu empfangen." Bon Interesse ist die Erzählung von der Abdanfung oder Resignation des Primas zu Gunsten des — Eugen Beauharnais. Wahrhaftig ein flägliches Ende! Ju seinem Coadjutor nimmt er einen Fesch, den Onkel Raposleons, zu seinem Nachsolger ten Stiessohn Napoleons! Das that Talberg, der durch Preußens Vermittlung und Einfluß gewesene letze Coadjutor des Kurfürstenthums Mainz!

herr Bed tommt nun auch auf die nationalfirchlichen Beftrebungen beim Wiener Congreß. "Deutsche Nationalfirche mit der erforderlichen Autonomie gegenüber ben Unmagungen ber papftlichen Gewalt," mit andern Worten eine neue Aufs lage des Febronius mar die höchste Idee. Cofort schickte ber bamale icon franfelnde Brimas Beffenberg ale feinen Befandten mit ber Bollmacht: "für Ginleitung einer zweckmäßis gen Berftellung und nationalen Ginrichtung ber beutschen Rirde Mittel und Wege ausfindig ju machen." Beffenberg's Bros jeft mar: "es follten alle beutschen Bartifularfirchen zu einer Rationalfirche vereinigt werden; an der Spipe derfelben follte ein Primas fteben, beffen Borrechte, ohne ben Rechten ber Einzelfirchen Abbruch ju thun, nur auf die Leitung ber allgemeinen Ungelegenheiten ber Nationalfirche fich beziehen foll-Der Schwerpunft ber firchlichen Autonomie und Berwaltung follte in ben Rirchenversammlungen, in ben Rationale, Provinziale und Diocesanspnoden rugen. Die nabere Einrichtung ber beutschen Rationalfirche follte ein Gefet bes Staatenbundes bestimmen, und Diefes Gefet einen wefentlichen

Beftanbtheil ber Berfaffung bes beutichen Bunbes ausmachen." Beber unbefangene Ratholif muß einsehen, baß es fich bier offenbar um einen Primatus Germanicus banbelte, ben man bem Primatus Romanus entgegensehen wollte mit offenbarer Berletung bes Dogmas von ber Einheit, indeffen boch die beutsche Rirche, wollte fie feine ichismatische werben, biefelben Lehren, Diefelben Brundfate, benfelben Cultus und auch biefelbe Sierardie wie bie fatholifche Rirche gemeinhaben, und wie andere Rirchen in subordinirten Berhaltniffe jum romifchen Stuble fteben mußte. Rur ein in ber Dogmatif Ceichtbegrundeter fonnte nach unferem Ermeffen bem Beffenberg'ichen Projette beiftimmen. Um allerwenigsten gab fich damale Bayern bagu ber, wes halb ibm auch herr Bed bas Compliment macht: "Die baverifche Regierung, welche bamale ben leichten Ruf jener Aufflarung fich ermarb, beren Werth zweifelhaft erscheint, biett fich für großmächtig genug, um innerhalb ihres Gebietes Die firchlichen Angelegenheiten in eigener fouveraner Machtvollfommenheit zu ordnen. Solche Großmachtsgebanten mußte bie lauernde jesuitische Reaktion vortrefflich auszubeuten und bie aufflarerifche Regierung burch ein in Ausficht geftelltes gunftiges Concordat, in bem ihr neben andern Conceffionen aud bie Einziehung von Rirchengutern in Onaben nachgefeben werben folle, ihren höheren Planen bienftbar zu machen." Roch fügt Berr Bed feinen besondern Schmerzensschrei bei, ber lautet: "Wie befannt, fam ber Condervertrag Bayerne mit bem romifchen Stubl, bas Concordat von 1817, bas traurige Borbild aller übrigen, mit benen bie papftliche Gurie feitbem bas beutiche Bolt zu begluden bestrebt mar, bald nachher wirflich jum Apfcluß."

Glud für Bayern, bag ihm burch bas fo viel geläfterte Concordat die Concordia sacerdotii et imperii geschenkt wurde. Bayern hat nie die Demuthigungen erlitten, welche die concordatlosen Regierungen vor ben Augen ber Welt erleiben

mußten. Indem herr Bed noch ausführt, wie Beffenberg ben Antrag "auf völlige Gleichstellung ber Katholifen und Protestanten in Deutschland in hinsicht der freien Religions- übung und des Genusses der bürgerlichen und der politischen Rechte" gestellt und mit selbem in der Bundesaste obgesiegt habe, fann er nicht umhin, den "jesuitisch irregeleiteten Bauern in Tyrol", die ihre Glaubenseinheit, von der freilich herr Bed nie ein Gesühl gehabt haben mag, vertheidigen, einem Seitenhieb zu versehen. Uns hat der Wunsch der Tyroler nie befremden können, da er bei diesem Bergvolke in dem tief resligiösen Gesühle gründet, welches der Mehrzahl unserer humanitätsphilister längst abhanden gekommen ist.

Rommen wir auf Weffenberg jurud! Bas in Wien misslang, suchte Weffenberg 1816 in Frankfurt beim Bundestage selbst zu erlangen, wo er seine Antrage in modificirter Form vorbrachte, ohne jedoch sein auffallendes Wistrauen gegen Rom verbergen zu können. Diesmal scheiterten seine Plane an — Preußen und dem sich gleich bleibenden Bayern.

Das vierte Buch bespricht ben Zeitraum von 1817 bis 1833, ist überschrieben Irrung und Kampf mit Rom, Weffensbergs politische Thätigkeit. Weffenberg erhielt nach seiner Rudfehr viele Beweise inniger Theilnahme und Berehrung. Er war "ber beutsche Mann" vorzugsweise. Die theologische Fakultät ber Universität Freiburg verlieh ihm selbst das Dofttorbiplom, und Bed meint, nur solche hätten eine Ausnahme gemacht, beren Urtheil nicht burch die Wahrheit der Thatsachen, sondern durch die Interessen jenes herrschsüchtigen Spettems, bessen Träger sie seien, bestimmt und geleitet worden seien. Ein solcher Mann muß nun auch der Nuntius Testasserrata gewesen seyn. Hier kommt abermals Dereser\*) zur

<sup>\*)</sup> P. Thabbaus à St. Abamo Derefer, geboren ju gahr in Frans fen 1757 am 11. Marg, war in Burgburg Carmeliten. Discalceat

Sprache, beffen nun einmal Bielen verhafte Birffamteit bee Trennung ber Schweiz vom Episcopalverbande mit Ronftam berbeiführte. Uebrigens barf nicht verschwiegen werben, bas bereits 1814 Dalberg um bes lieben Friedens willen zugestimmt hatte, und seine formliche Erstärung nur deshalb zurüchlett, weil Weffenberg seine Entlassung verlangte.

Um 10. Febr. 1817 ftarb Dalberg und ber Ueberreft bet Domfavitele Ronkang mablte ben Generalvicar Jang, Seinrid v. Weffenberg jum Biethumeverwefer, nachbem ibn bereite 1814 Dalberg zu feinem Coadjutor ernannt hatte. Rom verwarf bie Bahl und befahl die eines Andern, "ber in befferem Rufe ftebe." Das Berhalten bes Großherzogs Rarl, ber Beffen. berg fehr ichatte, bie Reise Beffenberge mit Bitus Burg nad Rom und bas bort eingehaltene Berfahren, bie Erfolglofigfeit aller Bemuhungen Weffenberge find ju befannt, ale bag es einer meiteren Erörterung bedürfte, fowie es auch befannt ift. bag weitaus die Mehrzahl ber Deutschen fur Beffenberg innigen Untheil nahm. Will man aber aufrichtig reben, fo machten Weffenberge Grundfage bezüglich feiner beutiden Rationalfirche ihn unmöglich. Wie hatte Weffenberg auch nur bas bei ber Confecration vorgeschriebene Juramentum Episcopi fcmoren fonnen? llebrigens lefe man felbft! "Rur bie Ausficht", fagt 3g. v. Beffenberg, "in ber Rirche bas Babre und Bute nach innerfter leberzeugung forbern gu fonnen, hatte einen Reig fur mich. Wie hatte ich aber hoffen burfen, bieß noch ju vermögen, wenn ich mich feiger Beife

geworben, und ftarb 1827 am 16. Juni als Domberr und Pres feffor zu Breslau. Gine gute Biographie biefes merkwürdigen, hochft verschieben beurtheilten Mannes gibt ber "Reue Refrolog ber Deutschen". Kunfter Jahrg. S. 612. Bonn, Strafburg, Beis belberg, Freiburg, Karleruhe, Konstanz, Luzern und Breslau hats ten fich in feine Wirffamkeit getheilt!

bazu verftanden batte, meine lleberzeugung und meine Grundsfate zu verläugnen und mich durch Bersprechungen zur Knechtschaft gegen die römische Eurie zu verpflichten?" "Freilich eine Römlingsseele hat Mühe so etwas zu fassen; die unbedingte Bapstmacht ist ihr Abgott." Die Expestorationen Bessenbergs — das Heftigste was wan lesen kann — über den Jesuitens Orden übergehen wir.

Die badische Regierung bat Wessenberg nach seiner Rudfebr von Rom bringend, die Bermaltung des Bisthums bis ju einer funftigen befinitiven Regelung fortzuführen. zeitig erschien die befannte babische Staatsschrift, allein balb darauf (8. Dez 1818) ftarb Großherzog Rarl, Weffenbergs aufrichtiger Berehrer, wogegen sein Rachfolger Ludwig ibm perfonlich abgeneigt mar. Unterdeffen maren die Berhandlungen über eine zu errichtende oberrheinische Rirchenproving gum Abschluß gefommen, wodurch Ronftang aufhörte Biethum gu fenn, bagegen in Freiburg ein erzbischöflicher Stuhl errichtet ward, mit beffen Besetzung man fich in Baben feit 1822 leb-Die Regierung beschloß bie Stimmen ber haft beschäftigte. Beiftlichfeit einzuvernehmen. Alle Defanate bezeichneten, woran bie Regierung nicht mehr gedacht, ben Freiherrn von Weffenberg ale ben wurdigften fur ben ergbischoflichen Stuhl ju Freiburg. Bitue Burg mar ber Ueberbringer Diefer officiellen Dittheilung bes Ministers von Berftett, hatte jedoch ben mundlichen Auftrag, bem v. Weffenberg ju eröffnen, daß ber Große herzog erwarte, burch die von ihm abzugebende Erflärung in ben Stand gefett ju werben, über die Befetung bes erzbifcof. lichen Stuhles mit Rom ohne Schwierigfeit fich verabreben gu fonnen, wobei ibm weiter eröffnet ward, daß ber Großherzog Die Stelle bereits einem Dritten angetragen habe. berg fand fich febr verlett, gab eine diplomatifch gehaltene Antwort, und mard betrachtet, ale ob er abgelehnt habe. Burttemberge König trug ibm alebald ben Bischofestuhl von Rottenburg an, allein Rom antwortete ablehnend. Indessen zog sich die Besehung des Freiburger Erzbiethums die zum Jahre 1827 hinaus, wo dann Bessenderz in einem höcht würdig gehaltenen hirtenbriese seinem Clerus die Austösung des Bisthums Konstanz am 21. Oktober 1827 kund geb und von ihm Abschied nahm. So endete Wessenderze kirchliche Birtssamseit im 53ten Jahre seines Alters. Die Theilund wir einer allgemeine, und Herr Bed glaubt sie mit einer unserm Gesühle nach sehr frivolen Aeußerung des geistlichen Raths und Seminar-Regens von Reersburg bezeichnen zu müssen: "Heinrich von Bessender hat auf sein ehrwürdiges Haupt einen so reichen Kranz wirklicher Berdienste um das deutsche Baterland und um die gute Sache des Christensthums und der Menscheit gesammelt, daß eine römische Insulseinen Platz mehr darauf sinden konnte."

Etwas langer dauerte noch seine politische Wirksamkeit als Mitglied der badischen Ständekammer, der er von 1819 bis 1833 angehörte. Seine Wirksamkeit bezeichnete er mit den Worten: "Beim Eintritt in die Ständeversammlung war es mein fester Entschluß, vor Allem meinem Eide in voller Wahrheit nachzusommen, und mich nie durch irgend ein Privatinteresse leiten, noch von einem Partei- oder Kastengeist befangen oder beherrschen zu lassen." Gewiß ein des wahren Mannes würdiger Borsab, dem Wessenderg auch wahrhaft treu blieb, wie denn sein Kammerwirken ein ersprießliches und Achtung gebietendes war. Im Uedrigen gehörte er immer zur liberalen Richtung bis herad zur Gewerde- und Handelsfreibeit, wobei er insbesondere der Schule und Bolsberziehung nie vergaß.

Das fünfte Buch handelt von Weffenberge Privatleben und seiner literarischen Thatigteit. "Seit seinem Rudtritt vom Amte lebte Weffenberg in filler Zurudgezogenheit zu Konftanz, nicht in läffiger Rube, sonbern raftlos thatig bis zum

fpaten Abend feines Lebens", welches fich 1860 am 9. Anguft Weffenberge Thatigfeit war namentlich eine vielfach literarische, wobei indessen die Dichtfunst ihm die meifte Freude und Erholung gemahrte. "Bei den vielen Rampfen", fagt er, "und Dubfalen, welche ich in meinem Berufeleben ju befteben hatte, gemahrte mir die Runft, inebefondere die Dichtfunft, ein Labfal und eine Erholung, wofür ich bem Beber alles Buten nicht genug ju banten vermag. Gie mar mir ein freundlicher himmelebote, ber mir, wie bem Pfalmiften David, bas Gemuth erheiterte, erhob und ftarfte. fcarfe Rritif an ben Eingebungen meiner Duse noch fo viel auszustellen wiffen, sie fann mir boch nie ben Troft und bie Freude verfummern, welche ihre Begeisterung mir einflößte." Siebei führte er eine weitverbreitete Correspondeng, jumal in firchlichen Fragen seine Ansicht und sein Rath von Rabe und Ferne verlangt wurde. 3m Stillen übte er eine ungemein werfthatige Liebe fur feine Mitmenichen im Ginzelnen wie im. Selbft noch im Jahre 1855 grundete er meift aus eigenen Mitteln eine Rettungeanstalt fur Madchen ju Ronstanz, die er mit wahrhaft väterlicher Liebe und Sorgfalt leitete, sowie er ja fein ganges Bermogen nur für wohlthatige Zwede bestimmte. Sorgfältig achtete er auf die Talente Gin-Ift es boch Weffenberg, bem Deutschland seine ausgezeichnete Runftlerin Marie Ellenrieder verdanft! Reisen dienten zu seiner Erholung und Fortbildung in der Runft. Seinen Freunden bewahrte er treue Liebe. Sochft intereffant ift fein Berhaltniß zu Louis Navoleon, ben er von Arenenberg aus mohl fannte.

Bezüglich der Stellung, die Weffenberg im babischen Rirschenstreite einnahm, spricht wohl sein Spigramm: "Der Rirschenstreit 1853" genug:

<sup>&</sup>quot;Belch mufter garm!" - "Die Rirche gurnt!" - "Ift's möglich?"
"Und gegen wen ift benn ihr Born gefehrt?"

"Ihr Schirmer ift's, ben fie befriegt " - "Wie flaglich! Das bat fie Chrifins mahrlich nicht gelehrt."

Chenfo mar ber uralte Beffenberg ein abgefagter Feinb bes Concorbats. Man vergleiche fein Schreiben vom 11. Jan. 1860.

Von der Stellung, die Weffenberg als katholischer Priester einnahm, von der Erfüllung der ihm als solchem speciell obliegenden Berpflichtungen spricht Bed kein Wort, obschon gerade dieser Punkt in dem Leben eines greisen Mannes, wie Bessenberg, schwer in die Wage fällt. Berlangt man ein Endurtheil über Wessenberg, so wird seder Undefangene gerne aussprechen, daß er eine reichbegabte Seele, ein hochgebildeter Mann, ein wahrer Menschen, und Baterlandsfreund war; er wird gerne zugeben, daß in ihm ein sohannelscher Meist lebte — aber bedauern wird er, daß der Geist des Petrus, der streng firchliche Geist ihm sehlte. Könnte man noch einen Zweisel gehabt haben, das Buch des Herrn geheimen Hofraths Bed hätte solchen gelöst. Darin liegt das Berdienst dieses mit Haß und Gift gegen die katholische Kirche erfüllten Werfs!

## XXV.

## Die Katastrophe von Castelsidardo und Ancona.

Rach ben Aufzeichnungen ber Kapitane Nobile von Richter und Hugo Hoppe.

Gin Rudblid auf die Rampfe im Rirchenftaat wahrend ber zwanzig Tage vom 8. September bis 28. September 1860 ift eben jest von neuem Interesse. Roch sind die diplomatifchen Schleier nicht gehoben, welche bie zweideutige Saltung bes Imperators bei bem unerhört frevelhaften Ginfall Biemonte in die papstlichen Staaten, einer Invasion ohne Kriege-Erflarung bededen. Doch wird es immer mahricheinlicher, bag das eigentlich treibende Element auch bamals ichon weber in Turin noch in Paris ju suchen war, sondern wie heute im Lager Garibalbi's. Aber es maltet ein großer Unterschieb ob zwischen damals und jest. 3m 3. 1860 that bas heer ber geheimen Seften in Unteritalien gute Dienfte gegen bie ben Tuilerien tief verhaften Bourbonen von Reapel; dießmal hingegen fturmte es bireft gegen bie frangofische Stellung in Rom und Civitavecchia an, das beißt gegen ben italienischen Bortheil. ben Franfreich noch vor England hat.

Bis jum Sturz bes Bourbonen-Throns burfte, ja follte

ber Felboberft bes finftern Alten vom Berge, ber unter bem Berichmorer - Broteftorat Englands Italien regiert, porbringen, aber nicht weiter. Diefer feine Blan mar gegen Enbe Mugufte 1860 bem Scheitern nabe, und zwar ftanb von zwei Seiten ber Befahr auf Bergug. Entweber erhob fich bas neapolitanifche Bolf in Daffe fur Ronig Frang und fagte ben Garibalbi in Die Flucht, ober ber glibuftier-Beneral fiegte gang auf eigene Fauft, und bann mar es foviel wie ficher, bag man in Turin bas Rachfeben baben und bie Rothbemben ibr republifanifches Reich in beiben Sicilien aufrichten murben. Man hatte in Turin wie in Baris ein folidarifches Intereffe, bag meber ber erftere, febr mabricheinliche, noch ber lettere Fall eintrete. Der einfachfte und geeignetfte Weg aber, um burch geregelte Truppen Biemonte ben Garibalbi in Ginem Athem gu retten, abgulofen und gu entheben, führte burch bas papftliche Gebiet, und eben biefen Weg machte Cavour gur unumganglichen Bedingung. Berne icheint ber Imperator nicht barauf eingegangen ju feyn, aber ber Bortbeil fur ibn mar ju lodend : er gewann fo nicht nur ben Sturg ber Bourbos nen und Die Gicherung ber frangofischen Stellung in Rom um ben moblfeilften Breis, fonbern er gewann noch einen gang befondern Erfolg, von bem wir gleich Raberes boren merben. now address as minimage 334 bit turston

Wir folgen babei einer von zwei vorliegenden Monographien über die Katastrophe von Castelsidardo und Ancona. Dieselbe hat Herrn Hoppe, preußischen Premier-Lieutenant a. D. zum Verfasser \*). Die andere ist von dem tapsern öfterreichischen Officier Nobile von Richter, Hauptmann in papstichen Diensten, herausgegeben \*\*). Beide Schriften

durantely as present a represented the mayor first the storage, may

<sup>\*)</sup> Der Rampf bes General be la Moricière für bie weltliche Macht bes Papftes. Bon Sugo Soppe, f. preuß. Premier : Lieutenant a. D. Mit Rarten. Berlin, Warnsborf 1862.

<sup>\*\*)</sup> Befdicte ber öfferreichifd. flabifden und beutiden Freiwillie

baben ben nachsten 3med, bie von frangofischer Seite febr in ben Schatten gestellten Berbienfte ber öfterreichifchebeutichen Freiwilligen in bem Beere Lamoricière's ju betonen. Celbft ber Oberbefehlshaber ift in feinem Bericht biefer braven Truppe feineswegs gerecht geworben. Indem die Berfaffer dieß nachweisen, ergibt fich jugleich, wenn auch in ben ftrengften Gren. gen bes militarischen Respetts, eine Rritif ber Führung lamoricières. herr von Richter bedauert ben Mangel an Bertrauen in feine Truppen; namentlich habe ber berühmte General bie Truppen nichtfrangofischer Rationalität faum zu wurbigen gewußt, und überhaupt die Sache von vornherein verloren gegeben. Er habe mit ber bunt zusammengewürfelten und wegen ber Rurge ber Zeit in ihrer Organisation noch gang unvollendeten Armee nur die militarifche Ehre nothdurf. tig retten wollen. Auch herr hoppe ift ber Meinung, bas ber durch die Berhaltniffe und die llebermacht erbrudte gelb. berr in ungefürztem Rubme baftebe; aber er halt bafur, baß bie Berufung Lamoriciere's an Die Spipe ber romifchen Armee an fich icon ein großer politischer Fehler gemesen fet, und er icheint une vollständig Recht zu haben.

Lamoricière ift einer ber gefürchtetsten Gegner ber napoleonischen Dynastie; bis vor Rurzem erilirt, war er stets eine
ber hervorragendsten Hoffnungsstüten ber "alten Parteien".
Der Imperator fonnte die wiederauftretende politische Wirfsamfeit des legitimistischen Generals, noch dazu im Mittelpunst der fatholischen Welt, nicht anders als mit lebhafter
Besorgniß ansehen. Als nun deffen Kahne rasch zum Sammelpunst einer legitimistischen Coalition wurde, wohin Leute aus
allen Ländern Europa's, sogar aus Amerika zusammenströmten, und als die Rüstung den allgemeinen Charafter eines

gen und ihrer Kämpfe im Kirchenftaat im Jahre 1860. Bon Friedrich Nobile von Richter, hauptmann zc. Rebst zwel Planen. Mainz, Kirchheim 1861.

Fur ben großen Rrieg war auch bie vermehrte Urmee bes Papfts von vornherein nicht angelegt. Der Staat bes heiligen Etuble lebt im Frieben mit aller Belt, feine Streit-Rrafte maren nur gegen ben burd jabiloje Emiffare gefdurten Brand im Innern und gegen die brobenben Ginfalle ber Freischaaren von außen gerichtet. Dit Garibabi glaubte La. moricière fich meffen ju muffen, und bagu batte bie papftliche Rriegemacht mahricheinlich ausgereicht, obwobl von beren gangem Beftanb (16,360 Mann mit 1000 Bferben und 30 Relbgefchuten) jur Beit bes piemontefifden Ginbrude unr 8000 Bajonette mit 300 Pferben und etwa 30 Ranonen manovrirfabig waren. Der Reft lag in größeren und fleine ren Garnifonen gerftreut, um bie innere Rube gegen He Seine ju fichern, und ohne bie frembe Invafion mare biefelbe affein Unscheine nach nicht geftort worben. Benigftens haben bie beiben Berren Berfaffer febr geringfcatige Borftellungen von ber originalen und thatfraftigen Dacht ber Ginbeite - 3bee im Sie ift allerdings, wie Gr. hoppe fagt, ein burch alle Stande verbreiteter Traum, welcher feit mehr als funfzig Jahren burch bie gesammte Literatur geht; als fie aber por amei Jahren in's leben trat, waren ihre Borfampfer - Frembe. Was insbesondere Sauptmann von Richter über bie Bufunft ber Einheitshelben vor zwei Jahren vorausgefagt, bas gebt jest ichon an bem Raubfonig in Erfüllung; bie Unbern ermartet bas gleiche Schidfal!

"lleberhaupt ware es eine ganz irrige Anficht, die Gefammtbevölkerung Italiens, ja nur den größern Theil derselben, den Neuerungsideen so ganz ergeben fich zu denken. Der leicht entzündbare Charafter des Italieners läßt ihn alles Neue mit Leibenschaftlichkeit ergreisen, seine Ignoranz und niedere Bildungs-Stufe macht ihn der Ueberredung, der Aauschung durchweg zwgänglich, und läßt ihn die Volgen seines augenblicklichen Auns nicht ermessen. Nehme man hiezu noch die ungeheure Gumme lotaler Einflüsse und individueller Gefühle, als Sas, Reib er., und den in allen entsessen. Rache für wirkliche ober vermeinte Unbild, so darf es nicht wunbern, dieses arme und unmundige Rind des Sudens heute das
3dol in den Stanb treten zu sehen, dem es bis nun gehuldigt,
und es morgen über dessen Trummern die Sande ringend zu finben. Mögen diesenigen, welche mit ihren Beglüdungsideen im
egoistischen Interesse diesen Charakterzug auszubeuten verstanden,
auf diesen Rückichlag gesaßt sehn; das italienische Bolk wird nie
dauernd in die Demüthigung seines Kirchenoberhaupts sich fügen,
wird nie Einen Sinnes werden weder in dieser noch in anderer
Richtung." (S. 29 ff.)

Bei bem feigen Servilismus ber italienischen "Liberalen" laft fich bie Rube immer unschwer erhalten, wenn ibm nicht frembe Ginfluffe ju Sulfe fommen. Die letteren haben feit fechzig Jahren bie ungludliche Befchichte Italiens gemacht. Ginen unvergeglichen Gindrud von jener Erbarmlichfeit bes Charaftere haben julet noch bie tapferen Bertheidiger ber folecht verforgten Festung Ancona empfangen. Bor bem fleinen Sauflein Ralbermattens maren bie rebellischen Sympathien ber Anconitaner in die Mauslocher gefrochen und mahrend ber gangen Belagerung verschwunden. Bas aber die treuen Rrieger nach ber Capitulation von ber tollen Bolfemenge ju bulden hats ten, bas muß man bei Soppe nachlesen. Der Lieutenant Graf Metternich murde von dem fruber fehr bereitwilligen Birth bes Cafe's, welches die Offiziere regelmäßig besucht hatten, in Begenwart piemontesischer Offiziere mit Schlägen bebrobt, und fonnte nur burch feine Entfernung benfelben entgeben. ift Gin Beifpiel fur Die feige Brutalitat Aller, ber Die feinblis den Offiziere nicht nur nicht wehrten, fie plunderten fogar mit. Steht ja die Riedertracht bes Obergenerals Fanti felber unübertroffen ba, ber ale ein "ben Rriegerrod ichanbenber Benfer" bie Belagerten auch bann noch mit Rugeln überfcuttete, ale bie weißen Flaggen bereite überall aufgezogen unb bie Baffen jur Rube gefest maren.

Gemäß ben beruhigenden Berficherungen bes Imperators

bezüglich ber Saltung ber Biemontefen maren alle Difpositionen bes papftlichen Dbergenerale in entgegengefester Richtung gegen einen Ginfall ber Baribalbifchen von Reapel ber getroffen. Coon biefe Calamitat mar entideibend, fie erflatt auch die tumultuarifden Rreug- und Dueerzuge ber gerftreuten Corps bis nach Loretto und Uncona. Tros Allem ift an biefen mehr Rubnheit und Wefchid militarifd ju ruhmen, als an ber gebnfachen Uebermacht bes Wegnere. Rur Die Gomeiger find binter ben billigen Erwartungen gurudgeblieben, mas allerdinge überrafden ung, wenn man auf bie frubere Befchichte biefer tapfern Golbnerichaaren und ibre fpruchwortliche Treue gurudblidt. Bei Soppe findet fic ber Schluffel bes Rathfels; biefe Schweiger find eben nicht mehr bie alten Schweiger, fonbern fie bilben feit ben Werbeverboten ber Schweig nur mehr eine obne bie fruberen religiosemoralifchen Cautelen gufammengelefene Frembenlegion unter fcmeigerifden Offizieren, Die jum Theit felbft von zweifelhafter Befähigung Die neuerlich vorgenommene Beimifchung von ofterreichifden Freiwilligen aber batte ben Bufammenhang Diefer alten Regimenter noch mehr gelodert.

Muf Die einheimischen Truppen (Indigeni) - 6200 Mann neben 3360 Edweigern - mar im Bangen wenig Berlaß, boch mit febr ebrenvollen Musnahmen. Cebr brav bielten fich bie Irlanber; es maren 800 Mann, leiber aber war die Beit ju ihrer Ausbildung ju furg gemefen, man hatte fie faum gur Balfte ausruften fonnen, und fur ben Beldgug felbft fonnte man, wie Gr. Soppe fagt, "von biefem vortrefflichen Material nur wenig Rugen gieben." Go oft aber Die Cobne bes grunen Erin jum Treffen famen, wie in Berugia, Spoleto und Ancona, ba bemabrten fie ben alten Selbenmuth ibrer Ration. lleber alles Lob erhaben ichlugen fich bie Franco : Belgier (Bouaven); ungefähr 300 Dann ftarf, faft burchaus von guter, ja jum Theil febr vornehmer Familie ftammenbe Freiwilligen fochten fie mit voller Singebung und erseten burch geistige Willensfraft, was ihnen materiell an militärischer Bollendung gebrach. Beide Verfasser geben ihnen das glänzendste Zeugniß; nur das will ihnen nicht einleuchten, wie französische Federn Broschüren, Relationen, ja ganze Bücher schreiben und das blutige Trauerspiel jener 20 Septembertage bis ins Detail schilbern, dabei aber die braven österreich ischen Freiwilligen Bataillone, nicht weniger als 5800 Mann, so gut wie ganz vergessen fonnten.

Lamoricière felbst bat diese Truppe buchstäblich nicht perftanben, und wider Willen nicht nach Berbienft gewürdigt. Bollends hat eine fo gewichtige Perfonlichfeit wie Lagueronnière in einer eigenen Brofcbure allen Rubm ber Tapferfeit gang allein ben Frangofen zugetheilt, mabrent fonft bas papfte liche Beer feig gefloben fei, ebe es noch gefchlagen mar. comte de Baufferie ift mit einem diden Buche über die Kranco. Belgier auf berfelben Spur gegangen. Run ift allerbinge ber ritterliche General Bimodan zwischen Frankreich und Defterreich ftreitig, aber Buchmann mit feinem Bataillon bei Caftelfibarbo blieb an Selbenmuth nicht hinter ibm gurud und an allen ben gablreichen Bunften, mo bie ofterreichisch-beutiden Berfaglieri fochten, zeigten fie fich ber Fahnen ihres Raifers Bas bas beißen will, weiß die gange Belt. mürdig. letten Opfer - mit tiefer Wehmuth ermahnt ihrer die folichte und anziehende Erzählung ber Berfaffer - flogen mit bem Leuchtthurm von Ancona fammt ihren tapfern Dberlieutenants Beismantel und Milotinowicz in die Luft.

Rur in Ginem Punkte hat Hr. Hoppe unwillfürlich gesirrt. Er führt am Schlusse mit sichtlicher Genugthuung bie preußische Rote vom 13. Oktober 1860 an, um zu constatiren, daß gleich ihm das preußische Königthum von Gottes Gnaden durch eine "tiese Kluste" von den sardinischen Thatten getrennt sei. So steht es allerdings in der preußischen Rote; sie versichert überdieß, daß Preußen die leitenden Principien Piemonts "ihrem Wesen nach eben so sehr wie in der

ihnen geworbenen Anwendung auf das allerentschiedenste mißbillige." Aber die letten Bogen der Schrift des Hrn. Hoppe waren kaum troden geworden, so hatte Preußen das Kacit dieser Anwendung als "Königreich Italien" feierlich anerfannt! Was mag man in Berlin über's Jahr wohl anzuerfennen haben?

## XXVI.

## Die Buftande ber griechifd:nnirten Rirche.

Mach ber Broschure bes P. Gagarin: L'Avenir de l'église grecque-unie.

Mit ben großen politischen Bewegungen unferer Beit correfpondiren, wie bas auch natürlich ift, Die firchlichen faft im gangen Umfange ber Chriftenheit. Ueberall find bier geiftige Rrafte thatig, theile bie geiftigen Grundlagen, Die Lebren bee Chriftenthume angreifent, modificirent und gerftorent, theile es vertheibigend und im Innern ausbauend. 3m jegigen Bolferleben find zwei Richtungen erfennbar, Die fich jum Theil befämpfen, jum Theil aber auch eintrachtig mit einander forts fcreiten. Das eine ift bie Richtung, ben Rationalitäten eine pollftanbige, ja übermachtige Geltung und Anerfennung ju verschaffen und gwar mit Berlegung und felbft Berftorung aller vorhandenen ftaatlichen Berhaltniffe. Das zweite ift eine generalifirenbe, namlich bie Richtung, ben Bernunftstaat in bie Stelle ber bieberigen Staaten und beren innere Bolfeverbaltniffe gut fegen. Die verschiebenen philosophischen Sufteme über ben Socialguftanb ber Menichen finden in bem, mas mir

jest Liberalismus und feine außerliche Geftaltung Conftitutionalismus nennen, ein Feld, eine Bafis, auf welchen fie fic aufzubauen und die folgenden Generationen in ihrem Sinne Mit biefen politisch und social umgeftalauszubilden boffen. tenten Richtungen suchen fich auch gleichzeitig und felbstständig jene driftlichen und firchlichen Richtungen Babn ju machen. Das Christenthum bat feine außere Form in ber Rirche. Die Rirche bat ihr geistiges Leben, ihre geistige Entwicklung, aber fie ftrebt auch ber Chriftenheit außere Formen bes focialen religiofen Lebens ju geben und in diefer Beziehung ftrebt fie ebenfalls nach einer Einheit ber Form, fie will aber nicht wie Die philosophischen Sufteme Die Individualitäten, Familien, Bolfer bespotifiren und das gange jociale Leben in das Brofrustesbett einer außeren ftarren Form einzwängen, sondern fie gestattet die freieste Entfaltung des individuellen und focialen Lebens innerhalb bes Chriftenthums und ber baffelbe tragenden Rirche. Die Rirche, wenn fie nicht von der einen Seite verfteinern, von ber anberen Seite fich verflüchtigen will, bedarf eines die Beripherie begrenzenden, innerlich entwickelnben und jugleich ausbauenben Mittelpunfte. Centrum unitatis, das Papftthum. Das Papftthum ift ber Schild gegen alle bamonischen Rrafte und Angriffe, aber augleich das Palladium aller erlaubten organischen geiftigen Kreibeit.

Die christliche Kirche baute sich gleich anfangs in zwei Riten aus, bem griechischen und lateinischen. Es waren nicht zwei Kirchen, sondern zwei Formen des Cultus, beide gleich alt und gleich berechtigt. Sie besaßen das gemeinsame Centrum unitatis, das Papsithum. Menschliche Bornirtheit, Eistelfeit, Eisersüchteleien, benutt von ehrgeizigen Priestern und der egoistischen Politif byzantinischer Kaiser, leiteten vor 1000 Jahren den Bruch, die Spaltung innerhalb der Kirche ein. Fabne für diesen Bruch, dieses Schisma war der Ritus. Da nun das Papsithum in Rom innerhalb des Gebietes des las

teinischen Ritus begründet war, so trennte sich der schismatifirende Theil der griechischen Kirche, dem griechischen Ritus angehörig, nicht bloß von dem lateinischen Occident, sondern auch
vom Papstthum. Man kann mit Recht sagen, sie gaben ihren wohlberechtigten Antheil am Papstthum freiwillig auf.
Sie verloren dadurch alle Selbstständigkeit. Dieser Theil der
Kirche gerieth in die Slaverei der weltlichen Macht und verlor die Kraft der geistigen Entwickelung, des inneren Fortschrittes.

In der ganzen Christenheit sehen wir in diesem Augenblide jene mit den social-politischen Richtungen correspondirende Richtung thätig. Ueberall ist eine Sehnsucht, ein Drang nach religiöser Einheit, nach einer Austösung der Differenzpunkte, nach einer Wiedervereinigung in einem großen kirchlichen Körper erkennbar. Aber ebenso ist auch ein subjektives Festhalten an der Trennung, ein sociales, mitunter nationales Abschließen gegen das Allgemeine sowohl wie gegen Benachbarte erkennbar. Der eine Theil sucht die kirchlichen Formen, die sich in den Specialkirchen erhalten oder gebildet hatten, möglichst wieder zu befestigen, der andere Theil entwickelt neue Ideen und Systeme, er sucht für sie ebensalls eine kirchliche Form. Keine Zeit ist so reich an social religiösen Systemen, Ideen und Sekten als die gegenwärtige.

An ber Spite ber erstern, ber vereinigenden, nach einer allgemeinen Rirche strebenden Richtung steht natürlich tas Papstthum. Das Papstthum strebt mehr wie je die gange Christenheit in seine Einheit auszunehmen und zu führen, die Special- und National-Kirchen und Rirchengemeinschaften mit der ihr treu gebliebenen lateinischen Kirche auszusöhnen. Der gegenwärtige Papst hat gleich beim Beginn seines Pontisisats diese größte Frage der Zeit in's Auge gefaßt. Seine berühmten literae ad Orientales geben hiervon Zeugnis. Er fast vor Allem das große tausendjährige Schisma der orientalischen Kirche in's Auge. Als sene literae ad Orientales ers

schienen, wurden fie fast nicht beachtet. Selbst in der lateinischen Rirche hielt man sie theils für leere Worte, die in den Wind gesprochen, theils für unzeitgemäße, ja gefährliche Aeußerungen, die Argwohn und Feindseligkeit überall hervorrufen würden.

Seitbem find funfgehn Jahre verfloffen, und wie machtig brangt bie Beit, ben Worten bes Papftes einen Korper gu verschaffen. Damale ftand bie orientalische Rirche scheinbar in Un ihrer Spite glangte, bem Benith ihrer außern Macht. buchftablich nur ale Befchuper, effeftiv aber ale wirfliches haupt mit fast größerer firchlicher Macht ale ber Bapft. ber bamale machtigfte Kurft ber Chriftenbeit, babei ein Mann von größter Energie bes Charafters, ber Raifer von Rugland. Un ihn lehnten fich fast alle Glieber ber orientalischen Rirche in ber Turfei und felbft in ber öfterreichischen Monarchie. Das Schisma fand in ihm ein haupt, einen Mittelpunft: Betereburg bem Stuhle Betri gegenüber. Dem gewöhnlichen Renschenverstand jener Beit erschienen bie literae ad Orientales von Bius IX. fast findisch und lächerlich. llnd jest nach funfgebn Jahren!

Jener Herrscher ruht im Grabe und die ganze orientalische Kirche zeigt und das Bild einer überall beginnenden Auflösung. Ihr nominelles hierarchisches Haupt, das Patriarchat in Constantinopel, hat durch die türfische Gesetzgebung seine ganze weltliche Macht verloren. Viele frühere Landstriche des Patriarchats haben sich von ihm abgezweigt, unabhängig gemacht, sind essentiell abgefallen, wenn sie dem Patriarchen auch noch einen äußern Ehrenvorzug zuersennen. Unabhängig haben sich erklärt die Kirchen von Rußland, Griechenland, Serbien, Desterreich, Moldau und Walachei. Bulgarien broht mit vollständigem Abfall. Die mächtigste Kirche des orientalischen Ritus, die russische, ist tiesinnerlich zerrüttet. Ein Oritetel der ehemaligen Bekenner, die Starowerzen, sind von der orthodoren Kirche, völlig abgefallen, ja stehen ihr auf das

feinbseligste gegenüber. Ein großer Theil bes Klerus ber sogenannten orthoboren Rirche und ber gebildeten Laien haben vielsach und in ben verschiedensten Ruancen protestantische Theologie und Dogmenaussassung in sich ausgenommen, wenn sie auch am firchlichen Ritus und ben Geremonien aus weltlichen und nationalen Interessen sesthalten. Der Fels Petri aber steht sest in der Brandung, und wenn auch äußere Stürme broben, nie, in keiner Zeit stand bas Papsthum so fest, so anerkannt da in der Hierarchie und der Laienwelt, wie in biesem Augenblicke.

Bor allem aber scheint bas Bapftthum nunmehr momen tan berufen, die disjecta membra ber zerfallenden orientaliichen Rirche wieder ju fammeln, unter feine Dbbut ju nebmen und mit ber lateinischen Rirche auszusöhnen. Die Brude hiezu, die Bermittlung ift aber wohl unftreitig berjenige Theil ber orientalischen Rirche, welcher in Folge bes Concils von Kloreng fic bem Papft als bem allgemeinen Saupte unterworfen bat. Es ift die unirte orientalifche Rirche, bestebent aus ber fogenannten ruthenischen, rumanifchen und einem geringen Theile ber national griechischen Rirche. 3hre Glieder befinden fich ihrer großen Dehrzahl nach in der ofterreichifden Monarchie, ein fleiner Theil in Polen und wenige, nach und nach an Bahl anwachsend, in der Turfei. Diefe gange unirte orientalische Rirche bildet ben naturlichen lebergang jur ichismatischen orientalischen Rirche. Gie mußte aber auch ihrer gangen Stellung nach die Miffionare fur bie Bereinigung ber Schismatifer mit Rom gemahren und ausbilden. Als die ruthenischen Bischofe bem wieder von ihnen anerkannten Papftthume vor Jahrhunderten ihre Ehrfurcht bezeugten. empfing fie Bapft Urban VIII. mit ben Worten: "O mei Rutheni, per vos ego Orientem spero convertendum!

Diese Worte find ber Fingerzeig bes Bapftthums, pornehmlich in ber gegenwärtigen Zeit, in Dieser vielleicht wichtigften Angelegenheit ber Rirche. Damit aber bie Glieber ber unirten Kirche fähig sind, ihre Mission zu übernehmen und die Schismatiser bem papstlichen Stuhle wieder zuzusühren, müffen sie ausgerüstet senn mit allen geistigen und theologischen Krästen der fatholischen Kirche und mit dem glühenden Sifer ächter Missionäre. Hiezu sehlt ihnen leider noch sehr viel. Der hier solgende Auszug einer soeben erschienenen Broschüre des P. Gagarin: "L'Avenir de l'Eglise grecquounie" gibt uns eine vollständige llebersicht der gegenwärtigen Lage der unirten Kirche. Wir wüßten wenig hinzuzusesen, nur einige allgemeinen Bemerfungen seien uns erlaubt:

Die socialen Berhaltniffe bei ben Bolfern ber unirten Rirche, ben Ruthenen und Rumanen bilben große Sinderniffe für die miffenschaftliche und theologische Ausbildung bes unirten Rlerus. Bei den Ruthenen, ber gablreichften Abtheilung ber unirten Rirche, gibt es feinen eingebornen Rationalabel und feinen gebildeten Burgerftand. Der Abel im bortigen Lande besteht aus Bolen, Die dem lateinischen Ritus angebo. Die Ruthenen find nur Bauern. Der Rlerus refrutirt fich fast nur aus ten Rindern ber verbeiratheten Briefter. Diefes Priefterthum ift baber im Allgemeinen wenig gebilbet und unwiffenschaftlich. Das Mondthum ber Bafilianer ift febr verfallen in Tragbeit und Unwiffenschaftlichfeit. P. Gagarin gibt die einzigen Mittel an, die Bulfe ichaffen fonnen. ftanbe, Defterreich feine Miffion richtig, fo murbe es Mues thun, um die focialen und geiftigen Berhaltniffe ber Ruthenen ju beben. Stande ber ruthenische Rlerus auf ber geiftigen und moralischen Sobe bes lateinischen Rlerus in Deutschland ober Franfreich, fo mare bas Schisma innerhalb ber ofterrei. chifden Monarchie langft gehoben, und biefe flavifchen Stamme ber Turfei murben nicht unmahricheinlich bem Impulfe und Beispiele folgen, wie es fich jest bei ben Bulgaren icon eini. germaßen zeigt. Seit mehr als einem halben Jahrhundert bat Defterreich Alles gethan, um bas Türfenthum aufrecht zu erbalten. Es bat baburch bie driftliche Bevolferung in ber Türkei, die Raja, tief gegen sich erbittert. Rusland hat umgekehrt das Türkenthum überall bekämpst und ben Berfall
besselben herbeizuführen gesucht, dadurch hat es die Sympathien der christlichen Bevölkerung der Türkei überall gewonnen. Wöge Desterreich von nun an den rechten Weg einschagen, es wird dann sich selbst erhalten und consolidiren, und
die Kirche wird in dieser Monarchie ihr Lager für die geistige
Eroberung des Orients sinden.

August von Barthaufen.

Das romifche Weltreich mar ber Boben, in bem bie erften Reime bes Chriftenthums gepflangt wurden. Gab es baber fo ju fagen feine ftaatliche Grenze, die feiner weitern Ausbreitung im Bege geftanden batte, fo maren es boch mehr ober weniger verschiedene Bildungefreise, die bier ju durchdringen maren. Em ber einen Seite die lateinische Gultur, die bes berrichenden Bolfee, und baber auch übertragen auf die von Rom beflegten, ber Gultur noch entbehrenden Bolfer; auf ber andern die altere arie difche Cultur, Die durch die Waffen Alexanders des Groffen uber einen großen Theil des Drients getragen mar und tiefe Burzeln bafelbit gefchlagen hatte. Diefe zwei verschiebenen Bildungefreife mußten daber auf die neue Religion, die fle aufnahmen, eine verschiedene Wirfung außern. Die Grundmahrheiten bes Glaubens blieben gwar überall diefelben, die Ginbeit ber Rirche murbe nicht angetaftet, aber bie außeren Formen bes Cultus, Die Liturgie und die Bermaltung ber Caframente, nahmen nach und nach eine verschiedene Phyfiognomie an. Go entstand ein lateinischer und ein griechischer Ritus, schon vollständig ausgebilbet vor bem Concil zu Nicaa, und gang mit Unrecht die lateinische und die griechische Rirche genannt. Alle bas romifche Reich fich fpaltete, trat biefe Berichiedenheit noch mehr hervor, indem nun die beiben Balften ber Rirche jugleich ben beiben neuen Reichen entsprachen. Immer aber blieb bas Principat über bie gange Rirche bem romifchen Stuhle vorbehalten und die vier Patriarchen des Drients. die von Conftantinopel, Alexandrien, Antiochien und Berufalem.

erkannten diefe Oberhoheit ftets an, bis endlich in Folge politisicher Mivalitäten und ehrgeiziger Bestrebungen die harmonie gestört wurde. So entstand bas orientalische Schisma.

Die mannigfachen Bestrebungen zur Aufhebung Diefes Schiemas bewirften endlich bas Concil ju Floreng, bas, wenn es auch nicht ben gehofften Erwartungen entsprach, boch ben Drientalen eine Bafie eröffnete, auf Grund beren ihnen der Biedereintritt in die allgemeine Rirche zu jeder Beit möglich gemacht murbe. Diejenigen orientalischen Diocesen, die fich ben daselbst gestellten Bedingungen unterwarfen, nennt man die unirten Griechen. baben ihren gangen Ritus beibehalten und erkennen die Dherhobeit bes Bapftes an. Mit ber fatholifchen Rirche haben fie felbfts verftandlich alle Dogmen gemein und geboren begbalb zu integris renden Gliedern der tatholifchen Rirche. Dbgleich in verschiedes nen gandern gerftreut und verschiedenen Rationalitaten angehörig, find ihre ganzen Bedürfniffe, ihre Lage und ihre Butunft boch diefelben, und muffen fie defihalb auch hier gemeinfam behandelt Bon der griechisch-unirten Rirche finden fich Gruppen: 1) In Rugland und zwar unter bem Mamen ber Ruthenischen Blubend unter ber Regierung ber polnischen Ronige, aber gewaltsam gerftort unter Raiser Nitolaus im Jahre 1839 befitt fie teine Bifchofe mehr und ben wenigen Brieftern, Die ber Berfolgung entgingen, ift die Ausubung ihres Cultus unterfagt, ja die Bevolkerung ift officiell in die Liften der ruffifchen Rirche Aber nichtedestoweniger lebt noch der alte Glaube in ben Bergen ihrer Betenner und mit Buberficht hoffen wir auf ben Tag ihrer Auferstehung. 2) In bem Konigreich Bolen bie Didcefe Chelm, ein Fragment ber alten ruthenischen Rirche, bas bem Chlag, ber bie anderen Diocefen traf, entging und nur eine bis jest febr prefare Existeng befist. 3) In Desterreich einige Diocefen, die berfelben ruthenischen Rirche angehörten und jest bem Detropoliten von Lemberg unterftellt finb. Die griechischunirten Diocefen flavifchen Ctammes in Ungarn fteben unter bem Brimas von Ungarn , dem lateinifchen Ergbifchof von Gran; in Groatien gablt ber lateinische Metropolit von Agram unter feinen Bificoften eine griechifth-untrie Diocese froatischen ober ferbifchen Stummes . 31 In Giebenburgen gruppiren fich mehrere griechifd. untite Bifdibie: rumanifden ober molbau-mallachifchen Stammes um bie ebenfallte, griechifch-unirte Dietropole Forgaracs. ber Turfei die melditifche Rirche in Sprien, aus 10 Diocefen beftebend, die unter: bem. Patriarden von Antiochien fteben, fruber in Damascus, jest in Beiruth mobnent. Gie beftebt aus Arebern und bedient fich bei ihrer Liturgie nach griechischem Ritus ber arabifden Eprache. In ber europaischen Turfei gab es bisber noch feine unirten Briechen. Die junge bulgarifche Rirche betirt von 1860 und die fogenannte griechisch-unirte Rirche ift not viel junger. Der einzige Unterschied zwischen beiben ift, bag bie erfte ber flavifchen Nationalitat und die zweite ber bellenischen angebort. 5) In dem Ronigreich beider Sicilien, auf ber Infel fowohl wie auf dem Festlande mobnen Albanefen und griechifde Ratholifen. Gie haben Rirchen, Briefter, Rlofter und Seminare, felbft ein ober zwei Bifchofe, bilben aber feine besonderen Diocefen.

Ge muß hier noch der Pfarrei vom hl. Nifolaus von Myra ermähnt werden, die Napoleon I. für die in Marfeille fich aufhaltenden unirten Griechen stiftete. Im Borübergehen fei noch bemerkt, daß eine Stiftung ähnlicher Art in Baris von viel gröferem Werth seyn durfte, wo unirte Griechen und orientalische Katholiten sich in viel größerer Menge zusammenfinden, als in Marseille.

Schon biese trodene Uebersicht läßt uns einen Theil der Leiben bieser Kirche ahnen. Denn obgleich im Sanzen an 3 Millionen Bekenner zählend, find biese doch so zerstreut und auf die verschiedenen Staaten und Nationalitäten vertheilt, daß fie nirgends ein compactes Ganzes bilden, vielmehr sich überall in einer sehr untergeordneten Stellung befinden. Es sehlen ihnen die nöttigen Bildungsanstalten für ihre Priester, die daher trot ihres großen Eifers doch dem lateinischen Klerus sehr nachstehen, es sehlt ihnen vor allen an einflufreichen Persönlichkeiten. Nur aus Armen und Unwissenden besteht diese Kirche. Die größte Gefahr aber für sie liegt darin, daß sie sich zwischen zwei großen und

machtigen Rirchen geftellt findet, die mit ihr quviel Berührungs puntte theilen und die beide fie gleicherweife zu abforbiren fuchen. In ber Angiebung ber lateinischen Rirche liegt Befahr fur ihren Mitus, in ber ber griechischen Rirche bie noch großere ber Eren. nung von bem beil. Stuble. Die lateinische Rirche, unendlich reicher an Gulfemitteln, die zur Erwedung ber Frommigfeit Dienen, bebroht burch biefe machtigen Bebel in ben Augen aller Unirten, die auf die Reinheit ihres Ritus bedacht find, denfelben mit ganglicher Umgeftaltung, und mas noch fchlimmer ift, die nichtunirten Griechen aufmertfam auf alle diefe Borgange verfeb. len nicht, ans ben Berfuchen jur Unnaherung ber beiben Riten ben Schluß zu gieben, daß es fich eigentlich um die Erifteng bes griechischen Ritus handle. Alle Unftrengungen ber Bapfte, bie Union weiter zu verbreiten, merben aber auf biefe Beife ganglich Defhalb haben fie fich auch ftete gegen die Bemub. ungen , ben griechischen Ritus umguformen, aufs fcharifte ausgefprochen. Co Benedift XIV. in dem berühmten Breve Allatae sunt und ebenfalls der jegige Papft.

In der gricchisch = unirten Kirche Spriens beschloß man vor einigen Jahren den Julianischen Kalender durch den Gregorianisschen zu ersehen; ein Umftand, der sowenig er auch mit dem Ristus zu thun hat, doch augenblicklich Alles in Allarm schte. Die Sälfte der Bischöse erklärte sich dagegen. Ruffliche Emissäre thaten Alles, um die Bevölkerung wieder zum Absall zu bewegen, und es wäre vielleicht dazu gekonmen, wenn nicht die Meheleien in Sprien und die darauf solgenden Begebenheiten den Ideen eine andere Richtung gegeben hätten, die endlich die Annahme des neuen Kalenders bewirkte.

In Bulgarien hat die Union bis jest nicht fo große Fortschritte gemacht als man wohl glaubte, weil die Emiffare des griechischen Batriarchen und der ruffischen Regierung die Bevölkerung
glauben machten, daß tros der festen Busagen des Primas der tatholischen Armenier Saffun zu Constantinopel und des Bapftes
felbst, man den hintergedanken hege, ihr den lateinischen Ritus
zu octrobiren. schilgwei den untrien Griechen Defterreichs zeigt es fich merklich, wift bafellift eine Confundation bes lateinischen und griechischen Mitte Ribraefanten bat, bie ibre febr nachtheiligen Wittungen Berelfe fennfeit Bet ben Bevolferungen bat bie Liebe gur Union Michonmien und bie Berbindung mit bem bl. Ctuble fucht man nicht mehr um jeben Breis aufrecht zu erhalten, eine Thatface, bie nicht langer in Abrede geftellt merben fann. Die Could bevon liegt an bem Difftrauen, bas ein Theil ber Lateiner gegen ben griechischen Ritus ale einen halb baretifchen offen gur Coan tragt, an ihrem Beftreben bie Union nur in ber Abficht gu for bern, bag fie die Brude fur ben endlichen Gieg bes lateinifden Ritus abgeben foll. Rach ihrer Unficht gibt es daber feine Gleich berechtigung ber griechischen Rirche mit ihrer eigenen, eine Er ficht, gegen die fich die Bapfte gu jeder Beit energisch ausgefprechen haben, fo bag fie fogar den unirten Griechen unterfagt, ben lateinischen Ritus anzunehmen. Der beil. Stuhl fann alfo am allerwenigsten für bie bereits gefchebenen Beranberungen bes griedifden Ritus verantwortlich gemacht werden.

Und welche Bortheile murben auch baburch erlangt, went die paar Millionen unirten Griechen ganzlich in der lateinischen Rirche ausgingen? Burde bas große Biel der Berschuung bes Orients mit dem Occident nicht badurch gerade unmöglich gemacht, wurde die einmal gewonnene Basis der Wiedervereinigung, so verhältnismäßig geringe Resultate fle bis jeht auch geliefert hat, nicht dadurch für immer zerftort werden? Nein, die griechticheunirte Rirche muß im Gegentheil die Macht bilden, die vor den Augen der schsmatischen Griechen das wahre Balladium ihres Glaubens entsaltet und sie nach und nach um daffelbe zu gemeinsamer Thätigkeit versammelt.

Dazu bedarf es aber vor Allem, daß fie auf eine gang ambere Stufe fich erhebe, ale fie jest einnimmt; fie bedarf eines unterrichteten eifrigen Rlerus, ber in nichts bem lateinischen nache gibt; fie bedarf tuchtiger Schulen und Bilbungsanftalten, Softstäler und Institute, die bem Bohlthätigkeitsfinn ein reiches ber Thatigkeit darbieten. Bon ben Kanzeln muß das Boog.

tes einfach und mit Nachdruck verkundigt. werben, web istengliche Bucher muffen den geistigen Bedurfniffen des Bolfes indegegentommen. Wenn der schienatische Grieche dann diesafzeichen Aben fich entfalten sieht, ohne daß er im mindesten hierzelnen Absolf von seinem eigenen verehrungswurdigen Gultus gewahren kann, vielmehr ihn in aller Reinheit ausgeübt sindnet, wird er dann nicht bei einer Vergleichung mit seiner eigenen Kirche genöthigt auszurufen: "Wenn ich das Neußere betrachte, so sehe ich nur dieselbe Kirche wie meine, und doch welch ein liebersluß von übernatürlichem Leben zeigt sich hier, von dem wir nicht einmal eine Idee haben"! Die sinuß der Gesichtspunkt sehn, von dem wir ausgehen muffen, und nur so können wir von der Union etwas Ersprießliches hoffen.

Wie aber der griechisch eunirten Kirche dieses Leben, was ihr fehlt, einhauchen, wie sie aus diesem Bustand der Erstarrung und Entkräftung herausreißen? Der einzige Plan, der uns Garantie zu bieten scheint, ist der von dem ehrwürdigen Thomas de Zesu, unbeschuhtem Karmeliter, schon mehr als zweihundert Jahre entworsene und in seinem Werke De unione orientalium procuranda niedergelegte.

Bekannt mit dem Buftand diefer Kirche durch eine vieljäherige Miffionsthätigkeit im Orient, bringt er vorzüglich auf Schaffung eines unterrichteten und pflichtentreuen Rlerus, als der Grundbedingung einer segensreichen Entwicklung. Wenn dieses schon von der lateinischen Kirche gilt, so doch in weit höherem Maße von der orientalischen; denn die relativ untergeordnete Stellung ihres Klerus bringt ihn beinahe unvermeidlich unter die Vormundschaft des lateinischen Klerus, und schadet so bedeutend seiner Autorität in den Augen der Gläubigen.

Dhne gut organisirte Seminarien ift aber die Erziehung bes Rlerus überhaupt nicht möglich. Rann man nun nicht unmittelsbar von jeder griechisch-unirten Diocese die Errichtung eines folchen verlangen, so muß man querft an Errichtung eines Centrals Seminars benten, das teinen Unterschied ber Nationen fenut

und für die Diocesan-Seminarien erft die Projessoren ausbildet. So murde man zugleich die verschiedenen Theile der griechtschen nirten Kirche aus ihrer Isolirung heransziehen, die eine hambursache ihrer Schwäche ist. Diesen Zwed könnte man freite noch eher durch Creirung eines Patriarchen für alle Kirchen ihres Ritus erreichen, aber ein solches Unternehmen würde im Augenblick auf allzugroße Schwierigkeiten stoßen, wahrend die Krichtung eines Central-Seminars mächtig zur Annäherung der verschiedenen Kirchen beitragen wurde.

Wie dringend diese Bedürsniß sei, haben die Bapke ichen burch die Stiftung des Collegiums des heiligen Athauafins amerfannt, das Gregor XIII. zu Rom gründete. Da aber die Grziehung junger Orientalen im Orient felbst ganz unleugbare Vertheile für sich hat, so mußte Constantinopel gewählt werden, wie dieß auch Julius III. schon beabsichtigt hatte, zumal die hindernisse, die sein Projekt damals scheitern ließen, jest nicht mehr bestehen.

Bor Allem bedarf es zur Leitung bicfes Ceminars tuchtiger Manner, und ba folche ber heutige griechisch-unirte Rlerus nicht gut stellen kann, so muß zu lateinischen Missionaren zuruckgegrissen werden. hier kommt es nun darauf an, ob die Direktoren allein bem lateinischen Ritus folgen sollen, die Böglinge aber dem griechischen, oder ob die jungen Leviten während ihrer Grziehung zu dem lateinischen Ritus verpflichtet senn sollen. Das erste Epstem ist schon im Interesse der Freiheit einer solchen Bisbungsanstalt gänzlich undenkbar, das zweite wurde bedeutende Inconvenienzen mit sich bringen, ja sogar mit dem eigentlichen Bwecke eines solchen Sauses, Briefter nach griechischem Ritus zu bilben, in Disharmonie stehen. Es bleibt daher nichts anderes übrig, als daß die Direktoren sich dem Nitus ihrer Böglinge gänzlich anbequemen.

Diefes bei dem erften Anblid unlösbare Problem, ba eben teine Direttoren nach griechischem Ritus zu beschaffen find, scheint ber ehrwurdige Thomas be Besu uns vollständig gelöst zu haben.

Die griechifd unirte Riufe Er richtete nämlich fein Sauptaugenmert guf. biebi@liebfelt & ben der beiben Riten, um eine feftere Bereinigungeifigeberfa und ba weber bie einen noch die andern volleoungen, friem entsprechen tonnten, so fcblug er vor, es follten pie Despolities Dominifaner, Franzistaner, Jesuiten und Raymeliter, obneietme an ihrer Conflitution zu andern, 3weige nach griechischem Ritus bilden und fo als nicht mehr exclusiv lateinischer Orden ein Bild ber Rirche felbst abgeben. Gie follten Glieder ihres Orbens nach dem Oriente entfenden, die fich bann ganglich dem Mitus Des Landes conformiren , Rovigiate errichten und aus ben Ginheimi. fchen, die Beruf zu bem geiftlichen Leben in fich verfpurten, eine Pflangschule für den funftigen Rierus bilden wurden, und bieg Alles innerhalb ber ftrengen Bucht des flofterlichen Lebens, bas ja vom Orient ausgegangen, bafelbft feine größten Bunder verrichtet, jest aber bort beinabe ganglich erloschen fei. Das, mas ber Decibent einft vor fünfgebn Jahrhunderten von bem Driente entlieben, moge er bier ibm mit Binfen wieder gurudgablen.

Dadurch murbe zugleich eine unendlich größere Ginwirkung auf bie Bevolkerung hervorgebracht werden und mas mohl im Muge ju behalten, es wurde die Werbindung ber Unirten mit bem Contrum unitatis nicht mehr bloß auf den Bifchofen ruben. fcmach überhaupt biefes Band ift, wenn es burch nichts anderes gefraftigt wird, hat bas 3afr 1:39 bewiefen. Die Difcofe 21thauens murden Berrather an ber Rirche und lieferten ihre gange Beerde bem Conod zu Petereburg aus. Priefter und Bevolferung maren bulflos, benn jebe Berbindung mit bem beiligen Stuble mar ihnen abgeschnitten Batten fich dort religiofe Drden befunden mit ihrem Supertor gu Mom, fo batten fle ben Dinth bes Bolfes aufrecht erhalten und ber beilige Ctubl batte neue Bifchofe creiren konnen; fo mußte er biefen Theil ber Rirche verloren geben. Und wie nachhaltig wirft nicht fcon bie Rraft, bie jedem religiofen Orden inne wohnt, auf die Umgebung felbft, und wie unabhangig tann er fich von den außern fcblechten Ginfluffen erhalten, immer neues Loben aus ber Quelle fchopfenb und immer bereit, daffelbe überall bin zu verbreiten. 36

1

Die lateinischen Miffionare haben ihrerfeits bieber gethan, wat ffe thun fonnten, aber die Berichiebenbeit des Mitus bat fie ftere ale ein maditiges Binbernig bewiesen. Daber ift bei ben Brojefte eines Centralfeminare bie erfte Bedingung , bag bie Di reftoren einerfeite bem griechischen Ritus angeboren, anberfait Glieber eines Ordens find, ber in enger Berbindung mit ben beil. Stuble ftebt und in fich fcon Barantie fur bie Tuchtiaftit und miffenschaftlide Aushildung feiner bagu Delegirten bient. Wiffen fich auch die unirten Griechen noch immer Gine mit ben lateinischen Diffionaren trop ber Verschiedenheit bes Mitns, fo ift bieß eine gang andere Gache mit ben Richtunirten . auf bie boch bie bauptfachlichfte Rudficht genommen werben muß. Dich tonnen die Lateiner nur mit Diftrauen beobachten und merten baber ihren Bredigten nicht eber Bebor ichenten, ale bie fie bem felben Gultus bei ihnen quegeubt feben und biefelbe Sprache bei ben Birchlichen Funftionen vernehmen. Und boch foll ber Gintritt berfelben in die Union, bie Bertilgung bes fo bedauernemerten Schismas, bas 72 Millionen ber Rirche fortmabrend entfrembet balt, die Bauptaufgabe fur alle die Beftrebungen bilden, Die feit Jahrhunderten ber beilige Ctubl nach Kraften unterftunt und beren Realifirung von allen Ratholiten auf bas febnlichfte gebofft wird.

Was aber bis jest dafür geschen ift, trägt bei der ganilichen Ermanglung einer nachhaltigen und unterbrochenen Thaigteit immer nur den Charafter des Borübergehenden. Beharrlichteit in dem einmal Angesangenen, Aussendung bestimmter für
biese großen Werte besonders auchgerüsteter Manner, Schaffung
einer würdigen Bertretung der Griechen bei dem heiligen Stuhle,
das sind die Grundbedingungen, die der ehrwürdige Ahomas de
Besu für einen gedeihlichen Fortgang der Unionsbestrebungen bezeichnet. Denn mas nütt es, sagt er, einen Kranken wieder
auf seine Rüße zu stellen, wenn man sich nicht auch bestrebt, ihn
aufrecht zu erhalten und ihn zu verhindern, daß er wieder rückfällig werde.

Dan moge nun freilich nicht glauben, bag biefes Projett

auch von unmittelbarem Erfolge begleitet febn muffe. Genug, wenn vorerst ein solches auf die Daner berechnetes Apostolat im Angesichte der großen getrennten Kirchen überhaupt geschaffen wird. Mit Ernst und Beharrlichkeit betrieben, wird es eine langsame aber stätige Ausbeute gewähren. hier vor Allem gilt der Spruch: gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.

Ilnd mögen biejenigen, denen eine so ehrenvolle Mission zugewiesen wird, sie im Geiste des Apostels der Nationen antreten
der da sagt: "Denn obwohl ich von Jedermann unabhängig war,
hab' ich mich doch zu Jedermanns Knecht gemacht, um besto
Mehrere zu gewinnen. Für die Juden bin ich gleichsam ein Jude
geworden, damit ich die Juden gewänne. Für die, welche unter
dem Gesetz stehen, als ware ich unter dem Gesetz, damit ich
die, so unter dem Gesetz sind, gewänne: sür die. welche ohne
Gesetz sind, als ware ich ohne Gesetz, damit ich die, so ohne
Gesetz sind, gewänne. Für die Schwachen bin ich schwach geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich Alles
geworden, um Alle selig zu machen".

## XXVII.

## Beitläufe.

I. Die Paritat in Breufen, inebefonbere an ben preufischen Gochichulen.

"Die Bufunft Deutschlands ift ber Preteftantismus!" fo bat es por Rurgem wieber, wie im 16., 17. und 18. 3abrbundert, burch die beutiden Gauen wiberhallt, und es mare nicht gut bes Momente in vergeffen, wo biefer unverholene Rriegeruf feine neuefte Auferftebung gefeiert bat. Damale ale Defterreich nach bem Ungludetag von Colferino tobtlich ermattet am Boben lag und nicht fobalb wieber gu Rraften gu fommen ichien, bamale ale bie Roburgifden Bruber bie Beit ibrer Merndte nabe glaubten, und fie um Abrede gu treffen, nach Gifenach rannten, bamale erging in allen ihren Organen Die Lofung : "bie Bufunft Deutschlands fei ber Broteftantismus", Die "proteftantifche Großmacht", ber "evangelijche Staat" muffe jest an Die Epite ber beutiden Angelegenheiten treten! Das war unvorsichtig berausgeplatt von benen, bei welchen fonft bie Baritat und ber confessionoloje Staat bas zweite Wort ift. In ber That corrigirten fie fich balb, aber nur in foferne, ale fie feit ber erften Aufregung jenes Momente ibren Sintergebanfen nicht mehr verratben, und nicht mehr berausfagen mas fie benfen, in ber richtigen Ginfict, baf es viel beffer fei, im Falle bes Belingens furzweg barnach zu hanbeln.

So folgen fe bem von Breugen bieber gegebenen Beifpiel! In Breugen fteht bie vollfommenfte Baritat fogar perfaffungemäßig fest; Die Berfaffung stellt alle Breußen por bem Befete gleich, fie gibt allen bie gleiche Sabigfeit ju Memtern, fie fennt feinen "protestantischen Staat". Wie es aber in Wirflichfeit bamit aussieht, bas mare ichlechterbings unglaublich, wenn es uns von unfern Rirchengenoffen am Rbein. in Weftfalen und Schlefien nicht mit Ramen, Jahr und Tag bis auf Thaler und Grofden giffermäßig vorgerechnet murbe. Die Worttreue bes verftorbenen Ronigs bat ben Grundfas ber Berfaffunge-Urfunde, wornach die anerfannten Rirchen ibre inneren Ungelegenheiten frei und felbftftandig ordnen follen, für bie Ratholifen in Preugen befriedigend ausgeführt; bie lettern fteben in biefer Sinficht beffer ale ihre Glaubenevermandten irgendmo in Deutschland. Aber mas ber Rirche bier mit offener Sand gegeben murbe, das foll ihr in anderer Beise mit Bucherginsen wieder genommen werden, indem man fie von ber geiftigen Lebensquelle in ber natürlichen Ordnung des boberen Unterrichts abschneidet. Man fann ben erfreulis chen Aufschwung bes fatholischen Lebens in Breußen nicht binbern und nicht läugnen; wohl aber thut man Alles, um basfelbe vom Einfluß ber Schule und bes bobern Staatebienftes audzuschließen. Mit Einem Worte: man will bie Ratholifen nicht unmittelbar "protestantifiren", weil man es nicht fann; aber man will fie "belotifiren", um fich die Aufregung des Broteftantifirens ju erfparen.

Befanntlich hat man in Preußen nach der Safularisation alle protestantischen Universitäten außer Franksurt, das mit Breslau vereinigt ward, bestehen lassen; aber man hat alle katholischen ausgehoben und Rünster zu einer blogen Akademie mit zwei Fakultäten begradirt. Warum? "Weil man alle Wissen, senschaft protestantisiren, den Katholisen alle Mittel entziehen,

Die Protestanten überall als bie Leiter haben wollte, Die Ratholifen etwa ale Steuerzahler und folgfame Unterthanen, nicht aber ale berufen zur geiftigen Mitherrichaft anjab." Diefe Bolitif bauert in ungeschmächter Consequeng bis auf ben beutigen Jag fort. Bum Beweise beffen find bei Berber in Freiburg im Laufe von ein paar Monaten zwei Schriften auf einmal erschienen, eine fleinere und eine größere"), welche bas bodite Intereffe fur fich in Unfpruch nehmen. Die Berfaffer haben fich um die fatholifche Cache in gang Deutschland verbient gemacht, indem fie Dieses Mpfterium ber Ungerechtigfeit an die Deffentlichfeit jogen. Bir felber wußten gwar langft. baß es arg fei, aber baß es fo arg fei, abuten wir nicht. Der Kreuggeitung ift vor gehn Jahren einmal in ber bigigen Bertheidigung ber Gigenicaft Preußens als "protestantifcher Staat" ber Ausbrud entfahren: bie Beloten am Rhein"; jest feben wir erft recht, bag biefes Wort fein Bufall mar, fondern baarer Ernft; in ber That hat es ber Sache nur ben mahren Ramen gegeben.

In den vorliegenden Schriften handelt es fich zunächft nur um bas Gebiet des hoheren und mittleren Unterrichts. Wie weit aber die Zurudsehung der Katholiten im Staats- bienst überhaupt geht, mag man einstweilen aus der Thatsache schließen, daß seit dem Jahre 1815 unter den Oberprästdenten

<sup>\*)</sup> Die fleinere Schrift von 62 Selten führt ben Titel: "Beleuchtung ber Parität in Preufen auf bem Geblete bes beien und mittlern Unterrichte". Das größere Werf, trefflich geschrieben und mit bem reichnen Material ausgestattet, ift betitelt: "Denkschrift über die Parität an ber Universität Bonn mit einem hinblick auf Breslau und die übrigen preußischen hochschulen. Ein Beitrag zur Gesschichte beutscher Universitäten im neunzehnten Jahrhunderte. Rebst Beilagen" (219 Selten). — Das Buch ift wahrlich ein "Beitrag" nicht nur zur Geschichte unferer Universitäten, sondern unseres armen Deutschlands selber!

ber Rheinproving niemals ein Katholif mar, und unter bes nen von Bestfalen nur Giner, ber jest fungirende Minifter a. D. herr von Duesberg; daß es ferner außer Diefem herrn in gang Breußen überhaupt niemals einen fatholischen Oberprafibenten und unter allen ben vielen Regierungeprafibenten feit 1815 im Bangen bloß zwei Ratholifen gegeben bat. Bei Diesen und ben folgenden Daten barf man nie bie weitere Thatsache aus ben Augen verlieren, daß in Breugen nicht meniger als 6,620,310 Ratholifen leben gegenüber nicht mehr als 10,848,510 Proteftanten. Niemals ift aber unseres Biffens ein Gingiger von den letteren über die den preußischen Staatsfalender charafterifirende Disparitat ftugig geworben. 3m Begentheile; die rechten Bionemachter finden fogar, baß ber Ratholicismus bevorzugt fei; benn noch immer feien bie Befuiten-Anfiedelungen nicht aus bem lande gewiesen, und ber "Ultramontanismus" mit feinen Unsprüchen nicht gertreten. Sie bringen es über fich, gange Brofchuren barüber ju fchreiben, baß ges bloß eine boswillige Berbachtigung und gehaffige Luge ber Ultramontanen fei, ju behaupten, es herriche feine Baritat in Breugen." Run fo boren wir benn, mas biefe beutschen Bruber, aus beren Sanden man uns die Bufunft Deutschlands anzubieten magt, unter bruderlicher Rechtsgleich. beit amifchen ben Confessionen und gesetlicher Baritat verfteben!

Wie befannt haben in ben Jahren 1852 bis 1854 vor ben preußischen Rammern bereits heftige Debatten über bie sogenannten fatholischen Beschwerben stattgesunden. Dieselben betrafen aber sast ausschließlich die schreiende Ungleichheit in ber Betheiligung beider Consessionen an den allgemeinen Dispositionesonds des Staats. Es waren also Rechnungsfragen, welche die Gegenpartei dadurch zu ihren Gunsten auszulegen vermochte, daß sie der Unterscheidung zwischen den aus fatularisitem Rirchengut herrührenden, somit auf strenger Rechts, verpflichtung ruhenden Staatsausgaben für die fatholischen, und

ben aus freier Liberalität fließenden Bewilligungen für die protestantischen Zwede — die protestantischen Kirchen haben näwlich durch die Sätularisation fast nichts verloren — hartnäch aus dem Wege ging. Den in der Administration überhapt waltenden Geist raffinirter Bedrüdung der Ratholisen haben jene katholischen Beschwerden immer noch unenthüllt gelassen. So arg es insbesondere an der rheinischen Universität her ging, so hat doch keiner von den Benachtheiligten öffentlifeine Stimme erhoben. Das Maß mußte übervoll werden, bis die katholische Gewolpheit schweigender Duldung überwunden ward; und zwar waren es nicht die katholischen Breselson, sondern ungefähr dreihundert Studenten zu Bonz welchen zuerst die Geduld gebrochen ist.

Den Anlag gaben Die jungften Borftandemablen fur be afabemijden Lefeverein, welche, nachdem feit vielen Jahren faum bann und wann die Intereffen ber fatholifchen Mitglie ber burch mehr als Ginen fatholischen Docenten vertreten gewefen, nun auch noch biefe lette Rudficht hintanfesten und felbft ben Ginen fatholischen Bertreter aus bem Borftanbe befeitigten. Co ift bas Lefeinstitut ber gum weitaus größten Theile fatholifchen Studirenden eigentlich eine Riederlage protestantischer Zeitschriften fur beranmachsenbe Brediger geworben, mobei nur Schandenhalber bann und mann auch ein fotholifches Journal augelaffen wird. Auf Grund Diefer 3m ftanbe richteten nun 300 Studirenbe aller Fafultaten am 19. Februar 1862 eine Abreffe an ben Curator Bebeimrath Befeler, worin fie zugleich verlangten, "daß in dem Lebrforper der rheinischen Universität die Baritat jur Wahrheit merbe und nicht, wie bieber, ber Grundfas, bag auf die Confeffier ber anzustellenden Lehrer feine Rudficht genommen werbe. in feiner Unwendung bagu biene, fatholifche lehrer von ber Sod schule fern zu halten und ihr beinabe den Charafter einer evangelischen zu verleiben."

Diefe Behauptung bezieht fich auf folgenbe Thatfacen.

Bonn und Breslau find ftatutenmäßig paritatifche Univerfita. ten; außer den fatholisch-theologischen Universitäten muffen brei Lehrstühle, einer bes Rirchenrechts, einer ber Philosophie und einer ber Beschichte (letterer freilich erft seit 1853) mit Ratholifen befest merden. Alle anderen Ratheber find für beibe Confeffionen gleichmäßig frei. Run aber treffen an ben brei weltlichen gafultaten, mit Ginrechnung jener brei ftatutenmäßig fatholifchen Brofefforen, in Bonn auf 35 proteftantische Ordinarien nur 9 fatholische, wovon eigentlich nur 6 aftiv ober vollständige Professoren find. In Breslau fommen auf 24 protestantische Ordinarien 6 fatholische; in Berlin, wo Die Sochschule gleichfalls nicht ausschließlich confessionell seyn foll"), auf 44 ordentliche Brofefforen protestantischen Befenntniffes - Ein fatholischer. Un allen feche preußischen Univerfitaten befinden fich unter 202 ordentlichen Brofefforen 17, unter 82 außerordentlichen 7, unter 139 Brivatbocenten 13 Ratholifen. Dazu ift inebesonbere noch zu bemerfen, baß wenn man den emeritirten Projeffor Maper in Bonn und ben feit 17 Jahren ohne jede Besoldung lehrenden a. o. Profeffor Schaaffhausen baselbst abrechnet - in ber gangen preugischen Monarcie auf allen Universitäten fein einziger ordentlicher ober außerordentlicher Brofessor der Medicin mehr vorfommt, welder Ratholif mare!

Bon ben brei ausschließlich protestantischen Universitäten hat Greifswald bei 76 fatholischen Studenten gegenwärtig "ausnahmsweise" auch Einen katholischen Professor, der zusgleich Direktor der landwirthschaftlichen Akademie zu Eldena ist. — Unter dem ganzen Personal der Universität Königsberg sindet sich kein Katholik und zwar von Rechtswegen. Jüngst hat freilich der Senat mit Stimmenmehrheit beschlossen, das die Hochschule ihren rein protestantischen Charafter abs

<sup>\*) 3</sup>hr Charafter ift amtlich ale "zweifelhaft" erflart.

ftreifen und funftig auch "Juden und Ratholiten" als Lehrer aulaffen folle, bei welchem Befdluß die Universität auch nad bem anfänglich abichlägigen Beicheid bes Cultusminifters verbarrte. Indeß ift biefer Antrag feinesmegs ben Ratholifen ju lieb geftellt, fondern einem judifchen Brivatbocenten ju Ge fallen. Wenn man weiß, daß bereite vier ordentliche und bei außerordentliche Professoren in Ronigeberg entweder als 3m ben die Taufe empfingen ober boch aus jubifcher Ramilie abstammen, so wird man ben Busammenhang jenes "liberalen" Befchluffes um fo leichter begreifen. - Bas endlich Salle betrifft, fo ift biefe Sochicule fo ftarr protestantifch, bag meber ein Docent noch ein Beamter berselben fatholisch fenn barf. Die Ausschließlichkeit geht fo weit, daß selbft ein fatholischer Sulfbarbeiter auf ber Bibliothef, ja ein fatholifcher Bortier bei einem ber Universitate-Inftitute nicht gebulbet wirb. einigen Jahren batte man einen Portier beim botanischen Garten angestellt; als man in Erfahrung brachte, daß er Ratbolif fei, mußte er abtreten.

Bergleichen wir nun bamit bie naberen Berbaltniffe ber ftatutenmäßig "paritatifden" Sochichulen, junachft Bonn's. Die fatholischen Professoren ber brei gafultaten, orbentliche und außerorbentliche jusammengenommen, machen noch fein volles Drittel bes Lehrforpers aus. Da bie erfteren auch im Befoldungemaß binter ihren protestantifchen Collegen regelma-Big gurudfteben, fo ergibt fich fur fie nur ein Befoldungebejug von 11,400 Thirn., mahrend die protestantischen Brofef foren 47,875 Thir. beziehen. Rechnet man auch noch bie beiben theologischen Safultaten bingu, fo ergibt fich ein Untericied ber Befoldungen von 37,175, und bringt man bas gange Berfonal ber Universitate:Bediensteten in Unschlag, fo fommt eine Differeng von mindeftens 44,535 Thirn. jabrlid jum Rachtheit der fatholifden Religioneverwandten beraus. Dasfelbe Brincip wie auf die Ratheder wird nämlich auch auf alle Memter und Memtchen ber boben Schule angewenbet. Ginbeimische und fatbolische Belebrten muffen, wenn fie nicht verfummern wollen, auswärtigen Berufungen folgen, mabrend bie Universität mefentlich der Sammelplat norddeutscher Gelehrten geworden ift; Rorbdeutschland brudt ber Sochschule ber Rheinlander und Westfalen ben Typus und Die Signatur auf. Der gegenwärtige Curator felbst foll fich vor Rurgem in einer Bufdrift an ben Cenat geaußert haben : "Der unmittelbare Ginfluß ber Sochichule auf bas land ift bis zu biefem Augenblid außerordentlich gering; fie erscheint in bemfelben faft ale eine fremde Colonie; Die Bergleichung mit vielen andern deutschen Universitäten fann in dieser Beziehung nur zu wehmuthigen Mit anderen Worten : Die Univerfi-Betrachtungen führen." tat ericheint ben Brovingen, für welche fie bestimmt ift, nur als eine 3mingburg feindlicher Eroberer und fremder Unter-Wie fann es aber nach Westalt ber Sache auch anbruder. bere fenn?

Bezüglich des völlig unverbaltnismäßigen Uebergewichts ber Professoren protestantischer Confession pflegt man fich wir werden feben mit welchem Rechte - babin auszureden, baß man die Lehrer eben da nehme, wo man fie am beften Die fommt es benn aber, daß daffelbe Difverhaltnis, wie gefagt, auch bei allen anderen Beamtungen ber Universität ftattfindet? Die wichtige und einflugreiche Stellung eines Curatore bat noch niemale an einer preußischen Universität ein Ratholif befleibet; für Bonn bat man breimal nacheinanber fogar außerpreußische Protestanten als Curatoren berbeigebolt, zulest aus den gehäffigsten aller fatholitenfeindlichen Elemente, aus den verjagten Schleswig Solfteinern, bas ehemalige Ditglied ber Rieler Statthaltericaft, herrn Befeler. Fall ift in Bonn niemals vorgefommen, daß ein fatholifder Professor mit ber Stellvertretung bes abmefenden Curators betraut worden ware. Dazu nehme man, bag bas Reftorat in Bonn unter 44mal zwölfmal und in Breslau unter 50mal awolfmal auf Ratholifen fiel. Gelbft für bas Amt eines

Universitäterichtere , bas in Breslau überhaupt noch nie einem Ratholifen zu Theil geworben ift, mußte jungft auch in Bonn ein junger protestantifder Affeffor aus Brandenburg berbei-Das landwirthichaftliche Inftitut zu Bopgerufen merden. velstorf batte nach einander brei protestantische Direftoren; Dr. Raufmann, ber ausgezeichnete und bochft verbiente Stifter und Leiter ber landwirthichaftlichen Bereine in ber Broving, Rheinlander und fatholifch, erhalt 200 Thir. für feine Bortrage an ber Auftalt und befleibet eine Rominalprofeffur an ber Univerlität. Bwei fatholische Lehrer bes Inftitute beziehen 200 Thaler 💮 meniger Gehalt ale ihre protestantischen Collegen; überhaupt fallen in Boppeleborf 1200 Thir. auf die fatholifche, 5700 Ehlr. auf Die protestantische Confession. Mehnlich ift bas Berhaltnig an ber Universitate-Bibliothef in Bonn, einen fatholischen Oberbibliothefar hat es noch nie gegeben.

Roch peinlicher tritt die Parteilichfeit an ben wiffenschaftlichen Seminarien bervor. Im philologischen Seminar zu Bonn, mo fich die Candidaten ju Lehrern an ben meift fatholifden Gymnafien heranbilden follen, ift feit breiundvierzig Babren, von der Grundung ber Universität bis beute, die Direftion und Inspettion ben fatholischen Philologen ftete verichloffen gewesen. Richt einmal zur Bermefung ift jemals ein Ratholif herbeigezogen worden, man hat lieber auf einen jungeren Protestanten jurudgegriffen. Ueberhaupt ift ben fatholis schen Docenten gerade auf dem Gebiete ber Philologie ber Weg am absichtlichsten verlegt. - Am biftorifchen Seminar ift Die Leitung ben zwei notorifch gegen ben Ratholicismus gehäffigsten Professoren und ihnen allein übertragen worden, im schreienden Widerspruch mit der Rabinetbordre von 1853, wornach ein Lehrstuhl ber Geschichte zu Bonn und Breslau ftets mit einem Ratholifen befest fenn muß. Der fatholische Canbibat muß alfo tropbem ber Boblthat bes biftorifchen Gemis nare entbehren, ober von einem Spbel und Benoffen fich miffenschaftlich einschulen laffen. Bubem ift biefen Mannern auch

v. Spbel dem Bernehmen nach sogar auf Lebenszeit. — Endlich haben das naturwissenschaftliche und das germanistisch-staatswissenschaftliche Seminar ersteres neben vier protestantischen Lehe
rern Einen, lehteres feinen fatholischen Lehrer. — Hingegen hat
die Regierung sogar dem fatholisch theologischen Convistorium,
für welches sie nichts zuschießt, und also von Rechtswegen weder Freistellen zu vergeben, noch die Borstände und Bediensteten zu ernennen hätte, bei der Gründung einen protestantischen Hausmeister ausgedrungen und diesen Mann trop seiner
ärgerlichen Ercesse sechs Jahre lang bei der Anstalt sestgehalten, ja dann noch dreizehn Jahre lang von ihr besolden lassen.

Werfen wir inzwischen noch einen Blid auf die "paritätifchen" Buftanbe ber Univerfitat Breslau, fo ift bier Die Benachtheiligung ber Ratholifen ichon beghalb noch ärger, weil hier nicht einmal bas gang fpecififch fatholifche Gintommen der Universität fur die Ratholifen verwendet wird, weß. halb ichon im Jahre 1852 vergebliche Rlagen in ber Rammer Bur Beit gablt man in ben brei weltlichen galaut murben. fultaten unter 30 ordentlichen Professoren 6 fatholische und unter 10 außerordentlichen feinen Ratholifen. Tropbem bat fich bas Berhaltniß eigentlich gebeffert; benn in ben erften achtzehn Jahren ber Sochichule bis 1829 gelang es besonders bei ber philosophischen Fafultat feinem Ratholifen, eine Unftellung zu finden. Bon 1811 bis zum 31. Dezember 1861 gab es in ben brei Fafultaten neben 102 protestantischen nur 23 fatholifche Brofefforen, und mabrend die protestantische Lebrfangel ber Philosophie ftete und meiftene mehrfach befest mar, gab es 17 Jahre lang gar feinen fatholischen Professor ba-Auch zur Zeit gablt übrigens Breelau brei protestantifche Philologen und feinen tatholischen, und auch im historischen Ceminar ift geradeso wie in Bonn ber fatholische Geschichte lebrer ausgeschloffen.

Die fatholisch-theologische Fasultat bezieht bei 253 Stu-

birenben an Befoldungen 4800, bie protestantifch stheolog bei 52 Studenten 6000 Thir. Doch ift bieg nur ber gerin Erweis ber Disparitat. Die gange Befchichte ber Kafulta berart, bag man baraus ichließen muß, es fei bie in bie t giger Jahre binein foftematifch auf ihren Ruin abgeseben mefen. Babrent Die protestantifche Fafultat ftete auf's 2 befest war, jede Lude fofort ausgefüllt murbe und nie Bacang eintrat, fie auch beute noch 7 Ordinarien und Ertraordinarien gablt, "bietet ber Buftand ber fatholifchen fultat ein Jammer-, Berr- und Schredensbild." Gin nab biabolifch gu nennenbes Mittel ihres Ruines maren bie glaublich gabfreichen Bacangen ober unbefetten Ratheber, 1 weniger ale 122 Gemefter (!) von 1824 bis 1845. Bis gu legigenannten Jahre maren bie Lebrftuble ber Moral und ftoral je 31 Semefter, ber altteft. Eregeje 19 Semefter, ber r teft. 5 Semefter, ber Dogmatif 7 Semefter lang unbefest. 9 einer firchengeschichtlichen Bacang von brei Cemeftern erbaten Die Studirenden Brivatunterricht vom Domberrn Ritter. fonnte bamale von ben Theologen in Bredlau nur Dogm und Eregeje gebort werben. Bubem maren bie übrigbleit ben Profefforen nicht felten icon burch ihr Greifenalter fabig geworbene Leute. Die beffern Studenten gingen ni gebrungen in Die protestantifden Borlefungen, und es fam weit, daß bie Stubirenben felbft 1824 beim Ordinariat e Bittidrift einreichten, um - großere Strenge bei ben B Co mar benn bie viel verbreitete Anficht gewiß n ungerechtfertigt, Die Regierung beabsichtige, Schlefien fofter tijd gu protestantifiren. Satte ja auch im Anfange ber b figer Jahre ber Dberprafibent Merfel bereits nach Berlin richtet: mit bem Ratholicismus in Schleffen fei es jett gut wie aus. Und warum follte uns fein arger Brrth verwundern, gemäß ber Saltung, welche bie fatholifche ga tat in Breelau eingenommen batte?

Bir wiederholen: fo "protestantifirt" man nicht, aber

"belotifirte man! Roch im Jahre 1856 hat Die protestantifche Mehrheit es gemagt, im Ramen ber Universität Breslau Die hohe Schule zu Greifemald zu begrüßen als "einen Theil bes Preises, ben bas Ronigreich Schweben im beiligen Rriege far bie Glaubensfreiheit errang, für bie sein helbenkönig auf bem blutigen Felde bei Lugen ale Opfer fiel". Go fann eine "paritatifche" Univerfitat nur fprechen, wenn fie bie ihr jugewiefenen Ratholifen ale Beloten betrachtet. Co weit ift man benn auch an ber rheinischen Universität mit ber Farbe nicht bervorgetreten, aus beweglichen Grunden. Daß aber ber Unlauf zu bem gleichen Spiel bereits genommen war, bas ftellt Die "Denfichrift" in einer febr intereffanten Abhandlung für Jeben flar, ber einigermaßen gwischen ben Beilen gu lefen ver-Dahin mar es auch in Bonn ichon im 3. 1842 gefommen, daß die protestantisch theologische Kafultat an Lebr-Behaltern mehr als boppelt soviel bezog, als die fatholifde theologische Fafultat.

Eine Institution, wodurch die un . und antiparitatifchen Berhaltniffe ber preußischen Sochschulen noch besonders vergiftet und über bas gange gand mirffam werben, find bie fogenannten Brufunge. Commiffionen. Alle Lehramts-Candida. ten muffen fich nämlich vor Collegien ftellen, welche ausschließlich aus Universitate Professoren jusammengesett find. Bas da auf Bunft und Ungunft anfommt, weiß Jedermann; für den Candidaten liegt barin ber moralische 3mang, ben Docenten ju boren, welcher jugleich Brufunge . Commiffar ift, und diefer Docent besitt auf feine Borlefungen ein Monopol. Wenn nun erft Sybel in Bonn für bas historische und Ritfchl dafelbft für bas philologische Fach die Stelle eines Graminatore fraft geheimer Buficherung auf Lebenszeit befigen, was foll man bagu fagen? lleberbieß befindet fich in ben Commissionen von Berlin, Ronigeberg, Salle und Greifemalb auch nicht Ein fatholisches Mitglied, wogegen allerdings bie Academie von Munfter ein protestantisches Mitglied in ihrer

ļ

Commission gablt. Die fatholischen Studenten find baber gegwungen, ihre Prufungen felbft aus ber Beichichte und Wie losophie vor protestantischen Eraminatoren abzulegen, ober bie weite Reise nach Breslau, Bonn und Munfter ju magen Ramen fie aber nach Bonn ober Bredlau, fo fanben fie, aufer bem obligaten Mitglied für bie Religions - Brufung, wieber Ein fatholifches auf fieben protestantifche Mitglieber. Bonn hat man als Commissionsglied für die Bbilosophie 1861 aus feche Lehrern beffelben Saches gerade einen Brivatbocer ten berausgesucht, ber neben einer pronoucirt protestantifden und politischen Barteiftellung verhaltnigmäßig eine febr geringe Bahl von Buborern batte. Ohnebin ift die Bahl ber fatbolifchen Onmnafien und Schullebrer . Ceminare eine verbaltnis magig febr geringe; im Durchschnitt gibt es ihrer um bie Salfte weniger, ale es im Berhaltniß zu ber Bahl ber protestantischen geben sollte. Dazu nun noch die wohlberechnete Plaferei mit ben fast ausschließlich protestantischen Brufungs-Commiffionen! Bas Bunber, wenn ber Canbidat entweber andere Lebendwege einschlägt, ober auf die Frage bee Brufenben nach ber Confession antwortet: "er miffe es felber nicht genau, es werbe aber mobl die fatholifche fenn"!

Wir wissen nicht, ob ein ehrlicher Mann benkbar ift, ber diese Art von Paritäts-Politif gründlich erwägen könnte, ohne ein lautes Pfui, Pfui auszurusen. In richtiger Würdigung unseres materiellen Zeitalters hat sich indes die "Denkschrift" bemüht, der preußischen Art von "Parität" auch noch einen leicht sastichen zisser oder vielmehr thalermäßigen Ausdrud zu verleihen. Wir können uns hier natürlich nur mit den letzen Resultaten der Rechnung besassen. In dem paritätischen Bonn beziehen die protestantischen Lehrer der drei Fakultäten um 36,225 Thaler mehr als die katholischen. In dem paritätischen Breslau ist die "evangelische Consession" der katholischen wareiselhas tholischen um 24,185 Thaler voraus. In dem "weiselhasten" Berlin beläuft sich der Unterschied auf 82,500 Thaler

zu Gunften ber Protestanten. Mit Hinzugahlung ber theologischen Fakultäten beträgt endlich an den vier rechtlich ober
sactisch protestantischen Universitäten der Unterschied 218,353
Thaler zu Gunsten des protestantischen Befenntnisses. Die
satholische Academie zu Münster erhält aus Staatssonds jährlich — 2250 Thaler!

Was hat nun ber Hr. Curator Befeler auf die Einsgabe ber Bonner Studenten und auf ihre Bitte um "Parität" geantwortet? Ach, hat er gesagt, die Parität auf "arithmetisiche Berhältnisse" zurücksühren wollen, das hieße sa die Art an die Wurzel der ruhmreichen Hochschule legen! Die Regierung besetzel der ruhmreichen Fakultäten und die bewußten drei Tehrstühle statutenmäßig mit Ratholisen; "im Uedrigen gilt vollständige Parität, d. h. die Staatsregierung hat die Lehrer an unserer Hochschule ohne alle Rücksicht darauf, ob sie Gott nach dem katholischen oder evangelischen Lehrbegriff verehren, ausschließlich in Betracht ihrer natürlichen Kähigseit zum Ansbau der Wissenschaft, ihrer gründlichen Gelehrsamseit und ihrer vorzüglichen Lehrgabe zu wählen". Es ist also bloßer Iuf all und vollig unbeadsschichtigt, wenn es ihrer mehr Prostestanten als Katholisen sind!

Bortrefflich georgelt, die Vögel in München haben seiner Zeit punktlich nachgepfiffen! Als das Bublikum über die ersten Schritte zur Protestantisirung der Universität München kutig wurde, da hat man sich gerade so ausgeredet, wie der Curator Beseler: man nehme ja gar keine Rücksicht auf die Confession, ob katholisch oder protestantisch, man wähle rein nur nach der wissenschaftlichen Vorzüglichkeit aus. Indes hat man doch die bereits eingeleitete Berufung des ausgezeichneten Physiologen Iohannes Müller augenblicklich fallen lassen, als man in Ersahrung brachte, daß Müller "Rheinlander und katholisch" sei. Und als Sybel seinen erschlichenen Katheber wieder räumte, da wurden alle katholischen Bewerber zurückgewiesen, weil ber Rachfolger Protestant sein müsse. Biel

großartiger fpielt ber paritatifche Bufall nun allerdings in Breugen, so großartig, baß es 3. B. in ber gangen Monarchie feinen aftiven und befoldeten Professor ber Medicin fatholisicher Confession mehr gibt. In nun biefer Bufall wirflich gang und gar blind? Daß er es nicht sei, ichließen bie vorliegenben Schriften aus einigen Thatsachen, die ber Beachtung in ber That sehr werth zu seyn scheinen.

Buvorberft ift es bochit auffallend, wie febr auch noch bie wenigen fatholifden Brofefforen im Bergleich gu ben proteftantifden Collegen burdichnittlich jurudgefest find, und gwar fogar in ber Befoldung, von and ren Musgeichnungen gar nicht ju reben. Bei ben geiftlichen Profefforen ift es gerabeju Enftem, bag fie viel weniger erhalten ale ihre Collegen an ben protestantifd-theologifden gafultaten , und bag man ihnen fogleich am Gehalt abgiebt, wenn fie ein Ranonifat ober eine andere Rebenftelle erhalten. Bas foll man aber fagen, wenn felbft ein Balter gu Bonn in ber Befoldung binter gwei fungeren protestantifden Collegen bie 1860 weit jurudfteben mußte und erft jest Ginen berfelben erreicht bat. Das Gleiche ift bei bem ausgezeichneten Brofeffor Bauerband beute noch ber Fall. Junfmann in Breslau fteht hinter bem protestantifden Collegen von ber erften Unftellung bis jest um 200 Thir. jurud. Roch arger war bas Digverbaltniß bei Michbad in Bonn und ift es noch bei Rampfdulte bafelbit. 216 ber angesehene Philologe Bablen in Bredlau einen Ruf in's Ausland erhielt , vermochte man nicht ibm ben Behalt ju erboben, fobald er aber fort mar, berief man zwei protestantijche Philologen und gab beiben gufammen boppelt foviel Behalt, ale Bablen verlangt batte. Dr. Gigler, ber feit 25 Jahren Rirchenrecht bocirt, bat erft feit 1853 einen Webalt, und gwar von ber niedrigften Rategorie ju 800 Rthirn. Das ichreienbfte Beifpiel aber ift bie Behandlung bes weltberühmten Phyfologen Johannes Müller.

Mis Müller nach Berlin berufen marb, erhielt er nicht

ben britten Theil ber Ginfunfte feines Borgangere Rubolpbi. Roch bei Mullers Tob betrug beffen Besoldung nicht mehr als 1500 Thir.; nach feinem Tobe erhielt Reichert für bie Unatomie allein 1800 und Bois - Reymond für die Physiologie 2000 Thir. Rur ber Broteft ber Fafultat hielt die maglofe Rranfung ab, daß ihm noch ju Lebzeiten Professor D'Alton in Salle, ber Schwiegerfohn bes Bilbhauers Rauch, bem man jum Geburtetag eine Freude machen wollte, ale Anatom mit 3000 Thir. Befoldung an die Seite gefett murbe. Gine Muszeichnung erhielt Müller auch für feine unerschrockene Rettorateführung in bem ichweren Jahre 1848 nicht; erft Ripfc. fein Rachfolger im Reftorate mabrend bes Belagerungeguftanbes, wurde mit Ehren und Auszeichnungen überbauft. lere Leben in Berlin mar furgefagt ein beamtliches Marty. rium. Rur barin irrt bie "Denfichrift", wenn fie fagt: "Seine zweite Berufung nach Munchen 1853 zeigte Muller gar nicht an in dem Bewußtfenn, daß man ibn geben laffen merbe." Diefe baverifde Berufung ift nie perfett geworben Bas Grn. Muller in Berlin migliebig machte, bas machte ihn in Dunden von vornherein unmöglich. Allerdings war die Berufung eingeleitet, aber fie murbe in Folge bes hinterbringens, bag Müller nicht nur "Rheinlander und fatholisch", sondern fogar aufrichtig fatholisch ober ein fogenannter Ultramontaner fei. augenblidlich fallen gelaffen; benn man durfte in Munchen "bie Partei nicht verftarfen." Wenn ber Munchener academiiche Refrolog, von Bischof wenn ich nicht irre, Die Sache fo barftellte, als wenn Müller beharrlich abgelehnt habe, fo berubte bieß auf bewußter oder unbewußter Irrigfeit. Im baverifchen Cultusminifterium batte man tem Berfaffer bes Rache rufe beffern Befcheid geben fonnen.

In Preußen eristirt die eigenthumliche Einrichtung ber "Professoren ohne Besoldung." Wie das System der Bakaturen — auch Bonn laborirte noch in den jungsten Jahren an einer siebenfährigen Bakatur der philosophischen und zwei zweijährigen Bafaturen ber historischen Professur für Katholifen — ausschließlich die katholischen Ratheder trifft, so scheint auch das Institut der unbesoldeten Professoren hauptsächlich für die Ratholisen bestimmt zu senn. Jarde und Arndts in Bonn, Phillips in Berlin waren seiner Zeit solche Professoren ohne Besoldung. Heute noch gehört der juristische Professor Historischen Raufmann haben wir bereits gesprochen. Der medicinische Professor Schaasshausen, aus einer der angesehensten Familien des Rheinlandes, lehrt seit vollen siedzehn Jahren ohne sede Besoldung; so oft sich bis jest eine Gelegenheit bot, ihm eine Anersennung zuzuweisen, wurden ihm sedesmal jungere protestantische Docenten vorgezogen.

Faft follte man verjagen, auch noch bas unerschöpfliche Capitel von ber Jammerlage ber fatholifchen Brivatbocenten au berühren. Die "Denfichrift" veröffentlicht eine ausführliche Reibensgeschichte über ben fur die Philologie im Allgemeinen und bie Archavlogie feiner rheinischen Beimath hochverdienten Briratbocenten Dr. Lerich. Die Cache hat etwas Saarftrauben-3m Oftober 1848, wenige Monate vor feinem tief beflagten Tode, murbe Lerich jum a. o. Professor ohne Befolbung ernannt; mahrend einer breigehnjahrigen Birffamfeit an ber Bochichule hatte er gerade 425 Thater. an Gratififationen ic. eingenommen. Clemens, ber befannte Philosoph, mar gleichfalls 13 Jahre Privatdocent; er mußte endlich nach Mun-Bolfmuth fuchte nach fiebenjähriger Docentur gu fter geben. Bonn eine Stelle in Bofen. In Breslau ift ber Sanitate. rath Dr. Klose, ausgezeichnet als Arzt und als Lehrer, volle 27 Jahre Privatdocent. Dunger in Bonn mar 9 Jahre Brivatdocent und brachte es ju gar nichts. Gilt es einen Ratholiten in die Profeffur gu bringen, fo fteht fast immer bas Bebauern entgegen, daß feine Stellen vafant und die gonde erschöpft seien; will man hingegen dem protestantischen Privatbocenten mohl, fo fann man recht leicht eine Ausnahme machen und ihn über bie Bahl jum außerorbentlichen Professor beförbern. Rur bann bedurfte es ganz besonderer Grunde, wenn ein Ratholif mit Besoldung angestellt werden sollte, und mit der Besörderung selbst ohne Besoldung wurde Jahrzehnte zurudgehalten.

Rechnet man zu biefen fustematischen Sinberniffen von Dben noch bas Eliquen- und Parteimefen, Die Better- und Balenichaften ber protestantischen Rathe, welche alle biefe Unftellungsfachen allein in ber Sand haben, ein Unfug ber namentlich seit bem Aufsteigen von Haus Gotha in ber Reuen Aera nicht arger fenn fonnte - fo begreift Jebermann, bag es fur Ratholifen fast unmöglich ift, sich ber acabemischen Laufbabn ju widmen. Es ift nicht eines Jeden Sache, ber Intrique und bem gehäffigen Drud bes protestantischen Staats eine mubevolle Existenz zu opfern; man gebt biefer Laufbahn einfach aus bem Wege. "Wird aber", fagt bie Denfschrift mit Recht, "allenthalben und bei jeder Gelegenheit ber Berfuch erneuert, ben Rachweis eines eminenten numerischen Borwiegens protestantischer Capacitaten für gegdemische Lebrstühle zu liefern, fo fonnen wir biefen Berfuchen ben einfachen nationalofonomischen Can entgegenstellen: Die Brobuftion ift von der Rachfrage bedingt."

Aus früheren Jahren sind indes immer noch viele preustischen Ratholiken auf den Lehrstühlen außerhalb Breußens zerstreut. Andere haben nach jahrelangem Warten und Opfern andere Berusskreise aufgesucht. Einige endlich haben das von sich geworfen, was ihrem Fortkommen hindernd im Wege stand: den katholischen Ramen. So sind die Mediciner Besber und Albers in Bonn Protestanten und Professoren gesworden. Die Familie des Kunsthistorikers Springer ist längst protestantisch geworden, unter welcher "Form" er selber Gott andetet, weiß man nicht. Als die Frau eines jest verstorbesnen a. o. Professors zum Protestantismus übertrat und der Mann bald darauf vom Privatdocenten zum Professor auf-

stieg, sprach man in Bonn von "Pramien auf Conversionen." In Breslau ist der Apostat Dginsti zwar noch Privattocent, aber er bezieht doch einen Gehalt aus der — Regierungs-hauptfasse.

Dieß find nun allerdinge traurige und widermartige Ericheinungen; aber Gines muß man ber preugischen Regierung jum Lobe nachfagen: fie icheint in neuefter Beit nicht mehr fo ftematifch barauf ausgegangen ju fenn, auf Grund einer vorgeblichen Unterscheidung zwischen "Ultramontanismus" und Ratholicismus bloge Namenfatholifen auf die Ratheber 31 bringen. Bon bem ebemaligen Cultusminifter von Raumer ift fogar befannt, bag er ben Fafultateantrag, welcher einen jest in Burgburg lehrenden Siftorifer fur Die fatholifde Befdicte. Brofeffur in Bonn vorschlug, befihalb abwies: weil ein in gemifchter Che mit protestantischer Rindererziehung lebenber Ratholif "fdmerlich bein concreten 3wed entsprechen fonne." Unter biefer Bebingung läßt fich fogar bie Ungerechtigfeit bes protestantifchen Drudes ohne mefentlichen Schaben ertragen. Moralifch verdirbt berfelbenichts; benn nur mas ohnebin innerlic fernfaul ift, fallt jur übermachtigen Confession ab: Die Unbern schließen sich bingegen um fo enger jum Widerstande aneinanber, und wie fehr gerabe biefe ftete Rampfftellung bie Bluthe bes fatholischen Lebens in Rheinland und Beftfalen geforbert bat, ift eine befannte Sache. Bang andere verbalt es fic bei ber raffinirten Bolitif, welche fich fogar für felbitfatholifc ausgeben fann, indem fie bie Ramenfatholifen ben fogenannten Ultramontanen entgegenstellt und bevorzugt. Diefes Em ftem wirft ale die gefährlichfte Berfolgung; es tragt bie Spaltung planmäßig in unfere Rreife, es verführt bie jungen Leute und auch alte zu ferviler Charafterlofigfeit, es ftreut eine Saat bes Indifferentismus und aller moralifchen Corruption ans. beren bittere Früchte fur Rirche und Staat nirgenbe ausbleis ben werben. Der Rampf gegen ben offenen Reind erbebt ben

Beift und ftabit die Bergen; ber Berrath im eigenen Saufe richtet biefes Saus ju Grunde mit Allem was barinnen ift.

Jeber Unbefangene muß gestehen, daß es um die gerühmte Parität in Preußen ein peinliches Capitel und schmutige Basche ift. Aber zu bedauern bleibt dieser Stand der Dinge viel mehr um Preußens willen als um unserer dortigen Glaubensbrüder willen. Ist es nicht beschämend für eine Großmacht, die sich noch dazu für berusen hält, an die Spite der deutschen Beschide zu treten, sich ein solches Maß protestantischer Engherzigfeit, parteiischer Intoleranz und kleinlicher Manöver gegen Recht und Gesetz aus consessioneller Besangenheit vor aller Welt nachweisen lassen zu muffen? Eine Großmacht, die ihren steben Millionen fatholischer Einwohner nicht anders als im intriganten Geist unterdrückungslustiger Pastoren zu begegnen weiß — sie soll die Zufunst Deutschlands seyn? Das können höchstens die geistesverwandten Fanatiser des Rationalvereins glauben.

Unsere Glaubensbrüder in Breußen hingegen werben sich zu helfen wissen: bas beweisen schon ihre vorliegenden Schriften. Sie haben eine offene und flare Stellung; sie haben entschlossene Mauner, die auch in der politischen Wagschale schwer wiegen, und sie haben die ungeschwächte Macht ihrer hierarchischen Ordnung hinter sich. Sie haben vermöge der ihrer Kirche versassungsmäßig gesicherten Freiheit von jener raffinirten Politis nichts mehr zu fürchten, welche die Hirten verführt und besticht, um die heerde in ihre Gewalt zu bringen. Es handelt sich für die preußischen Katholisen um rein äußerliche Ansechtungen von Seite einer unbilligen Gewalt, deren Attentate sie mit ihren innerlich gesunden, unzersplitterten, vom Gift der Leisetreterei und charafterloser Gesallsucht nicht angefressenn Kräften früher oder später überwinden werden!

į

## II. Die beutiche Berwirrung machet -

ja fie schießt ine Rraut, und noch immer leuchtet fein Lichtblid in bas Labyrinth unserer Berfahrenheit. Wer etwa die Borfchlage vom 14. August bafur angeschaut bat, ber braucht nur naber zuzusehen, um ben neuen Irrwift aus bem Sumpf ber Gifersucht und bes Migtrauens von Dynastien und Barteien' ju erfennen. Co muß es geben, wenn es jum gweiten Mus benfelben Urfachen unb Basler Krieben fommen foll. Stellungen werben fich Diefelben Folgen und Berbaltniffe ergeben; ber Imperator bat allen Grund, mit ber beutichen Entwidlung überaus zufrieden zu fenn. Die zwei deutschen Grof. machte fteben fich faft gespannter und feindseliger gegenüber als am Borabend von Bronnzell, und es liegt etwas in ber preußischen Luft, was mehr und mehr nach Burgerfrieg riecht. 11m bie Verbitterung fortmährend noch ju fteigern, find zwei wie eigens jum 3mede erfundene Bumpmafchinen aufgeftellt: ber Sanbelevertrag mit Franfreich und Die Brojefte gur Bunbedreform; jeber Bug ba ober bort gießt reichlichere Baffer ber 3mietracht über une aus.

Wir lesen ends und zahllose Reben über die beutsche Eins heit, und mit jedem Worte erscheint und die Sache troftloser. Wie mondsüchtige Nachtwandler auf dem Firste des Daches schreiten so behandeln wir die Angelegenheiten unseres Baters landes. Wir thun, als wenn es eine rings vom Ocean umsstoffene Insel ware. Daß einer und weden wird, der seit Jahrhunderten auf unsern haber lauert, um sich immer grösser und uns immer kleiner zu machen — das wollen wir nicht wissen. Diese Thatsache, die gewisseste und wichtigste

von allen, redet man sich mit Gewalt aus, weil man sonft bem liberalen Geschwäß ein Ende machen müßte und zu der positiven That einer realen Einigung gedieterisch sich ausgefordert sähe. Das will man eben nicht, weder oben noch unten. Kabinette und Parteien wollen in ihrem Egoismus sortsahren, liberal-juristische Projekte auszuheden sür eine deutsche Einheit, zu der in ihrem eigenen Willen alle Bedingungen sehlen; und weil sie in dieser eiteln Eigenwilligkeit nicht gestört sehn wollen, darum drücken sie beide Augen zu, um die wahre Lage nicht zu sehen.

Für, und hat die beutsche Frage zwei wohl aus einander ju haltende Seiten: fie ift erftens eine Frage ber beutschen Integritat und zweitens eine Frage ber beutschen Souverainetat. Die liberal-juriftifche Projettmacherei ber Großbeutschen ignorirt jene und umgeht diefe, sie will sich und Andern nicht gesteben, daß die beutsche Frage im engern Sinne nichts Unberes ift ale Die Angweiflung aller Couverainetaten in Deutschland bis auf Eine. Darum feben wir vor Augen, bag alle biefe Berhandlungen über die deutsche Ginheit die bynaftische Eifersucht und bas partifulariftifche Diftrauen nur noch mehr gestachelt haben, und daß fie ber Borforge fur Die beutsche Integritat geradezu hinderlich find. Gine Delegirten Berfammlung für Civilproces und Obligationenrecht follen wir am Bunde haben, aber wir miffen weniger als je, woraus ber Bund im Moment ber Befahr bestehen, wer unsere Stute, haupt und guhrer fenn wird gegen ben Angriff von außen. Darüber Gewifibeit ju geben ift nach unserer Anficht bie allererfte Aufgabe; die Frage der beutschen Integrität ober menigftens ihrer Bertheidigung wird befinitiv nur gelost burch bie offene und ehrliche Entscheibung über bie beutsche Souverainetät

"Breugen", fagen fie, "ift an Allem Schuld." Freilich wird die Berliner Politif burch ein bunfles Berhangniß forts getrieben zu Zielen, beren Endausfall noch Niemand errathen

fann. Aber warum will man benn bei une nicht auch bas eigene Bewiffen erforichen, ob bie Mittelftaaten felber ftets bas Rechte gethan ober wenigstens jest, in ber amolften Stunde, ju thun bereit find? Bir unfererfeits feben immer nur ben Bharifaismus ber alten Schaufelpolitif, bie unter bem Bormand ber beutichen Ginheit Breugen burch Defterreid und Defterreich burch Breugen im Schach zu balten befliffen ift. Co mar bie Delegirten-Berfammlung und bas Bunbesgericht eine gegen Breußens Unschauung vom engeren Bunbe ausgespielte Rarte. Es ift fogar möglich, bag bie Mittelftaaten das Spiel so weit treiben, Diefe Ginrichtungen trot bes preußischen Widerspruche und mit Umgehung ber gefehlichen Stimmeneinhelligfeit am Bunde auszuführen. Aber an De fterreich wollen fie fich tropbem eben fo wenig binben; bas Nothigfte von Allem, eine Centralgemalt zur militarifchen und biplomatischen Oberleitung werben fie nur in ber Art aulas fen, bag fie ihre Schaufelpolitif in ber Centralgemalt felber fortfegen fonnen. Darauf liefe ihre "beutsche Einbeit" obne Ginigung binaus, und man fann Preugen nur recht geben, wenn es von folden Reformen nichts wiffen will.

Allmählig entpuppt sich auch ber preußisch-französische hanbelsvertrag zum guten Theil als ein Meisterstück mittelstaatlider Politif und ihrer obligaten Complimente für Frankreich. Die Berliner Rote vom 26. August beweist jedenfalls, daß Bayerns Bertrauen ungemein lebhaft und sein Einverständnis mit dem preußischen Bersahren sehr weitgehend war, die das Urtheil über den veröffentlichten Bertrag in einer handelspolitisch nicht durchaus begreislichen Beise umschlug. "Es ist die Frage", sagte Baron Binde am 5. Sept. in der preußischen Kammer, "ob wir serner mit Bayern überhaupt noch im Bollverband seyn können, mit einem Staat, der, nachdem er uns die vollgültigsten Bollmachten ertheilt hat, in allen Stadien über die Fortschritte des Werfes und über die genaue Wahrnehmung der von Bayern empsohlenen Interessen sich

hat überzeugen können, nicht nur schließlich so thut, als ob gegen seine Bollmacht und seinen Auftrag gehandelt worden ware, sondern auch mit seinen eigenen früheren Erklärungen auf's allerentschiedenste in Widerspruch tritt, namentlich in Bezug auf unser Verhältniß Desterreich gegenüber. Denn mahrend Bayern früher gefürchtet hat, es möchten die österreichisschen Interessen zu sehr berücksicht werden, nach dem Bertrag von 1853, bekennt es sich jest zum Gegentheile."

Sonderbarer Beife bat ber Redner baraus geschloffen, Diefe Politif Bayerne giele barauf bin, "Defterreich ju embraffiren", mahrend es doch nur darum ju thun mar, fich ber etwas zu inbrunftigen Umarmung Preugens zu entziehen. Die Berhandlung bes Bertrage ift ein Schachzug gegen Defterreich und die Berwerfung beffelben ein Schachzug gegen Breu-Infofern bemerfte ber Br. Abgeordnete Dber-Ben gemefen. tribunalrath B. Reichensperger gang richtig: "man braucht feine fehr tiefe politische Einsicht zu haben, um mahrzunehmen, daß Bapern weder Desterreich noch Preußen embraffiren will, fondern zwischen beiden mesentlich seine Unabhangigfeit mabren mochte, daß es zu biefem Ende bald auf die eine Dacht, bann bald auf die andere sich ftugt; ja ich muß gestehen, daß, foweit ich die bisherige Politif der Mittelftaaten beobachten fonnte, es mir fo vorgefommen ift, ale ob in ber That im Befentlichen fie Diefe Linie eingehalten hatten." Der verehrte Redner hat richtig gesehen; feineswegs find wir aber mit ibm einverftanden, wenn er eine folche Bolitif belobt, fie wenige ftene "für nicht fo gang ungeschickt" erklart; wir bulten fie vielmehr fur ganglich verfehlt und verberbenbringend nach allen Seiten bin.

In ruhigen friedlichen Zeiten war diese Politif eine gefährliche Täuschung der Großmachtssucht; die mittelstaatliche Unabhängigkeit hat sie nicht geschütt, aber sie hat den ruffischen Caren zum deutschen Protektor gemacht, weil er sich ben Ruhm für das anmaßte, was die allgemeinen Verhältniffe

gang von felber leifteten. Cobald bann aber ber napoleonifde Stein in die europaischen Gemaffer fiel und die erften Rreife ber Unruhe beschrieb, bat die mittelftaatliche Schaufel-Bolitif unenblich geschadet und die gange Stellung Deutschlands perborben. Man erinnere fich nur an ihre Wirfung in ber orientalischen Frage und an die Bamberger Confereng, an bie emig beflagenswerthen Unterlaffungen von 1859; beibemal beben bie Mittelftaaten ichwerer gefundigt als Breugen, und auch in tie Cadgaffe bee Banbelevertrages maren wir nicht hineingerathen ohne die verdächtige Connivenz von ibrer Beweis genug, daß die fragliche Politif, wenn fie jemale einen Werth gehabt hatte, boch ju ben neuen Umftan-Gie mar ein Corollar im Rleinen und ben nicht mehr paßt. eine Copie bes funftlichen Bleichgewichts von gang Europa: feitbem bas europaifde Gleichgewicht nicht mehr beftebt . mus fen fich auch die beutschen Mittelftaaten naturgemaß eine neue Stellung fuchen.

3weitens batte bie mittelftaatliche Chaufel - Bolitif ben Statusquo am Bunde jur unbedingten Boraussebung. aber erflaren unfere Ctaategewalten felber ben Ctatuequo für unbaltbar, fie wollen ibn ju Bunften ber beutschen Ginbeits. 3bee reformiren, und fie follten bennoch ihre alte Bolitif mit binüberretten wollen, bie Bolitif, welche ben unvereinbaren Begenfas zweier Großmachte im Bunde zur Bedingung, und Die ftete Scharfung biefes Begenfages jur Aufgabe bat! Dit welchem Ramen mußte man ein folches Berfahren bezeichnent Es gibt feine andere Bahl, entweder muß man ehrlich aufboren von ber beutschen Ginheit und von ber Umgestaltung bes Staatenbundes jum Bundesftaat ju reden, ober man muß Die bieberige Balancirung fallen laffen. Conft wird fein Ginfichtiger auch hinter ben liberal - juriftischen Reform-Broieften vom 14. August einen ehrlichen Ernft fuchen; gerade biefer Kormalismus mare bann gang geeignet, über bie mahren 216fichten irre ju fuhren, und unter bem großbeutschen Bormand nur die partifulariftischen Rebengwede weiter ju verfolgen.

Auch wir verlangen bie Unabhangigfeit ber Mittelftaaten, melde ibnen überhaupt zufommen fann. Gie mar immer nur relativ und wird es in Folge feber beutschen Losung noch mehr merben. Aber auf bem Bege ber bisherigen Schaufel-Bolitif fann unfere Unabhangigfeit überhaupt nicht beschütt und bemabrt, fondern nur völlig verloren werden. Bedürfniffe Defterreichs forbern unfern engften Unichluß, fo baß bas beutsche Element im Raiserstaat fich auf uns wie auf fich felber ftugen fann, ober es muß uns fahren laffen. Im erfteren galle haben wir Aussicht, bas mögliche Dag unferer Unabhangigfeit und jugleich Die beutsche Integrität ju retten; im letteren Kalle ift es um biefe gefcheben, und wir werden preußisch, Defterreich aber wird die orientalische Groß. macht werben. Bon ber Entscheidung unserer Rabinette wird bieß abhangen; und ehe man weiß, ob fie befinitiv bie rechte Wahl treffen ober nicht, ift es miglich in "großbeutschen Bereinen" fich ber Befahr auszusegen, nuglos compromittirt und blamirt zu werben.

Wir machen nicht zum erstenmale barauf aufmerkfam, baß jede wesentlichere Aenderung des Statusquo in Deutschland für De fterreich nur die Alternative übrig läßt, entweder seine Interessen ganz von den deutschen abzusondern, oder durch seine Opnastie selber wieder eine kaiserliche Stellung zu den deutschen Boltern einzunehmen. Als jüngst der Juristentag in Wien eine Borparlaments-Vorconserenz aus sich her-aussetze und ein bekanntes wissenschaftlich politisches Chamaleon eine Classisisation ausstellte, wornach es vier Arten der möglichen Betheiligung Desterreichs an der deutschen Frage gäbe, da haben die österreichischen Mitglieder gegen diese geringe Jahl von Möglichseiten protestirt. Von ihrem Standpunste aus mit Recht, denn der Kreislauf des liberal-juristischen Formalis-mus läßt sich geradeso gut vierzigmal wie viermal durchma-

chen. Auf dem festen Lande der Realpolitif aber gibt es nur zwei Arten der Beränderung des Statusquo zwischen Deutschland und Desterreich, und wird es nie mehr geben: die Trennung oder die großdeutsche Kaiseridee. Die sortgesette Schaufelpolitif unserer Mittelstaaten aber wird entweder jene herbeisühren, oder sie wird in dieser Richtung die Stellung Desterreichs zu und gesährlich verschieben.

Wenn nicht alle Symptome trugen, fo liegt Die lettere Wirfung icon nicht mehr gang außer bem Bereich ber Doglichfeit, und es ift Beit, fie icharf in's Muge ju faffen. Der bert Minifter von Schmerling entwidelt ploglich einen erftaunlichen Mangel an Burudhaltung; er fcheint formlich nach Unlaffen ju jagen, um öffentlich fcmarg roth golbene Reben von fic ju geben, bie man bieber aus eines jeden Andern Dund, nur nicht aus bem eines ernften Staatsmanns und erften Minifters bes apostolischen Raisers zu boren gewohnt mar; er fcmarmt wie ein Junger fur die beutsche Ibee und bittet ben Guftav. abolf-Berein inftanbig, fein nachftes Rab boch ja in Bien folagen ju wollen; er fagt fein Bort vom Delegirten - Embryo, aber feine intimen Freunde fprechen laut vom beutichen Barlament, vom "Bollparlament" ju Frankfurt, und bei ber Juriften . Confereng haben bie Centraliften bes Reicherathe mit auffallender Freigebigfeit versichert, daß ja bie Februar-Berfaffung ihres Meifters fehr leicht modificirt und ben eventuellen Beranderungen in Franffurt angepaßt werden fonnte. Bugleich vernimmt man, daß bas Wiener Rabinet baran fei, ben Preußen auch auf bem Berfehregebiet bas Bravenire an fpielen und nun feinerseits über einen Sanbelevertrag mit Franfreich und England ju verhandeln. Bie foll man fic alle biefe Bunberlichfeiten erflaren? 3ch bente febr einfac. Entweder weiß ber liberale Wiener Minifter vor lauter Bepularitateluft felber nicht mehr, wo ibm ber Ropf ftebt, ober er weiß es nur ju gut. Im lettern Falle mare er einverftanben mit unferer Alternative, aber freilich nicht mit unfern Mitteln; und fast fürchten wir, es ist so. Das einheimische Berfassungswerf bes herrn von Schmerling ift offenkundig mißlungen, das österreichische Deutschthum ist isolirt im eigenen Reich und in Europa, etwas muß man zu Wien thun, um aus dieser Lage herauszusommen — wie nun, wenn man sich der deutschen Parlaments-Politif in die Arme wersen wollte, um von den deutschen Bolfern einen Ruf zu erhalten, der von den in ihrer Schaufel-Politif befangenen Fürsten nicht zu erhalten ist.

Wir find befanntlich weit entfernt, das beutsche Parlament für eine revolutionare Ibee zu halten, feben vielmehr in einem großen maggebenben Reichstag bie gufünftige Berfaffungeform bes gefammtbeutichen Befens. Aber erft muß bas Reich vorhanden fenn, ber bobe Senat ber Fürsten conftituirt, und diese muffen, alle ober die meiften, ihr Recht und ihre Pflicht geubt haben, bem Reiche bas Saupt und bem Barlament ben unentbefrlichen Souverain zu geben. Es mag fenn, baß fich einem liberalen Staatsmann in Wien jest ber umgefehrte Weg zu empfehlen icheint; man mag vielleicht auf bie momentane Berftimmung ber Liberalen und Demofraten gegen Breugen, wegen ber in Berlin herrschenden Reaftion, Die Reche nung bauen, daß es durch bas Parlament leichter als durch bie Furften möglich mare, fur Defterreich Die Stellung gu erlangen, welche es in Deutschland haben muß, wenn es nicht in der neuen europäischen Ordnung von Deutschland getrennt fenn foll. Roch gewiffer aber mare eine folche Politif — wir wollen auf den revolutionären Charafter derfelben an fich weiter fein Gewicht legen - ber ficherfte Beg, um ber preußischen Unentschloffenheit mit Ginem Dal ein grundliches Ende ju machen.

Ein von Defterreich begunftigtes beutsches Barlament mußte Breußen unmittelbar in die Lage vor dem Basler Frieben zurudversegen. Es wurde nothwendig jene Folge wirflich haben, welche der berühmte ruffisch-öfterreichische Bertrag vom 3. Jan. 1795 angeblich gehabt haben foll. Preußen mil "um ben öfterreichischen Intriguen zuvorzukommen", schler mit Frankreich abmachen. Die Frage ber beutschen Integrzugleich mit der Brage von unsern fürftlichen Souverainete würde vom Imperator entschieden. Für die großpreußischeichtschreiber der Jukunft aber würde bei der Behandlides zweiten Basler Friedens Herr von Schmerling die Stuguts einnehmen; die unerbittliche Wissenschaft würde nachweisen, und zwar mit mehr Recht als diesem, daß er gewesen, der Preußen in den Stand der Rothwehr verse daß Wien, und nicht Berlin, das linis Germaniae zu vere worten habe.

Unlaugbar verwideln fich bie vereinigten beutich preußi öfterreichischen Angelegenheiten in folden Dimenfionen, 1 man alle Ursache zu zittern hat, und der Imperator ohne reftes Buthun feinem beutschen Biele immer naber tom Eben jest bat er auch gute Duge gewonnen, Die beutfi Studien mit Energie aufgunehmen, nachdem ihm Stalien fe Sorge mehr macht. Der Turiner Befen febrt fur ibn r Die rothe und die blaue Revolution fressen fich gegenseitig bis an die Schwange, ber italienische "Bott" und ber ita nische Ronig haden fich mit benfelben ehrlosen Waffen fle womit fie einander groß gemacht haben. Der Imperator a bat fein confervatives Wesicht angezogen und er fann je Tag ber Berfuchung erliegen, auch in Deutschland bie 1815 geftorte Ordnung berguftellen fur ben beicheibenen & des deutschen Savoyen und Riga. Fragen wir uns ein ernstlich, ob er jest übler antame ale vor brei Jahren, wir werden erschrecken, wie rafch es mit uns bergab geg gen ift.

Den 12. September 1862.

## XXVIII.

Der Concordatsstreit im Königreich Württemberg und im Großherzogthum Baben.

VIII. Fortschritte der Bewegung. Das Benehmen der Kammern. Die Dankabreffen und die Petitionen Die Denkschrift der Freiburger : Profesoren.

Am 1. Dezember 1859 empfing ber Großherzog in feierslicher Audienz die Abordnungen der beiden Kammern, um von diesen die Antwortsadresse auf die Thronrede entgegenzunehs men. Diesenige der zweiten Kammer enthielt über das Conscordat die solgende Stelle: "Die zur Beseitigung des Kirchensstreits mit dem papstlichen Stuhle getrossene Vereinbarung greift auf das Tiesste in die Verhältnisse unseres engern Vasterlandes ein. Wir werden sie mit der durch ihre Bedeutung gebotenen ernsten Ausmerksamkeit einer gewissenhaften Prüsung und freimuthigen Beurtheilung unterziehen."

Wenn diese Erflärung der zweiten Kammer auch feinesswegs noch ein Prajudiz enthielt, so sprach sie doch aus, daß die Kammer nicht nur die Gesetze, die vorgelegt werden sollten, zu berathen, sondern daß sie über den Bertrag im Ganzen zu verhandeln gedenke. Diese Erklärung ftund demnach

in unmittelbarem Biberfpruch mit ber ber Regierung; fie enthielt feine Reclamation bes Bertrages, benn fie fprach unverhüllt aus, baß fie bie Mittheilung ber Regierung als eine Borlage betrachte, wie bie Borlage irgend eines Gesetes, welches ber Buftanbigfeit bes Landtages verfassungemäßig unterliegt.

Daß es so gemeint sei, ging unzweiselhaft aus ben nächstellgenden Borgangen hervor. Schon am 7. Dezember zeigte der zweiten Kammer ihr Prastdent an, daß die Bablen für die Commission zur Prüfung der Bereindarung vollzogen seien. Die Kammer hatte somit die Borlage der Gesehe nicht abgeswartet; die Commission wurde unter dem unmittelbaren Ginsdruck der Durlacher Conserenz gebildet, und es wurden Mitsglieder gewählt, die von vorneherein gegen die Convention sich ausgesprochen hatten. Offenbar entsprach es nicht der Uedung, ja es verlette die Bürde der Kammer, daß sie für einen Gesgenstand, über welchen die Ansichten so weit auseinandergingen, eine zahlreiche Commission wählte in einer Zeit, wo eine nähere Prüfung noch gar nicht möglich war, und daß sie in diese Commission nur Bertreter der einen Ansicht ausnahm.\*)

Wir vermögen nicht einzusehen, warum dem Landtag bie Convention noch vor ber formlichen Berfündigung mitgetheilt worben ift. Da die Regierung gewillt war, nur die Aendersungen ber Gesehe vorzulegen, welche die Ausführung ber Con-

<sup>\*)</sup> So sprach fich in ber 39sten Sigung am 29. Marz 1860 ber Direktor bes katholischen Oberkirchenrathes Breftinarl, in feiner Gigenschaft als Abgeordneter, aus. Er hatte wohl von Allen bie genaueste Kenntnis ber Sache, zu beren Studium er burch selne bienstliche Stellung mahrend fleben Jahren gezwungen worben war. Gr. Prestinari gehörte auch keineswegs ber entschiebenen klezistalen Nichtung au; benn hatte er bieser angehört, so ware nicht ber Kirchenbann über ihn verhängt worben. Aber auch bieser Abgeordnete wurde nicht in die Commission gewählt, ohne Zweisel, weil er die Sache verstand.

vention nothwendig machen mochte, fo lag für fie tein formeller Grund vor ju folch vorzeitiger Mittheilung. Die 216geordneten bedurften noch feiner Renntniß des Bertrages, und wenn fie einer folden bedurften, fo konnten fie diefelbe aus ber amtlichen Berfundigung icopfen, welche zwei Bochen fpater im Regierungeblatt erschien. Gin Staatevertrag, welcher nicht über bas Staategebiet verfügt und für welchen bie ftanbifche Buftimmung nicht ausbrudlich vorbehalten murbe, fallt nicht in bie verfaffungemäßige Buftanbigfeit ber Rammern.") Kolgerichtig mußte die Regierung erwarten, was die Rammern thun wurden. Satten diefe, wie mabricheinlich, die formliche Borlage gesorbert, fo mare ein Streit entstanden, in welchem die Rammer für einen bestimmten gall die Aenderung ber Berfaffung verlangte - ein Principienstreit, in welchem bie Regierung entschieden im Bortheil gewesen mare. Gie batte für bas Recht ber Rrone, für bie Bahrung ber Berfaffung gefochten; ihre Begner batten funftliche Auslegungen bervorfuchen und alle die Comierigfeiten überminden muffen, welche einer Aenderung bes Grundgesetes entgegenfteben, und im ungunftigften Kall mare eben bas Ministerium auch abgetreten, wenn nicht etwa ber Großherzog eine Auflösung ber Rammer beschloffen batte.

Die Regierung hatte nicht ichon bei ber Eröffnung bes Landtages biefem die formelle Gelegenheit zur Einmischung geben, fie hatte die Interpellationen mit Kraft zurudweisen und der Kammer, wie es in Burttemberg geschah, beutlich er-

<sup>\*)</sup> Diese Ansicht ift im Jahre 1862 bei Gelegenheit bes sogenannten Etappen: Bertrages mit Preußen von ber Kammer anerkannt worden, von berselben Rammer, welche jest die Rechtsgültigkeit der Bereinbarung mit dem papstlichen Stuhl an die ftanbische Genehmigung knupfte. Der Minister, welcher diese Ansicht im Jahre 1862 ausssprach, ift der geheime Rath Lamen, welcher im Jahre 1859 und 1860 als Abgeordneter das Gegentheil behauptet hat.

flaren follen : fie merbe vorlegen, mas fie fur gut finbe um wann fie es fur gut finde. Gold' entschiedene Saltung batte bie Bubler ichuchtern gemacht; viele maren von ber Bartei abaefallen und in jedem Fall batte die Agitation einen ande ren Charafter erhalten; benn auf die Comache ber Regierung waren die Blane ber Gothaer gegrundet. Das Minifterium Menfenbug . Stengel bat auf bie neunjährige Befügigfeit ber Rammern ju viel, und ju wenig barauf gerechnet, baß gerabe bie Rlaffe von Staatsburgern, aus welcher bie Mebraabl ber Abgeordneten hervorgegangen, immer eine gewaltige Furcht empfindet vor bem Befdrei, welches man in den Stabten er bebt und als öffentliche Meinung verzollt. Das Minifterium hat nicht beachtet, daß biefe Abgeordneten nur dann festbalten, wenn die Regierung offen und ohne Borbehalt ihre Auffaffung bes Rechtes fundgibt, wenn fie fest auf bestimmten Grund Bon bem Augenblid an, wo bas Minifterium faten bebarrt. burch die "vertrauliche Borlage" ber Bartei entgegengefommen. fab diefe in allen Schritten ein Bestreben gur Transaftion, und damit mar die Rraft der Regierung gebrochen.

In Folge ber Durlacher Bersammlung begann nun bie Agitation in den Städten und zwar zuerst unter den Katholisen. Bei der fatholischen Bevölferung von Mannheim war das Zeug zu solcher Agitation mehr als in irgend einer anderen Stadt zu sinden; deswegen wurde dort der Reigen eröffnet, und schon am 2. Dezember 1859 eine Bersammlung zu Stande gebracht, in welcher man eine Petition an die zweite Rammer beschloß. Diese Petition enthielt denn alle die versbrauchten Redenkarten von dem Gistbecher des Sofrates, von Folter, Scheiterhausen, Inquisition, Religion des Geistes u. s. w, und sie stellte die Bitte, die zweite Rammer möge die Aussührung bes von der Regierung abgeschlossenen Concordats verhindern, beziehungsweise den hierauf bezüglichen Gesetzen die Genehmigung versagen. Ferner wurde beschossen, alle vers

nunftigen Ratholifen im babifchen ganbe aufzuforbern, gleiche Schritte zu thun\*). Daraus und aus anderen gleichzeitigen Borgangen geht flar bervor, daß man die Ratholifen in die vorderfte Reihe ju ftellen gebachte. Go wurde benn auch auf ... bem Schwarzwald fogleich ein Flugblatt verbreitet, welches angibt : es handle fich bei bem Concordat nicht um bie Religion, fondern um die Herrschaft ber Beiftlichfeit, welche im Lande berrichen, aber nicht ber Rirche bienen wolle. Durch die Berfaffung fei bem Burger Gewiffenefreiheit gefichert, "bas Concordat aber raube bem Burger Die Gemiffenefreiheit und bemeiftere fich ber Erziehung feiner Rinber, um fie fur bie Plane eines herrschfüchtigen Rlerus tauglicher zu machen." Das Flugblatt verlangt : aus jeder fatholifden Gemeinde follen von ben Burgern unterzeichnete Betitionen an Die zweite Rammer eingeschickt werben; man bittet zugleich, "biefes Blatt in alle fatholischen Bemeinben gelangen ju laffen." Da aber auf bemfelben gegen die Bestimmungen bes Brefgefenes tein Berfaffer und fein Druder angegeben mar, fo murbe es am 5. oder 6. December von dem Amtsgericht in Stühlingen mit Beichlag belegt \*\*).

Der Bublerei in Mannheim traten die fatholischen Stadts Bfarrer mit einer offenen Erflärung entgegen. "Die Convenstion", sagten sie, "will nicht nach protestantischen Grundsäsen beurtheilt werden (sie berührt die Protestanten mit keiner Sylbe und greift auch nicht in ihre Rechte), noch viel weniger aber nach sogenannten modernen Anschauungen, wornach Christenthum und Katholicismus... überwundene und antiquirte Standpunkte seien; sie will vielmehr beurtheilt werben nach

<sup>\*)</sup> Die Bersammlung foll vorzüglich gegrundet und bie Betition abs gefaßt worden fenn von einem ehemaligen Schauspieler, einem Gymnafialprofeffer und einem ehemaligen fatholischen Briefter.

<sup>\*\*)</sup> Das Lingblatt hat ben Titel "Rahnung" und bie Unterschrift "Rehrere ehrliche und gute Ratholifen".

flaren follen : fie merbe vorlegen, mas fie fur gut finde und mann fie es fur gut finde. Gold' entichiebene Saltung batte Die Bubler ichuchtern gemacht; viele maren von ber Bartei abgefallen und in jedem gall batte Die Agitation einen anderen Charafter erhalten; benn auf Die Comade ber Regierung maren die Plane ber Gothaer gegrundet. Das Minifterium Menfenbug - Stengel bat auf bie neunfahrige Befügigfeit ber Rammern zu viel, und zu wenig barauf gerechnet, bag gerabe bie Rlaffe von Staatsburgern, aus welcher bie Debryahl ber Abgeordneten bervorgegangen, immer eine gewaltige Furcht empfindet vor bem Beidrei, welches man in ben Stabten erhebt und ale öffentliche Deinung verzollt. Das Minifterium hat nicht beachtet, bag biefe Abgeordneten nur bann festhalten, wenn bie Regierung offen und ohne Borbehalt ihre Auffaffung bes Rechtes fundgibt, wenn fie feft auf bestimmten Brundfagen bebarrt. Bon bem Augenblid an, wo bas Minifterium burd bie "vertrauliche Borlage" ber Bartei entgegengefommen, fab biefe in allen Schritten ein Bestreben gur Transattion, und bamit mar bie Rraft ber Regierung gebrochen.

In Folge ber Durlacher Versammlung begann nun bie Agitation in den Städten und zwar zuerst unter den Katholisen. Bei der fatholischen Bevölferung von Mannheim war das Zeug zu solcher Agitation mehr als in irgend einer anderen Stadt zu sinden; beswegen wurde dort der Reigen eröffnet, und schon am 2. Dezember 1859 eine Bersammlung zu Stande gebracht, in welcher man eine Betition an die zweite Kammer beschloß. Diese Petition enthielt denn alle die versbrauchten Redensarten von dem Giftbecher des Sofrates, von Folter, Scheiterhausen, Inquisition, Religion des Geistes u. s. w, und sie stellte die Bitte, die zweite Kammer möge die Ausssührung bes von der Regierung abgeschlossenen Concordats verhindern, beziehungsweise den hierauf bezüglichen Geseben die Genehmigung versagen. Ferner wurde beschlossen, alle vers

nunftigen Ratholifen im babifchen ganbe aufzuforbern, gleiche Schritte ju thun\*). Daraus und aus anderen gleichzeitigen Borgangen geht flar hervor, bag man bie Ratholifen in bie vorberfte Reihe ju ftellen gebachte. Go wurde benn auch auf bem Schwarzwald fogleich ein flugblatt verbreitet, welches angibt : es handle fich bei bem Concordat nicht um die Religion, fondern um die Herrschaft der Geiftlichfeit, welche im Lande herrschen, aber nicht der Kirche bienen wolle. Durch bie Berfaffung fei bem Burger Gewiffensfreiheit gefichert, "bas Concordat aber raube bem Burger Die Bemiffensfreiheit und bemeiftere fich ber Erziehung seiner Rinder, um fie fur bie Plane eines herrschfüchtigen Rlerus tauglicher zu machen." Das Flugblatt verlangt : aus jeder fatholifchen Gemeinde follen von den Burgern unterzeichnete Betitionen an die zweite Rammer eingeschickt werden; man bittet zugleich, "bieses Blatt in alle fatholischen Gemeinden gelangen zu laffen." Da aber auf bemfelben gegen die Bestimmungen bes Brefgefenes fein Berfaffer und fein Druder angegeben mar, fo murbe es am 5. oder 6. December von dem Amtegericht in Stublingen mit Beichlag belegt \*\*).

Der Bublerei in Mannheim traten die fatholischen Stadts
Bfarrer mit einer offenen Erflärung entgegen. "Die Convenstion", sagten sie, "will nicht nach protestantischen Grundsäten beurtheilt werben (sie berührt die Protestanten mit keiner Sylbe und greift auch nicht in ihre Rechte), noch viel weniger aber nach sogenannten modernen Anschauungen, wornach Christenthum und Katholicismus... überwundene und antiquirte Standpunkte seien; sie will vielmehr beurtheilt werben nach

<sup>\*)</sup> Die Berfammlung foll vorzüglich gegrundet und die Betition abs gefaßt worden febn von einem ehemaligen Schaufpieler, einem Gymnafialprofeffer und einem ehemaligen fatholifchen Briefter.

<sup>\*\*)</sup> Das Flugblatt hat ben Titel "Rahnung" und bie Unterschrift "Rehrere ehrliche und gute Katholifen".

Bereine, soweit sie im Großherzogthum bestehen, nicht eir ten, aber man werde dem Geset seinen Lauf lassen, w Fälle ähnlicher Art wiederkehren sollten. Das Unternehres Borortes habe da und bort zu Unzuträglichseiten und sie Aufregungen in einzelnen Gemeinden geführt. "Da w schreibt der Präsident, "ohnedieß in einer Zeit leben, wo Feinde der Staatsordnung sich wieder regen, und da auch mit Rom abgeschlossene Convention schon benüht worden und ohne Zweisel noch ferner benüht werden wird, um sorgnisse in den Gemeinden auszustreuen: so glaube ich id ber Erwartung hingeben zu dürsen, daß nicht auch noch fatholischen Bereine beitragen werden, diese Zustände zu schlimmern".

Die protestantifche Confereng mar am 28. Rovem alfo furge Beit por bem Erlag Diefes Schreibens abgeba morben; fie hatte icon formell bie beftebenben Befete lest und Beichluffe gefaßt, beren Ausbrud bas Anfeben Regierung ichmaden und beren Ausführung bie öffent Rube foren mußte. Gegen bieje Berfammlung und b Rubrer mar tein Ginfdreiten ber Regierung befannt gen ben, vielleicht aber batten biefe eine abnliche Barnung er ten und fomit glaubte ber Borort, b. b. bas Comite fatholifden Bereine ju Freiburg, Die eigentliche Abficht Regierung zu erfennen. Es glaubte, bie Regierung wolle Schein vermeiben, bag fie bie fatholifden Beftrebungen ur ftube ober in Cous nehme, um eine Agitation im G bes Minifteriums ju bemirfen. Das Comité entfprach porausgejetten Abficht bes Brafibenten von Stengel. beicheibener aber entichiebener Beife lehnte es ben Borr ab, baß es eine ungesegliche Stellung eingenommen babe; machte aufmertfam, bag bie Regierung bie Beneralverfar lung in Freiburg geftattet und von ber Berbindung b Bereine unter fich und von bem geitigen Borort ale Di ber Besammtheit Renntniß genommen babe. Bur Ungut

lichteiten und für Aufregungen, welche nicht ber Borort versanlaßt habe, werbe ber Prafibent ihn nicht verantwortlich machen. Es wurde ferner bescheiden darauf hingewiesen, daß das Comité wohl wiffe, wie die Convention zu einer politischen Aufregung benüßt werden solle, daß sein Aufruf aber gerade im Sinne ber Erhaltung des öffentlichen Rechtsstandes erlassen worden sei.

Hr. von Stengel mochte wohl glauben, daß er durch Berhinderung der offenen Kundgebungen die allgemeine Bewegung zu hindern vermöge, und in dieser Meinung erließ er am 11. Dec. 1859 ein Rundschreiben an alle Amtevorsstände im Lande. Darin erflärt er: Dankadressen und Petistionen seien für die Durchführung der Convention durchaus unnöthig, der fragliche Gegenstand werde auch ohne dieß eine den Interessen des Landes entsprechende Erledigung sinden, wohl aber wurde man Demonstrationen im entgegengesetten Sinne hervorrusen. Die Amtevorstände wurden daher angewiesen, von solchen Adressen und Petitionen unter geeigneter Belehrung abzumahnen\*).

Auch nach der Abresse ber zweiten Kammer, nach der Bersammlung zu Durlach, nach der Wahl der Commission und inmitten der allgemeinen Bublerei glaubte die Regierung noch immer, einen ernsthaften Widerstand entweder gar nicht zu sinden oder ihn bestegen zu können. Aus dem, was wir oben angeführt haben, geht hervor, daß die Regierung wegen

<sup>\*) &</sup>quot;Benn es indeß nicht in der Absicht ber großherzoglichen Staateregierung liegen fann, benfelben mit Berboten und Zwangsmaßregeln entgegenzutreten, solange nicht babei Ordnungswidrigkeiten
unterlaufen, so läßt fich boch nicht verkennen, bag durch Demons
strationen immer wieder Gegendemonstrationen hervorgerufen und
bald mit bestiger Parteileidenschaft betrieben werden, was eine
ruhige und unbefangene Beurtheilung jedenfalls nicht forbern,
wohl aber sehr leicht benachtheiligen fann."

ber Umtriebe einer revolutionären Partei besorgt war, und barum ist es gar eigenthümlich, daß sie sich dennoch über den wahren Charafter der Bewegung getäuscht und um den Schein einer unzeitigen Unparteilichseit ihren Gegnern in die Hährde gearbeitet hat. Das Rundschreiben des Ministerial-Präsidenten konnte natürlich sein Geheimnis bleiben, und durch dessen Inhalt sowie durch andere Borgänge erhob sich die Reinung, daß das Ministerium selbst die Durchführung des Concordates in Frage stelle. Dadurch wurden die Feinde der Regierung ermuthigt, sie erhielten einen gewissen hinterhalt und sie trieben ihre Wühlerei um so rühriger, als sie erwarten dursten, daß die entgegengesetze Agitation dadurch geslähmt werde.

Als Gr. von Stengel sein Rundschreiben erließ, war eis gentlich eine größere Bewegung fur bie Bereinbarung noch gar nicht im Bang. Allerdings hatten ichon am 12. Dctober Beiftliche bes Capitele Dffenburg Die fatholifde Bevolte rung bes landes ju Abreffen aufgeforbert, welche bem Großbergog ben Dank ber Ratholifen fur bie Regelung ihrer firde lichen Berhaltniffe aussprechen follten. Diefer Aufforderung wurde jedoch feine Folge gegeben, weil man erft die amtliche Berfundigung ber Convention abwarten wollte. Erft am 13. Dec. 1859, alfo nach bem Erlaß bes Runbidreibens, verfammelte fich eine Angahl Beiftlicher aus ben Landcapiteln Freiburg, Breifach und Reuenburg. In biefer Berfammlung murbe ber Entwurf ber Abreffe vorgelegt, welche eine richtige Auffaffung ber Berhaltniffe und bie iconfte Dulbung für die andern Confessionen aussprach. Der Entwurf murbe angenommen mit bem Befchluß, Die fatholifche Bevolferung aum Beitritt aufzufordern \*). Wir werben fpater auf Die Abreffe jurudfommen.

<sup>\*)</sup> Die Berfammlung wurde in Rrogingen oberhalb Freiburg abs gehalten. In ber Abreffe befindet fich folgende Stelle: "Die Cons

Das Decret zur amtlichen Berfündung ber Convention war ichon am 5. Dec 1859 von bem Großherzog vollzogen worden. Es wurden noch mancherlei Anftrengungen gemacht, um bessen bemerkt, am 16. Dec. 1859 mit der seierlichen Erflärung veröffentlicht: daß die größere Celbstftändigfeit der fatholischen Kirche das oberhoheitliche Schut, und Aufsichtercht nicht beeinträchtige, und daß für Aenderungen entgegenstehender Gesetsbestimmuns gen die ständische Zustimmung vorbehalten sei \*).

vention, welche bie Autorität ber Rirche und bamit die Autorität überhaupt hergestellt, wird einen sicheren Damm gegen die Angrisse wider die geheiligten Rechte der Arone und des Altars bilden. Sie hat der Rirche ihre Autonomie, ihr Recht zurückzegeben. Sie invols virt also einen großartigen Alt fürfilicher Gerechtigseit, welche nach allen Seiten zu üben, in unserer Zeit so hochherzig als schwer ist. Sie stellt endlich die rechte Partiat ber und ermöglicht es, daß die Mitglieter der protestantischen, sowie die der katholischen Kirche, ein Zeder nach seinem Dogma und seiner Kirchenversassung, in seiner kirchlichen Corporation geeint dem herrn dienen könne".

<sup>\*)</sup> Friedrich von Gottes Gnaben Grofherzog von Baben, Bergeg von Bahringen. Bir haben une bewogen gefunden, jur Regelung ber Angelegenheit ber fatholifden Rirche in Unferem Großherzoge thum mit bem papftlichen Stuble Berhandlungen pflegen ju laf. fen, und es ift unter bem 28. Juni b. 36. eine Bereinbarung gu Stanbe gefommen, welcher Bir in Anbetracht, bag bie burch fie in ber fatholifchen Rirche eingeraumte größere Selbsiftanbigfeit in ber Leitung ihrer Angelegenheiten Unfer unveraußerliches oberfibo: beitliches Cous und Auffichterecht nicht beeintrachtigt, unter bem Borbehalt ber ftanbischen Buftimmung gur Nenberung ber ber Bereinbarung entgegenftehenben Befeteebestimmungen Unfere bochte Benehmigung ertheilt haben. Rachbem bie Bulle, mit welcher nach ber getroffenen Berabrebung bie abgeschloffene Convention ale bas hauptftud ber gesammten Bereinbarung verfundigt werben foll, unter bem 10. Dtt. b. 36. von bem papftlichen Stuble erlaffen worben ift, bringen wir biefe Bulle, bie mit ben Borten

Der Erzbifchof von Freiburg batte bie Befriedigung, ben langfahrigen fcmeren Rampf ju Ende geführt und im Brofe bergogthum Baben ber fatholifchen Rirche einen feften Rechtes ftand erworben zu haben. Diefe Befriedigung fprach ber greife Rirchenfürft aus in feinem Birtenbrief vom 17. December. "Das Friedenswerf", fagt ber Erzbifchof, "fteht nun volljugereif por une, und mit bem beiligen Apostel rufe ich euch zu: freuet euch in dem herren barob. Denn jest ift eine firchlich gefehliche Ordnung unferer firchlichen Buftanbe bergestellt. Wiederhergestellt ift das ber Rirche vermoge gottlis der Unordnung und volfemechtlicher Bertrage gebuhrenbe Recht . . . Wiederhergestellt ift die freie Ausübung bes oberbirtlichen Amtes nach ber Berfaffung und ben Gefegen ber beiligen Rirche. In ihrem Gebiete ift die Rirche als eine freie und felbstftanbige Rorperschaft anerfannt, in welcher alle Blieder, Briefter wie gaien, in die burch die firchliche Drbnung geregelten Rechte eingesett find. Mit ber bochften Mutoritat, welche ber Sohn Gottes felbft Seiner Rirche gegeben. und durch welche bie gange Rirche reprafentirt wird, bat bie bochste Staatsgewalt unseres Landes eine Bereinbarung getroffen. Somit geben die Bestimmungen über unser religiofes und firchliches leben und Wirfen von der rechtmäßigen Auto-

<sup>&</sup>quot;Aeterni Pastoris Vicaria" beginnt, und bie ermante Convenstion genau und vollftandig enthalt, hiermit zur allgemeinen Rennts niß Die betheiligten Minifterien find, jedes in feinem Gefchaftes. Rreife, mit ber Ginleitung und Anerdnung bes Bollzugs beaufstragt.

Gegeben zu Rarleruhe in Unferem Staateminifterium, ben 5. Dezember 1859.

Friebrich.

v. Meyfenbug. v. Stengel.

Auf Seiner Roniglichen hobeit hochften Befehl, Schunggart.

ritat aus, und unser Gewissen ift fortan beruhigt, daß nicht unbefugte Berfügungen über unferen Glauben ober bie Ausübung unferer beiligen Religion maggebent feien . Inbem ber hirtenbrief nun anführt, baß ber papftliche Stuhl ber großherzoglichen Regierung in wohlbedachter Milde entgegengefommen fei, führt er bie Borte bes 3vo von Chartres an: "Wenn Ronigthum und Priefterthum mit einander übereinftimmen, wird die Belt gut regiert, und die Rirche blubt und tragt Fruchte. Gind fie untereinander uneine, fo geben nicht nur geringfügige Dinge nicht vorwarts, fonbern auch bie wichtigen werben auf eine flägliche Beife zu Grunde gerich. tet". Den Danf für ben Großherzog mit ber Ermahnung zur Unterthanentreue fpricht ber hirtenbrief in folgenden Borten aus: "Die Sochbergigfeit und der Edelmuth, mit meldem unser burchlauchtigfter Großbergog bas Friebenswerf zum Abschluß gebracht, und in diefer von materiellen Interessen bewegten und gerriffenen Beit fo landesväterlich fur Die religiofen und fittlichen Intereffen feiner Unterthanen geforgt bat, mogen eurer Treue und Liebe, gegen Ge. Ronigliche Sobeit einen neuen Aufschwung verleihen. Beweiset, Belieb. tefte - und bas ift bes Danfes iconfte Frucht - burch bie That, baß ein gut tatholisches, ber Freiheit seiner Rirche fich erfreuendes Bolf auch ein lopales, feinem angestammten Regentenhause mit treuer opferwilliger Liebe ergebenes und orbnungsliebendes Bolf ift". Der hirtenbrief verordnete ein Dantopfer und bie Berlefung ber Bulle auf ben nachften Dreifonigetag (6. 3an. 1860).

Der Erzbischof sah die Convention gunftiger an als viele übertreibenden Katholifen, welche meinten, daß sie der Staatsgewalt zu viele und zu große Zugeständnisse gemacht habe. Der Erzbischof legte noch immer ein großes Gewicht auf die innige Berbindung der Kirche mit dem Staate; Stellung, Charafter und eigene Ueberzeugung ließen ihm die Trennung

richterath in Bruchfal), welcher für einen guten Juriften g jum Berichterftatter ber Commiffion. Diefe batte bamit i Meinung ausgesprochen, benn bie firchenfeinbliche Richt biefes Mannes war vollfommen befannt. Man mußte. ber Bericht ausfallen werbe, benn in ben Commiffionen babischen ganbtages wird nicht wie in jenen bes württem gifden ein fogenannter Correferent ernannt. Der Minber ftund es allerdings frei, einen befonderen Bericht gu verfa aber die Commiffion, welche bas Concordat prufen follte, b feine Minberheit; bie Rammer batte bagegen Borforge get fen. Durch ben Rudtritt bes Abgeordneten aus bem gan girf Diffenburg murbe ein Sig in ber Rammer erlebi und zu diesem murbe in ber Mitte des Monats Dezembet eine Unterhandler ber Bereinbarung , ber Dberhofgerichts Dr. Rogbirt, gemablt. Ilm biefe Babl ju bintertreiben, alle Mittel angewendet worden, ale fie aber bennoch zu Ste gefommen und nicht beanstandet worben war: ba erfcor Die Parteiblatter fich in bobnifden Bemerfungen und fie f ten auch nicht bie Lugen. Mit Dr. Roßbirt war nun Unhänger der Convention und zwar ein fehr unterrichtete Die Rammer gefommen, und bennoch gablte man in biefer gebn Stimmen ju Gunften ber Convention.

Die Reben der Sprecher in Durlach waren nun im Derschienen. Durch diese Schrift wurden Grundsäse in Bolf geworsen, mit welchen, wir haben es nachgewiesen, kuturität, sein Friede und keine Freiheit bestehen kann. Tedrift hat der Buhlerei die Schlagwörter und der Beweg die Signale gegeben; sie hat zu dem Angriff ausgerusen die Angriffspunkte bezeichnet. Daß die Staatsbehörde die I breitung dieser Brandschrift nicht gehindert, das hat kein sonnener getadelt, aber das Borgehen gegen den Borort katholischen Bereine ließ erwarten, daß man die genannten ben Mitglieder des Comité's zu heidelberg inicht glimpsi

behandeln murbe. Ale bie Durlacher Confereng fur ben Dis berftand gegen bie Regierung und gemiffermaßen gur Uebermachung berfelben ein ftanbiges Comité aufgestellt und bie Gründung eines eigenen Organes beschloffen hatte, ba mußte Die Staatsbeborbe boch annehmen, baß fich ein Berein gebils bet hatte, welcher eine Einwirfung auf bie firchlichepolitischen Angelegenheiten bes landes bezwede. Das babifche Minifterium befchranfte fich barauf, die fieben Mitglieder bes Comités ju verwarnen und sie aufmerkfam zu machen, daß burch Die Festhaltung bes offen ausgesprochenen 3medes ein politiicher Berein im Ginne bes Befetes vom 14. Februar 1851, S. 3 gegrundet fenn murbe, beffen Mitglieder ben Berpflich. tungen unterworfen maren, welche bas Befet ben politifchen Bereinen auferlegt. Das gleiche Berfahren murbe eingehalten gegenüber einem fogenannten engeren Ausschuß, welcher in Mannheim gemablt worden war, um bie Ausführung bes Concordates ju bindern. Beide hatten die Borfchriften bes Befetes nicht erfüllt. Beiter geschah nichts. Das mar bas Berfahren des Reaftions-Ministeriums in Baden.

Unbestreitbar war es ber Gothaerpartei sehr wichtig, daß Freiburg, ber Sis des Erzbischofs, in ihrer Agitation vorangestellt werbe. Dafür lagen nun auch die Verhältnisse günsstig. Der Borstand der Gemeinde gehörte zu der Richtung der Partei, diesem gegenüber hatte der Gemeinderath gar keine Meinung, der große Ausschuß war zusammengeset wie beide ihn wollten, und vielleicht weniger als an anderen Orten liegt in der Masse der Bürgerschaft die Fähigseit zu selbststänsdigem Urtheil und zu selbstständiger Handlung. Die conservativen Einwohner der Stadt hatten, wie überall, keinen Mitstelpunkt und keine Organe; der Einzelne konnte seiner Meisnung keine Geltung verschaffen, denn durch die Aenderung des Gesetes vom 31. Dec. 1831 war die allgemeine Gemeindes Bersammlung, d. h. die gesehliche Versammlung aller Gemeins

teburger aufgehoben; bagegen fonnte bie Gemeindebehörbe über tie "Freiburger Zeitung" verfügen, ein Blatt, welches Sigenthum ber Gemeinte ift und um ber Anzeigen willen fait von jedem Ginwohner gebalten werden muß. Mit bem Anfange ter Agitation war jedoch die firchenfeindliche Bartei ter Universitäts Profesioren beauftragt und die Zärtlichfeiten, welche ber Profesior Häuffer in der Versammlung zu Durlach ausgesprochen hatte, waren ohne Zweifel das Ergebnis von Verabredungen, durch welche zum Ausgangspunfte der Bewegung in Freiburg die Lehrfreiheit bestimmt war.

In ter Mitte Decembere fetten einige Professoren bie Sade in Bewegung. Sie wollten in einer Plenarversamme lung ber Lebrer bie Angelegenheit beiprechen, bamit "bie Univerfitat in ihrer corporativen Gigenicaft fic vernehmen laffe und auf bem gesetlich gegebenen Wege burch Darlegung und Begrundung ihrer Beforgniffe noch rechtzeitig Abbulfe gu ermirfen suche". Die corporative Eigenschaft ber Univerfitat Freiburg ift nun burd Regierunge Berordnungen in ber Art beidranft worden, daß eine folde Plenarversammlung obne besondere Erlaubnig bes Minifteriums bes Innern nicht berufen merten fann. Das Ministerium versagte Die Erlaubnis aus tem natürlichen Grunde, weil in ihrem jenigen Buftanb Die theologiiche Fafultat ben Sauptbestandtheil ter Anstalt bil bet, und meil beren Profefforen, ale fatboliiche Priefter, an ber Versammlung nicht theilnehmen fonnten. Da nun bie Universität nicht als Rorpericaft in Die Bewegung eintreten fonnte, fo blieb nichts übrig, ale bag einzelne Profefforen nach tem Dunich bes Beibelberger Comités ibre Stimmen gegen tie Bereinbarung erhoben. Gie ließen baber burch eis nen ihrer Collegen \*) eine Denfichrift verfaffen, welche von

<sup>\*)</sup> Ge mar Brifefier Rnies, feitem ale Mancipium ber Gethaer naber befannt, und feeben burch feine Ernennung jum Brafitens ten bes Oberfculrathe preiswurdig bezahlt. Unm. b. Reb.

achtzehn ordentlichen und zwei außerordentlichen Profesiorent unterzeichnet wurde. Selbstwerständlich nahmen die Theologen daran feinen Antheil.

Diese Denkschift konnte sich nicht gegen die Bestimmungen der Convention erheben, welche die theologische Fakultät betrasen, denn ein großer Theil derselben war durch Regiesrungsverordnung schon mehrere Jahre früher sestgestellt, und überdieß konnten die theologischen Prosessoren, als die allein Betheiligten, an dem Angriff auf eine kirchliche Institution feisnen Theil nehmen. Die Deukschrift richtete sich demnach gesgen die Zusage der Schlußnote, daß der Erzbischof Beschwerde sühren könne, wenn ein Lehrer irgend einer Fakultät in seinen Lehrvorträgen mit der katholischen Glaubens und Sittenlehre in Widerspruch gerathen sei, und daß die Regierung thunliche Abhülse gewähren werde.

In dem Erlaß, welcher die Plenarversammlung der Professoren verweigerte, wurde diesen die Zusicherung gegeben, "daß die die Universität betreffende Stelle der Schlußnote nur auf faktiose und gehässige Angrisse gegen die katholische Kirche bezogen werden durse". Der Erlaß erklärte ferner: die Resgierung habe in der der Kirche gegebenen Zusage lediglich nur die ihr ohnedieß obliegende Verpflichtung anersannt, Angrisse solcher Art auf das, was den Katholisen ehrwürdig und heilig ift, an einer Hochschule nicht zu bulden, welche den

<sup>\*)</sup> Berfchiebene fehr ärgerliche Dinge, welche früher an ber Universsität Freiburg vergefommen find, haben bie Regierung icon früscher bestimmt, bem Erzbischof ein gewisses Aufsichtsrecht über bie fathelischeitzielogische Fafultät zu gewähren. Die Berordnung vom 1. März 1853, welche unter bem "liberalen" Ministerium Marsschall erschien, val. bei C. Baber: "Die fatholische Kirche in bem Großherzogthum Baben. Abtheilung IX. Die Universität Freib burg". G. 175 ff.

Beruf hat, fatholische Priefter zu bilben. Dieß fei bie wendung, welche die großherzogliche Regierung der fragli Stelle ber Schlufinote geben werde. Es wird beigefügt: Regierung im hinblid auf die Stellung, welche fie bi ber Wiffenichaft gegenüber eingenommen, durfe das Bertre in Unipruch nehmen, daß fie wiffenschaftliche Forschulder ber theologischen Fakultät nicht angehörigen Lehrer zu bern und die Lehrfreiheit zu schüßen wiffen werbe".

Die Dentschrift ber Profefforen beginnt mit ber E rung, bag fie bei ber Bujage ber Regierung fich nicht gu rubigen vermögen. Die Rundgebung in ber Schlugnote, gen fie, fei eben bod nicht eine einfeitige, welche bie gierung allein auslegen fonne, und daß die Rirchengewalt fer Rundgebung eine gang andere Bedeutung beilegen me bas fonne einem 3meifel nicht unterliegen. Der Erflat bes Ministeriums bes Innern, behauptet Die Denfschrift, fi nicht ber Charafter einer Auslegung jugeftanden werden, w ein für allemal gultig und unveranderlich fei. Durch die ftimmungen ber Schlufnote folle nicht nur die Form, fon felbit der miffenschaftliche Inhalt ber Bortrage einschranten Bedingungen unterliegen. Die Lehrfreiheit werde badurch t fachlich aufgehoben, und es fonne baraus nicht Friede, fon nur Unfrieden entsteben. Die Bebiete, auf welchen fich Glaubendlehre und die Biffenicaft bewegen, feien feine trennten, und wo bie fich begegnen, "da foll die Biffenfe nicht felbstständig fenn, nicht felbstständig urtheilen, alfo 1 frei fenn durfen". Die Wiffenschaft fonne fich nicht in Bebiet einer bestimmten Blaubenslehre verweisen laffen. ? sei es eine geschichtliche Thatsache, daß die Rirche auch Wie beiten verworfen habe, bie auf wiffenschaftlichem Bege gef ben worden feien, folde Babrheiten fonnen nicht mehr funden werden, wenn die Wiffenschaft mit der fatholis Glaubenslehre nicht in Wiberfpruch gerathen burfe. "Ge

nicht zweifelhaft, daß die Kirche begehrt hat, was fie nicht begehren konnte, daß ihr gewährt worden ift, was seiner Rastur nach ihr nicht gewährt werden konntes.

Rach biefer harten Anflage beschäftigt fich bie Dentschrift auch mit ber fatholischen Sittenlehre. Gie fagt: ebensome nig wie in eine bestimmte Glaubenslehre konne die Wiffenfcaft in eine bestimmte Cittenlehre eingeschloffen werben, und ber Rame fatholische Sittenlehre zeige an, daß biese fich als eine besondere Sittenlehre betrachte und anderen Sits tenlehren gegenüber aufftelle. "Aus welchen Grunden fonnte es auf ber miffenschaftlichen Ceite für ermiefen gelten muffen, baß es richtiger fei, die rationale Sittenlehre ber fatholifchen, als diese jener ju conformiren? Der fieht fich etwa die fatholifche Sittenlehre nicht fur verschieden an? Warum benn unterscheidet sie sich? . . So also ift es, daß die Universität in Freiburg anders letren foll ale bie andern Universitäten, anbere ale Beibelberg, Die Universität beffelben ganbes. bort mahr ift, fann nach ber Borfchrift berfelben Staategewalt, welche biese Wabrheit anerfennt und bort gelehrt wiffen will, in Freiburg nicht mahr fenn burfen. Die Bahrheit felbst ift zum Gegenstande ber Berhandlung zwischen paciscirenden Bewalten gemacht worben".

Daraus ziehen nun die Freiburger Prosefforen gar eigensthumliche Schluffe. Die Sohne fatholischer Familien, sagen fie, welche durch Stipendien, durch die Orteverhältnisse und andere Umftände an den Besuch der Universität Freiburg gebunden sind, muffen sich mit einem kleineren Maß wiffenschaftlicher Bildung begnügen und "minder gut vorbereitet in die Beamtencarriere eintreten". Die Sohne protestantischer Familien aber, wiewohl auch für solche Stipendien an der Universität gestiftet sind \*), werden, sofern sie eine allgemeine Bilder

<sup>\*)</sup> Die angeführte Behauptung que gerabezu unwahr. Alle Stipen-

bung zu erhalten wünschen, von dem Besuche der Universität geradezu ausgeschlossen. — Wenn, sagt die Dentschrift, eine wohlmeinende Anwendung der Bestimmung in der Schlusnote durch die Auslegung der großherzoglichen Regierung zur Zeit auch gesichert sei, so werde die principielle Bedeutung der neuen Anordnung badurch feine andere. "Das Bestehen dersselben an und für sich ist die Aushebung der Lehrfreiheit". Der Austalt ihre Würde und mit allen andern Universitäten gleiche Bedeutung und gleiche Ehre zu unterhalten, das sei die beschworene Schuldigseit der unterzeichneten Prosessoren.

Den Ausbrud: es solle ben Beschwerben bes Erzbischofs "jebe thunliche Rudficht gewährt werden", will die Dentschrift also auslegen, daß die Staatsgewalt dadurch zusage, bei jeder Beschwerde ben Erzbischof zufrieden zu stellen mit Anwendung aller außeren Mittel, die ihr zu Gebot stehen. So verftehe

tien fint, wie es bie Stiftungebriefe ausbrudlich bestimmen ober wie ce aus ten Bebingungen ber Berleibung und bes Genuffes hervorgeht, burchaus fatholische Stiftungen. Gine neuere pon Philipp v. Merian in Bafel ift feine protestantifche, fie ift allges mein gur Unterflugung armer Stubenten mit Auefchliegung ber fathelischen Theologen gegrundet. - Der Capitalwerth gefammter Stiftungen fieht jest etwas hober ale 600,000 Gulben; bas Ers tragnif im 3. 1861 mar in runter Summe 28,000 ff. murben etwa 14,000 Bulben ale Stipentien verliehen, 11,000 fl. geben ab fur verichiebene ftiftungemäßige Leiftungen, fur Bfars reien, mohlthatige Bwede u. tgl., und 3000 Bulben muffen nach einer Regierungeverordnung vom Jahre 1828 für Beburfniffe ber Universität abgegeben werben. - Das ursprüngliche Capital ber Merian'fchen Stiftung beträgt 5000 Gulben, aus beffen Ertragnis amei Stipenbien von je 100 Bulben jahrlich verlichen merben. Auf eine Familienstiftung, aus welcher in Folge eines argerliden Prozeffes einmal Stipenbien an protestantifche Abfommlinge verliehen worben, hat fich bas Promemoria boch mohl nicht berus fen mollen.

es die Kirchengewalt; diese allein könne entscheiben, ob eine Lehre mit der katholischen Glaubens und Sittenlehre im Widerstreit stehe, und die Staatsgewalt könnte vielleicht wohl die Wissenschaft schüten oder sie vor allzugroßen Demüthigungen bewahren und nicht überall der Wissenschaft Zwang anthun, wo diese ihre Lehre verletzt sindet und ein staatliches Einschreiten begehrt. "Allein mag dieses in mehr oder weniger Källen geschehen, mag der Zwang nicht unmittelbar von der Kirchengewalt selbst, sondern von der Staatsgewalt und nach vorgängiger Prüsung verhängt werden — an der principiellen Bedeutung der neuen Anordnung wird dadurch nichts geändert. Diese bleibt gleichmäßig gesetzlich zulässiger Zwang an der Wissenschaft.

Die Professoren, fagt die Dentschrift, seien in eine traurige perfonliche Lage verfett; viele feien von anderen Univerfitaten berufen, und gewiß wurde Reiner gefommen fenn unter ber Bedingung, bag er bier fofort ober fpater feine llebergeugungen aufgeben ober verbergen, fein erworbenes Wiffen und Erfennen verläugnen, ober irgend einer die Freiheit beffelben einengenden Borfdrift unterordnen folle. Reiner murbe es mit ber Ehre ber Wiffenschaft vereinbar gehalten haben, unter folder Bebingung eine Berufung anzunehmen, unter einer Bebingung, wie fie nun bintennach ihrer Thatigfeit auferlegt werden foll. "Lägt fich wirflich füglich von ihnen begehren, baß fie um bes angeblichen Friedens willen nun anders benfen follen? Sie fonnen es nicht". Auch bas besondere Intereffe ber protestantischen Professoren wird von ber Dentschrift Rein fleiner Theil ber Lehrer, fagt fie, gebore bem protestantischen Befenntniß an. Diesen fei bie fatholifche Blaubenolehre ebensosehr eine irrige, wie die evangelische es ben Ratholifen fei, beifpielemeife auch ben in Belbelberg unangefochten lehrenden fatholifchen Profefforen. Die protestantifchen Brofefforen an ber Univerfitat Freiburg follen nun , nicht nur,

wie Alle, ihr Wiffen und Erfennen, fie follen auch ihren Glauben felbst verläugnen. Es möchte wohl ichwer sevn nachzuweisen, wie ihr gesethliches Recht, ihren Glauben zu befennen und zu bethätigen, bamit bestehen tonne, daß sie auf wiffenschaftlichem Gebiete nur in lebereinstimmung mit einer fremben Glaubenslehre sich sollen bewegen bursen". Julebt wird noch in sast lächerlicher Weise barauf hingewiesen, bag burch die Convention der theologischen Fasultät nur noch ein provisorischer Charafter verbleibe und ber vierhundertjährige, durch die Berfassung gewährte Bestand der Universität als solcher zerstört werde \*).

Wir haben bie Dentschrift ber Freiburger Professoren umftändlich und getreu bargestellt, weil sie zu einem Sauptmittel ber kleindeutschen Wühlerei im Großherzogthum bestimmt war. Die Universität Freiburg ist eine durchaus fatholisische, sogar eine tirchliche Stiftung, sie ist mit Kirchengütern botirt, sie übt als Körperschaft heute noch firchliche Rechte aus, und sie war von dem Stifter unter die Bischöse von Gonstanz gestellt. Seben wir auch ab bavon, daß die Denkschrift dieses geschichtliche Verhältniß verläugnet, und daß ihr die unduldsame Ausschlichslichkeit verschiedener protestantischen Universitäten im nördlichen Deutschland durchaus unbekannt schien, so bleibt immer bewunderungswürdig die Kecheit, mit welcher die Parteisucht die ungereimten Dinge ausgesprochen hat, um die unwissenden und urtheilslosen Leute zu verwirzen. Das Machwerf der Freidurger Prosessoren ist in meh-

<sup>\*)</sup> Die Denkichrift bezieht fich zur Begrundung biefer laderlichen Behauptung auf die § 8. 8, 9, 11 der Convention. Der §. 11 ift bereits aufgeführt. Die beiben andern Artifel beziehen fich auf die Errichtung von Knabenfeminarien und die Cinrichtung bes theologischen Conviftes, wie es schon bisher bestand!!

reren Schriften nach Berbienst gewürdigt worben, und die gegenmartige Darstellung wird barum nur noch eine einzige Bemerfung beifügen.

Die Dentschrift ber Kreiburger Brofefforen ift nicht eine Petition, nicht an die Regierung und nicht an die Kammer; fie enthalt feinen Antrag und feine Bitte. Gie ift eine Flug. fcrift \*), welche in tausenden von Abbruden ausgegeben und alfo nur gur Bublerei bestimmt mar. Die Partei ber Profefforen, melde bie Berhaltniffe ber Universitat beherricht, bat an Cervilität gegen bie bestehende Gewalt fonst bie Gervile ften übertroffen; ber Senat hat nicht nur die forperschaftlichen Rechte ber Unftalt, fontern auch feine Stellung ale ftaatliche Beborde fo febr verfannt, daß er Cachen, welche vollfommen in dem Rreise seiner Buftandigfeit liegen, immer nur der Entscheidung bes Ministeriums bes Innern anheimgestellt, baburch fich in eine großere Abhangigfeit gebracht bat, als irgend eine Staatsmittelftelle eine folche fich gefallen ließe. Wenn nun dieselben Professoren ber Regierung in einem offenen Flugblatt vorwerfen, daß fie ber Rirche gegenüber einen Theil ihrer Sobeiterechte aufgegeben babe, um bem geiftigen Leben einen furchtbaren 3mang zu erschaffen, fo mußten biefe Brofesioren wohl icon Renntniß bavon haben, bag bie Tage bes Ministeriume Menfenbug: Stengel gezählt feien.

Ilm die Bublerei in ber Stadt, welche ber Sit bee Erze bischofe ift, recht vorzubereiten, wurde nun die Flugschrift von ber "Freiburger Zeitung", dem Blatt der Gemeindebehörde, unterstüt. Dieses brachte immer herbere Aussälle gegen das Concordat, suchte besonders alle die Fabeln auf, welche den Druck der katholischen Kirche auf die Denkfreiheit darthun

<sup>\*)</sup> Gebruckt unter bem Titel: "Promemoria. Die Lehrfreiheit an ber Univerfitat Freiburg betreffenb".

follten, und wenn eine Luge berichtiget werben follte, fo wurde ber Berichtigung die Aufnahme versagt .

Der katholische Oberkirchenrath billigte bas Berfahren, welches die beiben Stadtpfarrer in Manuheim bei Gelegenheit der ersten Bühlerei unter der fatholischen Bevolkerung
eingehalten hatten. Die katholische Bevolkerung des Landes
war im Allgemeinen dem Concordat günstig gestimmt, und der Masse der protestantischen war es durchaus gleichgültig. Die Mehrheit der Staatsdiener hielt ihr Urtheil zurück, und das Ministerium glaubte daher noch immer den Widerstand der Kammer besiegen zu können. Es sanden sich Abordnungen von Geistlichen in der Residenz ein, diese wurden vom Groß-

<sup>\*)</sup> In ber Rummer 310 vom 30. Dec. 1859 enthielt bie Freiburger Beitung bie folgente Dittheilung: "An einer Bebranftalt in Gras in Steiermarf trug vor nicht langer Beit ein Behrer ber Raturwiffenschaften vor: bie Bilbung ber Steinfohlenlager habe einen Schöpfungeprozeg von mehr ale zwanzigtaufenb Jahren erferbert. Wegen Witerftreites tiefer Lehre mit berjenigen ber fatbolifchen Rirche marb biefer Behrer auf Beranlaffung ber betreffenben tathos lifden Rirchenbehörbe aufgeforbert, jene miffenschaftliche Bahrbeit für irrig zu erflaren, und auf feine Beigerung, folches zu thun, mirb er von bem Behramte befeitigt". Genaue Grfunbigungen haben bie urfundlichen Bemeife beigebracht, bag in allen Lehranftalten in Grat, an ber Univerfitat, an bem Joanneum, an ber Bewerbeschule und felbft in bem theologischen Ceminarium bie biblifchen Schopfungetage ale große Schopfungeperioben, nach ben Lebren ber heutigen Geologie betrachtet merben, bag aber bie geifts niemale bie geringfte Ginfprache gethan habe. liche Behorbe Die "Freiburger Beitung" hat ber Berichtigung bie Aufnahme verfagt, fpater aber bie Befchichte nach Brunn verlegt, fie nach ferneren Erfundigungen fich ebenfalls als eine ganglich unmahre ermies. Der angeführte Artifel ber "Freiburger Beitung" follte bie Bargerversammlung, von melder fpater bie Rebe fenn wirb, in gehörige Stimmung verfeten.

bergog anabig empfangen; er nahm ihren Dank febr gnabig auf und fprach, wie früher, immer noch mit einer gemiffen Befriedigung über bas Buftanbefommen bes Bertragewerfes. Die bieberigen Bublereien hatten ihre Birfung noch nicht geborig gethan. Die Beit mar gefommen, welche ein entschies beneres Borgeben erlaubte; man wendete nun ftarfere Mittel an, und Die Tagesblatter im Dienfte ber Bartei fingen an, nicht nur die Cache, fonbern auch die Berfonen ju begeifern. Co hatte in Freiburg ein ehrenhafter und angefebener Mann eine Danfabreffe an ben Großherzog in Umlauf gefett; fie wurde von hunderten von Einwohnern unterzeichnet, und barum fiel nun bas ermabnte Gemeinbeblatt mit allem Gift und aller Bosheit über ihn ber. Aber ungeachtet aller biefer Umtriebe brangten fich bie Landleute in Daffen ju ber Unterzeichnung der Dankabreffen. In ben Städten bingegen wurden Betitionen an die Rammern vorbereitet, und von überall ber borte man von Berfammlungen ber Spiegburger, in welden die Declamationen ber Durlacher Sprecher mit ben la. derlichften Uebertreibungen abgeflaticht murben.

## XXIX.

## Siftorifde Rovitaten.

I. Rubelf II. und feine Beit. 1600-1612. Ben Dr. anton Gin! Banb I. Prag bei Bellmann 1863.

Mit wahrem Genuß haben wir bas vorliegende ! burchgelesen. Gr. Gindely eröffnet bamit eine Reihe von A lifationen die fich, wie es scheint, über ben ganzen Zeitr des 30jährigen Krieges erstrecken sollen. Die sollbesten schungen, gestüht auf bisher saft ganz unbefannte Due haben ihn überzengt, daß das Berständniß dieser surchtb. Krisis bei ben lehten zwölf Regierungsjahren des unglüdli Raisers Rudolf beginnen muß, und wer sein Werf gei hat, wird ihm recht geben.

Seinen werthvollen Stoff hat ber Berfaffer aus a bentbaren Fundgruben jusammengesucht; außer ben Staat diven von Wien und Bruffel hat er bie zahlreichen heichriften bohmischer Bibliothefen benütt, er ift nach Spar gegangen, um bas berühmte Archiv von Simancas zu bu forschen, und nicht viel weniger wichtige Dienfte hat ihm fast vergeffene Archiv von Bernburg gethan. Denn hier gen die Papiere bes Fürsten Christian von Anhalt, ben

Berfasser zum erstenmale in seiner ganzen Bebeutung als eigentlichen Lenker ber großen calvinischen Berschwörung zwisschen Deutschland und Frankreich entbedt hat. Reben dem machiavellistischen Genie Christians nahm selbst der französische König nur die zweite Stelle ein, und noch tiefer stand die begehrliche Schwäche des pfälzischen Kurfürsten unter Anhalts intellektueller Urheberschaft. Schon wegen der Betheitigung der Kurpfalz sind natürlich auch die Münchener Archive sehr wichtig, und man darf vom Glüd sagen, daß der tschechische Gelehrte gesommen ist, um aus bayerischen Archivalien nicht bloß copiren und abdrucken zu lassen, sondern wirklich einmal Geschichte zu schreiben.

Berr Gindely will fein Polybiftor feyn; er bat feine Ctudien auf einen abgegrenzten Zeitraum concentrirt, diefen aber in nie bagemefener Ausbehnung burchgearbeitet. In faum gebn Jahren bat er Erftaunliches geleiftet und ift in jeder Begieb. ung raid fortgeschritten, namentlich auch in der formellen Bollendung. Bei einer folden Daffe biplomatifden Materials ift es feine fleine Runft , eine elegante und anziehende Beschichtes Erzählung wie die vorliegende zu liefern. Dehr poch giert ben Berfaffer feine ehrenhafte Befinnung; er verftebt freimuthig und unparteiifch ju fenn, ohne boch ben Ratholifen ju verläugnen, mas bei jungeren Gelehrten unserer Tage viel beißen will und nicht am wenigsten in Defterreich. Die biftorifden Resultate Ginbely's aber find ber Art, bag ihr Ginflug auf die firchlich-politische Auffassung bes 17. Jahrhunderts unabmeisbar, in manchen Begiebungen epochemachent fevn muß. Die liberale Beibulfe, die bem bobmifden Belehrten vom Raifer gemahrt worden ift, bat fich reichlich gelohnt: herrn Ginbelp's Berfe werben ju ben Chren Defterreichs gehoren.

In vier Richtungen wirft bas vorliegende Buch neues Licht auf die Lage, worin Europa für die großen Katastrophen bis zum westfälischen Frieden heranreiste. Ich meine erftens. Die spanisch-italienische Bolitif; zweitens die Intriquen der cale

viniiden herren in Deutschland und mit Franfreid jum & bes Sabeburgifden Saufes, beffer gefagt jur Berftorung teutiden Reicheverbandes und ber fatholifden Rirde; brit tie ftanbifden Bewegungen in ben ofterreichifden Rronlant welche unter bem Bormand bes "reinen Gvangeliums" ber religiofen Intereffen auf eine Foberation oligardi Abeldrepublifen binfteuerten. Much mit Diefen Barteien ba Anhalt und Rurpfalg ihre verschwörerischen Berbindun ron Paris bie Benedig, Befth und Conftantinopel maren b fie bie Depe gespannt, in welchen die Sabsburger, bas 1 iche Reich und bas Papfttbum erbangen follten. tem ungeheuern Gebeimniß ber Bosheit fant aber vier bas ofterreichische Saus, in bitterm Brudergwift gerfallen mit einem Reichsoberhaupt, beffen Gebanfen und Sandiu alle absichtlich barauf gerichtet ichienen, wie er ben Gen ber faiferlichen Saus- und Reichsmacht am geschickteften Die Sande arbeiten fonne. Es mar eine namenlos ung! liche Beit, und Diese Beit bat in vielen einzelnen Bugen erichredenbite Mehnlichfeit mit offenen und gebeimen Buftar unferer Zage.

Sehr intereffant ift die Darstellung, welche fr. Gin ber Politif der Papste im 16. Jahrhundert widmet. Wie meint, ist damals zuerst eine Verweltlichung dieser Politif soferne eingetreten, als nicht mehr ausschließlich die Intere der Rirche für den Inhaber des heiligen Stuhles maßged gewesen seine, sondern auch die Forderungen der italienis Nationalität gegen die spanische Fremdherrschaft in Ital Deshalb habe man auch in Rom eine gewaltsame Untern sung der protestantischen Fürsten in Deutschland nicht nur n gewünscht, sondern sogar gefürchtet, weil der spanische Kadadurch zu übermächtig geworden wäre. Allerdings ift es r tig, daß die Päpste die auf Clemens VIII. und Paul V. entschiedene Gegner der spanischen Herrschaft in Italien etraten. Wenn aber Paul IV. die Spanier nicht nur als

litische Unterbruder, sonbern auch als Reger und Schismatifer bezeichnete, wenn felbft ein Beiliger wie Carlo Borromeo mit ben mailandischen Statthaltern breier spanischen Ronige in beftiger Spannung lebte: bann burfte bieß boch auf tiefere Dlotive des Widerstreits bindeuten. In der That waren jene Bapfte nicht bloß die Rampen der italienischen Unabhangigfeit gegen Spanien, fondern ihr Biberftand galt mindeftens eben fo febr ber - fpanischen Cajareopapie. In Spanien hatte bas byzantinische Staatbrecht seine Auferstehung gefeiert, ebe es noch durch die beutsche Reformation auf unseren Boben verpflangt murbe. Dan fann fagen: Die Bapfte ftritten gegen Die Berichteppung ber fpanischen Inquisition. Unferes Erach. tens batte Br. Ginbely biefen Befichtepunft icharfer bervorbe-Daß er ibn febr mohl anerkennt, beweist feine ben sollen. Charafteriftit Philipps II. ale eines Mannes, ber fich formlich einen gottlichen Beruf zur oberften Leitung ber Rirche guichrieb, und bei dem jeder Beamte in ben Geruch nachläffiger Bflichterfüllung gerieth, ber nicht mindeftens gehn Monate megen Berletung ber bischöflichen Jurisdiftion ercommunicirt mar. Un biesem finftern und unbeimlichen Befen haben Die beutfcen Sabeburger nie Theil genommen , obwohl fie, wie Gr. Gindeln richtig bemerkt, bas Dbium bes fpanischen Ramens tragen mußten und beute noch tragen.

lleberaus reichhaltig sind die Rachrichten Gindely's über die Gründung der protestantischen Union. Diese Union war nichts Anderes als ein zwischen Frankreich und den Fürsten der deutschen Calviner vereinbarter Angrissebund gegen Kaisser und Reich. Man muß abwarten, ob sich die antisatholische Historis auch serner noch erfühnen wird, die Union, wie jüngst noch Hr. Dropsen gethan, als einen durchaus friedsertigen Bund zur Defensive gegen die übermächtige und zu jesdem Wagniß entschlossene "römische Partei" darzustellen. Allerdings durften die surftlichen Diplomaten nicht allen lutherischen Mitgliedern die Karten offen hinlegen, sie mußten ind

besondere ben Beitritt ber Reichoftabte unter bem Bormanb ber "Religion", und namentlich bes Falle von Donauworth. erichleichen. Indeß ift jest aus ben eigenen Correspondengen Unhalts nachgewiesen, bag bei ben eigentlichen Berhandlungen jur Brundung ber Union von einer Rothwebr und von Donauworth mit feinem Bort Die Rebe mar, und bag man blog noch auf ben Unichluß ber protestantischen Stande in ben ofterreichifden Rronlandern martete, um angriffemeije vorzugeben. Franfreich, fdrieb Unbalt im Jahre 1606, beabsichtige nichts Unbered als bas "Bobl ber beutichen gurften." Diefes Bobt verlangte aber Die Eremtion ber Fürften von ben "Majoritate-Beichluffen" bes Reichstage und von ben Urtheilen bes Reichofammergerichte, es verlangte bie Bertrummerung ber beutfchen Reicheverfaffung und ale ben Weg bagu bie Enttbronung bes habsburgifden Saufes. Der "terminus fatalis domus Austriacae" ichien bem von Unhalt burch bas Bermurf. niß gwifden Rubolf und Mathias vor bie Thure gerudt; man muffe nun, meinte er, ben Ginen ber faiferlichen Bruber burch ben anderen verberben. Schließlich fei es bie Aufgabe, "in allen öfterreichifden ganbern bie Regierungsgewalt einem ftanbifden Musichuffe mit einem Gouverneur an ber Spige in Die Sanbe ju fpielen", und fei bieg gefcheben, "bann fonnten wir auch Alles unferer Regierung unterthan maden, und ben gefammten Rlerus reformiren." Borerft follte ber Calvinismus ben lutherifden Defterreichern burch beimlich calvinifche Brebiger beigebracht merben.

Nur von Bayern und von Italien her glaubte ber Rosburger jener Zeit Widerstand befürchten zu muffen. Jenes ware durch einen raschen Angriff ber Union niedergeworsen worden, bieses hatte heinrich IV. im Bunde mit England und ben protestantisch sessimmten Benetianern unschädlich gemacht. Auf ben Franzosenkonig kam freilich bas Meiste an; noch im September 1608 außerte sich ber Fürst von Anhalt in einer biplomatischen Instruktion wortlich, wie folgt: "If Frankreich

für uns und faffen wir die ganze Angelegenheit geschickt auf, fo fonnen wir mit Gulfe Gottes Allen die Gefete diktiren und jene zu Herren machen, die wir dazu bestimmen wollen."

Sr. Binbely außert wieberholt feinen Unwillen über bie Täufcherei, wodurch Manner wie Anhalt, Tichernembl und Genoffen ju Rittern der religiofen Freiheit geftempelt werben. Freilich bonnerten biese Leute ohne Scham gegen papiftischen Despotiomus, gegen Unterbrudung ber Bemiffen und ber evangelischen Wahrheit, aber nur um es ihrerfeits noch arger gu machen als Philipp II. von Spanien, und um in der Bestimmung des Glaubens ihrer Unterthanen fich bobere Rechte beis zulegen als felbft Bapfte und Concilien. In Defterreich, Ungarn und Bohmen follten einige hundert Abelehaupter, in Deutschland einige Duzend Fürften und Grafen ihre Berrschaft in den ihnen unterworfenen Gebieten ichrantenlos über bie Leiber und Beifter erweitern - bas mar ihre "evangelis fche Freiheit." Gemiffensfreiheit im heutigen Sinne fest, wie ber Berfaffer richtig bemerkt, einen Buftand ber Gesellschaft voraus, wie er im 17. Jahrhundert nicht vorhanden mar. Auch fonnte damale, wo die firchlichen Berhaltniffe fo eng mit ben ftaatlichen verflochten maren, fein Regent in Europa seinen Thron behaupten, wenn seine Unterthanen fich ihm im Glauben entfremdet hatten. lleberall mußte baber die religioje Reuerung ben Charafter einer politifchen Revolution annehmen, wo die Dynasten altgläubig blieben, und dieß war namentlich in Defterreich von Seite des ftandischen Abels ber Kall.

Mit unwidersprechlichen Daten weist fr. Gindely nach, wie die Bewegung in den öfterreichischen Ländern im fleineren Maßstabe eben das war, was die der deutschen Reichsstände gegen den Kaifer. Immer daffelbe Streben, die Macht des Souverains zu vernichten, nicht um das Gemeinwesen beffer zu organisiren, sondern um es in eine große Anzahl einzelner herrschaften aufzulösen und das Reich in eine Föderation oli-

garchischer Abelsrepubliken zu verwandeln. Sehr bezeichnend für bas politische Evangelium dieser Barteien ift schon bas unüberwindliche Mißtrauen, welches die Städte in Bohmen, Mähren und Desterreich ihnen bezeugten. Obwohl selbst protestantisch hätten die Städte sogar die Mißregierung des Raissers dem drohenden Regiment der abelichen herren vorgezogen. Ueberhaupt ist fein Zweisel, daß es ohne den schwächenden Zwist im faiserlichen Hause zu den gefährlichen Bewilligungen von 1609 nie gesommen ware.

Wer trägt die Schuld an diesem Zwifte? Rach ber Lage ber Alten muß Gr. Gindely fich energijd gegen Rubolf entfcheiben. Es galt einen Babnfinnigen möglichft unschädlich gu machen; bie eiferne Rothwendigfeit gebot bem Erzbergog Das thias, jur Rettung ber Dynastie so ju verfahren, wie er verfuhr. Freilich mußte Mathias in ber Rothwehr gegen ben felbstmorberifchen Bruberhaß Rudolfs auf bie ftanbijchen Barteibaupter fich ftugen, und bie nothwendige Folge Diefer Gulfeleiftung mar, baß er ber Stande fcblieflich nicht mehr ben wurde und vor den bedenflichen Bundesgenoffen capituliren Gein Ginschreiten gegen Rudolf aber batten felbft Spanien und ber Papft gebilligt. Mathias mar weber unzuverläffig noch ein heimlicher Protestant, wie man wohl glaubte; er widerstand bem lebel fo lange er fonnte, aber er ward bas Opfer ber Berhaltniffe, welche ber Raifer, in verrudter Gifersucht und taub gegen jeben vernunftigen Rath, berbeigeführt hatte. Der Berfaffer baut fein Urtheil auf Die besten Autoritaten, inebefondere auf Can Clemente, ben lang. fährigen Besandten Spaniens am Prager Sof. Rach feinen Ergebniffen wird die geschichtliche Auffaffung jener Beit einer burchgreifenben Revision unterworfen merben muffen.

Wollte man unserer antisatholischen Sistoris glauben, so hatte Riemand anders als die Zesuiten und Pfaffen bas traurige Regiment Rubolfs verschuldet; die Zesuiten hatten eigent-

lich in feinem Ramen regiert. Beweis: Rubolf trat im Jabre 1602 mit fehr ftrengen Mandaten gegen bie Protestanten auf. Ginbely's Berichtigungen biefer Unnahme find bochft merte wurdig. Wie es gefommen, bag Rubolf, nachdem er in gefunden Tagen dem Umfichgreifen ber Brotestanten ftete mit apathischer Geichgültigfeit zugesehen, nun plotlich bas Beburfniß fühlte, mit einer leeren Drohung gegen fie, mit anberen Worten gegen die abeliche Standemacht vorzugeben, bas bedurfte freilich einer ärztlichen Erflarung. Redenfalle wußte weder Spanien noch Rom von bem Chritt, und bie Beiftlichfeit überhaupt hatte mit ben Blanen Rubolfs nicht bas Mindefte zu thun. Es war gerade eines ber erften Somp. tome ber feit 1600 eingetretenen Rrantheit bes Raifers, bas er einen Widerwillen gegen bas religiofe Leben faßte; man fah ihn nicht mehr die Rirche besuchen und merfte ihm eine ausgesprochene Abneigung gegen bie Beiftlichfeit und Alles an, was mit ihr zusammenhing. Tycho de Brahe hatte ihm ja prophezeit, bag ein Monch fein Morber fenn werbe. Raments lich bann wenn die Beit der Beichte und Communion heranfam, hatte Rudolfs Fluchen fein Ende, und man mußte fic staunend fragen, wie sich eine folche geistige Disposition mit feinen Regermandaten jusammenreime. "Auch läßt fich," fahrt Br. Bindely fort, "aus dem gesammten biplomatifchen Briefwechsel nach 1600 fein einziger Fall conftatiren, daß Rubolf eifrige Beiftliche in einer Brivataudienz empfangen , ober bas er mit bem Runcius und bem fpanischen Gesandten einen vertrauten Berfehr gehabt hatte. Beide vielmehr wurden, wie fie felbft an ihre herren mit fteten Rlagen berichten, im laufe mehrerer Jahre bochstens eine bis zweimal und nur mahrenb ber Dauer einiger Minuten vor ben Raifer gelaffen und biebei mar ber alleinige Begenstand bes Besprachs entweber bie Succeffionefrage ober bie Türfenbulfe."

Die weitere Charafteristif Rudolfs aus ben vertrauten

Bapieren ber Besandten bat ihre frappanten Seiten. fprunglich fonnte man ibm nur vorwerfen, daß er feinen Berricherberuf gang und gar einer perfoulichen Leidenschaft fur bas opfere, was man bamale Biffenichaft nannte. Er mar aber nicht nur ein ehrgeiziger Macen ber Gelehrten, fondern felbft ein großer Belehrter. Ginem reichen Brivatmann batten Rubolfe Reigungen jum Rubme gereicht, an bem Regenten maren fie vom liebel. "Babrend bie Regierungegeschafte", fagt Br. Binbely, "eine unverweilte Erledigung bedurften, bauerte es oft Monate und Jahre, bevor er in bringenden Angelegenbeiten einen Entichluß faßte; ben Befuch ber Sigungen bes geheimen Rathe furgte er je weiter je mehr ab, Mues nur, um fich feinen Lieblingeneigungen allein bingeben zu fonnen." Seit 1600 jog er fich mehr und mehr auf feine gebeimen Bemacher und auf ben fleinen Rreis einer zweideutigen Umgebung gurud; feche Jahre lang zeigte er fich von ba an nicht mehr unter ben Menfchen Die Beschäfte rubten zeitweife vollständig und Audienzen wurden fast gar nicht ertheilt. Beber fur Die angesebenften Bersonen Des Bofes noch fur Die fremben Gefandten gab es noch ein ficheres Mittel, auch nur eine Schrift ibm zufommen zu laffen, entweber tam bie Schrift nicht in feine Sanbe ober fie wurde von ihm ungelefen meggeworfen. Wer boch ju ihm gelangte, burfte nichts Unberes reben ale mas er gerne borte, bas beißt mas feinem Sag gegen ben Bruder fcmeichelte. Namentlich wollte er nichts "Unangenehmes" boren. Ale er in einem gefährlichen Moment ben berühmten Rath feines Bruders, Cardinal Rbleft, au fich berief, murbe ber lettere erft nach wiederholten Rabnungen vorgelaffen, furg ju fenn und ben - unangenehmen Theil feiner Rachrichten fur fich ju behalten. Dagegen mar er ben plumpften Schmeicheleien überaus juganglich, mas ber Berrather Christian von Anhalt mit grenzenlofer Unverfcamtheit ju benüten verftand. Gerabe bie Schmeichler fcheinen ben Raifer vollends um ben Berftand gebracht zu haben. Sein

1

Efel an ben Geschäften steigerte fich fortwährend, man machte bie Ersahrung baß, wenn er trop seiner Unlust etwas nicht weiter ausschieben konnte, er fich beschalb ganz wüthend zeigte. Zeitweise schlug er um sich wie besessen, "brüllte bald wie ein Ochs, bald wie ein Lowe", schimpfte gegen die Prinzen bes Hauses und geberbete sich überhaupt wie ein Rasender.

Es sollen noch horrendere Dinge in der Prager Burg vorgesommen seyn; aber es ist daran ichon genug. Ein Mann wie der geschilderte auf einem Thron ist stets das Unglud des Landes, in gefährlichen Zeiten dessen sicheres Verderben. Bon dem Werf des Hrn. Gindely liegt nur der erste Band vor, aber dieser bietet bereits eine Perspettive voll durchsichtiger Klarheit über alles Unheil, welches Rudolf angerichtet hat, indem er stets das Unnöthige that und das Nöthige unterließ, alle aber mit eifersüchtigem Haß versolgte, die an seiner Unsfehlbarkeit zweiselten.

## II. Boben's Leffing und Goeze \*).

Rachbem Wolfgang Menzel in seinem Literaturblatt mehremals in ben letten Jahren in ber Beurtheilung bes befaunten theologisch-literarischen Streites zwischen Lessing und bem Hauptpaftor Goeze in Hamburg sich auf Seiten bes Letteren gestellt, und in seinem Werf: "Die letten 120 Jahre ber

<sup>\*)</sup> Leffing und Goeze. Ein Beitrag zur Literatur: und Rirchenges schichte bes achtzehnten Jahrhunderts. Jugleich als Wiberlegung ber Röpe'schen Schrift: "Johann Melchior Goeze, eine Rettung"... Bon August Boben Leipzig und heibelberg, 1862.

Weltgeschichte" Bb. I, 305 über Lessing's gesammte theologischliterarische Thätigkeit ein solch abschähendes und wegwersendes
llrtheil ausgesprochen hatte, daß ihm auch katholischerseits
"blinder Eiser" zum Borwurf gemacht werden konnte, versuchte Dr. Nöpe in Hamburg in der Schrift: "Johann Welchior Goeze" (Hamburg 1860), in breiter Aussührlichkeit die
ganze herkömmliche Ansicht über den erwähnten Streit umzusteben und mit derben Schlägen gegen Lessing sich zum Advokaten
und "Retter" nicht bloß von Goeze's Sache, sondern auch von
dessen Person auszuwersen. Sein Werk fand in vielen orthoder-protestantischen Zeitschriften lebhaften Beifall, und der
Wersassen und Gruber" schon als Autorität eitert.

Man wollte, nach Rope's Borgang, in der Rettung Goege's zugleich eine Rettung der strenglutherischen Orthodorie erfennen, die dieser vertreten hatte, und in der Riederlage Lessing's zugleich eine Riederlage der rationalistischen Richtung, deren Borfämpser dieser gewesen; man identificirte Personen und Sachen und rief dadurch eine um so heftigere Polemif hervor, als auch auf der andern Seite derselbe Irrthum begangen und die Bertheidigung von Lessing's Person mit der Bertheidigung seiner religiösen Principien identificirt wurde.

Wenn wir unsererseits auf Grund von Bodens oben erwähnter Schrift und auf Lessing's Seite gegen Goeze stellen,
so handelt es sich dabei begreiflicherweise nicht um ein Urtheil
barüber, ob der Glaube an die Offenbarung und die Götte
lichfeit der Evangelien im Rampse gegen die Heterodorie und
ben Rationalismus in seinem Rechte gewesen — denn wie
hierin die Ueberzeugung der Katholisen beschaffen, bedarf keiner Ausstührung — sondern lediglich darum, ob Lessing zu
seinem Auftreten gegen die Orthodorie des Hauptpastors
Goeze Berechtigung gehabt, ob er den Streit ehrlich geführt
habe, und andererseits, ob Goeze ein würdiger Bertreter bes

Offenbarungsglaubens gewesen, und ob feine Berson bie Sompathien verdiene, die Rope für dieselbe in Anspruch nimmt. Und Letteres nuffen wir nach Bodens Beweisführung verneisnen, Erfteres behaupten

Die Widerlegung Rope's mar fur Boben feine geringe Rope beruft fich fur feine neue Deduktion auf eine innige Bertrautheit mit ben Schriften Goege's, burch beren zwanzigjahriges Studium er die lleberzeugung gewonnen, "baß feine Beit bem Manne himmelfchreiend unrecht gethan habe, und daß unfere Beit es ibm noch thue", aber er fest ben Lefer nicht in ben Stand, Diefe feine Ueberzeugung ju prufen und ein Urtheil über fein Urtheil ju gewinnen, weil er gar ju fparfam ift in ber Mittheilung wortlicher und zuverläffiger Stellen aus diefen Schriften, und fo mußte fein Begner ein genaues Studium Diefer Schriften vorausgeben laffen, die fehr felten geworden und nur mit großer Dube aufzutreiben maren. Er hat fich biefe Mube nicht verbrießen laffen, und zeigt nun, mit welcher Oberflächlichfeit und Billfur Rope verfahren, wie er unbequeme Stellen bei Ceite gelaffen, andere aus dem Busammenhang berausgeriffen und benfelben einen falfchen Sinn untergeschoben, wie er Boege's Ausfalle auf Leffing mit Stillschweigen übergangen u. f. m., fury er carafterifirt Rope als einen Barteifdriftsteller von einer wenig beneibenswerthen Beschidlichfeit. Die Schilberung Boege's, Die er aus beffen eigenen Schriften entwirft, zeigt uns einen Mann, bem ber Streit bes Streites halber jum Beburfniß geworben, ber mit einer feltenen Birtuofitat im Schimpfen begabt, feine eigene Buth und Frecheit feinen Begnern anbichtete, gleichmäßig gegen Aufflarer, Ratholifen und Reformirte tobte, und fich nach ber Angabe Riesbed's ber bamale noch in Samburg bestehenben "Gewohnheit, vor jeder Predigt in einem Gebete ben Papft und feinen Anhang öffentlich und feierlich ju verfluchen", erft bann entschlug, ale ihm ber bortige Rath mit bem Berlust seiner Pfrande brobte. Während Röpe meint, daß Goeze zu seinem Toben gegen die Reformirten aus Furcht vor den Ratholisen getrieben worden sei (und es seinerseits als treuer Gesinnungsgenosse Goezes für ein Unglück ansieht, daß gegenwärtig auch Reformirte und Ratholisen in Hamburg eine Kirche besiten), weist Boben nach, "daß der Hauptbeweggrund dieses Tobens in dem alten bogmatischen Haß der lutherischen Theologen gegen die Reformirten zu suchen sei, der in Goeze unverringert fortlebte".

"Von einer innern Befriedigung und Befeligung burch bie Religion", entwidelt er weiter, "batte Goeze teinen Begriff. Der Glaubes mar ihm nur ein Gefes, und ebenfo bebandelte er ibn bei Undern. Er fannte feine boberen Fruchte beffelben, als die guten Berfe ber burgerlichen Berechtigfeit (justitia civilis), fant aber, weil er auch diefe nur nach dem Buchftaben auffaßte, unter jedem beffern Beiben. Dichte mied und furchtete er fo febr, als gegen die burgerlichen Befete ju verftoffen ober ihnen ju verfallen, nichte brachte ibn mehr auf, ale wenn ibm Sandlusgen nachgefagt murben, die jenen entgegen gewesen maren und Strafen nach fich gezogen hatten, welche feine burgerliche Chre beschädigt haben murden. Aber barüber binaus borten auch Gemiffen und Schen gang bei ihm auf. . . Gin Grund, auf den er immer gurud fam, marum bie Geiftlichen lebren follten, auf mas fie verpflichtet feien, mar, bag fie von ihrem Umte ihr Brob batten. Er mar fehr gefchaftig und arbeitfam und verband bamit einen Duth, bei bem es ihm gang einerlei mar, mit wem er anband. Auf einen Leffing rannte er mit berfelben Dummbreiftigfeit ein, wie auf einen Bahrbt ober Bafebow. Babrend er fich ftets feiner Boblanftandigfeit im Streiten rubmte, griff er feine Begner in ben ftartften und gemeinften Ausbruden an, und mabrend et ihnen jedes fcharfere Begenwort zum Berbrechen machte, gab er es ihnen mit ben allerreichlichften Binfen gurud. Dabei legte er ihnen nicht nur Bedanten unter, welche fie nicht ausgesprochen hatten, fondern gab auch bie Borte, worin er bieß that. für ihre Borte aus. Diefer Baffe bediente er fich gang befonbers in dem Fragmentenstreit. ""Er lieset", sagte Lessing im neunten Anti-Greze, ""nie das was ich geschrieben habe, sondern immer nur das was er gerne mochte, daß ich geschrieben hatte. " Bo Goeze's geiftliche herrsch- und Streitsucht im Spiele war, verließen ihn in demselben Grade Besinnung und Rlugheit, in welchem seine Leidenschaft und heftigkeit stiegen. Niederlagen rührten ihn gar nicht, sie reizten ihn nur, zu neuen Niederlagen zu eilen. Kränken konnte er andere bis zum Tod, zwar ohne dieß gewollt zu haben, aber auch ohne es zu bedauern und zu bereuen. Er selbst kannte entweder keinen Aerger oder bedurste besselben zu seinem körperlichen Wohlbesinden. Inneren Schmerz empfand er bei allen seinen Kämpsen um die vorgeblich theuersten Güter der Menschheit so wenig, als er innere Erhebung kannte, und rühmte sich dieser Unempsindlichkeit und seiner guten Leidesbeschafesenheit mit einer Rohheit, die er ebenfalls nicht empfand."

War aber Goeze ein Charafter dieser Art, wie erflart sich bann, daß Lising, wie Rope des Breiteren auszuführen sucht, vor dem Fragmentenstreit mit Goeze ein freundschaftliches Bershältniß anknupfte, welches auf "gegenseitiger Achtung und geistiger Anregung" beruhte? Boden weist mit einer Fülle von Citaten nach, daß dieses Berhältniß gar nicht bestanden hat, sondern zu den Fistionen gehört, die in Rope's Buch sich hänsig sinden. Wolte man Rope glauben, so müßte man die Ueberzeugung von Lessing's sittlichem Ernste, die auch Eichendorff in seiner Literaturgeschichte mit warmen Worten ausgesprochen hat\*), ausgeben und z. B. annehmen, daß Lessing zur Herausgabe der "Fragmente" durch Geldnoth veranlaßt worden sei, mährend dieser, wie Boden zeigt, zur Zeit der Gerausgabe sich in sehr geordneten Berhältnissen befand, und sogar Geld für Unterstützungen und Wohlthaten übrig hatte.

<sup>\*)</sup> Geschichte ber poetischen Literatur Deutschlands. 3weite Auflage. (1861.) I. S. 290.

Wenn es unzweifelhaft feststeht, baß ber ganze Buftanb ber protestantischen Theologie und Rirche ju Lesting's Beit "viele ber ebelften und begabteften Manner ber Ration bem Christenthum entfremdete", und ber Rampf bes Rationalismus gegen ben verfnocherten Buchftabenglauben lutherifcher Symbolif eine naturgemaße Erscheinung war, fo tritt Leffing in Diefem Rampfe ale ein achtunggebietenber Beros bervor, weil er nicht, nach Art moberner Rationaliften und Aufflarer, bes 3meifels megen zweifelte, feine 3meifel feinesmegs für maggebend erflarte, fondern fie, nach Gichendorff's richtiger Bemerfung, nur ale Waffen gebrauchte, um fich ju positiven lleberzeugungen burchzuhauen. "Leffing bat", entwidelt Boben, "fowohl in philosophischer als religiofer Begiehung nie mit fich abgeschloffen, theils weil er ju furg lebte, theils weil er allerbinge feiner ihm von Gott verliehenen Ratur und Anlage nach ein Sfeptifer, aber ein Sfeptifer ber ebelften, ich mochte fagen jener positiven Art mar, welche nicht zweifelt um Grunbe gegen, fondern für bie Babrheit ju finden, für bie Babrbeit, bie im Menfchen, bie jum Menfchen fpricht". Leffing mußte recht gut, bag bas Religionsspftem, welches bie Reuerer ber Aufflarung an die Stelle bes alten fegen wollten, nur ein, wie er fich ausbrudte, "glidwert von Stumpern und Salbphilosophen fei", und verachtete Jene, "die une unter bem Bormande, und zu vernunftigen Chriften ju maden, ju bodift unvernunftigen Philosophen machen"; er wollte vielmehr icharfe Trennung ber Religion und Philosophie, Die er ale zwei Dlachte betrachtete, welche, fagt ber Berfaffer, "felbstftanbig neben einander befteben, beren Grengen, wie vielfach und wie nabe fie fich berühren, forgfältig beachtet merben müßten, amifchen benen aber bei aller ihrer Berfchieben. heit bennoch Eintracht noth thate".

Bir fonnen ben Berfaffer in feiner reichen Entwidlung von Leffing's philosophischen und theologischen Anschauungen

nicht im Ginzelnen verfolgen, und bemerfen nur, baß feiner von beffen bisberigen Biographen diefe Unschauungen und Leffing's gange Stellung ju ben philosophisch religiofen Rampfen ber Beit mit fo viel Scharffinn und Umficht bargelegt hat, als es im vorliegenden Buche gefchehen, welches wir als einen wefentlichen Beitrag jur Lebens . und Entwidlungegefchichte bes großen Rritifers und zugleich zu ber bamaligen Rirchengeschichte bezeichnen muffen, obgleich ber Standpunft bes protestantischen Berfassere nicht ber unserige ift. In biefem Werf fowohl, wie in all feinen fruberen Schriften, unter benen wir insbesondere auf bas viel zu wenig beachtete Werf: "Bur Renntniß und Charafteriftif Deutschlands in feinen politifchen, firchlichen, literarifchen und Rechtszuftanben" (1856) aufmertfam machen, zeigt ber Berfaffer neben feinen grundliden Studien und feiner mifrologifch genauen Forfchung eine Selbstftandigfeit und Festigfeit des Urtheile, wie wir fie bei wenigen Bubliciften unserer Zeit antreffen. Diese Gelbftftanbigfeit bes Urtheils, Die niemals weder mit dem Junghegelianismus noch mit bem Jungbeutschthum transigirte, bat ibm bei ben gegenwärtigen Stimmführern unferer Breffe um fo weniger lob eingetragen, ale er auch mit bem Mafel einer großbeutschen Befinnung behaftet ift und Diefe, wie fich aus feinem julett ermabnten Werfe ergibt, icon in einer Beit vertrat, mo noch wenige großbeutsche Bubliciften ju finden maren.

III. Potthaft's Begwelfer burd bie Gefchichtewerte bes eurepäifchen Mittelaltere \*).

In bemfelben Dage, ale bie Rulle bee biftorifden Da= terials gewachsen, ale fich bie berechtigten Unforberungen an Die Leiftungen ber Gefdichtoforfdung gesteigert, bat fich auch mehr und mehr bas Bedürinig nach Mitteln gur Drientirung auf bem Gebiete ber biftorifden Quellenliteratur und ber mit ibr in naber Berbindung ftebenden Schriften berausgeftellt. Recht verdienftvoll mar ihrer Beit ohne 3meifel Bubere Bibliotheca scriptorum rerum Germanicarum; langer als ein balbes Jahrhundert mar Sambergere Directorium historicorum medii potissimum aevi etc. ber unentbebrlichfte gubrer burch bie labyrinthifden Cammlungen von Folianten, welche jum Theil recht buntichedigen, oft rein gufallig gufammenge. murfelten Inhalts find. Ale bie neuefte Entwidlung ber Beichichtemiffenichaft ihre erften Fruchte trieb, verfaßte Dr. &. Rebm ein furges Lebrbuch ber biftorifden Bropadeutit (Darburg 1830. 3meite vermehrte Auflage von Dr. S. v. Sybel. Marburg 1850), melder ale Anhang ein Bergeichniß ber Quellenidriften, am reichhaltigften fur bie Befchichte bes Dittelattere beigegeben ift. Gin meiteres Roth= und Gulfebuch. lein für alle Foricher mar mehrere Decennien binburch Dablmanne Quellenfunde ber beutiden Beidichte.

<sup>\*)</sup> Bibliotheca historica medii aevi. Wegweifer burch bie Gefchichtswerfe bes europäifchen Mittelalters von 375 bis 1500.
Bollftanbiges Inhaltsverzeichniß zu "Acta Sanctorum" ber Bollanbiften. Anhang: Quellenfunde fur bie Geschichte ber europäiichen Staaten mahrent bes Mittelalters von August Potthaft.
Erfte halfte. Berlin, Rafiner 1862.

Es ift geradezu wunderbar, daß mehrere Jahrzehnte ber regsten Thatigfeit auf bem Bebiete ber Beschichtsforschung vergeben fonnten, ebe bas langft empfundene Bedurfnig nach einer Quellenfunde für die Geschichte des Mittelalters befriediget Wie alle Belehrten, fo mar auch die f.' Gesellschaft ber Wiffenschaften ju Gottingen ber Ueberzengung, baß fur Erleichterung ber Renntniß ber mittelalterlichen Befchichtequellen etwas Ramhaftes geschehen muffe, und fie ftellte beghalb im Jahre 1853 ale Preisaufgabe "eine fritifche Gefchichte ber Siftoriographie bei ben Deutschen bis zur Mitte bes breigebnten Jahrhunderte." Dieß mar es aber eigentlich nicht, mas Roth that, da eine die Siftoriographie behandelnde Literaturgeschichte bem praftischen Bedurfniß nicht genugt haben murbe. weil fie die Quellen von einem anderen Besichtspunfte, als nach ihrem materiellen bistorischen Werth beurtheilt, und selbft manche Quellenschriften von ber größten geschichtlichen Bedeutung als fur fie bochft unbedeutend mit gutem Rechte batte übersehen burfen. Als baber Battenbach baran bachte, bie gegebene Preisaufgabe ju lofen, glaubte er feiner Arbeit eine etwas mehr praftifche, nicht allein fur Sachmanner berechnete Richtung geben zu muffen und fo befiten wir benn in feinen "Geschichtsquellen Deutschlands im Mittelalter bis zur Mitte Des breigehnten Jahrhunderts" ein Werf, bas einerseits bie wesentlichsten Buge einer Literaturgeschichte an fich tragt, inbem es einen flaren Blid in bie Entwidlung ber gefchichtliden Ueberlieferung und Darftellung, Urtheile über ben Werth historischer Dentmaler, biographische Rotigen u. bgl. gibt, an: berntheils aber in mehr bibliographischer Beije eine Befammts übersicht über die betreffende Quellenliteratur ber beutschen Geschichte bis in die Mitte bes 13. Jahrhunderts und die eine folaglichen Sulfeschriften gemabrt.

Das Werk Potthaft's nun ift fast ausschließlich bibliographischer Beschaffenheit und einzig für Sachmanner bestimmt.

Es enthalt alle Duellen ber Beichichte bes europaifchen 9 telaltere, mit Musnahme ber Urfunden, alfo Unnalen, & nifen und anderweitige Werfe biftorifden Inhalte, welche nerhalb ber 3abre 375 - 1500 verfaßt murben und bie im Drud ericienen find. Der gange, weitumfaffenbe Ctof in zwei Abtheilungen gegliebert, von benen bie erfte bas fammtmaterial in brei Gruppen fonbert: A. Die Samt und Miecellamperte allgemeinen Inhalte, B. Diejenigen einzelnen ganber mit Beifugung ber über fie ericbienenen liographifden Gulfemittel, um baburch eine lleberficht ber I tigfeit zu gemabren, welche bie vericbiebenen Nationen in fer Begiebung auf bem biftorifden Gebiete bes Mittelal entwidelten. Sierauf folgt unter C. eine genauere Titelang berfelben in alphabetifcher Dronung (biefe ift auch in ben ben erften Abtheilungen eingehalten) mit bibliographischen fonftigen intereffirenden Rotigen.

Die reichste Ausbente jur Erleichterung ber Kennt nahme ber historischen Quellenschriften gewährt ohne 3w die zweite Abtheilung, welche neben sehr vielen handschribie Sonderausgaben mittelalterlicher Geschichtsbücher, so den Rachweis ber einzelnen geschichtlichen Schriften bes Letelalters in den unter C genannten Sammel- und Miscell werfen, alphabetisch geordnet, nebst llebersehungen und Erl terungsschriften verzeichnet. Unter den letzteren befindet auch die Frucht einer höchst mühevollen, aber äußerst dan werthen Arbeit, nämlich eine Auszählung der faum zu ben tigenden Masse von Abhandlungen in der periodischen Litera

Doch fehlen unferem bibliographischen Werfe auch nothwendigften, freilich febr furzgefaßten literargeschichtlie Rotizen nicht, wodurch ber Werth beffelben um ein Bedeut bes erhöht wird. Gehr häufig find Personalnotizen ber toren von Quellenschriften und selbst auch ber Editoren giben; fo besonders die Todesjahre berselben. Die Angabe

Anfange- und Schluffahre ber Annalen, Chronifen u. f. w. fehlt niemals. Ein besonderes Berdienst hat sich ber Berfasser badurch erworben, daß er sich nicht begnügte, nur einen Ort zu nennen, an welchem ein geschichtliches Quellenwerf zu finsben ist, sondern auch in der Aufführung aller Drucke die möglichste Bollständigkeit erstrebte.

Rurze Rotizen über ben geschichtlichen Werth der einzels nen Schriften im Allgemeinen, Fingerzeige über deren Bedeutung für Universals, Rirchens, Sittens, Culturgeschichte oder Sage sind willfommen und feineswegs ohne Rupen; besonders ist die Angabe, ob ein Werk localgeschichtliche Bedeutung hat, sehr zu schäben. Hochst zwedmäßig erscheinen uns auch die Bemerkungen über Seltenheit und den Ladenpreis, der bei den seit 1800 erschienenen Büchern fast niemals sehlt. Bon Briesen sind nur die, welche ein geschichtliches Interesse haben, verzeichnet. Dahingegen ware es offenbar ein Mangel des Buches gewesen, wenn der Verfasser nicht eine möglichst vollstäns dige Aufzählung der Nekrologien erstrebt hätte.

Am meisten springt die Brauchbarfeit und der Ruten vorliegenden bibliographischen Werks in die Augen, wenn man den reichen Inhalt großer Sammlungen in alphabetischer Ordnung entsaltet sieht, wie von Migne's Patrologie (217 Bande), der Collection de documents inédits sur l'histoire de France etc. (125 Bande), das Corpus scriptorum historiae Byzantinae (48 Bande), der Bibliothef des literarischen Bereins zu Stuttgart (61 Bande) u. A. Was hoffentslich dem Werke einen besonderen Werth verleiht, ift, wie der Bersasser seihen besonderen Werth verleiht, ift, wie der Bersasser seihniß dessen, was die nach einem großartigen Plane angelegten Acta sanctorum der Bollandisten (57 Bande) biesten. Die in ihnen aufgespeicherte Menge von Originalschriften, welche vielsach von Zeitgenossen versaßt sind, zählen zu den hauptsächlichsten Geschichtsquellen für den Schluß des Als

terthums und das ganze Mittelalter; fie find hochschabene Densmäler für ben, der den Charafter und den Geist der Zeit näher kennen lernen und von dem Leben, den Sitten näher unterrichtet sehn will; sie sind, wenn auch die Staatengeschichte durch sie mauchmal nur wenig gewinnt, oft desto wichtiger sür die Renntnis der Geschichte einzelner Landestheile. Der größte Theil des Inhalts jenes riesenhaften Denkmals wissenschaftlichen Strebens, dessen Ausbau neuerdings wieder steisig betrieben wird (der lette Band erschien 1861), findet sich an Schlusse der zweiten Abtheilung vorliegenden Werkes unter der Rubrif Vita (ohne Bedenken sind aber auch die Vitae nicht heiliger Personen, welche anderswo vorsommen, dazwischen geschoben) vereinigt, und babei alles angegeben, was sonst an den passenden Stellen als Legenda, Martyrium, Passio u. s. w. hätte angebracht werden müssen.

Eine bem Werfe als Anhang beigegebene Quellenfunde für die Geschichte ber Staaten des europäischen Rittelalters beruht auf einer überaus zwedmäßigen Einrichtung, indem die Schlußighre der Quellenschriften chronologisch an einander gereiht sind. Ueberhaupt bedarf nach dem Gesagten der Beg-weiser" keiner weiteren Empsehlung. Nur wollen wir noch darauf ausmerksam machen, daß der fünstige Ladenpreis des Werfs 6 Thaler betragen wird, mährend der die zum Erscheinen der zweiten Hälfte (im Oft. a. c.) stattsindende Subscriptionspreis auf 5 Thaler geseht ist. Die Höhe dieser Preiseansähe, welche der Verbreitung des Buches natürlich Eintrag thun und somit den Ruben desselben verringern, ist das Einzige, was wir an ihm ausstellen möchten.

## XXX.

## Mibelungenlied und Gralfage.

11. Die Dichter ber Gralfage. — Can Marte's Parcival: Stubien. — Dr. Lang über ben Sagenfreis tes heiligen Gral.

Der erste Dichter, welcher die Gralfage auf beutschen Boben verpflanzt hat, ist Wolfram von Eschenbach. Er hat sie also nicht ersunden, sondern überkommen und erhalten; unser Dichter beruft sich ausdrücklich auf ein französisches Vorbild, auf einen Provençalen Namens Knot, und auch dieser mußte, wie hinreichend angedeutet ist, wieder einen anderen Vorgänger gehabt haben. Versolgt man nun den geographischen Entwicklungsgang des Sagenstoffes, so wird sich die Entstehung des ganzen Gedichtes und vielleicht auch der Sinn und die Bedeutung desselben in ein helleres Licht sesen.

Die Grundanfänge dazu verlieren sich, wenigstens wie uns Wolfram trenherzig erzählt und wie wir ihm gerne glausben wollen, in das marchenvolle Spanien. Flegetanis, beißt es nämlich, der von Baterseite ein Heide gewesen, von seiner Mutter aber aus salomonischem Geschlechte stammte, ein weiser Mann und Meister von Ratura, der wohl Bescheid

wußte um jeglichen Sternes Gang, habe zuerst über ben Gral geschrieben. Drientalische Mythe und hebräische Weltanschaunung haben sich also in dieser Sage vereinigt und abgespiegelt. Dieses sein Buch nun, heißt es weiter, habe Kvot, ein in heibenischer Schrift wohlbewanderter Meister, auf dem Markte zu Toledo gesunden — zu Toledo, das wegen seiner Beise und Schwarzsunst (nigromanzi) das ganze Mittelalter hindurch in verdächtigem Ansehen gestanden — und nach provençalischer Weise umgedichtet. Durch diesen Kot sam, wie wir gleich vorweg bemerken wollen, wahrscheinlich der angelfächsische oder bretonische König Artus sammt seinem ganzen Hose mit in das Spiel. Kyot's Arbeit erhielt endlich durch Wolframs hand einen Zusaß von ächt deutschen Zügen, dazu allerlei untäugbare Beziehungen auf die geistlichen Ritterorden und Tempelherren.

Dbmobl fich Wolfram von Efchenbach ausbrudlich auf "Rpot" ale feinen Bemabremann beruft, fo wollte fich boch lange nicht ein folder Dichtername, viel weniger noch ein abnliches Bert beffelben finden laffen, fo bag bie beutichen Belehrten schon ins Schwanken geriethen und ben angeblichen Root für eine Fiftion Bolframe ju erflaren versuchten; noch mehr, es fam fogar ein ficherer Chreftien be Tropes mit feinen "Contes del Grault, welche eine auffallende llebereinftimmung bes Bolfram'ichen Parcival beurfundeten, fo gwar, bag bie beutsche Forschung feinen Anftand mehr nahm, ben Gidenbader bes Blagiate ju zeihen und ihn jum blogen leberfeber und Nachergabler herabzujegen. Go viel jedoch mußte biefe Forfchung zugestehen, bag Bolfram mit größerer Sparfamfeit bausgehalten und feine Mittel beffer ju Rathe gezogen babe. als ber vermeintlich vorbildliche Chrestien, ber eine mabre Wilbniß von Abenteuern ausfaet und einen gangen Irragrten von finnlofen Episoben planlos aufeinander bauft. Co fam man von ber erften aufregenden Entbedung giemlich abgefühlt

gurud und reducirte nun das Urthel: Wolfram habe die von den Brovençalen ganz und gar verwelschte Gralfage auf ein richtiges Maß zurudgeführt, zugleich aber — und darin übers boten sich nun die Eregeten und Symbolifer wahrhaft um die Wette — habe Wolfram eine Kulle des herrlichsten Tiefsinsnes in seinen Stoff verwebt und sei damit in einen Abgrund von mystischer Bedeutsamkeit hinabgesahren. Der Literarhistoriser, der sich furz vorher schaudernd am Gescierpunkt der Kritik abgewendet hatte, sand nun keinen Faden mehr, der seinem Sentblei in den tiessen Tiesen der Bewunderung nur einigen Grund und Anhaltspunkt gewährt hätte.

Da erschien, wahrend bie Parteinahme fur und gegen ben Efchenbacher bereits in offene Fehden auszuarten ichien. gerade noch rechtzeitig ein Dann, ber fur ben beutschen Dichter mehr gethan hatte, ale irgend einer ber Bestlebenden, ber bereits feit einem Bierteljahrhundert nicht nur fein Berf immer im Auge behalten, sondern auch in weitester Umsicht Alles gefammelt batte, mas jur Rlarung und Erlauterung beffelben beitragen fonnte: der anonyme San Darte, oder wie er fonft auf gut beutsch im eigentlichen Leben beift &. C. Coul. ber biefe frembflingende Berpuppung für feinen ehrlichen Ramen mablen mußte, um in feiner regierungerathlichen Befcaf. tigung ob fold' miffenschaftlichen Umtrieben nicht verbächtigt Er hatte gleichzeitig mit Lachmann's erfter fritiau werben. ichen Ausgabe von Wolframs Werfen (1833) einen Brofa-Auszug bes "Barcival" versucht und nachdem bie Lefer auf bas Ungewöhnliche vorbereitet waren, Die erfte llebertragung biefes Epos in unfer Neubeutsch gewagt (1836), worauf im Jahre 1841 ein zweiter Band über Bolframe Leben und Dicten folgte, welcher auch jugleich bie erfte theilweife Ueberfegung und auszugliche Behandlung bes "Titurel" brachte.

Bahrend Simrod's Bearbeitung in furzer Frift fich breier Auflagen erfreute, erfuhr bie San . Marte'fche Uebertragung

nur nach langem Warten eine neue Muegabe; befinngea liest fie fich boch lieblicher und freier, ale bas Gimrod Bud, welches fich ftreng an's Driginal anschlieft, ohne Driginalitat Bolframe ju erreichen, mogegen Can-Marte, mentlich in allen beiteren Stellen, bie lachelnbe Gragie Die frobliche Bronie Des Dichtere viel gludlicher, wenn auch in weiteren Umidreibungen, immer aber treffent und geift nachgeabmt bat. Dach vielen anderen einschlägigen Ctut unter benen bier bloß an feine Beitrage jur bretonifchen celtifd : germanifden Belbenfage, an bie Marchen bes ro Buches (1842) und ben Bauberer Merlin (1853) verwi wird, ericbien nun Can-Marte neuerbinge mobibepangert ter ben Streitenben.\*) Aber er fam nicht allein, fonbern bro noch Ginen mit fich, ber freilich halb unfichtbar und nur aus einer Tarnfappe, immerbin aber vernehmlich und fubl feine Berfonlichfeit gur Schau trug : es mar fein Bering ale ber alte "Root" felbft, welchen Berr Can-Marte in Berfon bes freifinnigen Rluniacenfermondes Guiot von B vins gludlicher Beife aufgefunden batte. 3war brachte Frembling feinen absonderlich vortheilhaften Ruf mit fic, weniger fein Driginalmanufcript bes "Barcival", aber @ Marte mußte fur feinen Schugling fo ficher, befonnen und redt bas Wort ju fubren, bag wir ben muthwilligen Brot calen gerne für Bolfram's Borbichter balten wollen. Diefen Schritt find wir bamit in ber Frage vorwarts fommen. Bas jeboch bem Ginen ober bem Unberen geb lagt fich nicht ermitteln, bevor "Rnote" ober Guiot's Bei felbit wieber aufgefunden wird; bis babin muß und genug mas Bolfram überliefert bat.

Reine Ration lagt fich etwas aufbringen, fonbern nie nur basjenige willig auf, mas ichon Jahrhunderte lang in

<sup>\*)</sup> Bgl. San Marte: Parcivalfinbien. Salle 1861. 2 Banbe.

gelebt und gegolten hat; es mußte benn unter gang absonberlis den Berhaltniffen ihr geboten werben. Daber erflart fich bie fcnelle Berbreitung ber Ribelungen und bas zwar langfamere aber boch fichere Plaggreifen ber Parcivals und ber bamit jus fammenhangenden Gralfage. Deutschland mar burch bie Rreugzüge zuerst wieder mit Franfreich in Berührung gefommen und hatte größere Lebendigfeit und Leichtigfeit von den Belfchen gelernt, ihre Sitten, Trachten und Runfte fich angeeignet, obne feinen Charafter babei ju verläugnen: mas bie Jongleurs und Troubabours fangen von den Thaten ber Borfahren, von Roland und ber Schlacht bei Roncievall, von Ronig Artus und ber Tafelrunde, vermifcht mit all ben Marchen und Baubereien bes Drients, Alles, mas fich nur aufbringen ließ von fremben Buchern, ward überfest und im großen Gifer ohne befonbere Mube auf Sichtung aufgenommen. Co erftanben, ber Bolfepoefie ober ben beutschen volfethumlichen Stoffen gegenüber, bie funftreichen Ergablungen unferer höfischen Diche ter, welche bamale, wie beut ju Tage bie gebilbete Belt, mit bem welschen Rachbar in Sprache, Rleidern und Manieren liebaugelten. Wolfram befam alebalb viele Rachfolger; wie febr er fich aber von ihnen unterscheibet, zeigen ihre Berte Auch bas Berhaltniß wird beutlich, in auf ben erften Blid. welchem Root und Chrestien zu einander standen. Der so voreilig zu Bolframe Borbild erhobene Chrestien ift fein Dich. ter erften Ranges, er nahm feinen Stoff aus Rpot ober boch aus berfelben Quelle wie Diefer zu ben "Contes del Graal", ebenso wie er die Fatel zu seinem "Chevalier au lion" aus einer bretagnischen Bearbeitung entlehnte. Chrestien aber galt allen Rachfolgern Wolframs als Quelle, und hartmann von ber Aue mit feinem "Imein", Albrecht von Scharfenberg, ber Fortseger bes Bolfram'ichen "Titurel", und Seinrich von bem Türlin mit seiner endlosen Reimerei "der aventiure krone" - fie traten alle bem Chreftien nach, in breiter Behaglichfeit und ibeenloser Ueberschmanglichfeit.

San-Marte bat im zweiten Theile seiner "Barcival-Etw bien" ben religiofen Gehalt in Bolframe Berfen und bie Bebeutung bes beiligen Gral in beffen Barcival binreichen erläutert und erflart. Gewiß wird Riemand fernerhin nothig haben, nach gnoftischen Regereien und einer templerifchen Bebeimlehre zu forschen, um die myftische Bedeutung bes Grale, bie ihm ber Dichter beilegt, ju ergrunden; ebensowenig ift in bem Reiche bes Grale ein Reich ber Seligen ober gar ein Tobtenreich zu fuchen: nichts von allen biefen unfinnigen Der teleien fann fich bemahrheiten, benn ber Dichter bachte ficherlich nur an bas bichterische 3beal eines geiftlichen Rib terorbens, welches ber bamaligen Belt, ju Enbe bes zwölfe ten Jahrhunderte, im Orden der Tempelherren faft verwirflichet fcbien. Das find Bolframs "Templeifen", welche bie beilige Burg immerbar vertheidigen und fdirmen , welche immerbar ritterlich ftreiten gegen unbeiliges Leben. Die Beben. tung bes Grales felbft, jenes munberbaren Steines, ber von himmel herabtam, ben Seinen im Glud ben Benuß bee Barabiefes, im Unglud und Leiden bagegen Troft und Linderung verschafft, ber ba unbegreiflich und unfichtbar fur bie Seiben, nur in ben Sanben ber Unfchuldigen fenn will, ber fic burch feines Menfchen angestrengtes Forfchen auffinden und burch feines helben eigenwillige Rraft erftreiten lagt, ber aber ben Demutbigen und Glaubigen feine reichften Segnungen und Bnaben fpendet - biefes Brales Bedeutung ift bemnach fo giemlich ungweifelhaft: auch San-Marte erfennt in feiner Reier bas Cymbol ber Euchariftie. Der Gralfonig mag in feiner Beife ale ein Rachfolger bes Aposteloberhauptes gelten, Barcival aber mit feinem findlichen Bertrauen, feiner Enttaufdung in ber Welt, mit feinem Irren und Streben ift ber Reprafen. tant ber Menschheit felbft.

Es ware langft munichenswerth gewesen, Alles, mas bie Gralfage betrifft, in einem turgen Compendium gusammens

geftellt ju feben. Diefer banfenewerthen Arbeit bat fic nun herr Dr. Ludwig lang unterzogen\*), ber icon fruber bas leben Bolframs von Eichenbach in einem hiftorifden Roman bebandelt bat. So weit man ohne felbstständige Forschungen und Entbedungen auf bem Bebiete ber altfrangofischen und altenglischen Literatur (Die in Diesem Falle fur alle Bufunft allein maggebend fenn wird), vom Standpunft eines referiren. ben Siftorifere aus die gegenwärtige Cachlage ber Frage überbliden und beurtheilen fann, hat der Berfaffer fo ziemlich Alles berudfichtigt und fich angeeignet. Mit großem Bleiß bat er bie mannigfaltigen biftorischen und symbolischen Bezuge gusammengestellt und verglichen, um ben Rachweis ju liefern, wie die Gralfage bei une feften guß faffen tonnte, welche Bebingungen vorausgingen, um ihre Aufnahme und weitere Ausbildung zu einem felbftftandigen, acht nationalen Berfe zu ermöglichen. Es ift baraus eine alle Denfenden anregende populare Schrift entftanden. - San-Marte's treffliche "Parcival-Studien," welche wir oben fo rubmlich ermahnen mußten, fcheinen bem Grn. Berf. unbefannt geblieben ju fenn, vielleicht auch einige fleineren Bublicationen, Die jur Bervollftanbigung feiner Relation beigetragen haben fonnten. Gin ober ber anbere Abichnitt hatte eine Bereinfachung ertragen. So löblich bas Bereinziehen ber Runft und insbesondere ber Architeftur fenn fonnte, entging boch bem Berf. febr Rabeliegenbes, g. B. ber Graltempel in Etal, ber mit Grundrif, Durchiconitt und Unficht feine Begrundung und funftlerischen Rachweis erhalten bat. \*\*)

<sup>\*)</sup> Die Sage vom heiligen Gral. Erlautert und ergahlt von Dr. Lubs wig Lang. Munchen 1862. — fr. Dr. Lang ift auch ber perauss geber bes febr gut geschriebenen "Munchener Sonntageblattes", bas fich burch feine Reichhaltigfeit einer wohlverbienten Berbreitung ers freut.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Kaiser Ludwig der Bayer und sein Stift zu Etal. Von Dr. H. Hottand. München, Rohsold 1860.

Rebenbe und bilbenbe Runft baben fich immer und gu allen Jahrhunderten bie Sande gereicht, mas eine Beneration auszusprechen magte, bat bie barauffolgenbe meift auch plaftifc zu gestalten und zu conftruiren verfuct. Unfang. Bluben und Berfall haben fowohl in Ion und Bort, wie in Bilb und Stein ihren Rreislauf burdmanbelt; fie bangen qua fammen und brangen fich ju einem Schidfal in einander. Co mochte es une beinabe bebunfen , ale batte ber mit bem 13ten Jahrhunderte beginnenbe Spinbogenftpl einen gleichen Entwidlungeproceg burchgemacht, ale fei er benfelben Beg gegangen wie bie Bralfage: auch er ift balb orientalifder 216ftammung und ging, wie ber treffliche Dertens nachgewiesen bat, aus bem maurifden Spanien burch Gubfranfreich nach Deutschland. Much an ibm baben, wie an ber Gralfage, breierlei Rationen, jebe von ber anderen gang und gar an Sprache, Charafter und Sitte verschieben, in berfelben Beife ibre Sand angelegt und bie Deutschen, wie in ber Boefie, fo auch mit biefen neuen Befegen ber Architeftur bie fconfte, bochfte und eigenthumlichfte Conftruftion erfunben.

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

## XXXI.

## Beitlänfe.

Das remifche Pfingfifeft, Afpromente und La France.

Non possumus hat der katholische Episcopat, im innigenten Einklang mit dem welthistorischen Refrain des heiligen Baters, von den sieben Hügeln herab der Rechts, und Gessellosigseit der modernen Bolitik zugerusen. Diese Manisestation der Einheit im Reiche Gottes hat das englisch, italienische Pandamonium in Wuth versett. Jest oder nie! stüfterte es durch die dunklen Reihen; keinen Augenblick ließ es der Revolution mehr Ruhe seit den eindringlichen Mahnungen der römischen Junitage, und sie war rasch entschossen, daß der heilige Stuhl ohne Verzug im wilden Anlauf über den Haussen fen gerannt werden, musse. Aber sie haben nur sich selber überrannt und der Welt ihre blutige Zwietracht verrathen. In dem Gesecht, das sie sich selbst auf dem kalabrischen Gesbirge geliefert, haben sie zähneknirschend eingestanden: nihil possumus!

Allerdings liegen noch hundert Tuden und Rante aller Farben zwischen heute und der wirflichen lofung ber romifchen

Frage; man barf fich barüber feiner Taufchung Doch hat die beilige Beharrlichfeit bereits unendlich viel er-Die Stellungen find geflart und es ift feine Bunfion mehr möglich über bas Berbaltniß bes Imperators ju ben eigentlichen "Batrioten" Italiens und ihren englischen Sousberren. Es ift jest gerabe ein Jahr, bag wir - und wir miffen wohl mit welchen Gefühlen - jur Feber gegriffen batten, um ben Bergagenben Muth einzureben; um wie viel beffer liegt bie Cache bes Papftthums jest! Bunachft ift es ber Belbenmuth unferes beiligen Baters, ber ben Bund ber Ungerechten gesprengt und in Berwirrung gebracht bat. er um feines haares Breite jurudwich und wie angenagelt auf feinem Boften blieb, hat er bie beroifche That bes romi. ichen Pfingftfefte ermöglicht, und Diefes hat ben endgultigen Ausschlag gegeben. Dhne Wunder ift es von ba an gang einfach zugegangen, baß bie Befchichte bereinft ben großen Benbepunft in Italien von ber einstimmigen Abreffe ber in Rom versammelten Bischofe batiren mirb.

Bier Schilberungen bes römischen Festes liegen vor uns, und eine fünfte aus der hochberühmten Feber des englischen Cardinals ist täglich zu erwarten. Die Berfasser der vier Schriften sind persönlich so verschieden wie der heißblutigste aller Franzosen, Hr. Beuillot, und ein junger Briefter aus Regensburg, der mit dem fritischen Ernst des Deutschen die satholischen Justände bereist; aber alle vier sind Eins im Entzücken über das grandiose Schauspiel, das sie erlebt und beffen gewaltigen Eindruck sie sahr mit denselben Worten wiedergeben. Die gleiche Begeisterung reist alle hin: den Rainzer Domherrn in der meisterhaften Rom-Rede, die er im Seminarium zu Mainz gehalten; die Gräfin Hahn-Hahn in ihrem reizenden Bericht an den Mainzer "Katholifen"; den Hrn. Riedermayer in der inhaltreichen Darstellung seiner römischen

Erlebniffe;\*) ben berühmten Parifer Publiciften in seinen funkensprühenden Aphorismen über die geistigen Bohlgerücke Roms im Gegensat zu den ftinkenden Miasmen der falschen Civilisation\*\*). Bon Rom haben sie den unvergestichen Eindruck der Einheit aller Volker in die Auflösung einer widerchristlichen Welt mit hinaus genommen, und davon erzählt ihre jubelnde Seele. "In Rom", sagt Hr. Moufang, "haben wir diese Einheit mit Augen gesehen, und ich bin überzeugt, wenn ein Andersgläubiger diese Bersammlung anschaute und vorurtheilsfrei darüber nachdachte, er kam zur Erkenntnis, wo die wahre Kirche Jesu ist, diese Kirche, welche die ganze Welt

<sup>\*) &</sup>quot;Das Pfingfifest in Rom 1862 von Anbreas Riebermaper". Freiburg, herber 1862. — Ein mit frischem Schwung anziehend geschrichenes Buchlein über Rom im Allgemeinen. zu bem bie Rostigen mit Bienenstelf gesammelt und funftvoll verwebt find. Es enthält anch eine lieblich erzählte Geschichte ber 26 japanischen Martyrer, beren heilige Sprechung in den Junis Tagen erfolgt ift. Der Bersaffer ift bereits durch eine Reihe von Schriften befannt, beren jede einen Fortschritt bezeichnet.

oerr Domcapitular Molitor in Speper hat Louis Beuillots "Parsum de Rome" in's Deutsche übersetzt unter bem Titel: "Rom, seine Bergangenheit, seine Gegenwart und seine Jufunst", Speper, Bregenzer 1862. Er hat recht gethan. Es ist der Mühe werth, die Schrift Beuillots mit den gestreichen Sprüngen dieses eriginellen Kopses kennen zu lernen, in der, wie Hr. Molitor richt tig bemetkt, das Jahrhundert der Schienenwege und Telegramme, der organistiten Revolution und der Panzerschiffe sich viel trener abfpiegelt, als man glaubt. "Eine Beit ohne den Papst", aber mit allen diesen umkehrenden Ersindungen: das ist die nichts wes niger als leere Burcht Beuillots. Sie gipfelt ihm in dem damos nischen Besen "Casars", des Beltsaisers. Seine Contraste sind ergreisend. Beuillot hat selbst einst in Rom den heiland gesunden; er gewährt in dem vorliegenden Büchlein überhaupt den tiefsten Einblick in die Gedanken "Berlstätte seines genialen Ropses.

umfassen und alle Bolfer in Einheit bes Glaubens verbinben foll."\*)

Br. Riebermaper erinnert baran, bag bie große Ericheinung bes romifchen Pfingftfestes eintrat, ohne eigentlich beabfichtigt ober erwartet ju fenn. Die Einladung fiel noch in bie Beit gaghafter Befürchtungen, wo die Meisten von Ginen Tag jum andern die Auslieferung der heiligen Stadt an ben piemontesischen Rauber beforgten; alle Umftanbe ichienen ein trauriges Biasto ju verheißen, und bennoch endigten fie mit einem herrlichen Triumph bes heiligen Baters. Alle bie fcwirrenden Gerüchte, daß die Beisammlung unter ber Sand jum Concil erhoben, bag fur die Bermejung bes beiligen Stubles Borforge getroffen, ja ein neuer Bapft gemablt werben folle, maren ganglich falich. Es galt in ber That nur einen Befud ber Andacht und Courtoifie. Gin Metropolit versicherte in Rom, daß weber er noch seine Suffragane bis in Die letten Wochen vor Pfingsten im Sinne hatten, die ewige Stadt gu besuchen, und boch waren fie alle ba. Der Beift Bottes trieb tie Saupter ber Rirchen in allen Belttheilen, bem Ruf bes verlaffenen Greifes auf Betri Stuhl zu folgen, und Bius IX. batte bie glangende Berfammlung, glangender als jemals ein Concil gewesen mar, jeden Augenblid jum ofumenischen Coucil erflaren fonnen.

In die übelfte Klemme war ber Imperator gerathen; es scheint ihm geschwant zu haben, bag die bischöfliche Busammenfunft in Rom, wenn sie ihn auch nicht dirett angreifen wurde, ihm boch indirett seine bequeme Schaufelstellung verberben

<sup>\*)</sup> Moufang: Rom und ber fatholifche Glaube. Maing, Rirchheim 1862. — Der Bortrag bes berühmten Redners enthält mehrere verzüglich schöne Stellen; wir machen namentlich aufmerkfam auf feine Bilber bes celebrirenben Bapftes.

wurde. Er bot alle Mittel auf, die frangofischen Bischofe von ber romifchen Reise abzuhalten. Die Regierung erflarte, baß ohne ihre Erlaubniß die Bijchofe ihre Diocesen nicht verlaffen Als dieß nichts half, trat ber Imperator sogar perfonlich ine Mittel mit Bitten und Drohungen. Aber felbft der dem Imperium angeblich so ergebene Cardinal Morlot ließ fich nicht abhalten+), und tie Frangofen haben in Rom nicht burch fparliches Erfcheinen, fondern im Gegentheil burch ihre erdrückende lleberzahl fich empfindlich gemacht: mehr als amei Drittheile aller Bischofe bes Reichs und an 2000 Briefter, von benen nicht weniger als 50 ber Bifchof von Niemes allein mit fich brachte. Rur zwei gander waren am Grabe ber Apostel nicht vertreten: das von Biemont unterjochte Italien und - Bortugal. Dort bielt die Rauberregierung fammtliche Bifchofe unter criminalifder Aufficht gurud; bier erflart fich bie Ungebuhr aus bem schmählichen Ginfluß Englands und ber einheimischen Freimaurerei auf bas ungludliche Land. Spanien hat feinen Rang in Rom mit ber edelften Schaar feiner Rirchenfürsten ausgefüllt, vom altfatholischen Portugal mar nur eine bugende Infantin ba. Co wollte es - wir wiederholen bas - ber Terrorismus bes englischen Proteftorate und die Freimaurerei; beide find allmächtig im "Ronige reich Italien" und in Portugal, bas ber Roburgifden Gippe schaft preisgegeben ift; aber beide vermochten nicht bem Auftreten ber fatholischen Belteinheit in Rom Gintrag ju thun.

"Es war acht Uhr", fagt die Grafin Sahn-Sahn, "als die Broceffion burch die große Mittelthur (von St. Beter) eintrat. Was nun alles fur Geftalten, in welchen Farben und Trachten, mas fie find, wie fie heißen, an mir vorüberwandelten — ich weiß es nicht, ich

<sup>\*)</sup> Er fell gefagt haben: er murbe bem beiligen Bater freudig in bie Berbannung folgen.

fragte auch nicht, es war mir gleichgültig. 3ch fab nur biefen wurberbaren Bug von 300 Bifchofen, die fich auf ben leifen Bint bes Bapftes aus allen funf Belttheilen eingefunden batten ; ich fab nur diefe lebendige Rette ber tatholifchen Ginbeit, an ber jebes Glied bas Beprage beffelben Glaubens, berfelben Soffnung und Liebe tragt; ich fab nur biefe apoftolifchen Danner, Die burd ibr Dafenn und ihre Birffamteit die binfintende Belt in ben Angeln und Bugen halten; ich fah nur biefe Bertreter von zweihunbert Millionen tatholischer Seelen, Die im Beift und im Glauben bier mit ihnen vereint maren; ich fab nur biefe übernaturiiche Stromung, die, rom Grabe Betri ausgebend, ben Grbball umflieft und jest, bier am Grabe bee Betrus fich ju ihrem Brunnquelle gurudfand. . . D, all biefe Manner wußten mobl, bag es fic nicht barum bandle, durch ihre Unwefenheit ben Feftzug in Et. Beter berberrlichen zu belfen, fondern barum, einen energischen. einen tampfbereiten Proteft gegen Alles einzulegen, mas Puge ift. mas Bosheit thut, mas Irrthum traumt, mas Falfcheit and fpinnt, mas Gemaltthat burchfest. Bo auf Erben mirb eine folche Berfammlung von Mannern mit einer fo gottlichen Ungbbangigfeit von allen irdifchen und weltlichen Rudfichten gefunben? Dirgende \*)!"

Wer das Pfingstfest 1862 in Rom, sagt ber bayerifche Rlerifer, als gläubiger Christ mitgefeiert hat, ber fann nie mehr in seinem Leben sich ganz unglüdlich fühlen. Rie seit bem großen Schisma bes 15. Jahrhunderts und seit bem Berlust seiner universalen Machtstellung hat das Bapstthum in größerem Glanze, in so allumsassender Macht sich gezeigt. Rom sah in diesen Tagen bei 50,000 Gafte in seinen Mauern; am Feste betheiligten sich 43 Cardinale, 5 Patriarchen, 53 Erzbischöfe, 195 Bischöfe, im Ganzen an 300 Kirchenfürssten; neben ihnen an 100 Pralaten vom papstlichen Hose und

<sup>\*)</sup> Ratholif. Juli 1862. E. 38.

mit bem romifden Rlerus an 9000 Briefter. Dbwobl Rom 400 Rirchen befigt, mar es ben Beiftlichen boch vielfach fcwer, beim Lefen ber beiligen Deffe anzufommen Gie ftrom. ten berbei de omni natione quae sub coelo est, aus allen Staatsformen von der großen Republit bes Beftens bis ju ben Despotien Afiens. Unter allen ragten die Drientalen bervor mit ihren Trachten und Titeln voll erschütternder Erinner. ungen, mundericone imponirende Bestalten; "fo muffen bie Apostel ausgesehen baben", fagt Gr. Riedermaper. Reben ber unübertroffenen Grandegia ber fpanifchen Rirchenfürsten unb ber burgerlichen Ginfachheit ber transatlantischen erschienen Bifchofe aus Megypten, Ceplon, Buinea, julest noch aus Dees Unter bem fturmifden Freudengelaute von 1200 Bloden entwidelten fich bie beiligen Afte. "Ihre unendliche Erhabenheit vermag die Feder nicht zu beschreiben; um die rechte Borftellung zu haben, muß man Alles miterlebt baben: es mar ein Borgeschmad vom Simmel."

Nur Gin Miston wird ermabnt: bas übermutbig porlaute Wesen ber Frangosen, die furia francese. unter ben Deutschen scheint bas Borbrangen biefer "ungezogenften Rinder in der großen Familie bes beiligen Baters" am meisten Mergerniß gegeben zu haben. Wir find nicht eine verstanden mit Dieser Empfindlichfeit; wenn die Frangosen fich am lauteften machten, wie es ihre Art ift, fo haben fie aud am meiften gewagt und gethan. Wir follten beffen ftets eingebent seyn. Gie achten auch uns so viel wir verdienen. fr. Beuillot gieht mit Borliebe zwei beutsche Beugen über Rom an: Gothe und Mogart. Seine bithyrambifche Begeis fterung übertrifft nicht bie bes beutschen Prieftere aus Regeneburg; fo verschieden bie Art ber Meußerung gemesen fenn mag, diefer gebraucht fast die gleichen Worte mit jenem, wenn er Rom als die irdifche Beimath feiert, wo allein noch bie

Unichuld und Tugend und bas verfolgte Recht eine Buflucht findet, mo fichtbar maltet bie Beisbeit bes beiligen Beiftes und gleichsam bie Engel bes Simmels auf- und niederfteigen, wo bie Beiligen ihre Macht bei Gott am fictbarften gur Beltung bringen, wo fich die Mutter Gottes am baufigften offenbart und ber Beiland fich ausermablte Geelen ju munderbarer Bollfommenbeit beranbilbet. "Rom ift bie Stabt ber Ceele, Die priefterliche Tempelftabt, ber Bort bes Friedens; bier nehmen alle materiellen Intereffen einen untergeordneten Rang ein, und es ift manchmal nicht einmal bas Gefchick und Talent vorhanden, im Materiellen die gewünschte Bollfommenbeit zu erreichen." Db es in ber weiten Belt nicht wenigftene Ginen folden Ort geben burfe, bas betrachten bie beiben Autoren, ber frangofische und ber beutsche, mit Recht als ben eigentlichen Inhalt ber romifden Frage, und fie war für ben Frangofen ungweifelhaft ichmerer zu entscheiben als für une beutsche Sintermalbler.

Ratürlich bringt sich Zedem sogleich die Frage auf, wie benn die fremden Besucher im Allgemeinen die Justande und die Stimmung in Rom gesunden haben? Hr. Beuillot macht die treffende Bemerkung, es sei etwas ganz Anderes über Rom, oder über Berlin, London und selbst Paris zu sprechen; in Rom wird stets eine geheime Triebseder der Liebe oder bes hasses wirken, wie sie an keinem Dete der Erde ihres Gleichen sinder". Wer vom Standpunkte des 19. Jahrhunderts tadeln will, wird übergenug zum Tadeln sinden, insbesondere der in die materiellen Interessen versunkene Weltmensch. Wer aber ein ascetisches Verständniß mitbringt, der wird die Zeugnisse Riedermayers für die ernste Sittlichseit und die substantielle Frömmigkeit Roms verstehen, sowie über die innige Berssechtung des kirchlichen Lebens mit dem gemeinen Bolke, das sich hier wie in ganz Italien auf Tagesliteratur sehr schlecht

versteht, dagegen eine Menge homnen und Psalmen auswendig und schön zu fingen weiß, welche anderswo die Theologen
nie erlernen. "Das firchliche Leben", sagt die Gräfin Hahnhahn, "verschmilzt hier so schön mit dem allgemeinen und öffentlichen Leben, mahrend es leider bei uns eine ganz andere
Sache ist, und wie auf einer andern Hemisphäre liegt. Aber
gerade diese Verschmelzung mag es sen, die dem römischen
Bolke den Takt des guten Benehmens unverwerft beigebracht hat."

Allerdings gibt es auch bier Abgefallene wie überall, unb es liegt in der naturlichen Wirfung bes Begensages, bag biefe bann arger werben als bie Schlimmften anderemo find. Das Diese Bofen ferner im Bereiche des beiligen Stubles einen einschüchternden Terrorismus wie vielleicht nirgends sonft auf bie Comachmuthigen üben, erflart fich aus bem Umftanbe, daß das vaterliche Regiment des Rrummftabs nun einmal viel ju milbe ift fur unfere Beit. Richt leicht wird gestraft, immer wieder ein Auge jugedrudt und Onade fur Recht erfannt; fo werben bie Frechen nur frecher. Endlich ift ber Fremben-Bufluß, beffen geringften Theil die fatholifche Bietat nach ber ewigen Stadt führt, eine unüberwindliche Calamitat fur Rom. Wenn man bebenft, mas von diefer Seite ber mit allen Rraften, Mitteln und Reichthumern bes biabolifchen Saffes gearbeitet wird, fo muß man erstaunen über die geringen Erfolge. namentlich beim Rierus in gang Italien. Man erinnert fich. daß felbst der berühmte Erjefuit Baffaglia durch eine jugereiste Englanderin ju Fall gebracht worden ift. Trop aller Machinationen haben aber nur außerft wenige Priefter ben Berrath des Judas erneuert, der italienische Pfarrflerus inde besondere verdient bas bochfte lob, und unter allen Bifcofen Italiens hatte Plus IX. nur ben Abfall eines einzigen zu beweinen. Diesen einzigen, einen Reapolitaner, ber bem Baterherz bes Bapftes Kummer gemacht, hat Gott nun bereits vor seinen Richterstuhl gerufen, um die Ausnahme zu verantworten, die er allein unter den 985 Bischöfen des katholischen Erdsteises gemacht hat. Inzwischen ist auch die Agitation des Herrn Passaglia entland; beschämt und Lügen gestraft, steht dieser traurige Handlanger der englischen Bolitif vor der Belt da. Bischöfe und Priester Italiens erdulden die bittere Berfolgung Piemonts und sie widerstehen den gefährlicheren Schlingen der ausländischen Verführung. Bon welchem Charaster aber die letztere ist, ergibt sich am flarsten aus den lehrreichen Beobachtungen, welche das scharfe Auge der Gräfin Hahn-Hahn bei dem römischen Feste gemacht hat:

"3ch will nicht, daß man fagen tonne, ich batte bie Ontefition geläugnet oder ignorirt, welche fich in Rom auch bei bie: fer Beranlaffung fundgegeben babe. Ber in Rom gegen ben apoftolifchen Ctubl Opposition macht und hervorgurufen fucht, ift fo giemlich befannt. Deiftens find es Frembe, befonbers Englander. Dit wundersamer Langmuth laft man diefe Agenten der Revolution ihr Spiel treiben. Wie weit es reicht, wie tief es bringt, tann ber nicht beurtheilen, ber außerhalb diefer finfteren Rreise fieht. Aber Gine Sorte von Oppofition gegen ben Batifan ift mabrhaft ergoplich; es ift die, welche ein fleiner, ein gang fleiner Theil ber vornehmen Befellichaft macht. Un der Spite Diefer Opposition fteben einige Tamen, Die es fic angelegen febn laffen, von bem beiligen Bater feine Rotig qu nehmen, mahrend die große Debrgabl ber vornehmen romifchen Familien mit inniger Ergebenheit ihm bulbigt und es bei feber Beranlaffung ausspricht. Jene Damen nun, befeelt vom Gifer thre Beringichatung alles Deffen, mas vom Batitan ausgeht, gebuhrend an den Sag zu legen, organifirten am Bfingfttag eine - Landpartie nach Frastati. Und im Gegenfas zu ber gangen ich fage nicht bloß gläubigen, sondern auch politischen und gebilbeten - Belt, welche an Diefem Tage ihren Blid auf Rom wendete, wendeten biefe Damen Rom ben Ruden gu. Ge Mingt unglaublich, aber es ift mabr!"

Doch febren wir gurud zu ber Berfammlung ber Bifchofe. Sie famen und beteten; fie borten bie gewaltige Allofution bes beiligen Baters vom 9. Juni und beren Donnerworte gegen die titanische Soffart und Gesetlofigfeit unserer Beit, namentlich auch gegen ben Gogenbienft ber falfchen Wiffenschaft; fie reichten ihre Abreffe vom 8. Juni ein; und fie gingen wieber beim. Conft haben fie nichts gethan , und ihre Abreffe bat nur erklart, was Jeber voraus wiffen konnte: Bott habe es fo gefügt, daß inmitten ber brei alten Continente ein gand fenn muffe, welches ber gangen Christenheit gemeinfam fei, wo ber Bapft feine machtige Stimme fur Berechtigfeit und Babrbeit vernehmen laffen fonne, ohne Einen zu bevorzugen, ohne ber Billfur eines Dachtigen unterworfen ju feyn. Damit ift ber unnuge Streit über Die weltliche Berrichaft fur ben Ratholiten ein für allemal beendigt. Daß es fo fommen murbe. war freilich jum voraus gewiß; aber viel machtigere Wirfung als das geschriebene Wort bat die thatsächliche Erscheinung bes bischöflichen Busammensenns geubt. Es war bie That, welche durchgeschlagen bat, und zwar, wie Gr. Riedermaper gang richtig gefühlt zu haben icheint, überhaupt gegen alle nationalfirchlichen Reigungen und bas Staatsfirchenthum, welche Die große Consequenz ber romischen Frage ausmachen. die in Rom gemesen, und mit ihnen hundert Millionen, find wieber gang romifch-fatholifch geworben. Wir alle fühlten uns als Rinder Einer Mutter, Sohne Gines Baters; um ewige Roma find ihre Tochter alle versammelt, neiblos Eine ber andern ihre Borguge gonnend."

Die Wirfung blieb aber nicht beschränft auf die moralische Erhebung der Gläubigen, wie man Ansangs wohl glauben mochte; vielmehr ist der Rückschlag auf das Pandamonium der italienischen Revolution über alle Erwartung unmittelbar, rasch und gründlich ersolgt. Als die Abresse der Bischöfe im

herz bes Papftes Kummer gemacht, hat Gott nun bereits seinen Richterstuhl gerusen, um die Ausnahme zu verantn ten, die er allein unter ben 985 Bischöfen bes katholischen Etreises gemacht hat. Inzwischen ist auch die Agitation Herrn Passaglia entlardt; beschämt und Lügen gestraft, i bieser traurige Handlanger ber englischen Politif vor der Da. Bischöse und Priester Italiens erdulden die bittere Lolgung Piemonts und sie widerstehen den gefährlicheren Sch gen der ausländischen Berführung. Bon welchem Chara aber die lettere ist, ergibt sich am klarsten aus den lehrreis Beobachtungen, welche das scharfe Auge der Gräfin ha Hahn bei dem römischen Feste gemacht hat:

"3ch will nicht, bag man fagen fonne, ich batte bie Dr fition geläugnet ober ignorirt, welche fich in Dom auch bei fer Beranlaffung tundgegeben babe. Ber in Rom gegen apoftolifden Ctubl Oppofition macht und berporgurufen fu ift fo giemlich befannt. Deiftens find es Frembe, befond Englander. Dit munberfamer Langmuth lagt man biefe Me ten ber Revolution ibr Spiel treiben. Bie weit es reicht, tief es bringt, fann ber nicht beurtheilen, ber außerhalb bi finfteren Rreife fieht. Aber Gine Gorte von Opposition ge ben Batifan ift mabrhaft ergoplich; es ift bie, welche ein t ner, ein gang fleiner Theil ber vornehmen Gefellichaft ma Un der Spige Diefer Opposition fteben einige Damen, Die es angelegen fenn laffen, von bem beiligen Bater feine Dotig nehmen, mabrend die große Debrgabl ber vornehmen romife Familien mit inniger Ergebenheit ibm bulbigt und es bei fo Beranlaffung ausspricht. Jene Damen nun, befeelt vom G ibre Beringichabung alles Deffen, mas vom Batitan ausg gebuhrend an den Tag gu legen, organifirten am Pfingfitag - Landpartie nach Frastati. Und im Gegenfat zu ber gangen ich fage nicht blog glaubigen, fonbern auch politifchen und bilbeten - Belt, welche an biefem Tage ihren Blid auf 9 mendete, mendeten biefe Damen Rom ben Ruden gu. Ge fli unglaublich, aber es ift mabr!"

Doch fehren wir jurud ju ber Berfammlung ber Bifchofe. Sie famen und beteten; fie borten bie gewaltige Allofution bes heiligen Baters vom 9. Juni und beren Donnerworte gegen die titanische Soffart und Befeglofigfeit unserer Beit, nas mentlich auch gegen ben Gogenbienft ber falfchen Biffenschaft; fie reichten ihre Abreffe vom 8. Juni ein; und fie gingen wie-Conft haben fie nichts gethan, und ihre Abreffe bat nur erflart, mas Jeber voraus wiffen fonnte: Gott babe es jo gefügt, daß inmitten ber brei alten Continente ein gant fenn muffe, welches ber gangen Chriftenheit gemeinsam fei, wo ber Bapft feine machtige Stimme fur Gerechtigfeit und Babte beit vernehmen laffen fonne, ohne Ginen ju bevorzugen, ohne ber Billfur eines Mächtigen unterworfen ju fenn. Damit ift ber unnuge Streit über Die weltliche herrschaft fur ben Ratholifen ein für allemal beendigt. Daß es fo fommen wurde, war freilich jum voraus gewiß; aber viel machtigere Wirfung als bas geschriebene Bort bat bie thatfachliche Erscheinung des bischöflichen Busammensenns geubt. Es mar die That welche burchgeschlagen bat, und zwar, wie fr. Riedermaver gang richtig gefühlt zu haben scheint, überhaupt gegen alle nas tionalfirchlichen Reigungen und das Staatsfirchenthum, welche Die große Consequenz ber romischen Frage ausmachen. die in Rom gewesen, und mit ihnen hundert Millionen, find wieder gang romifch-fatholifch geworden. Wir alle fühlten uns als Kinder Einer Mutter, Sohne Eines Baters; um ewige Roma find ihre Tochter alle versammelt, neidlos Gine ber andern ihre Borguge gonnend."

Die Birfung blieb aber nicht beschränft auf die moralls sche Erhebung ber Gläubigen, wie man Anfangs wohl glauben mochte; vielmehr ift ber Rudschlag auf bas Pandamonium ber italienischen Revolution über alle Erwartung unmittelbar, rasch und gründlich erfolgt. Als bie Abresse ber Bischofe im

rechtigkeit ber englischen Politif: "nieber mit bem Papfte, es lebe ber Sultan!" Und biese Politif findet ihre Abvofaten in Deutschland, sa die ganze liberale Partei ift befliffen, ben apostolischen Raiser Desterreichs in solidarische Berbindung mit einer solchen Politif zu bringen!

Wir haben früher schon auf die Note Russels vom 2. April ausmerksam gemacht, worin das englische Kabinet alle ferneren Bersuche, die römische Frage auf diplomatischem Bege zu lösen, für unnütz erklärte, die fortdauernde Besehung Roms burch die Franzosen eine "Usurpation gegen alles Bolterrecht" nannte, und eine Erhebung des italienischen Boltes gegen Frankreich weissagte. Daß der Prophet zu früh und ohne die gehörige Borbereitung dazu griff, seine eigene Propheziung wahr zu machen, ist einzig und allein dem protestantischen Grimm über das glorreiche Pfingstsest in Rom zu verdanken. Das innige Interesse, welches die herrschende Bhigpartei in England an der Bollendung der italienischen Revolution nimmt, hat drei Gründe"), einen politischen, einen merkantilischen und

<sup>\*)</sup> Allerbings benken bie beiben Terp-Führer anders über Mom. Bie Graf Derbn im vorigen Jahr, so hat Difraeli noch im letten Mai vor bem Parlament ber altenglischen Bolitik in Bezug auf Rom das Wort gerebet. Die Grey, Canning, Liverpool, Wellings ton haben in ber souverainen Stellung des Bapks stete ein greßes Intereffe selbst der protestantischen Mächte, überhaupt das wichtigste Alement der internationalen Freiheit und Unabhängigkeit errblickt. — Um bieselbe Beit hat auch die Londoner Literary Gazotts das Cavourische Ariem: "Italien hat ein Recht auf Rom", der schärften Aritif unterworfen. Niemand habe ein Recht auf Rom als der Glaube und die Vergangenheit, die Kunst und die wissenschaftliche Forschung: zur politischen Hauptstadt eines Reiche sei Rom untauglicher als irgend eine Stadt der Welt. — Die Stimme der Bernunft ist also in England noch nicht gänzlich erstorben,

gen Benedig mit einer Erpedition an die adriatische Rufte und nach Griechenland, um durch bie Gubflaven ben Ungarn bie Sand ju reichen und Defterreich in ben Ruden ju fallen. Diefen Blan beweist nicht nur die Ruftung feiner Freiwillis gen an ber throlifden Grenze, fonbern mehr noch ber merte wurdige Brief Rlapfa's, wornach die plogliche Frontanderung Garibaldi's gegen Rom ein Wortbruch an ben Ungarn, ben Montenegrinern, Berzegowinern und Gudflaven überhaupt war-Baribaldi hatte fich verpflichtet, bem Klibuftier-Rrieg gegen Defterreich und die Turfei feine Befammtmacht jugumenden. Man weiß, mas ihn hinderte, Wort ju halten. Der Impes rator hat fich zwar nachträglich ein Berbienft um ben Biener Sof baraus gemacht; in Bahrheit aber bat England bas unbeugsamfte Duosego bazwifchen gesprochen. Die englische Diplomatie hat in Turin protestirt und dem Garibaldi von London aus offen und geheim ju verfteben gegeben, bag Enge land planmäßigen Rubestorungen in ber Turtei auf feinen Fall gemuthlich zusehen werbe, bie englische Flotte werbe vorfome menden Falls die Kahrzeuge der Freiwilligen ohne weiters in Die Balmerfton'iche "Boft" fchrieb furg ben Grund bobren. und gut: wenn England in Amerifa und Italien jeder Einmifchung fich forgfältig enthalten habe, fo mare es boch ein gewaltiger Brithum anzunehmen, bag es auch bei einer Revolutionirung ber Turfei ben ruhigen Bufchauer fpielen werbe. Die Turfei muß ungeschoren bleiben, aber bie geheime Diplomatie von London mar bereit, einen Garibalbifchen Bug gegen Rom zu leiten und mit englischem Geld zu bezahlen. Reueftens noch hat ber englische Gesandte in Athen mit Bewaltschritten gebroht, weil die griechische Regierung die Revolution in die . türkischen Provinzen zu tragen verfuche. Inzwischen trauert gang England in Sad und Afche über ben gefallenen Belben ber italienischen Revolution, daß es ihm nicht gelang, bem beiligen Bater feinen letten Befit ju rauben. Das ift die Belienischen Seimath, an Franfreich ichweren 3mang anthun muffen, um die frangofische Alliang nicht zu compromittiren. Best mar er frei und bie Bunge gelost. Bieber mar fein Dund von gafterungen bes beiligen Stuhle übergefloffen ; benn "ber Bapft ift euer Feind, er ift ber Antichrift, ich aber bin ber Apostel, ich fuble es": fo hat er in Reapel vor Zausenben gepredigt. Bon nun an verwandelte fich die Scene. balbi wurde ftill vom Papfte, aber wie aus geöffneten Schleu-Ben ergoß fich ter Strom feiner mabnfinnigen Schmabungen gegen Rapoleon III.; ber war jest ber eigentliche Reind Sta-Alle biejenigen, welche feit brei Jahren fich immer noch ben Glauben nicht nehmen laffen wollten, bag ber 3mperator nur eine Scheinpolitif gegen Die italienische Aftionspartei treibe und bag er inegeheim felbst mit Garibalbi beftene einverftans ben fei, wurden jest grundlich enttäuscht. Bas alle rubigen Beobachter feit Jahren gewußt, daß man in Baris Die italienifche Revolution nicht als Gelbstzwed, fonbern nur als Mittel ju ben 3meden ber traditionellen Politif Franfreichs gelten laffe - bas erfuhr die Welt jest authentifc aus Garibalbi's Mund, und diefer hinwieder ftutte fich obne 3weifel auf vertrauliche Mittheilungen aus bem Turiner und Londoner Rabinet, wenn er in ber berüchtigten Rebe von Marfala (19. Juli) einen fo zuversichtlichen Ton anschlug: "ich weiß es, ich weiß es!" Ein Dieb, ein gieriger Ufurpator fei Rapoleon, feit vierzehn Jahren foppe er Italien, burch vierzehn Jahre ber Luge, bes Meineibs, ber Infamie, bes politifchen Gautelfpiele; "er führte ben Rrieg von 1859 nicht um Staliens willen, er arbeitete für fich felbft; wir gaben ibm unfer Blut im Rrimfrieg, wir bezahlten ihm 60 Millionen, wir gaben ihm Niga und Cavopen, und er wollte noch etwas Unberes, ich, ich weiß es; er arbeitete, um feine Familie groß ju machen; er bat einen fleinen Pringen bereit fur Rom und einen fleinen Monfieur fur Reapel u. f. w., ich weiß es."

einen Sauptgrund bes confessionellen Fanatismus. Diefe &iberalen hoffen erftens an der Italia una einen bequemen Me liirten gegen Franfreich ju gewinnen. 3meitens hat fie von pornherein ber materielle Bortheil geleitet; wenn Sarbinien gang Italien verschlang, fo verbreitete fich bas fardinische Freihandelssyftem über die gange Salbinsel und bas reiche Land war von einem Ende jum andern ber Ausbeutung burch bie englische Industrie preisgegeben. Co ift es auch gefcheben ; ber englische Sandel laftet wie ein Bampyr auf Italien. Drittens lechzte ber protestantische Fanatismus laugft barnad. Die fatholische Rirche in ihrem Centrum anzugreifen und gu Wir haben bas ftete im Auge gehabt; jest gefteht auch die Allg. Zeitung, bag bas Rabinet ber englischen Liberalen für Jahre gefichert mare, wenn es ibm burch moralifche ober unmoralische Mittel gelange, ben Bapft aus Rom ju verdrängen ober fich wenigstens bas Berbienft bavon bei Wenn man ferner bebenft, daß bie einheimischen Apostel des Protestantismus in Italien durch die Banf politische Flüchtlinge, mit Ginem Wort Garibalbiner und Maule niften find, welche in England ober Benf bas entfprechenbe "Evangelium" lernten \*), und bag Garibalbi felbft halb Rare, halb calvinischer Apostat ist: so begreift sich die Uebereilung. womit alle diese sanatischen Elemente zu dem auf Afpromonte gescheiterten Unternehmen gegriffen baben, um fich ohne Berjug am romifchen Pfingftfest ju rachen.

Garibaldi hatte fich feit ber Abtretung Nigga's, feiner ita-

aber fie ift fo vollendet unpopulär, daß ein Rabinet ber Tories, fo lange diese nicht auch die Partei Garibald's ergreifen wollen, zu ben Unmöglichkeiten gehört.

<sup>\*)</sup> Das Organ bes Berliner Oberfirchenraths (Reue Evangel. R.: 3. vom 6. September 1862) schämt fich nicht, alle biese Stugen bes "Evangeliums" in Italien namentilich ju begrußen.

mehr bazu geneigt seyn, nachbem bie Borgange von Marfala bis Aspromonte einerseits gezeigt haben, daß man die Stärfe ber Garibalbischen Partei weitaus überschätt hat, andrerseits baß es bem Imperator für die retrogradesten Befehle nicht an dienstwilligen Kräften in Italien sehlen würde?

Das ift, wie immer man fich in Turin winden und frummen moge, jest die eigentliche Frage: ob England ben offenen Bruch mit Franfreich magen will im Bunde mit Bittor Emmanuel, Garibaldi und Maggini? Wenn ja, bann wir ein englisches Ministerium in Turin bas frangofische bes Rataggi erfeten; wenn aber nicht, bann wird man in Turin nur bie Babl haben, entweber bie "Sauptftadt Staliens" um ben allerhochften Preis zu erfaufen, um einen Preis, beffen Ausbezahlung fich England mahricheinlich auf die Gefahr eines europäifchen Rrieges bin widerfegen mußte - ober aber nad napoleonischem Recept die italienische Gesellichaft gu retten, Die Drbnung und Gestaltung Italiens nach frangofischem Boblgefallen umzuarbeiten. Rurggefagt : entweder englisch-italienifcher Rrieg mit Franfreich, ober ein felbftmorberifcher Schacher, wodurch ber verfauften Wiege auch noch Unter- und Dberbett nachgeworfen murbe, ober - ber Staatestreich, Die Militarberrichaft und die allgemeine Reaftion. Das ift die permeifelte Babl Italiens; bag in allen brei gallen bas von Breu-Ben und Rufland im Ramen bes "monarchischen Principe" und ber "gefellschaftlichen Ordnung" foeben noch anerfannte Ronigreich Italien \*) verloren fenn muß, fann ein Blinder feben ; ber Unterschied ift nur, baß es im erften galle obne, in ben lettern gallen mit bem Burgerfrieg verloren mare.

<sup>\*)</sup> Rebenbei gefagt, bat Ruflant bas "Ronigreich Stalien" im Ramen berfelben Brincipien vor zwei Jahren noch feierlich verbammt.

Aber — "feine Bitten mehr: entweber was uns gehört oder Stodprügel, ja Stodprügel!"

Unerflärlich ift es nur, wie irgend Jemand fur möglich halten fonnte, daß ber herr Franfreiche vor einer Bewegung unter folden gahnen jurudweichen werbe. England und Biftor Emmanuel muffen bieß aber wirflich fur möglich erachtet bas ben, fonft batten fie ben Baribaldi und die Seinen unnus und Daß wirflich auch Biftor Emmanuel für frevelhaft geopfert. ben Kall bes Belingens und unter Borauslegung beffelben mit bem Unternehmen gegen Rom einverstanden mar, unterliegt feinem 3meifel; icon begbalb muß man jest in Turin ben von Paris ber anbefohlenen Sochverratheprozes gegen Baris baldi auf's außerste fürchten. Baribaldi bat sich überall auf bas geheime Ginverftandniß mit dem Ronig berufen und nur Das Ministerium Ratagi Des Berrathe an Italien beschulbigt. Diefer Schlaue Abvofat und biensteifrige Rnecht ber Tuilerien fab allerdings richtiger vorber, mas fommen murbe; er mußte, baß bas Trugspiel bes Sicilischen Buges fich gegen Rom nicht wiederholen werde. Der Rauberfonig glaubte ben Berfuch magen zu muffen. Er hatte ichon ben Minifter Ricafoli tros ber hartnädigen "Mauleselnatur", wie ber fonigliche Ausbrud lautete, ungerne entlaffen; benn er batte fich bamale ichon lieber ber englischen Partei am Turiner Sofe, bem Garibalbi und ben gebeimen Geften, aus welchen Elementen Ricafoli eine machtige Coalition ju bilben ftrebte, in bie Arme geworfen, um fich ber brudenben frangofifchen Reffeln zu entledigen und bem Imperator abzutrogen, mas biefer gutwillig und ohne unerschwingliche Entschädigung nie abtreten wird. bennoch den Ricasoli opfern und den Rataggi sich aufdringen laffen mußte, beweist feine Schmache und auch bie Bebenten Englands, fich offen jum Ritter ber italienischen Revolutions-Coalition gegen Frankreich aufzumerfen. Wird England jest

mehr bazu geneigt fenn, nachbem bie Borgange von Marfala bis Afpromonte einerseits gezeigt haben, daß man die Starfe der Garibaldischen Bartei weitaus überschätzt hat, andrerseits daß es dem Imperator für die retrogradesten Befehle nicht an dienstwilligen Kräften in Italien sehlen würde?

Das ift, wie immer man fich in Turin winden und frummen moge, jest bie eigentliche Frage: ob England ben offenen Bruch mit Frankreich magen will im Bunde mit Biftor Emmanuel, Garibaldi und Magini? Wenn ja, bann wird ein englisches Ministerium in Turin bas frangofische bes Rataggi erseben; wenn aber nicht, bann wird man in Turin nur bie Babl haben, entweder die "Sauptstadt Italiens" um ben allerhochsten Preis ju erfaufen, um einen Preis, beffen Ausbezahlung fich England mahricheinlich auf die Befahr eines europäifchen Rrieges bin wiberfegen mußte - ober aber nach napoleonischem Recept die italienische Gesellschaft zu retten, die Ordnung und Gestaltung Staliens nach frangofischem Boblgefallen umquarbeiten. Rurgefagt : entweber englisch-italienifcher Rrieg mit Franfreich, ober ein felbstmorberifcher Schacher. wodurch der verfauften Biege auch noch Unter- und Oberbett nachgeworfen murbe, ober - ber Staatestreich, bie Militarherrschaft und die allgemeine Reaftion. Das ift bie verameifelte Bahl Italiens; bag in allen brei gallen bas von Breufen und Rufland im Ramen des "monarchischen Princips" und ber "gefellichaftlichen Orbnung" foeben noch anerfannte Ronigreich Italien\*) verloren fenn muß, fann ein Blinder sehen; der Unterschied ift nur, daß es im erften Falle ohne, in ben lettern Fallen mit bem Burgerfrieg verloren mare.

<sup>\*)</sup> Nebenbei gefagt, hat Rufland bas "Königreich Stallen" im Ras men berfelben Brincipien vor zwei Jahren noch felerlich vers bammt.

Es gab nur Gin Mittel, ben Schwindelbau auf eine Beit lang burchzuführen : ber Imperator batte fich von ber Baribalbijden Bewegung einschüchtern laffen und ohne meiters aus Rom abmarfdiren muffen. England, ber Rauberfonia und Garibaldi mitfammen haben ben verwegenen Berfuch gemacht, aber fie find miferabel burchgefallen; bie Schergen bes Turiner Rabinets felber mußten auf ben Binf von Baris ben italienischen Rationalhelben abfangen und feine Pratorianer Damit hat ber Imperator geelendiglich zusammenschießen. lernt, Die Patrioten Staliens und ihre Doldmanner nicht gu - fürchten, und die Ueberwindung biefer Furcht ift ein gemaltiger Chlag fur Die italienische Ginheite-Bartei! Bas foll benn ber Imperator fonft noch fürchten ? Etwa einen Rrieg mit England? Gider fonnte ibm nichte gelegener fommen, ale wenn England es um ber Italia una willen und um bie Auslieferung Rome ju erzwingen, jum bemaffneten Bruch mit Kranfreich triebe. England mare bann ficher ifolirt und obne feben Bundesgenoffen in Europa. Bon ber englisch-preußischen Alliang ift ohnehin langft feine Rebe mehr; Die auswartige Bolitif Breugens ift amifchen Franfreich und Rufland einge gmangt und mit Leib und Geele an ben Imperator verfauft. Dber glaubt man gar, bag England in einem Rriege fur bas Einheitereich Biftor Emmanuele und fur Die gangliche Beraubung bes Papftes auf Defterreich rechnen burfe, bag ber Rais fer auch in einem folden gall ber "naturliche Alliirte" Eng. lands fenn mußte? Gewiß vermögen die Liberalen in Wien febr viel, aber ein folches Stud burfte boch felbft fur einen Schmerling ju ftart fenn. Unfere Liberal-Demofraten baben fehr leicht reben : Ricafoli muffe nun wieder Minifter in Tutin werben, um bas Biel Baribalbis officiell aufzunehmen, und Rom einzuverleiben muffe Tag für Tag ber erfte und lette Bebante ber Regierung fenn. Sehr mohl, aber wie bas machen?

weniger verzweiselten Connivenz bes "Chrenmanns" gegeben zu baben.

Benige Bochen nach bem romischen Bfingftfeft erschien au Baris bas Blatt La France, gegrundet von dem allbefannten Senator La Bueronniere. Die Liberalen bemuben fich um bie weitausholenoften Deutungen Dieses Phanomens: es foll Die Partei ber Imperatorin Eugenie vertreten, aus dem Bouboir Diefer hoben Dame inspirirt fenn, Die conservative Mehrbeit Des Senats, Der Generalität ju feinen Tragern haben Berade die Leute, welche die berüchtigten und bergleichen. Brofchuren bes Grunbere ber France als zweifellofe Operate bes Imperators, wenigstens ale von ihm burchgesehen und corrigirt hingestellt haben, wollen jest burchaus nicht jugefteben, bag bas Blatt bes famosen Broschuriers gleichfalls bie faiferlichen Bedanten wiedergebe. Dennoch ift es fo; la France mar bas Signal ber neuen Entschluffe bes Imperators \*). Unter feiner andern Bedingung fonnte la Gueronniere fich berbeilaffen, mit ben Behauptungen feiner fruberen Brofduren le Pape et le Congrès und la France, Rome et l'Italie in den flagranteften Widerspruch ju treten. Damale gab er ben bemofratischen Jargon Blonplon's und Pietri's wieber, jest bie Eprache ber "flerifalen" Blatter; bamals ftand ibm bie weltliche herrichaft des Papftes im Gegenfat mit den mahren Bedürfniffen ber tatholischen Rirche, Italiens, Europa's, um ber beiligsten Interessen Kranfreiche und ber Menschheit willen follte fich ber Bapft auf ben "Batifan und feine Garten" jurudzieben; jest beweist ber geiftreiche Bicomte in Allem bas Begentheil. Solche Sprunge macht ber Diener nur auf Be-

<sup>\*)</sup> Diefe "Beitlaufe" maren vor ben beftatigenben Groffnungen bee Moniteur geschrieben.

fehl bes herrn. So fieht man auch in Turin bie Sache an; in biefem Augenblid geht eine farbinische Rote gegen la France an den höfen umber, wie sie gegen ein bloßes Barteiblatt sicher nicht erlassen worden ware.

Wenn sich Rapoleon III. auf ben Standpunft der traditionellen Politif Franfreiche ftellen und darauf fteben bleiben will, dann fann er nur fo und nicht andere fprechen, als wie la France jest fpricht. Es find Diefelben Gage, Die wir feit brei Jahren unablaffig wiederholt haben, ale Die Grunde, warum Franfreich das italienische Einheitereich nie und nime mer jugeben werde. Rur bag, bem Gindrud bes Pfingftfefts ju lieb und im Widerwillen gegen die icamloje Budringlichfeit des protestantischen England, das fatholische Moment mehr als an fich nothig betont wirb. "Dit bem Bapftthum falle die frangofische Gesellschaft"; Die Einheit Italiens aber schließe die Unabhängigfeit des Papfithums aus; .ein Papft, ein Rom, bas bem Ehrgeig bes italienischen Ronige unterworfen mare, murbe jur Folge haben, daß entweder Frantreich feinen Glauben verläugnen und bamit feinen Rubm. feine Sitten, feine Civilifation aufgeben, ober fich eine Suprematie Italiens gefallen laffen mußte"; Franfreich murbe fomit fein feit Rarl bem Großen ftete befeffenes llebergewicht als fatholifche Dacht verlieren; um feine geiftige Suprematie in ber gangen Welt ju behaupten, muffe ber Bapft Couverain zu Rom seyn — so argumentirt jest Br. La Gueronniere.

Aber auch schon aus ben rein politischen Grunden bes Gleichgewichts ift die italienische Einheit nach la France schlechthin unmöglich; es gabe feine Entschädigung, die hoch genug ware, um Frankreich für das Entstehen einer solchen Land = und Seemacht an seiner Seite schallos zu halten; und wenn bann erst Preußen mit vierzig Millionen Deutschen das

piemontesifche Beispiel nachabmte! Der treffliche Cenator fonnte feine bezüglichen nachweise gang furz faffen und fagen: weil England bas italienische Einheitereich um jeben Breis will, eben beghalb barf es von Franfreich um feinen Breis gebul-Aufmerksamen Beobachtern mar es von Unfang an flar, baß die Rivalität zwischen England und Franfreich ber eigentliche Rern ber italienischen Frage fei. La France fagt dieß nun offen beraus. Schon ihr erftes Programm war ein entichiedener Bruch mit der falfchen Alliang, ja eine Rriege. erflärung gegen bie mublerifchen Tuden Englands. reichisch vor Magenta, ift die englische Bolitif nach Solferino garibaldinifch geworden", Diefes fcmere Bort wird Dieffeits und jeufeite bes Ranale nicht fo bald vergeffen werden. englischen Blatter mußten, sichtlich betreten, nichts ju ermibern, ale bag nach ber Rieberlage Defterreichs "Garibalbi bas meifte für Stallen verheißen babe". La Bueronniere batte aber ber englischen Seuchelei jum voraus die Maste abgeriffen; England, fagt er, bat ju Desterreich gehalten, weil es in Italien eine Drohung fur Franfreich mar, und aus bemfelben Grunde begunftigte es nachher die Ginheit, "um vor unsern Thuren eine große militärische und maritime Ration berangugieben, aus ber es eines Lags feine Berbundeten gu Das ift bas gange Bebeimniß feines Berhaltens"! Doch es ift ber Dube werth, Die ungemein mabre und gutreffende Stelle über bie "nur icheinbar fich widerfpredenbe Saltung Englande" bier gang ju wiederholen:

"Alls wir die Alpen überschritten, hatten wir das Recht, auf Englands Beistand zu rechnen; als liberale Nation hatte es mehr benn irgend eine andere die Galbinfel in ihrem Streben nach Unabhängigkeit aufgemuntert, und wir sagen es zu feiner Spre, es war uns auf dieser Bahn vorausgeschritten; es ift barum sehr zu verwundern, daß es uns nicht gefolgt ift. Es lieb

Defterreich feinen moralischen Beistand, als wir es betämpsten, und es hat Italien aufgeregt als wir es, nachdem wir es bestreit hatten, mäßigen wollten. Es wollte nichts von seiner Unabhängigseit wissen, und es hat zur Einheit getrieben; es machte ihm Mailand streitig, und es möchte ihm Rom ausliefern. Während wie nach dem italienischen Krieg hat sich also bie englische Politik von der französischen getrennt. De sterreischisch vor Magenta, ist sie nach Solferino garibale dinisch geworden."

Das ift ber traditionellen Politif Franfreiche aus bem innerften Bergen gesprochen; bas find unverfennbar frangofische Raturlaute, die überall im Bolfe, am meiften in ber Armee wiberhallen und haften, die auch die liberalen Blatter, welche aus Barteirudfichten fammt und fonders England und Garibaldi Die italienische Schleppe nachtragen, balb entwurzeln werben. Einen gewaltigern Schlag fonnte ber Imperator gegen bie liberalen Organe nicht führen, ale wenn er, altfranzofische Bolitif im Sinne ber France treibend, jene Organe ale fremdlandifche, gang unfrangofifche Bemachfe in ihrer Blobe binftellte, wie fie benn auch großentheils von Deutsch : Frangofen und Brotestanten redigirt find. Wir balten aber die unumwundene Aufbedung ber englischen Intriguen in Italien gegen bas frangoftiche Intereffe auch für bedeutsam genug, um ben Imperator felber ju binden. In foferne fonnte allerdings la France sogar ihm gefährlich werben, um so mehr als es benn boch nicht zu feinem Bortbeil fpricht, baß er folange geschwanft und ben gefährlichen Schlichen Englands in Italien einen fo gewaltigen Borfprung gelaffen bat, bis Garibalbi fich gegen ben "Befreier" erheben fonnte und Biftor Emmas nuel fich befinnen tann, ob er ben mißlungenen Berfuch bes Freischärlers nicht officiell mit ber regularen Dacht aufnebe men folle.

L

La France ichlagt befanntlich einen Congres und ale Lofung Die Dreitheilung Italiens vor, namlich ein Rorbreich, ein Gubreich und ben verfürzten Rirdenftaat in ber Mitte. Bur bas Intereffe Franfreiche mare babei beftens geforgt, felbit bann, wenn nicht ein napoleonischer Bring bem italieniichen Gubreich vermeint mare. 3talien mare bann eine verboferte Auflage bes beutiden Bunbes, und ber unausrottbaren Ratur Biemonte, bes italienifden Breugens, gegenüber maren Die gwei anbern Glieber ber italienifchen Erias immer bie Coutlinge Franfreiche. Die Confoderation von Billafranca und Burich batte fur Defterreich noch einen nambaften Ginfluß in Italien übriggelaffen, Die projeftirte Dreitheilung murbe biefe Rachbarmacht ju Gunften ber frangofifden Alleinherricaft vollig verbrangen, und man batte nur ben Eroft, baß auch England ale ber überfluffige Dobr bas Rachfeben batte, nachbem es feine eifrigften Dienfte gethan, um bie Bertrage von 1815 brechen ju belfen. Freilich mare nichts mehr ju munichen, ale bag England feine liebreiche Obforge ausschließlich bem Grofturfen wibmete und feine Sympathie nicht weiter gwifden bem Gerail und ben italienifchen Bes beimbunden halbirte; aber ofne Defterreiche Theilnahme an ber llebermachung Staliens ift es unmöglich, bag eine fatholifche und confervative Confoberation und ein neues Gleichges wicht auf ber Salbinfel ju Stanbe fomme.

Die Confoberations - 3bee ift jest offenbar baran, über bie Einheits - Chimare bie Oberhand zu gewinnen, sowohl in ber politischen Literatur, als im biplomatischen Salon. Ramentlich ift Hr. von Reumont, ber langjährige Gesandte Preußens zu klorenz und Rom, als ausgezeichneter Kenner ber italienischen Literatur und Geschichte hochberühmt, endlich für sene Ibee ausgetreten, weil er meint, daß man früher ober später boch auf die Confoberation werbe zurücksommen

muffen, nachbem bie Unifitation unter allen Umftanben an bem emigen Wiberspruch ber Rirche scheitern werbe. Er ift felber ber Meinung, bag ber Wiener-Congres, indem er Itae lien ohne politische Erifteng und Berfaffung ließ, einen verbangnifvollen Rebler begangen babe; er fdilbert aber auch bie Bemübungen Bapft Bius IX. feit 1847, in Berbinbung mit Reapel und Tosfana, werft einen Bollverein und bann einen formlichen italienischen Staatenbund ju grunden. Staaten maren auf bem beften Bege, Alles aber icheiterte an bem revolutionaren Ebrgeize Biemonts und an ben gebeimen Befellichaften. or von Reumont, unter allen Deutschen ber grundlichfte Renner Italiens, ichlagt bas politische Bewicht biefer Clubs febr boch an, und man fann überhaupt zwischen ben Beilen seiner Schrift fehr wohl berauslesen, mas in 3talien gefchehen muß, wenn bafelbft eine bauerhafte Drbnung gegründet werden foll \*). Daß aber ber frangofifche 3mperator ber Mann baju fepn follte, ift mobl auch bem berühmten preußischen Diplomaten mehr als zweiselhaft. Rapoleon III. will überhaupt feine befinitive Losung in Italien, sondern nur eine provisorische Sicherstellung ber frangofischen Intereffen, um inzwischen weiter zu schreiten gegen - Deutschland, England und ben Drient. Streitig ift nur die Reihenfolge Dies fer Schritte.

<sup>\*)</sup> Les projets de confédération Italienne de 1847 à 1849 par M. Atfred de Reumont, abgebruckt aus bem Parifer Correspondant vom 25. Juli 1862. — Man empfangt aus bem intereffanten Schriftchen benfelben Einbruck wie aus ben Mittheilungen bes heisligen Baters an ben Abvokaten Cafoni: die herrschenbe Partei verlangte und verlangt weber Reformen, noch felbst eine Constitution, sie will kurz und gut ben rabikalen Umfturz im Rirchenstaat. Wir hoffen auf beibe Schriften zurückzufommen.

Be confervativer bas Geficht, bas ber Berr ber Tuile. rien für Italien etwa annehmen fonnte, befto ichlimmer für bie Anbern. Moge man fich in Deutschland nicht barüber taufchen! Der Fuche ift nie gelüftiger, ale wenn er predigt und mallfahrten geht. Das Rationalitäten - Brincip, Die allgemeine Bolfsabstimmung, Die Richtintervention waren febr fcone Dinge an ihrem Ort, nur war es von Lord Ruffel bebr einfältig, bas er fie für unabanberliche Ariome bielt. Das ift ja eben ber napoleonische Bortheil, bag es gar feine politischen Axicme mehr gibt, also auch nichts mehr von Treu und Glauben. Bene bemofratischen Dietriche öffnen die beutfche Thure nicht; um ba bineingutommen, muß man fie vielmehr in ben Scat legen, und bie entgegengefetten altväteriichen Schluffelhafen bervorholen, ale ba find: naturliche Brenjen, commercielle: Rothwenbigfeiten, politifches Bleichgewicht, internationale Machtausgleichung, ja auch die -- fatholischen Interessen. Discite monit!

Den 25. September 1862.

## XXXII.

## Kritische Ueberschau ber beutschen Staatsund Rechtsgeschichte.

II. Politifche Berfaffung im Reich.

Bas nun die innere Geschichte betrifft, so ist die Darftellung ber nach und nach vor sich gehenden Umgestaltung ber Reicheverfa fung eine wesentliche (hier naber zu beleuchtende) Aufgabe ber beutschen Staate- und Rechtsgeschichte.

Buerst ist das maßzebende Princip der Staats- und Rechtsentwicklung hervorzuheben. Es bestand im Lehenssystem.
Dasselbe mar hervorgegangen aus der allmählig in Deutschland
geltend gewordenen Erblichseit der Beneficien und aus einer
Weiterentwicklung der letteren. Das Lehen hat eine privatrechtliche und eine politische Seite. Die lettere war vorherrschend in seiner Blüthezeit, d. h. in der denkwürdigen Periode
seit der Mitte des eilsten Jahrhunderts; später ward es die
erstere. Die Berleihung von Lehen war der gewöhnliche Lohn
für geleistete oder zu leistende Dienste. Roch war nicht das
Geld, sondern der Grundbesit der Hauptreichthum und das
Mittel der Belohnung. Daher die Nothwendigseit der Feudalität und ihre allgemeine Verbreitung. Sie bildet bei allen

Bolfern ein sociales Stadium, wie noch jest in einem großen Theile bes Drients. Die im achtsehnten Jahrhunderte üblich gewordene absolute Berdammung bes Lebenswesens ift baber insoweit ein Unfinn, als es zur Zeit seiner Entstehung und Ausbreitung eine sociale Rothwendigseit war, eine Rothwendigseit, die freilich im Laufe ber Jahrhunderte in ihr Gegentheil umschlug.

Die juriftifde und politifde Beidnung bee Lebensmefens mußte ein unabweisliches Capitel ber beutiden Ctaate. und Rechtegeschichte bes Mittelaltere fenn und findet fich baber in allen Berfen über baffelbe. Die Rechtegelehrten von Brofeffion befaffen fich aber porzugemeife mit beffen privatrechtlis der Ceite\*), b. fie foilbern bie aus bem Befit von Lebengut bervergebenben Berbaltniffe gwifden bem Lebenberrn und bem Bafallen. Diefelben find ber Wegenstand berühmter lebenrechtlicher Schriften bes gwolften und breigebnten Jahrbunberte, wie ber libri Fendorum Staliene und bee Lebenrechtebuche bee Cachien- fowie bes Edwabenfriegele. bas Berftanbniß ber beutiden Staatogeichichte ift bagegen bie Beleuchtung ber politifchen Geite ber Fenbalitat wichtiger. Denn fie mar es, welche ben beutichen Ginbeitoftaat in einen aufammengefesten umbilbete. Gie vermanbelte nach und nach bas ben Schwerpunft ber Staatsorbnung ausmachen follenbe Staatsoberhaupt in einen blogen Dberlebenberrn; Die bochfte Staategewalt mart ichmader und ichmader, gulest mar ber Raifer nur noch bie Spige bes politifchen Staatebaues, und

<sup>\*)</sup> Rur Gichbern beschaut im §. 286, jeboch fehr gebrangt, bie beur balität als Staatsform bes Mittelalters. Bopff, Walter und Schulte übergeben blese Seite bes Leben, und befaffen fich nur mit ben Quellen bes Lebensrechts, bem Lebensverband, ber Les benstreue u. f. w.

fiel herab, als die Kirchengewalt, verbunden mit der Basalelenmacht, dem hohenstaussischen Raiserreich ein Ende machte. Die nichtpolitische Seite des Lehensverbandes ist im Privaterechtssystem auszusühren, in staatlicher Beziehung nur noch anzuführen, daß aus der Bollendung des Systems das Ritterthum hervorging und mit ihm seine Glanzperiode seierte, und zwar auf Rosten nicht bloß der politischen Freiheit, indem deren Princip das des Feudalrangs (wie näher angegeben werden soll), wenn auch nicht die ganze Basis des Unterschiedes der Standesverhältnisse im dreizehnten Jahrhundert wurde, sowohl in privat- als in staatsrechtlicher Beziehung, sobald nicht bloß Grundeigenthum, sondern auch Hoheitsrechte erblich zu Lehen gegeben, und den damit Investirten die ihnen eigenen hohen politischen Stellungen ertheilt wurden.

Es muß ferner ausgeführt werben, auf welche Beise bie tarolingische Gauversaffung in die feubalen Basallenstaaten sich umwandelte, die Amtsgewalt der Grafen in erblichen Territorialbesit, und wie zulett die wichtigsten Hoheitsrechte des Raisers auf den in Folge dieser Hergänge gebildeten Fürstenstand übergingen. Gichhorn ist hier wieder zum Muster zu nehmen, doch, wie dei Walter geschieht, tieser ins Einzelne zu gehen. Was die Entwicklungsgeschichte des Reichssürstenstandes betrifft, so besten wir in dem 1861 erschienenen Band I. der anerkannt ausgezeichneten Forschungen Fickers über dieselbe eine tüchtige Borarbeit; man wird dem Verfasser zu großem Danke verpstichtet seyn, wenn er sobald wie möglich den zweiten Banden seiner deutschen Rechtsalterthümer verschiedene Partien dieses Capitels unserer Verfassungsgeschichte ausgehellt.

Die staatlichen Territorien im Schoofe des Reiches zerfallen in geistliche und weltliche. Die geistlichen sind früher bleibende staatliche Einheiten geworden als die weltlichen. Den Kern und den Ausgangspunkt ihrer Formation bildete

bie 3mmunitat\*) ber ben bijdoflichen Rirchen ober ben 216. teien gefchenften Allobialbefigungen. 3m eigentlichen Sinne bezeichneten, wie Bopft (Rechtsgeschichte G. 440) fagt, Die Borte Immunitas, Emunitas, Muntat, fpater auch Exemptio einen Canbesbegirf, welcher von ber Berichtsbarfeit bes orbent. lichen Richtere in ber Art befreit war, bag biefelbe vom Grundberrn bes Begirfe über feine Sinterfagen, eigene und Dienftleute felbft ausgeubt murbe, wofur fpater auch bie Bezeichnung freie Berrichaft auffam. Dieg Recht bes Grundberen bieg fpater auch "Bwing und Banu", und bestand aus ber nieberen, im germanifden Grundeigenthum icon enthaltenen, mit Bolizeigewalt verbundenen Gerichtsbarfeit, und ber burch ben Ronig bem 3mmunitateberen übertragenen, auch ben Blutbann begreifenden boberen. \*\*) Diefen mußten die geiftlichen Landherrn burch einen befonberen, vom Raifer felbft bamit belebnten weltlichen Großen ausuben. Er bieg ber Bogt ber Rirche, Advocatus ecclesiae, und hatte in ber Regel Diefe auch gegen Angriffe von Augen gu ichugen und gu ichirmen. Da bie bobere Berichtebarteit nichts anderes ale bie lebertragung ber Grafengewalt auf ben Immunitateberrn mar, fo bat fie icon ben mehr ale privatrechtlichen Rern eines Sobeiterechtes, beffen Ausübung bemfelben in allobialer Berleibung auf immer gufam. Da fie außer ber eigentlichen Berichtebarfeit die Polizeis, Die Militars und Die Finangemalt in fich begriff \*\*\*), fo find in ber Immunitat bie Reime ber Lanbes.

<sup>\*)</sup> Bergl. Cichhorn I. 188. II. 221. 222 und 324. Balter §. 183. 187 bie 195. Bopft §. 41 und teffen Rechtealterth. II. C. 6 fg.

<sup>\*\*)</sup> Borft fcheint une S. 441 bie 442 zu weit zu geben, wenn er fagt: Die Gerichtebarteit ber Immunitateberren fel in ber Reget nur bie niebere gewesen. Dann hatten ja bie Stifter teines Bogstes beburft,

<sup>\*\*\*)</sup> Ausführlich beschreibt bie Rechte und Stellung ber Rirchenvögte Balter \$. 191. Go gab inbeffen auch Bogte, welchen nur ber außere

herrlichfeit unverfennbar, obgleich die Grundherrn sie als solche und nicht als Grafen (im Namen des Königs), sondern jure proprio ausübten. Richtig ist indes, daß die Rechte der Bisschöfe und Aebte auf ihrem Immunitätsgebiet nicht feubaler Natur waren, und diesen Charafter bis zu beren Secularisastion behielten.\*)

Später, b. h. schon im Laufe bes zwölften Jahrhunderts, suchten die geistlichen Grundherrn sich ihrer nach und nach zu Tyrannen gewordenen Bögte zu entledigen. Sie hielten es nicht mehr mit ihrer Würde für unverträglich, alle ihre weltslichen Angelegenheiten selbst zu verwalten, und sahen, da inzwischen ganze Grafschaften als solche in ihren legitimen Besit famen, es nicht mehr für nöthig an, zur Ausübung der Grisminalgerichtsbarkeit der Bermittlung eines Bogtes sich zu besdienen; sie kauften die Bogtei demselben ab, und ließen nur noch zuweilen den Bezug seines Antheiles an den Bußen und bergleichen sortbestehen, oder entschädigten ihn für seine nusbaren Rechte.

Bom eilften Jahrhundert an famen zu den hergebrachten Erwerbungen der Hochftifter neue hinzu: nämlich die schon erswähnten ganzen Grafschaften, serner einzelne von den Königen oder Kaisern ausgeübte Regalien, wie Zölle, Münzen und Wildbann in den föniglichen Forsten. Ja der Bischof von Würzburg erwarb 1017 und 1018 die Hoheitsrechte im Herzgothum in Oftfranken, und 1140 der Erzbischof von Köln die Hälfte des bis dahin ungetheilten Herzogthums Westphalen.

Schut bes Rechts oblag — man nennt fie Schirmvögte' im engern Sinne, im Gegenfat ju ben mit bem Blutbann belehnten Dingvögten.

<sup>\*)</sup> Dieg bat Bopft überzeugend nachgewiesen im B. II. feiner Rechtes Alterthumer G. 6 bis 11.

<sup>\*\*)</sup> Bopfl Rechtsalterth. S. 12 bis 27 und 69. Sehr belehrend ift, was ben Erwerb ber hochftifter betrifft, Bopfl's Bilbungsgefcichte

Bur Ausübung biefer feubalen Beltlichfeiten bedurften bie Bifcofe und Mebte ber foniglichen Inveftitur, welche ihrer firchlich unzuläffigen Form wegen ber Gegenstand bes großen Streites Bregor's und feiner nachften Rachfolger mit Beinrich IV. und Heinrich V. war. Den Bergicht nur auf Diese Berechtigungen foll nach Bopfi \*) Pascale II. Concordat von 1111 mit Beinrich V. enthalten haben, nicht aber bas Auf. geben ber Allodialbesigungen ber beutschen Sochstifter, bei melden gwar auch eine Inveftitur, aber nur die gewöhnliche al-Daß bie Bischofe und Aebte gegen biefe iblodiale vorfam. nen natürlich febr empfindliche Bumuthung protestirten, und ber Berfuch, ben großen Conflift ju beenden, aufgegeben merben mußte, ift wieber felbftverftandlich. Die Regalrechte ber Bifchofe erhielten eine formliche Bestätigung burch bie Urfunde Friedriche II. vom 6. Mai 1220, welche ben Titel Confoederatio cum principibus ecclesiasticis führt\*\*). Der Raifer perbietet barin bas Spolienrecht, gemabrleiftet ihnen bas Boll. und Mungregal, fowie jebe ihnen guftebenbe jurisdictio, verfpricht ihre Borigen in feinen Stabten nicht aufnehmen gu wollen, ibre Bogte jum boppelten Erfat ber burch fie ihnen veranlagten Beschädigungen anzuhalten, die von ihnen vorges nommenen Belehnungen mit Rirchengutern anzuerfennen und ju ichuten, ben von ihnen verhängten Rirchenbann ju achten und über bie Bebannten weltliche Strafe zu verhangen, "quia gladius materialis constitutus est in subsidium gladii spiritalis" (g. 7). Der Raifer wird feine Beften und Burgen auf bischöflichen Territorien erbauen und Jurisdictionsftreitigfeiten

bes hochft. Burgburg und bie bes Ergftiftes Maing. Ebenbafelbft G. 60 und 79.

<sup>\*)</sup> Bopft a. a. D. G. 18 und beffen Rechtegeschichte G. 509, R. 12.

<sup>\*\*)</sup> Sie ift bestens gedeuckt bei Pertz Monumenta Germaniae historica II. p. 236, und baraus abgebruckt in Walter's sontes juris ecclesiastici p. 75. Einen Auszug baraus gibt Schulte S. 155.

ber Rirchen mit weltlichen Fürften im Raifergerichte entscheiben. Die Besehung der Bischofesite und die Ernennung hatte fanonisch burch Babl ju geschehen, boch fam den Bapften nicht bloß, wenn dem ernannten Bischof die fanonische Institution nicht ertheilt werben fonnte, die Befetung nach Devolutions recht ju, sondern fie machten auch ein Recht ber Empfehlung in Form einer Bitte (preces) geltend, woraus allmählig binbende Mandate wurden, welchen im Beigerungefalle Mabnbriefe (litterae monitoriae), fategorifche Gebote (litterae praeceptoriae), durch einen Erecutor an die Capitel gerichtete Bollftredungsbefehle (litterae exemtoriae) folgten. Da hiedurch bie Bablfreiheit ber Capitel offenbar beeintrachtigt murbe, obgleich Die Bapfte meiftens zu Bunften armer ober gelehrter Geiftliden auf die angegebene Beise intervenirten, so beschränften fie felbft ibr Recht in diefer Beziehung, g. B. Alexander IV. + 1261, ber verordnete, daß ein Capitel bochftens mit vier Mandaten beschwert werben follte, vornehmlich wenn ein ausmartiger Bralat ju Rom gestorben mar\*).

Aus allem diesem ift ersichtlich, daß die deutschen Erzbisschöfe, Bischöse und Pralaten einer Selbstftändigseit genoßen, welche sie als Landesherren höher stellte, wie jeden anderen Beherrscher eines Territoriums im Reiche. Der Titel principes war, wie Ficer (S. 269 ff.) nachweist, so althersömmslich, daß sich der Ansang dieser hohen Würde geschichtlich nicht nachweisen läßt. Es war demgemäß natürlich, daß die geistslichen Fürsten, schon durch ihren Stand über die Laiensürsten erhaben, die erste Klasse der Reichsstände werden mußten. Außerdem gab es eine Wenge den Klöstern, Stiftern und Abteien gehörende geistliche Herrschaften.

Die weltlichen Staaten, wie wir die von nichtgeiftlischen Fürften regierten geschloffenen Territorien nennen mochs

<sup>\*)</sup> Balter Rirchenrecht §. 230. 231.

ten, waren fast alle feubaler Entstehung. Im weitesten Umsfange aufgefast bestanden sie in den erblich gewordenen Grafund Herrschaften. Unter den Grafen standen die mit der Hersgewürde besteideten oben an und ihnen zunächst die Marksgrafen.

Die Grafichaft\*) wurde Jahrhunderte lang ale ein vom Raifer nach freier Wahl zu verleihendes Reichsamt betrachtet. Man nahm babei zwar häufig auf die Sohne Rudficht, Dieß war aber Gunft und nicht Pflicht. Allein ber Graf mar regelmäßig ein bebeutenber Angeseffener bes Baues, bewohnte aber die Burg, wo fich die Schreiberei, die Grundbucher, die jur heerruftung nothigen Apparate befanden. Alles diefes und bie gange Bermaltung wurde bem Sohne von felbft durch llebung und Bufeben befannt; er mar mit bem Bater im Gau ju ben Berichten umbergereist, im Beerbann ausgezogen und mit allen Verhaltniffen in ber Regel fo vertraut, daß er als ber geeignetfte Nachfolger im Amte erschien. Dazu fam, bag mit ben herrschaften fefte Beneficien verbunden maren, und fo trat ber Begriff bes Umtes mehr in ben Sinters, ber Benuß ber baran bangenben Reichoguter in ben Borbergrund. Die Comitate wurden erblich, ja wie ein Kamiliengut verau-Berlich. Bei ben Bererbungen, Beraußerungen u. f. m. famen Berftudelungen ber Graffchaften vor und bas Stud wurde nicht mehr nach bem Bau, sondern als am Bute baftend nach ber beffen Mittelpunft bilbenben Burg benannt. Selbft Befiger großer Berrichaften mit 3mmunitat erwarben Brafenrechte. Die Baue ober alten Brafichaftebegirfe maren feine politischen Berwaltungsbezirfe mehr, die Theilungen und Bereinigungen ber Comitate brachten beren Grenzen vollig in Berwirrung und die alte Gaueintheilung gerieth feit bem 12. Jahrhundert in Bergeffenheit. Die Erblichfeit ber Leben mar

<sup>\*)</sup> Gidhorn S. 222 u. 234 und Balter S. 184 ff.

1037 in Italien durch Konrad II. gefehlich fanktionirt worden\*) und war auch in Deutschland durch ihn begünstigt. Sie wurde allmählig durch Gewohnheit festgesett, und seit dem Anfange des zwölften Jahrhunderts galt sie als Herfommen\*\*). Sie begriff an und für sich nicht die Erblichfeit der Reichssämter, ward aber nach und nach auch hier üblich und zwar zuerst bei dem der Narfgrafen und der Herzöge \*\*\*), endlich bei allen.

Die Gewalt ber erblichen Grafen bestand in einem Aggregat ber verschiedenartigften Berechtigungen; fie maren jedenfalls in Folge bes Besites ihrer allobialen ober feudalen Grundherrichaften gan b. (nicht landes.) Berren (domini terrne); damit verbanden fie die jurisdictio nach dem schon bezeichneten Begriffe. Ueberdieß erhielten fie wie die Bifchofe noch Regalien durch faiferliche Berleihung; endlich befonders nach ber Berftorung der alten herzoglichen Gewalt durch Raifer Fried. rich I. noch die diefer lettern bis dabin ausschließlich zustehens ben Borrechte. Der Jubegriff biefer, besonders aber ihrer politifden Berechtigung bilbete ben Begriff ber landeshoheit+) (superioritas terrae), in Folge welcher ihre Gewalt über bie Territorien sich mehr und mehr verftärfte, und sich bem Raifer ale Oberherrn gegenüber mehr und mehr abschloß. waren wie die Beiftlichen Landesherren und Reichsfürften im älteren Sinne bes Bortes ++); ihre Stellung marb, wie furg vorher die der Beiftlichen, im Jahre 1232 von Beinrich, Fried. riche II. Sohn, feierlich bestätigt und von biefem anerkannt.

<sup>\*)</sup> Pertz Leges II. p. 38

<sup>\*\*)</sup> Balter I. S. 216 a. C.

<sup>\*\*\*)</sup> Balter §. 172 u. 180. 184.

<sup>†)</sup> Eichhorn S. 234. Balter S. 247. 248. Schulte S. 69.

<sup>††)</sup> Bider vom Reichsfürftenftanbe S. 39 fg.

Die Urfunde\*) führt alle ihre jahlreichen Berechtigungen in breiundzwanzig furz aber ftreng gefaßten Abfahen auf, und liefert ben Beweis, daß ihre landesherrliche Gewalt alle Hosheitsrechte begreift, welche jeht ber gewiffermaßen nur als Oberlehens- und Schubherr über ihnen stehende Kaiser unverleglich zu achten und aufrecht zu erhalten versprach. Es ist die Magna charta Deutschlands als eines beginnenden Staatenbunds\*\*).

Die Martgraficaften maren ein farolingifches Inftitut, welches Beinrich I. und Otto I. noch erweiterten und nach Umftanben abanberten. Die Darf ftanb unter einem marchio, marchisus u. f. w., auch wohl dux genannten Befehlehaber, ber in einem bagu gelegenen feften Blat feinen Cip batte, Die burgerliche und militarifche Bermaltung bandhabte, Landtage bielt und mit einer großeren Dachtvollfommenbeit ausgeruftet mar ale bie gewöhnlichen Grafen. Unter ihnen ftanden in ben Burgen umber felbft Grafen und andere Bajallen. Much vertraten fie bie Sobeit bes Reiche über bie benachbarten tributpflichtigen Bolfer und bie ale Bafallen unterthanigen Ronige. Die machtigften Marfen maren, wie icon angeführt, bie Rordmarf, gulett von Brandenburg benannt, und Die Ditmart an ber außerften Grenge von Bayern. Lettere war von 976 bis 1246 erblich bei einem Zweige bes bas benbergifden Saufes.

Das Bergogthum, welches Karl ber Große vernichtet hatte, entstand nach bem Berfall feiner Monarchie von felbft wieder. Die einzelnen Stämme bedurften eines Bertreters,

<sup>\*)</sup> Ciebe biefelbe bei Pertz Leges II. 291 bie 292, Auszug bei Schulte C. 156 bie 157.

<sup>\*\*)</sup> Wir übergehen bie Aufgablung ber in ber ganbeshoheit enthaltes nen Berechtigungen, welche Balter im §. 248 feiner beutschen Rechtsgeschichte in neeigneter Beife aufgeführt und beleuchtet hat.

namentlich bei ben Ronigsmahlen. Go ftanb bei allen balb ein machtiges Beschlecht ale Bergog an ihrer Spite. Bergog mar haupt bes Rriegsmefens, erließ Aufgebote an bie in ber Proving figenden Grafen und herren und rudte an ibrer Spite in's Keld. Ferner geborte zu feinem Umte bie Ctarfung bee Landfriebens und bes Rechte, bie Sorgfalt für die gemeine Sicherheit und die Forberung der landeswohlfahrt. Grafenrechte befaß er nur in feinen eigenen ihm gebos renden Comitaten; boch übte er eine Art Sobeit über die gu feiner Proving gehörenden Bifchofe, Martgrafen, Grafen und Berren, entbot biefelben ju feinem Soflager und hielt, wie einft der Miffus, mit ihnen Gerichte. Auch hatte er gablreiche eigene Basallen. Go traten bie mit Ehren, Macht und Erbgutern reich ausgestatteten Bergoge fast mit foniglichem Unfeben hervor, nannten fich Bergoge von Gottes Onaben und maren bie Lenfer ber Schidfale bes Reiche.

Seinem Wesen nach war das herzogthum als ReichsAmt nicht erblich, wurde es aber sehr bald, weil die Raiser
nicht start genug waren, wegen Pflichtverletzung einem herzoge das Amt zu entziehen. Man begreift, daß die hohe Stellung dieser mächtigsten Vasallen im Reiche sowohl bei den von
ihnen abhängigen Fürsten, als den Raisern selbst nicht beliebt
war. Die Eisersucht der erstern erregte in ihnen den Gedanten, die Herzogthumer zu sprengen und die den Herzogen zustehenden Berechtigungen (des Fahnenlehens) an sich selbst
zu bringen. Die Kaiser unterstützten diese Richtung\*). Aber
erst als es Friedrich I. gelang, auf den Reichstagen zu Würzburg und Goslar 1179 und 1180 Heinrich den Löwen, den
mächtigsten aller Herzoge reichsgerichtlich zu entsehen, hörte ihre
hohe Bedeutung auf. Auch die Stellung der übrigen Herzoge
(beren Geschichte bei Walter §. 200 bis 207 übersichtlich dar-

<sup>\*)</sup> Gidhorn S. 234. Balter S. 199.

gestellt ift) ward vielfach beschränkt, und so geschah es, baß seit bem Ende bes zwölften Jahrhunderts die Landherren in zwei Rlassen zerfielen, solche mit und andere ohne Besit herzoglicher Berechtigungen.

Nach Walter (S. 234) beruhte auf dieser Unterscheidung die Eintheilung der Reichsstände in Fürsten und herren\*). Nach Fiders \*\*) Untersuchungen begriff die Staatssanzlei bis 1180 unter Fürsten alle Grasen, seitdem aber nur diesenigen, welche in Volge besonderer Auszeichnung förmlich in den Reichssürstenstand erhoben wurden. Die Kennzeichen der fürstlichen Würde sind nicht mehr in der Natur ihrer Berechtigungen zu suchen, sondern in Aeußerlichseiten, aus denen ihr höherer Rang hersvorleuchtet, wie aus dem Titel Princeps, aus fürstlichen Bräsdistaten: der geistlichen Fürsten als venerabiles, der weltlischen als illustres, sowie aus der Rangordnung der Zeugen, Kennzeichen, welche sedoch zur Bestimmung der einzelnen geistslichen Fürsten und Prälaten nicht ausreichen.

Die Pfalzgrafen standen anfangs als die Berwalter ber föniglichen Pfalzen höher wie die übrigen, sanken aber nach und nach zur gleichen Stellung wie diese herab, und verschwanden theilweise ganzlich. Die Pfalzgrafen bei Rhein und ber von Sachsen waren und blieben allein Fürsten, die übrigen waren nur noch gewöhnliche Magnaten\*\*). Die Burggrafen waren vom Kaiser für die Bertheidigung einer Burg oder Stadt angestellte Beamte mit eigener Jurisdiction; sie wußten auch ihr Umt erblich zu machen. Selten wurde eine Burggrafschaft gefürstet †).

<sup>\*)</sup> Den Beweis biefer Behauptung hat berfelbe jedoch in ben hievon handelnden §. 259 u. 260 nicht geliefert, ja ben Gedanken nicht weiter ausgeführt, sondern die Fürftenwurde aller unmittelbar unter bem Raifer fiehenden Grafen angenommen.

<sup>\*\*)</sup> Bom Reichefürftenftanbe S. 63 fg. 106. 200.

<sup>\*\*\*)</sup> Balter S. 181. 182. Fider S. 50. S. 150 bie 152.

<sup>†)</sup> Balter \$. 191. 232. 259. S. jeboch Bider §. 161. 162. 164. 165.

In Folge biefer Umwandlung ber Berfaffung Deutschlands mußte bas beutsche Staatsrecht in zwei Saupttheile fic spalten, welche in den Lehrbüchern in Reichs- und Terris torialftaaterecht geschieden werden, wie jest bas Berfafe jungerecht Deutschlands in Staate, und Bundeerecht. In ben rechtsgeschichtlichen Darftellungen von Balter und Schulte werden baber auch bie Reichs - und die Landebregierung in ihrem Begensat behandelt. Einerseits werben \*) Die Rechte bes Raifers und bes Reichs auseinandergefest, andererfeits bie bes Canbesherren; bort wird bie Reichsregierung, bie Reichsftanbe, Die Reichstage u. f. w. geschildert, bier von ber gandesregierung, von ben ganbftanden, von ben ganbtagen gehandelt, und ba es fowohl unter Raifer und Reich unmittelbar ftebenbe Stabte gab, ale landesberrliche, werben biefe Gegenfate auch in ber Darftellung und Beleuchtung des Städtemesens beachtet, obgleich letteres ber homogenitat feines Entwidlungeganges wegen nicht mit Unrecht als ein besonderes Cavitel ber beutschen Staates und Rechtsgeschichte bebandelt wird \*\*).

Die von Kider (in seiner Schrift über bas beutsche Kaiserreich S. 54 fa.) trefflich gezeichnete germanische Staatsivee ward von Heinrich I. an bis zum Erlöschen bes Hauses Hosbenstaufen unverlett geachtet und ausgeführt, die romanischpolitischen Richtungen einiger Kaiser waren erfolglos. Der germanische Staatsgevante erstrebt vor Allem möglichte Selbste ftändigfeit in engen sestgeschoffenen Kreisen, von welchen aus sich das Staatsganze gestaltet. Bon der Unverletzichseit des Hauses ausgehend, von dem Rechte des Mannes, frei zu schalten auf seinem Eigenthum, baut der Staat sich auf in einer

<sup>\*)</sup> Walter 251. 280 fg. Schulte S. 70 bis 75.

<sup>\*\*)</sup> Bei Gichhorn . §. 310 bis 313. Balter §. 212. 224. 276. 289. Bopfi §. 55. Schulte §. 80. 61.

Stufenfolge fich erweiternber Benoffenschaften, Die Familien ichließen fich jur Gemeinbe, Die Gemeinden gu Darfen, gu Gauen, ju ganbern, endlich jum Reiche. Bas ber fleinere Rreis fur fich beforgen fann, bagu bat er bie Bulfe bes gro-Beren nicht in Unfpruch zu nehmen und biefer bat fein Recht, fie ibm aufzudringen; bas mag er ordnen, wie er will, fo lange er umfaffenbere Intereffen baburd nicht verlett. 2Infange bielten bie Stamme mit ihren Bergogen bas Bange que fammen, fpater die bierardifche Gliederung ber Rirche in Deutichland und bas ftreng juriftifch festgestellte Lebnesvitem ; und wenn auch durch die beginnende Landeshoheit die Gentralgewalt mehr und mehr geschwächt wurde, fo mabrte fich boch Die Ginheit, welche felbft mabrent bes Interregnums, wenn auch mehr bem Ramen ale ber Cache nach fortbeftanb. Cebr richtig bemerft Fider weiter: bag berfelbe Bebante, melder bie Organisation bes beutiden Ronigreiche burchbrang, fich auch im Raiferreiche nur um eine Stufe bober burchgefügt zeigt; wie bie beutiden ganber fich jum Ronigreiche gufammenfchlofs fen, wie ber Ronig auch gleichsam Bergog ber einzelnen ganber mar, fo mar ber Raifer zugleich Ronig von Tentichland, von Stalien und Burgund.

Mit Recht unterscheiben die Bearbeiter der deutschen Rechtsgeschichte die königliche und die kaiserliche Geswalt des Reichsoberhauptes und deren Attribute\*) (Heine Absweichungen abgerechnet) in gleicher Beise. König war es durch Bahl, welche im Berlause des dreizehnten Jahrhundertssichen nach den in den Rechtsspiegeln enthaltenen Bestimmungen durch drei geistliche und vier weltliche Kursürsten vorgesnommen wird. Königskrönung in Nachen ist der Aft seiner Investitur. Kaiser wird der durch sie gewordene römische,

<sup>\*)</sup> Bichhorn S. 287 bie 289. Bopft S. 464 bie 470. Balter S. 251 bie 253. Schulte S. 95.

b. h. zur Regierung bes römischen Reichs beutscher Ration, berufene König durch die in Rom zu suchende höhere des Papstes. Daß die Kaiserfrone für ewig mit dem deutschen Königthume verbunden erklärt wurde, galt zwar als ein unversäußerliches Recht des letteren, ward aber dennoch von den Päpsten als eine vom geistlichen Oberhaupt der Christenheit ausgehende Gewährung betrachtet. Aus dem Gegensate beisder Auffassungen sind zum Theil die Consliste beider Gewalten zu erklären, und die selbst principiell ausgesprochene, bis gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts auch in Deutschland als begründet erachtete Ansicht, daß der Papst, welcher den deutschen König zum Kaiser mache, dem der Kaiserfrone unswürdig gewordenen sie wieder entziehen könne. Die Lehensherrlichseit über den Kaiser als solchen hat kein Papst beanssprucht.

Hauptattribute ber Raisergewalt waren: a) die Pflicht und das Recht der Schirmvogtel über die römische Rirche und die chriftliche Kirche überhaupt; deshalb hat der Kaiser den Glauben gegen Ungläubige, Reper und Schismatiser zu schüsten und zu vertheidigen; b) steht ihm die oberste weltliche Geswalt über die Christenheit (das dominium mundi) zu. Wenn aber Walter (S. 306) behauptet, die Unterwürsigkeit unter das römische Reich sei allgemein anerkannt gewesen, so ist dieß nicht richtig, indem z. B. Frankreichs Könige nie eine solche zugaben.\*) Das gegenseitige Berhältniß war ein völserrechtliches, der Borrang des Kaisers vor allen weltlichen Kürsten war jedoch unbestritten. Auch war er berechtigt, den soniglichen Titel zu ertheilen (z. B. den Herzogen der Bolen und der Böhmen). Eine oberstrichterliche Gewalt zur Entscheidung der Königsstreite sonnte er nicht zur Geltung bringen.

<sup>\*)</sup> S. Warntonig, Franz. Staats : und Rechtsgeschichte. 1. S. 510.

c) Die Majestät der Burde erhob aber die Person bes Kaisers ebensowenig wie die der Könige über das Recht; er
fonnte wie jeder mit Kirchenbußen belegt und wegen Frevels
gegen den Glauben oder gegen die Heiligfeit der Che mit
dem Banne belegt werden.

218 Ronig bat ber Raifer ben Frieben im Reiche aufrecht ju erhalten, mit ben Furften bie Intereffen bee Reiches ju berathen, ift perfonlich bochfter Richter in Streitigfeiten gwijchen ben unmittelbar unter ibm ftebenben Großen bes Reiche, ben gegen biefe an ihn appellirenden Bafallen berfelben, und ubt felbft über Reichennmittelbare tieferen Ranges tie Rechtepflege burch feine Sofrichter, Reichevogte, Reiche. Schultheißen. 3a die lebeneweise ben Furften und Berren übertragene Gerichtsbarfeit ging bem Brincip nach von ibm aus. Er fteht aber auch in Diefer Gigenfchaft nicht über bem Rechte; megen Berletung ber Befete bes Reiche fann er bor ein Kurftengericht unter bem Borfige bes Pfalgrafen bei Rhein geftellt und (wie g. B. bei Raifer Bengel gefchab) wenn überwiefen, verurtheilt, ja abgefest werben. Richte lag ber 3bee bes beutschen Ronigthume ferner ale bie bes Abjolutiemus .). Die Behülfen feiner Regierungegewalt maren bie bergebrachten Reiche = und Sofbeamten, beren Funftionen nach alter Beije geregelt maren. Das bochfte Umt mar bas verichiebenen boben Beiftlichen übertragene bes Ergfanglere, welches in Deutschland ber Ergbischof in Maing führte, in 3talien ein bortiger Bifchof, in Burgund ber Ergbifchof von Bienne, bevor biefe Memter am Enbe bes breigebnten 3abrbunberte an die ergbischöflichen Stuble von Roln und Trier gelnupft murben.

Die wichtigften Ungelegenheiten murben auf ben Reiche-

<sup>\*)</sup> Gidhern S. 290 ff. Balter S. 251. 36pfl. G. 466 bie 468

tagen, minber wichtige auf ben hoftagen verhanbelt \*). Beide Berfammlungen wurden burch bas Wort Curia bezeich. Wir befigen in ben von Bert im zweiten Baube ber Leges abgebrudten gablreichen Aftenftuden bie bei folchen Tagungen gefaßten Befchluffe. Dan berieth und befchloß über ju erlaffende Befete, innere Ginrichtungen, Beranberungen und Berleihungen hoher Reicheamter, wichtige Rechtefragen, Streitigfeiten und Bacificationen ber Großen, Berhangung ber Reichsacht, auswärtige Sanbel, Gefandtichaften, Rriege u. f. m. Mitalieder ber Reiches ober hoftage maren bie Erzbischofe, Bifcofe, Reichsäbte, Bergoge, Grafen und andere Dynaften, von der Mitte des breigehnten Jahrhunderts an auch die Abgeordneten ber Reichsstädte. Die Grundlage ber Reicheverfaffung mar gelegt und bedurfte nur einer formellen Ausbildung zu bem, was fie noch im Anfange unferes Jahrbunderts mar. Doch bilbeten die Rurfürsten noch nicht, wie wir fest fagen wurden, eine eigene Rammer, auch nachbem fie allein die Ronigewahl vollzogen. Auf ben Softagen batten bie bagu gelabenen Großen bes Landes, mo fie gehalten murben, g. B. Die von Sachsen, Bayern, Franfen, Schmas ben u. f. w. ju erscheinen.

Rein Staat kann bestehen ohne ein zwedmäßig geordnetes Geers und Finanzwesen. Die Umgestaltung bes Reichs in einen zusammengesetzen Staat war aber ber Entwicklung sowohl ber Reichskriegs als ber Finanz-Berkassung nichts weniger als sörderlich. Doch war die erstere noch so gut als das Lehenssystem es zuließ, während die letztere im Lause ber Jahrhunderte sich mehr und mehr verschlechterte. In einer Anzahl Monographien wurde die Geschichte beider in neuester Zeit ziemlich ausgehellt. Schon bei Eichhorn \$. 294 bis 298

L.

<sup>\*)</sup> Eichhorn S. 290. Balter S. 259 bis 268. Bopfi S. 472 bis 474. Shulte S. 72.

findet fich eine lobenswerthe Darftellung, beffer bei Ba 8. 269 bis 276, beffen Gingeben in die wichtigsten Ginz heiten alle Anerfennung verdient. Allzu furz ift die Ueber bei Jopfl 8. 49 und 50; ein gelungenes Resumé hat Sch 8. 74 und 75. Wir beschränfen uns auf Zeichnung Grundzüge.

Es gab ein Reichsbeer, bas aber bei jebem Rell neu gebilbet murbe. Gine Organisation beffelben enthalt Rarl bem Großen falfdlich jugefdriebene, aber erft bem gr ten Sabrbundert angehörende Constitutio de expeditione mana \*), welche Bopff nur eine Privatarbeit ju fenn iche Der alte Beerbann verschwand nach und nach faft ganglich; Reichobeer bestand aus ben bewaffneten Manuschaften ber ! fallen ber Reichoftanbe, und weil beibe nicht ausreichten, ber Mitte bes gwölften Jahrhunderte an auch aus gewor nen, aus faiferlichen Ginffinften bezahlten Golbnern. Die fallen leifteten Ritter ., b. b. Rriegebienft ju Bferbe; einzelne Ritter mar von mehr ober weniger Knappen Reifigen begleitet. Der niederfte Bafall ftand unter bem B ner bes boberen, Diefer mit feinem Befolge unter bem i boberen, in hierarchifder Gliederung bis jum Ronige Raifer unter bem Reichsbanner binauf. Es bilbete eine ftreng regulirte Rangordnung ber Rrieger aus, Die Lebre von ben fieben Beerichilden in ben Rechtofpiegeln breigebnten Jahrhunderte bargeftellt und von ben Belebi ber neueren Beit vielfach erortert ift\*\*). Die Dauer bee D

<sup>\*)</sup> Sie ift abgebrudt und erlautert bei Cichhorn in einer Unn fung ju §. 294; am genaueften bei Pertz, Loges II. p. Stellen baraus haben 3opfl und Schulte in ben Roten zu einschläglichen Paragraphen.

<sup>\*\*)</sup> Bopfl S. 331 fg. Balter S. 456. Die neuefte Schrift über Seer fch ilbe ift bie fo eben (Muril 1862) ericbeinenbe Fictere.

ftes war theils burch allgemeines Herfommen (zu 40 Tagen), theils durch Bertrage mit den Bafallen festgestellt; die Auseruftung und Berpflegung fiel den Kriegspflichtigen felbst zur Laft.

Des Reiches Finangverfassung berubte auf ber in ber frantischen Beriode bestehenden Brundlage. Es bedurfte feines bedeutenden Reichseinfommens, da weder Reichsbeamte, noch (die fleineren Soldtruppen abgerechnet) bas heer zu befolden maren. Das Ginfommen bes Ronigs bestand junachft aus dem Ertrag feiner Familienguter und der Territorien, Die er ale ganbesberr befaß; ferner aus bem bes Reichsgutes, in wie weit es nicht an Fürften, Reichsbienftmannen, Bogte u. f. w. verlieben oder verpfandet war. Siegu fam, mas bie Bolle, Die Mungen, bas Bergregal, ber Judenfchut und Die Strafgelber abwarfen. Aber auch diefe Ginnahmen maren in Folge von Berleihungen und Berpfandungen febr vermindert. Der Berminderung bes Reichsgutes follte durch einen Reichssolug von 1216 (Sententia de non alienandis principatibus bei Pertz l. c. p. 227) entgegengetreten werden. Die Berau-Berungen wurden verboten, famen aber nachher boch noch vor mit ober ohne Buftimmung ber Reichsftanbe.

Es gab feine allgemeinen stehenden Reichsteuern. Doch jahlten die Eingesessennen der Reichsburgen und ber Reichstädte jährlich etwas, deßgleichen als Abfindung für die auf ihren Gütern haftende Kriegsdienstverpflichtung die reichse unmittelbaren Abteien und Klöster, in wie fern sie nicht durch Privilegienbriese befreit waren. Auch floß der Tribut von unterworsenen oder unter des Reiches Schut stehenden aus- wärtigen Völkern in den kaiserlichen Schat. Außerordentlischerweise schrieden 1177 Friedrich I. und 1207 König Philipp eine vorübergehende allgemeine Steuer aus \*). Auf seinen

<sup>\*)</sup> Pertz Legg. p. 151 und 218. Schulte S. 186 bis 187.

Rundreisen war der Raiser in der Regel mit zahlreichem Gefolge zu verpflegen, eine besonders für die Reichsabteien sehr brudende Laft, von welcher sie sich wo immer möglich loszukaufen suchten.

Die ausführlichfte Darftellung ber Territorialftaate : Berbaltniffe im Mittelalter findet fich bei Balter \*). Ungeachtet ibres großen Intereffes ift bier boch nur ein Ueberblick ber-Beber Banbesberr befaß fein (nicht immer felben moalich aufammenhangendes) Territorium in doppelter Eigenschaft, name lich entweder als allodialer oder feudaler Eigenthumer von Brund und Boden, und war in Diefer Eigenschaft gandberr, ober als politisch berechtigter Regent (wirklicher mit ganbesbobeit begabter) ganbesberr \*\*). In erfter Gigenichaft ftonben ihm grundherrliche, in letter Sobeiterechte ober Regalien m. Cein Berhaltniß zu den Ginwohnern feines Territoriums war baber ein fehr verschiebenes. Gehr gut zeichnet es Schulte S. 195 in folgender Beise: Die große Mehrzahl ber Ginwohner mar theile in Folge ber Angehörigfeit an den Allodials Befit bes herrn, theils in Folge bes Abnehmens ber alten Freiheit, theile ale Borige ber an die Landesherrn gefommenen Reicheguter ober auch burch Belehnung in einem bireften verfonlichen Abhangigfeiteverhaltniffe jum herrn. Gie fanden entweder ale Leibeigene und Borige, ober ale Bafallen und Dienftleute (Minifterialen) unter feiner privaten Berrngerichtsbarfeit (jus curine), maren alfo feine hinterfagen, eigentjedoch in verschiedenem Grade ftebenbe Untergebenen ober Unterthanen. Bu benfelben gehörten auch bie im Terris

<sup>\*)</sup> Deutsche Rechtegeschichte S. 280. 302. Rurger behandeln ben Ges genftand Cichborn S. 299. 309. 3opf S. 53 und Schulte S. 76 ff.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Gegenfage hat besonbere Jopf flar gemacht im Bo. I. feis ner Rechisalterthumer.

torium befindlichen lanbfäßigen Stifte und Rlofter mit ihren Besignungen und Grundholden. Eine besonders gestellte Rlaffe bildeten die sogenannten Pfleghaften, über welche der Landbesherr nur das Schuhrecht eines den Raiser vertretenden Reichsvogtes hatte.

Bang verschieben von ihnen maren bie bem Stanbe nach Kreien (aller Urt), welche den gandesberrn als Inbabern ber Grafenrechte unterftanden, ihren Gerichtoftand im gandober (wenn fie in Stadten mit eigenem Berichte lebten) im Stadtgericht hatten. Gie waren baber nicht hinter ., fondern Landiagen. Darin mar aber die Dacht bes Landesberrn über alle gleich, daß ibm ber Blutbann (Eriminalgerichtsbarfeit) über alle auftand. In den gräflichen Territorien bestand noch ein Theil ber alten farolingischen Ginrichtungen fort, g. B. bie gesetlichen jährlichen brei ganbeeversammlungen (tria placita), auch wohl Bezirfe und allgemeine landesgerichte, beren Competeng freis lich vielfach durch die Lehnhofe, Stadtgerichte u. f. w. beschränft war. Die Bergoge und die Fürsten mit herzoglichen Rechten hielten wie ber Raifer ihre hoftage (curine), auf welchen die Saupter ber landfäßigen Stifte und Rlofter, Die Bafallen, Grafen, herren und Dienstmannen, fpater auch bie Borftande der gandstadte zu erscheinen hatten. Mit den Anmesenden (meliores et majores terrae) batten die landesberren fogar nach Bestimmungen ber ganbfrieben \*) bie wichtigeren Candesangelegenheiten zu berathen. Diefe Berfammlungen . gestalteten sich im vierzehnten Jahrhundert ale geregelte gandtage und die auf benfelben zu erscheinen Berechtigten ober Berpflichteten ju corporativ vereinigten ganbftanben. Entwidlungegang biefer Inftitution mar in jedem ganbe ein

<sup>\*)</sup> Siebe bei Pertz Legg. II. 283 bie Curia Wormatiensis regis Henrici v 1231.

eigener; erft burch die fleißige Bearbeitung ber Geschichte ber Canbftanbe ift bas Berftandniß berfelben aufzuhellen\*).

Bon größter Wichtigfeit mar für die Landesherren die pon bem gewöhnlichen Sofhalte verschiedene gandeevermaltung. Der vorherrichende Charafter bes Beamtenmefens namentlich in den bloß berrichaftlichen Begirfen mar fiscalisch. Man tonnte bie Territorialstaaten Diefer Zeit gang mohl Finangstaaten nennen, ein Charafter, ber ihnen Jahrhunderte Un der Spite der Bermaltungebegirfe ftanden lang blieb. (nach ber Berichiebenheit ihres Umfange und bes Standes ber Eingeseffenen) Boate, Amtmanner, Schultheißen waren fast immer Finang., Polizei. und Gerichtebeamte. Die Jurisdiction ber alten Centenarien ging baufig auf fie Die Bermaltungsorganisation ber geiftlichen Territorien war in der Regel die beffere. - Bur nabern Renntuißnahme ber Bermaltungezuftande Deutschlande vermeifen wir auf Balter \$. 288 bie 293. In benfelben find die Reime ber fo febr verwickelten, in unfern Tagen mehr und mehr verschwindenden Ginrichtungen bes bergebrachten Beamtenmes fens zu fuchen. Auch bloße herrschaften murden in folder Beise verwaltet.

Die größte Sorgfalt wandten die Landesherren dem Kriegs und Finangwesen zu. Die Jahrhunderte seit 843 maren die Bluthezeit des Fehderechts, der Kriege, der Raubsucht. Es standen den Landesherren stets ihre Basallen, Ministerialen, die städtischen Kriegsleute, in Rothfällen als Landwehr die Hutse aller Landesangeseffenen zu Gebote. Die Kosten der Bewassnung trug theils die Manuschaft selbst, theils der durch Abgaben dafür entschädigte Landesherr. Die Einkunste der Landesherren bestanden nicht bloß im Ertrag

<sup>\*)</sup> Gine gute Monographie ift Ungere Schrift: Geichichte ber beutsichen Banbflanbe. Sannover 1841.

der von ihren Beamten verwalteten ober in Bacht gegebenen Domanen, sondern in nutbaren Berechtigungen der mannichfaltigsten Art, die ja großentheils die in unser Jahrhundert berad fortdauerten und nicht selten ihrem Ursprung nach schwer zu erklären sind. Berzeichnisse und Beleuchtungen derselben bei Eichhorn \$. 306, Schulte S. 206, 207 und Jöpst Rechtsalterthümer Bb. I.

## XXXIII.

## Der Concordatoffreit im Ronigreich Württemberg und im Großherzogthum Baben.

1X. Die allgemeine Lage im Anfang bes Jahres 1860.

Jebermann erinnert fich wohl noch ber Weltlage, welche ber Eintritt bes Jahres 1860 vorgefunden hat, aber ber Lefer wird bennoch gestatten, daß hier furz angedeutet werde, was mit ber gegenwärtigen Darstellung innig zusammenhangt.

Der Friede von Zürich hatte die italienische Revolution nicht zum Stillftand gebracht, sie sollte vielmehr in ihrer größten Ausdehnung durchgeführt werden; darauf sehten die Männer des Umsturzes in allen europäischen Ländern ihre Hoffnung, und der deutsche National-Berein subelte über seden Erfolg der Revolution. Die vertriebenen Herzoge waren nicht wieder eingesetht, ihre Lande waren mit dem Königreich Sarbinien vereinigt worden, man hatte theilweis selbst ihr Brivatvermögen geraubt, und Niemand hatte ihnen auch nur das für irgend eine Entschädigung geboten. In Reapel und in

Sizilien hatte man bereits alle Berhaltniffe unterwühlt, umb Saribaldi bereitete feinen Raubzug vor, um die britte Linie ber Bourbonen ju vertreiben. In Benetien hoffte man, murbe Defterreich feine Stellung nicht balten fonnen, wenn man einmal fich bes Rirchenstaates bemächtiget batte, und bie Romagna mar bereits in ben Sanben ber Biemontefen. Rache bem die Defterreicher Bologna verlaffen, mar ber Umfturg vollendet, und jest hatten die Civilbeamten und die bewaffnete Macht dem Ronig von Sardinien ben Gid ber Treue geleiftet, und bie Berechtigfeitenflege murbe in feinem Ramen geubt. Die Bollinien wurden verandert, es murbe eine fogenannte Nationalversammlung gemacht, Diese übertrug einem viemontefischen Bringen die Regentschaft und ernannte, als er biefe nicht felbft führen wollte, Diefem Pringen einen Befchafteführer (gerant). In allen Theilen bes Kirchenstaates maren frangofifche und piemontesische Agenten in Arbeit, fie bilbeten revolutionare Comités wie überall fo auch in Rom, und ein Einfall piemontesischer Truppen in die unterwühlten Legationen ftund nabe bevor. Der Papft protestirte gegen biefe Buftanbe, und in einem besonderen Aft hatte feine Regierung bie Machte aufgeforbert, ihren Ginfluß zu verwenden, damit bie revolutionaren Buftanbe nicht ju vollendeten Thatfachen, und die fo lange Zeit icon verübten Gewaltthaten nicht wirf. liche Spoliationen bes Rirchenftaates murben \*).

Es half dieß sehr wenig, benn ber französische Selbstherrsicher hatte damals beschloffen, das Papstthum zu einer Anstalt des französischen Kaiserreiches zu machen, Desterreich war gelähmt und die anderen Mächte wollten nicht einsehen, daß die Sache des Papstes die gemeinschaftliche Sache aller Kronen sei. Der Imperator wollte einen europäischen Congreß; er hoffte auf diesem und durch diesen seine Absichten zu erreis

<sup>\*)</sup> Die betreffente Rote bes Carbinal. Staate: Cefretare Antonelli wurde am 7. Dec. 1859 ben Gefanbien ber Machte übergeben.

chen \*). Die dienstbaren Blatter hatten schon lange gearbeistet, um die Maffen für die Auflösung des Rirchenstaates zu stimmen \*\*), und gegen Ende des Jahres ließ der Imperator die bekannte Schrift unter das Bolf werfen, welche die Rothwendigkeit beweisen sollte, daß der weltlichen herrschaft des Papstes ein Ende gemacht werde \*\*\*).

Wenn nun auch in amtlichen Rundgebungen ftanbhaft geläugnet murbe, daß biefe Schrift von ber Regierung ausgegangen fei, ober daß fie wirflich beren Absichten enthulle, fo mußte ber Reujahre-Bruß bes Imperators an ben Papft boch jeden 3meijel niederschlagen +). "Die Thatsachen", fagte ber Imperator, "baben eine unerbittliche Logif. . . Rach ernfthafter Brufung ber Schwierigfeiten verschiebener Combinationen, fag' ich mit Bedauern: Den Intereffen bes beiligen Stubles mare es am meiften angemeffen, Die em. porten Provinzen jum Opfer ju bringen. Wenn ber Bapft für Die Rube Europas auf feine Provingen verzichten wurde, die ibm feit funfzig Jahren Berlegenheiten bereiten, wenn er Garantien fur ben Befit bes Reftes verlangte, fo zweifte ich nicht an der unmittelbaren Rudfehr der Ordnung. Dann wurde ber beilige Bater Italien einen belohnenben Frieden mabrent langer Jahre fichern, und bem beiligen Ctubl ben friedlichen Befit bes Rirchenftaats". - Das Alles hat ber Imperator geschrieben, nachdem er im Gingange feines Schreibens gefagt batte: "Der Congreß ift im Begriff gusammengutreten. Die Dachte werben bie ungweifelhaften Rechte bes

<sup>\*)</sup> Rapoleon hatte ju biefem Congres fchon im Monat Rovember bie Einladungen erlaffen und Die Eröffnung beffelben auf ben 5. Jan. 1860 feftgefest.

<sup>\*\*)</sup> Befondere Siècle und Aboute Reifeffigen im Moniteur.

<sup>\*\*\*)</sup> Le pape et le congrès von Laguéronnière. Die Schrift wurde am 22. Dec. 1859 Abenbe 4 Uhr ausgegeben.

<sup>†)</sup> Bir meinen bas Chreiben Rapoleons an ben Bapft vom 31. Des cember 1859.

beiligen Ctubles auf die Legationen nicht zu verfennen ver-

Die frangösische Politik und mit ihr die Partei bes fogenannten Fortichrittes in allen ganbern hatte manche Dinge in ihre Rechnungen gezogen, nur nicht die feste Standhaftigfeit bes greisen, fast wehrlosen Oberhauptes ber fatholischen Rirche, und nicht die Dacht, welche in bem lebendigen Bewußtfenn bes Rechtes liegt. Der Bapft hatte nicht gefaumt, bem Imperator zu antworten; er hat flar und offen erflärt, daß er auf den Rath des Raifers nicht eingeben fonne, in Anbetracht ber Burbe bes beiligen Stubles, in Anbetracht feines gebeiligten Charaftere und ber Rechte biefes Stuhles, welche nicht ber Donastie irgend einer foniglichen Kamilie, sondern allen Ratholifen gehören. Der Bapft hat erflärt, bag er nicht abtreten fonne, was ibm nicht gebore, bag er die Berrichaft über die Provinzen nicht aufgeben fonne, ohne die feierlichsten Gide ju verlegen, ohne Beschwerden und Aufftande in ben andern Bebietotheilen bes Rirchenstaates ju veranlaffen, ohne gegen alle Ratholifen ein Unrecht zu begehen und ohne die Rechte nicht nur ber vertriebenen und beraubten italienischen, fondern aller Fürften ber driftlichen Welt ju fcma. den, welche die Ginführung verderblicher Grundfate nicht mit Bleichgültigfeit ansehen fonnen. Der Papft bemerfte, bag ber Raifer wohl miffe, burch welche Manner, mit welchem Gelb und mit welcher Sulfe bie Emporung in Bologna, Ravenna und in andern Städten angezettelt und ausgeführt worben fei, während die große Mehrzahl des Bolfes erftarrt mar über folche Emporungen, welche fie feineswege nachzuahmen geneigt fei. Mit wirflicher Ueberlegenheit widerlegte der Bapft alle Die Rlug. beitegrunde, burch welche ber Imperator ibn ju bestimmen versuchte; er gab von beffen Anfinnen und feiner Untwort Renntniß bem fatholifden Rlerus ber gangen Belt, und banfte biefem fur feine bieberige Unterftugung. "Wir find bereit", fcreibt ber Bapft, "ben Bufftapfen unferer erlauchten Borganger zu folgen, ihr Beispiel auszuüben, bie harteften und bitterften Prufungen zu erdulden, selbst bas Leben zu laffen, ehe Wir irgendwie bie Sache Gottes, ber Kirche und ber Gerechtigkeit aufgeben"\*).

Bergeblich versucht man zu läugnen, bag die Angriffe auf ben Rirchenstaat eine allgemeine Entruftung in ber Gemeinschaft ber fatholischen Rirche erwedten. Diese Entruftung fanb ihren Ausbrud in ben Abreffen und Bermahrungen ber Angehörigen ber Rirche, welche ju Sunderttausenben unterzeiche net hatten \*\*), und ber Episcopat faft ber gangen Belt führte bie Bertheidigung bes Rechtes. Im Anfang bes Monate December 1859 wendeten fich gablreiche Bewohner der Ctabt Munfter und bes Rreifes Steinfurt in einer Eingabe an ben Bring-Regenten von Breugen. "Der altefte Thron ber europaifchen Staatenfamilie", fagten fie, "beffen Rechtstitel ein Jahrtaufend geheiliget, foll ber neuesten Ausgeburt ber Demagogie, einem Princip, welches die Auflosung aller focialen Berhaltniffe in fich begreift, bem fogenannten Rationalitates Brincip jum Opfer fallen . . Mit Schmerz und Bangen feben wir, ale treue Unterthanen des glorreichen Konigehauses Sobenzollern in die Bufunft, wenn fo die alteften und beilige ften Rechte ber Fürften mit Fugen getreten und die Throne ber Spielball bes Chraeizes und ber permanenten Revolution werben follen. Ge. Majeftat, unfer allergnabigfter Konig, bot nun erft vor eilf Jahren, ber erfte ber Furften, bem beiligen Bater Cout und Afpl vor ben andrangenden Kluthen ber Revolution. Em. Rönigl. Hobeit wollen geruhen ben ehrmurbigen Dberhirten unserer Rirche gegen Berrath und Raub ju fouten und Bottes Segen, ben wir auf Em. Ronigl. So-

<sup>\*)</sup> Encyflifa an fammtliche Patriarchen, Ergblichofe und Priefter ber fathelifchen Rirche vom 19. Jan. 1860.

<sup>\*\*) 3</sup>m Gregherzogthum Baben 3. B. erhielt bie oben erwähnte Rechtsvermahrung 75,000, aus ber Erzbiccese Roln 155,000, aus ber Diccese Regenoburg 61,629 u. f. w. Unterschriften.

beit berabsteben, wird die fürstliche That lohnen . Gine abnliche Abreffe ging aus der Diocese Baberborn an ben Regenten, ob aber ein Beicheid barauf ertheilt worden fei, bas ift uns unbefannt. - Beinahe ju gleicher Zeit hatte ber Episcopat einen abnlichen Schritt gethan Die acht Bifcofe bes Ronigreiches Breugen hatten ebenfalls eine Abreffe an ben Bring-Regenten gerichtet, in welcher fie biefen bitten: "ben jum Congreß abzuordneuden Befandten anweisen zu wollen, fich jeder Beeintrachtigung bes apostolischen Ctubles und beren Canttion mit allem, ber Machtstellung Preußens entsprechenben, Unfeben ju widerfegen". In der Begrundung ihrer Bitte fagen die Bischofe: "Auch ift unjere Bitte patriotisch; benn wir wollen jede Möglichfeit beseitigt wiffen, daß ein übermächtiger Berricher je in Berfuchung tomme, ben feiner weltlichen Dacht entfleideten und jum Bafallen erniedrigten Bapft irgendwie jur Berfolgung feiner ehrgeizigen lebergewichte und Eroberunge : Plane migbrauchen ju wollen". Go mild und fo jurudhaltend biefe Abreffe gefaßt mar. jo bat fie bas Dinifterium Schleinit Doch in Berlegenheit gebracht. 3m Unfange des Jahres 1860 mar noch immer feine Antwort erfolgt und man bat bas verschieden gedeutet. Die Regierung muffe eine protestantifche Bemegung bagegen befürchten, benn Die fammtlichen "Superintendenten" fonnten auch Unterschriften sammeln und auch eine Abreffe einreichen, um die Auflofung des Rirchenftaates zu verlangen. Solche Erflärung hatte den Hrn. v. Schleinit wohl nicht ängstlich gemacht und noch weniger ben Regenten, und darum glaubten Undere: Schwierigfeit ber Antwort liege barin, bag ber Pring-Regent auf die Cache nicht eingeben fonne, ohne fich im Boraus Die Bande ju binden; ebe die Stellung der andern Cabinette flar porliege, fonne Breußen seine Saltung bei ber Regelung ber italischen Wirren nicht in borgreifender Beise bestimmen, und eine preußische Bermittlung murbe baburch beeintrachtigt werben. — Der Schritt ber acht preußischen Bischöfe hat

großes Auffehen erregt, man hatte in Berlin bessen politische Bebeutung durchaus nicht verkannt, aber im Januar d. 36. 1860 hat doch wohl Niemand gedacht, daß im Juli d. 36. 1862 durch die Anersennung des Königreiches Italien, also durch die "Sanktion" der viel weiter vorgeschrittenen Revolustion die endgiltige Antwort erfolgen werde.

Noch im Monat Januar b. 38. 1860 ging eine großartige Rundgebung aus von dem Episcopat der fatholischen Kirche. Sämmtliche Bischöse von Belgien, Deutschland, England, Holland, Irland, Desterreich, Schottland und der Schweiz verseinigten sich in einer gemeinsamen Erklärung, und diese besagte: der Angriff der Revolution und der revolutionären Resgierung auf den Kirchenstaat sei ein Angriff auf alle Fürsten, unter deren Scepter eine katholische Bevölkerung lebe; es sei ein Angriff auf zweihundert Millionen Katholiken, mit deren Interessen die Erhaltung des Kirchenstaates innig verstochten sei; es sei aber auch ein Eingriff in das anerkannte Bölkerrecht von Europa. Die Bischöse legten ein besonderes Gewicht auf die internationale Seite der sogenannten römischen Frage, und ihre Worte sind merkwürdig. Sie sagten:

"Curopa wird durch das Band eines Bölferrechts umschlungen, welches auf christlicher Grundlage ruht. Nicht die Racht, sondern das Necht eines Staates soll das Entscheidende seyn. Die politischen Interessen sollen die Gerechtigkeit als ein Göheres über sich erkennen. Wenn der friedliche Thron des heiligen Baters durch solche Mittel gestürzt werden darf, so ist das Band des europäischen Bölferrechtes zerriffen. Ueberdieß sind die Grundssähe, auf welche die italienische Nevolution sich beruft, eine Kriegserklärung, welche nicht gegen den Kirchenstaat allein geschleudert ist. Wenn die Ansprüche, die man im Namen der Mationalität erhebt, mehr gelten, als das Geses Gottes und die Pflichten des bürgerlichen Gehorsams, so ist über die mächstig sten Reiche das Urtheil des Zerfalles gesprochen, oder ihr unverletzer Fortbestand ist doch keine Frage des Rechtes

mehr, sondern nur eine Frage der überlegenen Gewalt und des Busammentreffens gunftiger Umftande. Indem also die Unterzeichneten für das papstliche Kurstenrecht vor Europas Angesicht ihre Stimme erheben, vertreten sie die Sache der katholischen Rirche und der heiligsten Interessen von zweihundert Millionen; sie vertreten aber auch die Ueberzeugungen, welche allen Christen, allen Astegekindern einer achten Bildung gemeinsam find, die Burgschaften der Gerechtigkeit und des Friedens der Jufunst der Bölker Europas. Shre Stimme wird nicht ungehört verhallen.

Auch ber Episcopat anderer Länder erflärte fich unter verschiedenen Formen gegen bas Princip und gegen bie Sandlungen bes Imperators. Go g. B. haben gebn amerifanis iche Bifchofe einen gemeinschaftlichen Birtenbrief \*) erlaffen. welcher bie zeitliche Gewalt bes Papftes vertheidigt, Die Angriffe auf ben Rirchenstaat ale einen frevelhaften Bruch ber allgemeinen Rechteordnung bezeichnet und fich besonders gegen bie Unterftugung erhebt, welche bie revolutionaren Bewegungen von England erhielten. Rachdem die Bijcofe fur die Rothwendigfeit der vollfommenen Unabhangigfeit des apostolis ichen Stuhles ichlagende Grunde aufgeführt und bie landläufis gen Ausfälle gegen die Rirche flegreich entfraftet haben, fpraden fie ju den Angehörigen ihrer Sprengel: "Co ift unfere Bflicht, Diefe Bahrheiten Guerer Aufmertfamfeit zu empfehlen, in einer Beit, wo ber Bater ber Luge ungewöhnlich thatig ift, um feine Falfcheiten und Entstellungen auszuarbeiten, wo die Manner ber Sunde, Die Engel ber Finfterniß fich felbft für Engel bes Lichtes ausgeben, von Tugend fprechen, Die fie nie ausüben, von Freiheit, die auf ihren Lippen nichts anderes bedeutet, ale Bugellosigfeit ober die Freiheit ju rauben und zu unterdruden." Begreiflich mußten Die frangofischen Bifcofe fich ber Rundgebungen enthalten, welche bamale nur gegen ben herrn von Franfreich gerichtet feyn founten; daß fie aber

<sup>\*)</sup> Datirt von Rem:Dorf 19. Januar.

mit ben Erflärungen bes Spiscopates in anderen ganbern übereinstimmten, das zeigt ihre spätere Haltung, welche jest immer deutlicher hervortrat, und welche den allmächtigen 3mperator in seinem Gange gehemmt oder doch zu der Beachtung gewisser Rücksichten genothigt hat.

Durch die Anerfennung ber Erfolge haben die meiften Großmächte fich ber Revolution, ale ber hobern Dacht, unterworfen, und fie baben, fo fceint es, fich einem unabwend. baren Schickfal ergeben. Fruber ober fpater wird eifern bas Schidfal an fie berantreten; aber wenn die Umftaltung ber Belt fich vollendet, fo wird inmitten ber Trummer die Rirde noch fteben, und auf ben Trummern werben die Menichen erfennen, daß die Rirche die gerftorenden Bewalten durchschaut und gegen diese allein noch die Seiligkeit bes Rechtes verfochten bat Jest verläftert man die glaubenstreuen Blieber ber Rirche; aber es wird die Zeit fommen, welche nicht mehr verläugnet, bag bie Ratholifen, von gefunden Empfinbungen getrieben, fich um die einzige Dacht ber Erhaltung und des Friedens geschaart haben, als noch Etwas zu erhalten gewesen. Man wird bann einsehen, bag im Anfang bes Jahres 1860 bie Bifchofe mit prophetischem Blid in Die Bufunft geschaut und den Mächtigen der Erde verfündet haben mas fie geichaut.

Die Ereignisse bes Jahres 1859 waren von den Deutsichen noch nicht vergessen, und noch wollten sie die thatsachliche Ausbedung der europäischen Staatenordnung und den Sieg der Revolution nicht recht begreisen. Millionen ließen sich wieder in Tauschungen einwiegen, aber diese Tauschungen theilten nicht diesenigen, welchen bei der Liebe zum Baterlande nicht das gesunde Gefühl für das Recht und nicht die Fähigsteit des flaren Urtheils sehlte. Diese waren noch erstarrt von dem frevelhaften Bruch der heiligsten Berträge, sie waren entsetz über das "öffentliche Recht" der europäischen Revolustion, sie sahen Wortbruch und robe Gewalt. Raub und

Rnechtschaft ale bie naturlichen Folgen, und fie litten noch an bem Schmerz über bie fcmachvolle haltung, ju welcher eine fleinlich = eigennütige Politif bas große Baterland verdammt batte. - In dem füdlichen Deutschland maren bie Entruftung. bas Entfegen und ber Schmerg in die Empfindungen ber Bolfer gebrungen, und biefe fanben ihren Ausbrud in ber Theilnahme an der Bedrangniß bes Papftes. Db beffen weltliche Bewalt in ber Berfaffung ber Rirche liege, ob fie fur ben Beftand ber fatholifden Rirche nothwendig, ober ob ber Benis bes Rirchenftaates eine unerläßliche Bedingung fur die Unabbangigfeit ber geiftlichen Dacht, eine Gemahr fur Die Giubeit ber fatholischen Genoffenschaft sei - bas Alles wollten bie Bolfer nicht untersuchen; sie wußten, daß das friedliche Oberbaupt ber Rirche von ben Gemalten bes Umfturges bedrangt war, baß Emporung ben Raub berbeigerufen batte, und bas war ihnen genug. Sollten nun auch noch die Bertrage gebrochen werben, welche bas Dberhaupt ber Rirche in gutem Blauben mit ihren Fürften abgeschlossen, mar beren verbinbende Rraft von ben gezogenen Ranonen bes frangofischen Selbftberrichers gerftort, tonnte ber Bapft bie öffentliche Treue nicht mehr forbern, weil ibn Emporung und Berrath bis in feine Sauptstadt bedrängten?

Dieser öffentlichen Treue vertrauten die katholischen Bevölkerungen der beiden sudwestdeutschen Staaten; sie kounten
nicht denken, daß ihre Regierungen die Behandlung feierlicher Berträge von der Aussührung des Zuricher Friedens gelernt hätten und noch weniger konnten sie denken, daß die Siege der italienischen Umwälzung bereits Zustände geschaffen hatten, welche auf den guten Willen der Fürsten einen Zwang auszuüben vermochten. — So hingen die Bewegungen gegen die Concordate mit den Angriffen auf die zeitliche Gewalt des Papstes und auf den Bestand des Kirchenstaates sehr innig zusammen; das Bolf vermengte wohl die beiden Dinge in seiner Empsindung, aber die Führer der Bewegung hatten von ben Berfchiebenheiten beider und von ihrem Busammenhang ein fehr genaues Berftandniß.

In Burttemberg maren bie Berichte ber ftaaterechtlis chen Commiffion befannt, man mußte, daß die Mehrheit berfelben die Aufrechthaltung ber Convention in Antrag ftellte und diefe Thatfache befestigte bas Bertrauen, welches mit Recht Die Ratholifen in Die Festigfeit und in Die Berechtigfeitoliebe bes Ronige gefett hatten. War auch in bem ganbe Burtteme berg die confessionelle und die politische Bublerei nicht ganglich unthätig, fo fonnte fie boch feine wichtigen Erfolge erringen und die Rubrer mußten wohl, daß das Schidfal ber murttembergischen Convention von dem Ausgang des Widerftandes in bem nachbarlande entschieden werbe. Sie fonnten fich rubig verhalten, benn bas Beibelberger Comité arbeitete für fie. -In dem Großherzogthum Baben brangte Die Beit, Die Bewegung mußte nun ihre mögliche heftigfeit und Starfe gewinnen; wo man nicht verblenden fonnte, da mußte man einfcuchtern, und nicht bas Gefühl und bie Meinung bes Bolfes, fondern die Stimmen ber Rammer mußten mit ber Beseitigung bes Concordates bas Ministerium fturgen.

Die Sammlung ber Dankabreffen mar einigermaßen in Stillftand gerathen, weil die Regierung abgemabnt batte und weil die firchlich Gesinnten mit ihrem unerschütterlichen Bertrauen zu dem redlichen Billen bes Fürften deffen unveranberlichen Entschluß zur Durchführung ber Convention gerabe in Diefer Abmahnung zu erfennen vermeinten. Man unterfchatte bie Rrafte ber Bublerei, man hatte feine rechte Borstellung von den Mitteln und darum fein richtiges Urtheil Die Sandlungeweise ber badifchen Reüber die Wirfung. gierung zeigte nicht bie felbstbewußte Rraft welche bie Freunde fraftiget und die Begner verwirrt; ihre Rundgebungen maren faft ichuchtern und ihr offiziofes Blatt vertheidigte bas Minifterium fo lau und fo matt, ale ob es ein anderes fehr nabe in Aussicht batte. Bar es ein Bunder, daß allgemach ber Glaube an die Regierung erschüttert wurde? Daß die Staatsbiener zweifelhaft waren, das zeigte ihre unbestimmte, schwanfende Haltung.

Sing die Concordatesache mit ber romischen Frage gufammen, fo mar fie ebenfo ben Ginwirfungen ber fog. be u t= ich en Frage unterworfen. Daß ber Wehrfraft ber beutichen Nation die nothwendige Einheit fehle, das war i. 3. 1859 eine unbeftrittene Bahrheit geworden und alle Regierungen anerfannten, daß, um folche Ginheit ju erlangen, die Rriegsverfaffung bes Bundes einer Menberung bedurfe. Die Aufftellung eines ftandigen Bundesfeldheren war der Gedante, um welchen von Anfang fich jede Erörterung brehte. Man batte bamit nicht Unrecht, benn hatte man foldem Die rechte Stellung gegeben, fo murbe er eine beffere Organisation bee beeres icon burchgefett haben, aber folche Stellung fonnte man Satte man aber auch nicht jeglichen Ginibm nicht geben. fluß auf die Organisation, die Ausbildung und ben Dienft ber Contingente bem Bundesfelbherrn versagt, wo follte man ibn fuchen? Ein Pring aus ber Kamilie ber einen Großmacht batte bei bem heer ber anderen und bas Blied eines fleineren Saufes batte bei gar feinem Behorfam gefunden. Kelbherrn fnupfte fich die volferrechtliche Bertretung Des Bunbes, beibe führten zu ber Borftellung einer einheitlichen Bollaugsgewalt und unsere Beit fann eine folche nicht benfen, ohne baß eine Bolfevertretung neben ihr ftebe.

Der Souverainetätsdunfel der fleinen und der mittleren Staaten war feineswegs noch gebrochen, aber ftraubend mußten fie die Unhaltbarfeit der bestehenden Bustande ersennen. Biel leichter als früher ließen diese Staaten sich zu gemeinschaftlichen Anstalten bestimmen; gleiches Maß und Gewicht, allgemeines Bechselrecht, Bundesgericht, gleiches Civilrecht u. s. w., bas waren nothwendige Einrichtungen für die innere Einheit von Deutschland; aber sie hätten diese nicht herstellen fonnen, denn viel eher konnten sie nur aus dieser Einheit hervorgehen.

Wie aber follte man folche zu Stande bringen? — Defterreich wollte Die Leitung bes Bunbesmefens nicht Breugen, Preugen wollte fie nicht Defterreich und bie Mittelftaaten wollten fie weber bem einen, noch bem anderen übertragen. Die Bothaer verlangten bie "militarifch-diplomatifche" Fuhrung fur Preußen und fie burchbieben ben Anoten. Defterreich, fagten fie, fann ober will fich ber preußischen Führung nicht unterwerfen, alfo foll es von Deutschland getrennt werben. Das war benn boch folgerichtig und einfach. Die Preffe bemächtigte fich ber Frage, bald maren die Spalten ber Tagesblätter mit Soff. nungen und Bunichen oder mit Befürchtungen und Bermabrungen gefüllt; Monatofdriften und Bierteljahredidriften und besondere Brofcuren brachten weitlaufige Erörterungen über Die Reform bes Bundes, manche maren recht geiftreich; aber Die Frage murbe damit um feinen Schritt weiter geforbert. Die Gothaer sammelten fich in einen Berein, Diefer follte für die Berreißung des Baterlandes arbeiten, fie hatten bie Redheit, Diefen den Rational-Berein zu nennen. fuchten ihren eigentlichen 3wed ju verhullen; aber fie fonnten Die gutmuthigsten Leute über ihre mahren Absichten nicht taufchen. Die unbefangenen und urtheilofabigen Manner erfannten die flägliche Schmache bes fleinen Deutschlands; fie faben Die fürchtbaren Folgen eines ernftlichen Berfuches gur Bergrößerung Breugens. Das Bollegefühl, besonders in den fubbentichen gandern, emporte fich gegen die frevelhafte Berreißung bes Baterlandes, die große Mehrheit der Ration verwarf ben Bedanten bes National-Bereines.

Die sog. Großbeutschen, Staatsmanner und Bubliciften bewegten sich in trostloser Verneinung, und wenn sie je aus bieser heraustraten, so hatten sie Anordnungen ausgeheckt, welche nicht durchgeführt werben konnten oder durchgeführt faum eine Verbesserung bewirft hatten. Um die Zweitheiligsfeit von Deutschland zu vermeiden, wollten sie es in drei Stude zerreißen und langere Zeit war es die sog. Trias-Idee,

welche die großdeutsche Presse versocht. Allerdings näherte diese sich mehr einer praktischen Unordnung, als sie die schweizerische Bundesversassung für Deutschland zurichten wollte; aber die guten Großdeutschen erschracken gar sehr über den Bundesktaat, in welchen der Staatenbund sich verwandeln sollte. War aber auch dieser Schrecken überwunden und fragte man, wie denn der deutsche Bundesrath gebildet und zusammensgeset, fragte man, welchen Umsang der Gewalt diese Bollzzugsbehörde erhalten sollte — so war man wieder zu den alsten Schwierigseiten gerathen.

Die großen Staaten wollten von ihren Souveranetaten gar nichts, die mittleren und die fleinen wollten bavon fo menig ale möglich abgeben, alle fürchteten bie Bolfevertretung an bem Bunbestage und alle mußten wieder einfeben, baß eine folche nicht mehr zu vermeiben mar. Man borte von Entwurfen jur Bundedreform, aber mas man borte, mar fleinlich gebacht und batten biefe Entwurfe auch einen beffern Bufand berbeiführen tonnen, fo festen fie immer bie Rraftigung bes Bundes voraus. Aber Preugen verläugnete ben Bund, Breußen bestritt bei jeder Belegenheit die vertragemäßige Buftanbigfeit ber Bunbesbehorbe, mer fonnte glauben, bag es eine Erweiterung Dieser Bustandigfeit jugeben murbe? Der Rationalverein, wieder folgerichtig, wollte ben Bund fprengen. damit die preußische Herrschaft eine Nothwendigfeit werde. Gegen Ende des Monats Rovember 1859 traten Die Mis nifter der Mittelftaaten in der Confereng von Burgburg gufammen, um über die beutsche Frage fich zu verftandigen. Das Großbergogthum Baden war in Diefer Confereng nicht vertreten und bas mar nicht flug und am wenigsten in ber Beit, in welcher die Bewegung in dem Lande begann. Es ift bemerfenswerth, daß die protestantische Conferenz ju Durlach abgehalten murbe, ale gerade die Dlinifter-Confereng in Burgburg ihre Sigungen eröffnete. Lag bierin nicht ber Schein ber Furcht ober eines Bugeftanbniffes an Die Partei, welche

bas Minifterium fturgen wollte? Allerbinge fonnte Jebermann vorausfeben, bag in Burgburg fo wenig ju Stanbe tommen werbe, ale neun Sabre fruber in Dreeben ju Stanbe gebracht worden. Das Großherzogthum Baben mar bamals noch nicht fo vollfommen wie fpater von preußischen Ginfluffen bestimmt; in feiner Unabhangigfeit hatte es fich an Die Mittelftaaten halten und mit biefen feine Unfichten über bie Reform bes Bundes geltenb machen follen; ba es aber bie Beschidung ber Burgburger Confereng verweigerte, bat es fich von seinen naturlichen Genoffen getrennt, und bamit ben Unfang ju ber Bereinzelung gegeben, in welche bie nachfolgenbe Regierung es gestellt bat. Wenn bie Mittelftaaten auch nicht gerate bas leidige Sondermefen aufrecht halten wollten, fo erftrebten fie boch feineswegs eine grundliche Menberung, fie hatten feine bestimmte Idee und darum fcuf die Burgburger Confereng fein großbeutsches Brogramm. Wie mare es geworben, wenn biefe Confereng fed und fuhn bie Berftellung von Raifer und Reich auf zeitgemäßen Grundlagen ausgesprochen batte - wenn bie Mittelftagten bie Bermittler geworben maren amifchen ber Befchichte und ben Forberungen ber Reuzeit?

Dazu konnte man sich im Anfange bes Jahres 1860 noch nicht erheben, und es mußten noch viele Irrthumer durch, gekämpft werden, ehe ein kleiner Theil ber Großbeutschen die Einsicht gewann, daß alle ihre Entwürfe für die Herstellung einer zusammengestoppelten Bundesgewalt schon bei dem ersten Bersuch der Aussührung verunglücken müßten. Die Idee des Nationalvereins ist schlecht und verwerslich, aber sie ist einssach, und eben um dieser Einfachheit willen hat sie ein unermestliches Uebergewicht über alle die großbeutschen Künsteleien gehabt, auch wenn diese aus einer reinen Gesinnung und aus einer richtigen Beurtheilung der preußischen hegemonie hervorgegangen waren. Noch wiegte man sich in der Hossnung des herzlichen Jusammengehens der beiben deutschen Mächte, und

vielleicht find ber preußisch frangofische Sandelevertrag, bie foroffe Ablehnung bes Gintrittes von Defterreich in ben beutichen Bollverein und die Anerkennung bes Ronigreiches Italien gefommen, ohne daß die thörichte Hoffnung noch vollfommen gerftort ift. Auf diese politische Sentimentalität maren alle Entwurfe ber Großbeutichen gebaut, und wenn eine befondere Frage fich erhob, fo hatte man immer nur bas Berftandniß amischen Desterreich und Preußen jur Antwort. Noch glaubte man an den europäischen Congreß, welcher in Baris bie Ungelegenheiten Staliens regeln, b. b. bie Revolution burchfub. ren und ben Rirchenstaat abschaffen follte. Defterreich batte auf biefem Congreß feine befonderen Angelegenheiten ju vertreten und Preußen mar eingeladen. Die Deutschen meinten, auch Deutschland habe ein Recht, eine Stimme ju führen bei diefem Congreß, welcher über Fragen des allgemeinen offentlichen Rechtes verhandeln follte und über Berbaltniffe, Die von ben seinigen faum getrennt werben fonnten. Man fragte : wer foll Deutschland vertreten - und man wußte feine vernünftige Antwort.

Berhandelte die Bundesperfammlung über die beutsche Frage, fo brehten diese Verhandlungen fich immer nur um ben Dberbefehl über bas Bundesbeer für ben Kall eines Rrieges. bis Preußen endlich mit seinem Borfchlag zur Theilung Dieses Beered, alfo gur Theilung von Deutschland hervortrat. ber Burzburger-Conferenz erfuhr man nur fparliche Untrage über Dinge, bie wohl wichtig, aber boch immer nur von un-3m Innern bes Bunbes tergeordneter Bedeutung maren. ftanden die Berbaltniffe von Solftein und Rurheffen noch immer nicht geordnet; in beiden gandern maren unzweifelhafte Rechte in Frage und bie ungeheure Mehrheit ber Ration nahm lebhaften Antheil. Die beiden Fragen lagen innerhalb ber Buftanbigfeit ber Bunbesversammlung, aber biefe fann ihre Entscheidungen nur nach ben Inftruftionen ber Be-Die Meinungen ber verschiedenen Regierunfandten faffen. gen maren verschieden und fo wurden bie Sachen in nublofen Protofollen verschleppt. Der Rechtssinn ber Bolfer war nicht befriediget, das Chrgefühl der Nation war verlett, der Deutsche jeder Farbe und jeder Gesinnung mußte einsehen, daß weder anerfanntes Recht, noch hohe vaterländische Interessen einen fraftigen Beschluß der Bundesbehörde hervorrusen fonnten. Dem Baterlande blieben zwei offene Wunden und doch hatte die Bundesversammlung nicht anders handeln können, denn sie ist feine Behörde, die nach selbsteigener Ueberzeugung beschließt.

Der Nationalverein hatte weniger Bestand und weniger Ausbehnung gewonnen, als es bessen Gründer gehofft und als es die Großdeutschen gefürchtet hatten, und er hatte jest schon manche widerwärtigen Ersahrungen gemacht. Er sand überall entschiedenes Mißtrauen; Männer wie Heinrich von Gagern versagten den Beitritt, und eine Pariser Flugschrift wälzte auf die Gothaer den Verdacht einer Berbindung mit den Agenten der Politis des französischen Imperators, um desen Hilse zur Anersennung der deutschen "Nationalität" und deren Constituirung durch die Mediatistrung der Fürsten mit der Abtretung des linken Rheinusers zu ersausen.\*) Der Rastionalverein ließ sich nicht beirren; er sonnte sich für den Versechter der nationalen Einheit ausgeben, er sonnte die holsteis

<sup>\*)</sup> L'Allemagne devant le Congrès. Paris 1860. Dentu ... Die Schrift ift unmittelbar nach ber von Lagueronnière (Le Pape et le Congrès) bei bemiciben Berleger, also in ben letten Tagen bes December 1859 erschienen. Jur Ehre ber Deutschen wollen wir glauben, daß sie eine Buchbandler Spekulation war. Konnte aber eine solche Spekulation gemacht werden, so beweist es, daß in Bartis die Eisenacher und die Koburger Ibeen für fehr geeignet geshalten wurden, um von der Politik des Imperatore benützt und ausgebeutet zu werden. — Berfasser bieses selbst hat französsische Imperalisten gehört, welche die "Befreiung" Deutschlande unter Mitwirkung von Frankreich als eine selbstverständliche Sache aussprachen.

nijde und die furhessische Sache für die Aufregung, beren er bedurfte, verwenden. Der Nationalverein hatte Breußen hinter sich stehen; die Großbeutschen hatten feinen Nüchalt, sie waren vereinzelt; sie erschienen als die Berehrer des deutschen Sonderwesens und als die Kämpen der Kirchthurms-Interessen und als die Kämpen ber Kirchthurms-Interessen und als die Rämpen für verrottete Ginrichtungen gegen den Fortschritt. Die Großbeutschen hatten feine einsache bestimmte Idee und aus der immerwährenden Berneinung konnte feine Einheit des Strebens erwachsen.

In dem Großherzogthum Baben hatte der Gothaismus, wir haben es oben bemerft, die Mittel, um die fleinen inneren Angelegenheiten nach seinem Sinne zu lenken und als er die Demofratie zu sich herübergezogen, hatte er auch die Hes bel zu der Bewegung der Massen gefunden. Er gewann und gründete Blätter, er schuf Bereine jeglicher Art, und er bewirfte die geschlossene Organisation der Fortschrittspartei. Seine Gegner thaten von allem dem gar Nichts, und so errang die Partei des Nationalvereins die Herrschaft der Lage, obwohl Idee und Zwest und Mittel dem gesunden Sinn in der Mehrsheit des Bolses widerstrebten.

Daß ber Nationalverein ber Krone Preußen die Rolle bes deutschen Piemont zugedacht hatte, das unterliegt keinem Zweisel. Sollte aber aus seinen Reihen ein beutscher Cavour hervorgehen, so mußte dieser die Kirche gebrauchen, dazu mußte er sie der Staatsgewalt unterwersen und konnte er es nicht, so mußte er ihre Einheit und mit dieser ihre geistige Macht zerstören. Die Revolution in Italien und die Handlungsweise des Imperators ließen die Führer der Fortschrittspartei nicht mehr daran zweiseln, daß es mit der weltlichen Herrschaft des Bapftes zu Ende gehe. Mit dieser Herrschaft ging die Einheit der römischsfatholischen Kirche zu Ende. Wurde der Papst ein großer französischer Würdeträger, so mußte der Nationalssinn der katholischen Deutschen sich von ihm lossagen, und das religiöse Gefühl und das firchliche Bewußtseyn vermochte nicht mehr die Plane der Fortschrittsmänner zu stören. Die

Bilbung einer Nationalfirche war sehr zweiselhaft, in jedem Kalle mußte sie eine preußische werden, wie der Jollverein ein preußischer ist; die österreichische Kirche wurde mit der preußisch-deutschen sich nicht vereinigt haben, und Desterreich war von Deutschland volltommen ausgeschieden. Wahrscheinlicher jedoch mußte die fatholische Kirche in Landestirchen sich außlösen, damit aber war die Zersahrenheit noch größer als die der protestantischen Sesten; für's Erste war es mit jedem Widerstand zu Ende und später konnte man, wo nöthig, die Bereinigung besehlen. — So rechneten die Häupter der Kortschrittspartei, und nach ihrer Aufsassung war die Rechnung vollsommen richtig, denn daß die römisch katholische Kirche eine undessegdare Krast des Bestandes in sich selber trage — das haben die Gothaer niemals begriffen.

Die fatholische Bewegung mar burch die Ratur ber Berhaltniffe gegen die revolutionare gerichtet; bas fonnte biefe wohl hemmen, aber es fonnte nicht die Möglichfeit ihrer Erfolge vernichten. Die Ereigniffe werden nicht allein von geiftis gen Rraften gelenkt, und die materiellen ftunden jur Berfugung ber Fortschrittspartei. Der Episcopat ift groß als Rorperfcaft, und noch immer febr machtig ift feine Stimme; aber er bat feine physische Dacht und barum feine Mittel, um burch Befriedigung der Gelbstfucht die Maffen zu gewinnen, bie Ratholifen, wenn fie auch noch rühriger maren und mit viel weniger Rudfichten vorgingen, fonnten feine Erfolge gewinnen, wenn fie gegen die Anspruche ber allgemeinen Gelbftfucht gingen, und fie waren gezwungen also zu geben. bas batte noch nicht entschieben; aber fie maren gar febr im Rachtheil, weil sie gegen biejenigen fechten mußten, welchen es gelungen war, fich als bie Bertheibiger ber Freiheit und als die Rampen ber nationalen Ideen geltend zu machen.

Bare die Bewegung für das Concordat nicht mit ber Bewegung für die nationale Einheit zusammengetroffen, so hatte fie ben Charafter einer firchlichen gehabt, und ihre Er-

gebniffe maren andere gemefen. Die Ratholifen vertheidigten Die mahren und anerfannten Rechte ihrer Rirche; fie vertheis bigten bas Recht ber Krone und bie Beiligfeit ber Bertrage, aber fie vertheidigten fie gegen die falichen Apoftel ber Freibeit und ber vaterländischen Ibeen, und ba fagte man, baß fie Feinde ber Freiheit und bes großen Baterlandes feien. Bene falfchen Apostel aber galten nicht fur Feinde ber Rirche benn fie waren febr fchlau. Die flugeren gebarbeten fich, als ob fie gemiffe Rechte ber Rirche wohl anerkennten, und als ob fie nur gegen ben Aft fich erhuben, burch welchen biefe Rechte nicht festgestellt werben fonnten. Gie verwerfen, fagten fie, ben Bertrag mit einem fremben Souverain, und in bem Intereffe bes großen und bes engeren Baterlandes burfen fie nicht bulben, baß biefer frembe Souverain über innere Ungelegenheiten bes Großherzogthums vertrage und bestimme, wahrend er im eigenen Lande faum mehr ben Schatten einer herrschergewalt besite. Bas die Rirche zu ber Erfüllung ibres hoben und beiligen Berufes bedurfe, bas merbe bes lanbes Befeggebung ihr freudig und reichlich gemahren. auch die Manner ber boberen Ginficht fich nicht burch biefes Syftem bes Truges verblenden und mar bas Bolf in feinem gefunden Ginn auch unfähig, die gleifinerifchen Reben gu faffen. so bewirfte die Bartei doch immer eine hemmung der fatholifden Bewegung, und burch biefe hemmung verlor fie ibre rechte Rraft. Die Regierung wollte redlich ben Bertrag ausführen, aber fie furchtete ben Schein, baß fie feindfelig bem nationalen Streben fich entgegenstelle. Sieht man ab von Charafter und perfonlichen Berhaltniffen ber handelnden Manner, fo lag in diefer gurcht mohl die Sauptursache ber Unsicherheit und ber Schmache, welche man in ben Sandlungen bes badifchen Ministeriums mahrnehmen mußte.

## XXXIV.

## 28. v. Kaulbachs Darstellung des Meformations. Beitalters.

Wenn Leffing in ber Beit, ale bie bilbenbe Runft in Deutschland nur leife Fortschritte machte, Die Grengen festquftellen fuchte, welche die bilbende und die rebende Runft gegen einander behaupten muffen, wollen fie beide bie Linie Des Soonen nicht ju ihrem Rachtheile überfcreiten: fo burfte auf bem Sobepunfte, welchen die Runft in unseren Tagen erreichte, ein neuer Laofoon gefdrieben werben, um bie Grengen ju gieben, welche bie biftorische Runft und zwar ber Maler fo gut wie ber Dichter zwischen Poefie und Geschichte zu behaupten haben, foll nicht die Linie bes Bahren ju Gunften ber Luge überidritten merben. Leiber ift aber bie Achtung vor ber Wahrheit in ber Regel nicht in bem Grabe entwidelt, baß biefe, wo fie mit bem funftlerifc Darftellbaren, bem Schonen, in Conflift gerath, nicht beinahe regelmäßig ben Rurgern gie-Benn bem Berfaffer historifcher Romane unbebingt gestattet ift, fich die willfürlichfte Behandlung bes gefchichtlichen Stoffes zu erlauben, fo fann es viel weniger bem genialen Maler verweigert werben, nach Billfur ju idealifiren, funftlich ju gruppiren, Die einzelnen Berfonlichfeiten in Licht ober Schatten ju ftellen, unwichtigeren eine hiftorifc

nicht zu rechtfertigende Bedeutung zu geben, wichtige gerat wegzulaffen und in bas Meer ber Bergeffenheit zu versent Die poetische wie die funftlerische Freiheit scheint bisher n nicht zur Definition ber politischen Freiheit vorgedrungen seyn, die ohne bestimmte Rechte, ohne gesetzliche Schran nicht bestehen fann.

3ch will nicht läugnen, daß biese und manche ahnl Betrachtung mir bei bem großen historischen Bilde B. v. Ka bach's "das Resormationszeitalter" zu Gemuthe fam, über de fünstlerischen Werth nur Eine Stimme seyn fann, da es alle T züge meisterhafter Technik, großartiger Gruppirung, vollend Darstellung des Einzelnen in einem noch höheren Grabe t bietet, als wir sie bei anderen Bildern des großen Künst zu sehen gewohnt sind. Zugleich aber auch, will es mir dunsen, eine sehr ausgedehnte Anwendung der Gothe'schen weisung an bramatische Dichter:

Glibft bu ein Stud, fo gieb es nur in Studen.

3a ich mochte felbft ben Gas aussprechen, bag von ober feche Gruppen, aus welchen bas Bange beftebt, bie ober andere gang meggelaffen ober beliebig mit einer anbern taufdt merben fonne, ohne bag die Ginbeit bes Bilbes ich bar baburch gewänne ober verfore. Wie Copernifus an Spige feiner Gruppe (Repler, Gallilei, Giordano Bri Carbanus) ben übrigen ben Ruden brebt, ohne fich un ju fummeen, von ihnen vermißt ober beachtet ju merben ift es auch mit ber anberen Geitengruppe Durers, mo ter Bifder , Leonardo , Rafael , Dichel Ungelo fo mit fic Schäftigt find, bag bem Runftler felbft um bie Berbint bange geworben ju fenn icheint. Er gewinnt fte, inbem Butenberg eine Stelle aus ben Daffabaern als Blacat heften läßt, welche ber Beichauer auf ben baneben fteber Buftav Abolf anwenden fann. Allein mas bat ber ichn fche Eroberer mit ber Runft gu thun? Will ber Runftler e

ł

erinnern, wie viele Schate beutscher Kunft und Wissenschaften geraubt, nach Schweden gebracht, dort spurlos untergingen? Die Bermittlung der Künstlergruppe zur Rechten des Beschausers mit dem Mittelfelde, Luther und den Reformatoren, durch Gustav Adolf und diesem zunächst durch den verworsenen Alsbrecht Alcidiades von Brandenburg, wohl den entartetsten deutschen Fürsten, ist jedenfalls so eigenthümlich, daß ich mich vorsberhand jedes Urtheils begebe.

Roch viel weniger steht aber die Gruppe, welche unter allen am erften bas Muge bes Beschauers auf fich zieht, es am langften feffelt, Die Betrarca-Shafefpeare Gruppe (rechts von dem Beschauer) mit dem Mittelpunfte, mit Luther in Sie fteht auch historisch mit ihm in feiner Ber-Berbindung. bindung, benn die Rudfehr zu den claffischen Studien und bie gange große Bluthe bes humanistifchen Zeitaltere ift fo unabbangig von ihm und dem Treiben ber Reformatoren, daß bochftens ber Untergang beffelben und die Reducirung bes Studiums auf Corpus juris, Evangelium und iche Bucher mit ihnen in Caufalgufammenhang gebracht merben fann. Sans Sache im Bordergrund ift feine Bruppe, sondern nur ein Berbindungsglied zwischen ber bes Columbus und ber bes Betrarca. Columbus aber mit ben Seinen, gur Linken ber Beschauer, fteht fo abgewandt von Luther ale fein Leben, Denfen und Thun von deffen Leben und Treiben maren. Seine Gruppe vermittelt freilich ber berühmte (?) Be-Schichtschreiber Cebastian Frauk mit Sans Cache, jedoch in einer Beife, daß babei unwillfurlich Reminiscenzen an jenen Carton Raulbachs mach werden, den einft Buido Borres com. mentirte und beffen Schauplat ein eigentbumlich eingefriedeter Sofraum mar, von Geftalten erfüllt, die zwar Narren vorftells ten, aber ftarf an gewiffe Beitgenoffen erinnerten. Endlich bie fünfte Gruppe unmittelbar unter ber Hauptgruppe mit Melanchthon, ber auf Luther hindeutet wie Johannes auf Chriftus, mit Cberhard von ber Tann und Zafius und ber Ur-

funde bes Religionsfriedens fieht nur durch die emporgehobene Band bes Reformatore mit Luther in einem Busammenhange. ber gerade burch biefe Art funftlich und gemacht ju fenn fcheint. Der Religionsfriede, von welchem fich freilich ein großer Theil ber Beschauer benfen wird, er sei bas Werf Luthers gemefen, ber aber felbft icon neun Jahre fruber gestorben mar, ift befanntlich und vorzugeweise ein Ergebniß der unermüdlichen Geduld Ferdinands 1. des deutschen Kaisers gewesen, welcher aber auf bem Bilde nicht zu sehen ift. Go fommt benn ber Blid, welcher aus ber Bielbeit ber Begenstanbe nach ber Ginbeit trachtet und biefe fruchtlos ju gewinnen fucht, von felbft ju bem Sauptbestandtheile des Bildes, ju Luther, der die Bibel bem Beschauer entgegenhebt und zwar seltsamer Beise mit bem Gebote ber Rachstenliebe auf bem einen Blatte, mabrend bas andere leer und somit nichtssagend ift. Luther junachft find Zwingli und Calvin, ber nach fatholischem Ritus bie fnienden Unbanger communicirt - eine ftarfe poetifche Liceng Bilbelme von Raulbach - und auf der anderen Seite Juftus Jonas ber Betreue, nebft Bugenhagen, welcher zwei fachfifchen Rurfurften ben Relch reicht. Beibe fuien, mas aber ben einen nicht hindert, den hut auf dem Ropf zu behalten. Rudwarts von Luther ift in ftarfer Erinnerung an Die Darftellungen bes jungften Berichtes, ben Chor ber Batriarchen. Bropheten und Apostel, was man gewöhnlich ale Borlaufer ber Reformation bezeichnet: Bycleff; Beiler von Raifereberg, ber fatholische Prediger; Weffel, ber feiner Rirche nicht minber treu blieb; Johann Bus, ber feinen Glauben an Die Transsubstantiation befannte und alles Beil von guten Berfen ermartete; ber fromme Betrus Balbus; Abalard, ber Abt von Baraflet, welcher fich vor Bernhard von Clairvaur demuthigte; Urnold von Breecia, fein Schuler; Savonarola. welcher vor seiner hinrichtung bie Indulgengen B. Alexanbere VI. willig annahm; endlich Tauler, einer ber eifrigften Ratholifen bes 14ten Jahrhunderts. Alle biefe bilben einen

Salbfreis um Luther, mit welchem ber Kunftler biefe Manner bes 11ten, 12ten, 14ten, 15ten Jahrhunderts in eine Berbindung bringt, die fie fich eben gefallen laffen muffen.

Bielen, vielleicht ben meisten, welche ben großartigen Carton beschauen, wird das Spiel, welches sich der Künstler mit den historischen Personlichseiten erlaubte, gar nicht bemerkbar seyn. Ich erlaube mir die Grunde dieses Berfahrens
näher zu erforschen.

Dem Kunftler, welcher die Reformation darstellen wollte, standen dazu offenbar mehrere Wege offen, und man ist es B. v. Kaulbach schuldig anzunehmen, daß er nicht nur die Bahn, welche er sich vorzeichnete, reistlich überlegte, sondern jede einzelne Figur ist auch von ihm so tief durchdacht und bis in die kleinsten Jüge ausgearbeitet, ja es sinden sich in ächt Kaulbachischer Art da und dort so geheimnisvolle Jüge, welche dem gewöhnlichen Beschauer entgehen, daß das Studium des Bildes unmittelbares, ich möchte sagen, lautes Zeugnis von der großen Resterion des Künstlers gibt. Bei Kaulbach ist nichts zusällig; man könnte manchmal eher mit dem Dichter sagen: "man merkt die Absicht und man wird verstimmt".

Beurtheile ich die Sache recht, so fonnte man die Reformation in aufsteigender und in niedersteigender Linie darstellen. Lettere Art war unstreitig die leichtere. Man umgab den Mann, welcher sich rühmte, 1500 Jahre vor ihm seien im Schatten des Todes gewandelt, er sei das Licht, das in die Welt gesommen die Finsterniß zu erleuchten, mit seinen Freunden, mit all den Männern, mit denen er zwar seiner Lehre nach in Unfrieden gelebt, die aber mit Antheil genommen an dem Werse der Jerstörung, der Umpflügung ihrer Zeit und der Begründung einer neuen, mit all den Resormatoren der einzelnen Lande, mit Calvin und Beza, John Knor, den Socin, mit den starfen Frauen sener Tage, mit Gustav Wasa, Heinrich VIII., den brandenburgischen, den psalz-wittelsbachischen Fürsten, von benen der eine immer lutherisch, der Rachsolger calvinisch war,

mit ben Mannern ber lanbständischen Opposition, mit Tichernembl, Zierotin und ben Hauptern ber Hugenotten, mit ben Geusen und Oraniern, mit Cromwell und ben Stuartischen Papstfonigen, mit Pastoren, Cantoren und Schulmannern, etwa auch ben von Luther so sehr gehaßten Zuristen — und man hatte Figuren genug zu einem confessionellen Bilde, in welchem freilich ber neue Predigertalar vorherrschte und einen dunseln Farbenton benöthigte. Daß W. n. Kaulbach dieses Bild nicht als seine Ausgabe erkannte, liegt so sehr in seiner Natur, daß man sich nur darüber wundern konnte, wenn er ein Bild von vorherrschend confessionellem Charafter gemalt hätte. Die Erwartungen der strenggläubigen Protesstanten dachte er sicher nicht zu erfüllen!

Bunftiger hatte fich bie Cache gestaltet, wenn bie Reformation ale Bild in auffteigender Linie aufgefaßt worben mare, und daß ber Runftler baran bachte, beweist ber Mittelpunft bes jegigen Bildes. Allein bier trat ber Runftler, fobalb er fich ju diesem Bormurfe mandte, in unheilvolle Collifion mit ber Wiffenschaft, welche auf die Frage über ben Unfang ber Reformation eben fo im Unflaren ift, ale über ihre Grengen. Schelling meinte, ber Apoftel Paulus, welcher bem Apoftel Betrue widerftand, fei ber Begrunder bes Protestantismus gemejen. Undere meinen, mo immer im Mittelalter eine negative Richtung, ein Auflehnen gegen Die Kirche fich ergeben, babe ber Gefdichtichreiber bes Brotestantismus fogleich eine Rummer bingulegen und ben Mann für feine Reiben zu conscribiren. Bieber andere weigern fich die offenen Apostel bes Unglaubens, Die Begründer bes Deismus als gleichberechtigt mit Luther gu betrachten und auch ihnen curulifche Auszeichnung gutommen gu laffen. 3. G. S. von Schubert erwies felbft einigen fatholiichen Beiligen - jedoch wie fich versteht mit Auswahl - Die Chre an, fie "unfere Beilige" ju nennen. Endlich ift unter ben Reformatoren und ben fogenannten Borlaufern ber Reformation ein fo biametraler Widerftreit ber Meinungen, baß

١

ibre Bereinigung nur auf Roften ber Logif gebacht werben fann, die boch auch ber Runftler ju ehren bat. aber bie Manner bes biametralen Begenfages auf einem Bilbe vereinigt fieht, beschleicht unwillfürlich ben Beschauer ein Be bante wie bei bem Anblide ber Statuen S. Illrichs von Wirtemberg und feiner Demablin in ber Rirche ju Tubingen: gut, baß fie von Stein find, im Leben maren fie nicht eine Minute nebeneinander geblieben. Das laderliche, welches durch Abweichung von ber Logif und ben Thatfachen entfteht, bas Absurbe verlangt bann auch feine Rechte. - Endlich mar noch eine Rlippe. und zwar eine febr gefahrvolle zu umschiffen. Wie follten von Diesem Standpunfte aus die Zeitgenoffen aufgefaßt werden, wie jener Fürft ber Belehrten Erasmus von Rotterbam, ber in Luthere Treiben bas Berberben aller eblen Wiffenschaft gemahrte, wie Willibald Birfheimer, ber über bie evangelischen Buben flagte wie fruber über bie romifchen? Wie fo viele Unbere, von Thomas Morus und all ben großen Sumaniften, ben Malern, Bilbhauern, Architeften bes 15ten Jahrhunberts, von Kra Riefole. Kra Bartolomeo 2c. nicht zu reden? Coll das Bild nur die deutsche Reformation umfaffen, foll eine mehr unis versalbiftorifche Unschauung ftatt ber beschränft nationalen gemählt werben? Ronnten bann bie Wiebertaufer, Die Schwarmer und Rottengeifter, durfte Servet fehlen, ben Calvin mit Butheißen ber deutschen Theologen verbrennen ließ? Soll das Bilb bie inneren Rampfe ber beiden feindlichen Barteien darftellen? Darf im jegigen Augenblick noch Guftav Abolf ale Retter Deutsche lands begruft werben, wo Tilly's Ehrenrettung entschieden und Buftan's Belbengroße trot ber verzweifelten Unftrengungen ber Spbelinge minbestens problematifch geworden ift? Welche Duelle von Berlegenheiten fur einen Runftler, ber von ber Maffe bes Stoffes beinahe erbrudt wird, und wie er auch Die Auswahl traf, auf Opposition gefaßt feyn mußte! Luther aber und Munger, Socin, Calvin und Servet neben einander: bas erinnert boch ju febr an bes Oreftes Monolog in Gothes 47

Iphigenie, und hatte einer Paraphrase beffelben, fast einem Bebanten-Blagiate ahnlich gesehen! Ober fennt die Reformation auch eine Lethe, welche die Shaten des irdischen Lebens im jenseitigen vergeffen macht?

Bas blieb somit dem Künftler übrig? Offenbar fich so au belfen, wie es 2B. von Kaulbach that. Er nahm aus beiden Möglichfeiten fo viel ibm fünftlerifch biente, verftieß bas Uebrige und überließ fich nun bem Studium und ber Phantafie, Die ibn jum Reformationszeitalter ale bem Belfer aus ber Roth führten. Die bem Runftler antivatbifden Rutten wurden auf die bescheidene Bahl von fünf reducirt, und biefe burch die Borgange rechts und linfs, burch Gallilei und Repler, burd Durer und Michel Angelo, endlich burch bie Brachtgruppen im untern Theile bes Bilbes temperirt, fogenannten Borlaufer in ben hintergrund geschoben, Die berben und haßerfüllten Besichtszuge aber fo viel als möglich ibealifirt, Luther felbft ein hubscher junger Mann, ber bas Bebot ber Rächstenliebe verfundet, nicht die sola fides, nicht etwa Streitschriften fcreibt, in benen er Bernichtung feiner Feinbe verlangt, nicht ber Teufelstämpfer von ber Bartburg, nicht ber ftablene unbewegliche Mann, ber eherne Felfen bes 16ten Jahrhunderte, ein gutmuthiger ichwarmerifcher Jungling mit Maren verftanbigen Augen. Bon dem neuen Evangelium, bas er auffand, ift feine Epur; feine bogmatifchen Begner, 3wingli, Calvin find feine Behülfen (Diacone), theilen die Sacramente aus, find bie harmlofesten Leute, gleichen beinabe barmbergigen Schwestern. Wer fabe es biefem 3mingli an, baß er ben Rath gegeben, die fatholischen Urcantone auszubungern, daß er die Ruftung umschnallte und wie ein gandsfnecht im Treffen fampfte und fiel? Wer biefem Calvin, baß er ber gewaltige Begner ber Benfer Freibenfer gemefen, baß ibn vergeblich Servet um Gnabe angeflebt? Er ift wie unten Ricolaus von Cufa, wie Niccolo Machiavelli enthistorifirt; ber florentinische Staatssefretar jumal erinnert ftarf an einen jener römischen Priester auf einem ber befanntesten Portrat-Bilber Rafaels. Fast möchten wir glauben, Wilhelm von Kaulbach habe mit einigen Figuren absichtlich Spuck getrieben, um die Gelahrtheit ober Wahrheitsliebe seiner Freunde auf die Brobe zu seben.

Brren wir une nicht, fo haben wir es im Mittelbilbe mit ber Apotheose ber Reformation zu thun. Allein indem hier bie eigentlichen Trager ber Glaubensspaltung vorgeführt merben, begreift man nicht, was unter ihnen diefenigen thun, welche bavon entschieden nichts miffen wollten. Bas haben Beiler von Raifereberg, Beffel, Tauler, Abalard, mas felbft Savonarola mit Luther und Calvin ju thun? Bare es noch ber Bruder Ethard gemefen, fo fonnte man eine Ibeenverbindung mit Luther annehmen. Wo aber Tauler ift, barf Thomas von Rempen faum fehlen. Man fühlt hier ftart, baß es mobl poetische Freiheiten, aber feine hiftorischen gebe, und wer ein biftorisches Bild malen will, bat ficher nicht bloß auf Schönheit, sondern auch auf Wahrheit zu sehen. Man wird uns einwenden, wir fügten bem Runftler Unrecht zu und Riemand burfe ibm vorschreiben, wen er aufzunehmen oder megjulaffen babe. Auch wir gestatten Raulbach Die volle funftlerifche Freiheit und es fann une nicht einfallen, fie beschranten ju wollen. Will aber ber Runftler, daß wir fein Bild als bistorisch anerfennen. fo muß auch er fich bem Befete ber Geschichte fügen; Diese aber fennt eben nur eines, Babrbeit und Wahrheit allein.

Ich wende mich eben beshalb bem Einzelnen nicht zu. Man mag es schön finden, daß Wilhelm von Oranien und Oldenbarneveldt, der sein Leben durch den Oranier verlor, mit einander sich zu Luther oder Calvin drängen; daß von dersselben Seite die Mörderin der Gräfin Leicester mit ihrem Gessolge — unter ihnen Graf Effer meisterhalt als verliebter Ritter — fommt und das Blatt Papier in der Hand halt, das die Gewissen der Engländer in 39 Artifel zwängte; daß auf der anderen Seite Gustav Adolf als Wächter des neuen

Paratiefes fieht und Albrecht Alcibiades an fein Reiterfprüchlein benft, nachdem er erft auf dem Torbette Zeit und Gele genheit fant, von höheren Dingen etwas ernsthaft Rotig ge nehmen. Alles ift vortrefflich gezeichnet, Alles mit überlegenen Meinerschaft gemacht; aber alle Kunft der Erde reicht nicht aus, um, was innerlich unwahr ift, wahr zu machen.

Unitreitig bie glangenbfte Ceite find bie vier Rebengruppen, wei unten, wei oben. Dit ibnen tritt ber eigentliche Bebanfe bes Runftlere flar bervor. 3rren wir une nicht, fo ift ibm ber begmatifche Inbalt ber Reformation, und wenn es erlaubt ift obne in fein Inneres einzugreifen, bes Chriftenthums felbn febr gleichgultig. Das Chriftentbum ift ibm Moral, nicht mebr noch weniger, und bie Reformation bie Befreiung tedjenigen, mas er Chriftentbum nennt, vom ans flebenten begmatiiden Inbalte, Die Freimerbung ber reinen Meral" ale tieber verbergenen Rerne eines Bebaufes, bas Buther iprengte. hieran baben aber bie vericbiebenften Beiten, Die Manner aller Rationen gearbeitet; vielleicht Riemand mehr ale biejenigen, welche bas Beibenthum wieber ermedten und tamit bie Erlofung vom Dogma bemerfitelligten. Sier feitmarte ift bie Weriftatte, mo und wie die große Emancipation ind Werf gefest murbe. Da arbeiten Boeffe, Rriff. Philologie und Runft baran; bort ift Sprengung ber alten Riegel ber Erbe, und wie Guropa, im Mittelalter bie driftliche Afrepole, burd Columbus jum Erbtbeile berabianf, fanf bie Erbe felbft burd bie Aftronomie jum Bunfte unter Millionen anberer Bunfte berab. Das Rreug verlor feine Bebeutung; Die Reformation Raulbache fennt es nur als überwundenen Standpunft. Sollte ich mich in Diefer Erflarung taufden ? ameifte. Wird boch icon von ber "Mrthe" ber Beibnachten auf ben Rathebern geiprochen, marum foll bie Runft nicht auch bas Chriftenthum ale überwundenen Stantpunft behandeln ?

Be mehr man bas Bild ftubirt, besto mehr wird man fich überzeugen, bag ihm eine bobere Einheit nicht fehle. Al-

lein fle ift eine gemachte, in die Personen hineingelegte, tunftliche, nicht natürliche. Um fie ju gewinnen, wird die achte Berfonlichfeit Luthere Breis gegeben. Er erhalt eine andere Miffion, ale er fich felbft beilegte, felbft eine andere Phyfios gnomie ale er in Bahrheit befaß; er verfundet ein anderes Evangelium als er wirflich predigte; es wird ihm eine Umgebung ju Theil, die nichts von ihm wiffen wollte, wie er nichts von ihr. Go ift die Ginheit nicht die eines Alle burch. bringenben, bas Bange bemältigenben und tragenben Bebanfens, nicht eine hiftorifche, fondern eine unbiftorifche und rubt faftifc ber Schwerpunft in ber Bielbeit. Aber auch biefe ift mit Ausnahme ber beiben oberen Seitengruppen fehr willfurlich Unftreitig ift Shafespeare eine Brachtfigur zusammengeftellt. voll Rraft, Glegang und Leben, Cervantes nicht minber icon. Bas aber Dumoulin und Rifolaus von Cufa neben bem englischen und spanischen Dichter zu thun hatten, warum ber Dichter bem beutschen Gelehrten, Reformator, Bifchof und Carbinal feine firchliche Auszeichnung verweigerte, mare gerabezu unbegreiflich, lage es nicht in ber ganzen Anlage biefes hiftorifden Bilbes unbiftorifd ju verfahren. Go ericeint auch ber Furft ber Gelehrten, Erasmus von Rotterbam, nicht mit bem Werfe, welches er als die Krone feines Lebens erachtete, mit ber editio princeps ber Bibel, fonbern als junger Gelehrter mit bem Cicero, von Reuchlin wie feinem Mentor überschattet, als Latinift ber Gine, als Bellenift ber Andere. Bu ben beiden Dichtern und ben humaniften nun auch Betrarca, jedoch mit bem homer hinzugufügen, gehort wieber zu ben poetischen Licenzen, beren Berechtigung Riemand einzuse. Sans Sachs, ber Raturbichter, Balbe, welcher ben vermag. einer antifen Mufe ben erftorbenen Ton ablaufcht, bie humaniften ale Rachtreter ober freie Bearbeiter bes im antifen Sartophage gefundenen claffischen Materials, hutten mit bem Schwerte ale poeta laureatus und bie großen Dichter, welche ibre falte Bermunderung über Betrarcas Fund theilnahmelos

aussprechen, geboren jum Bangen nur insoferne, als fie, febr darafteriftifch. Luther und ben Seinen ben Ruden febren und mit bem theologischen Treiben ba oben nichts zu thun baben. Obwohl ber Runftler auch bier 14., 15., 16., 17. Jahrhunbert zusammengetragen, fich alfo ben möglichftweiten Spielraum gestattet, fehlt ber Bruppe bie Barmonie. Sie ift überlaben, ba Betrarca docirt und Erasmus docirt. Die beiben großen humaniften erscheinen wie fpatere Buthat, die Bruppe, fo icon fie ift, ift burchweg unhistorisch. Dber wem ift nicht ber Bebante gefommen: mas haben Ronrad Celtes, mas Machiavelli, was Marfilius Ficinus mit Shafespeare, mit Cervantes, mit Betrarca gu thun? Die Gruppe ift funftlerifch febr fcon, fie ift auch ebenso unmahr ale fie schon ift, ftebt aber nach beiben Seiten weit ber Gruppe ber ausziehenden Chriften nach und fann mit aller Genialitat ihres Schopfere bem Befchauer nicht die Ueberzeugung abgewinnen, daß fie ein integrirenber Bestandtheil bes Bangen fei. Gerade bie iconften Bestals ten find in Diefer Gruppe Die entbehrlichften Berfonlichfeiten. Allein wie vorher bemerft, es ift nicht unfere Abficht, uns auf bas Bebiet bes Tabels einzulaffen und mit bem biftorifchen Compositeur über die Ausmahl ber angebrachten Berfonlichfeiten zu rechten. Um die Wirfung bervorzubringen, welche Bilbelm von Raulbach beabfichtigte, burfte im Zeitalter ber Reformation, welches nach ihm vom 14. bis 17. Jahrhundert bauerte, fein mahrer Reprafentant bes mediceifchen Zeitalters mit Ausnahme Bico's und Ficino's erfcheinen; die gange große geistige Bewegung bes 15. Jahrhunderts, welche fich an Rom anichloß, wird als folde ignorirt. Das Zeitalter nannte fic nach Leo X.; Riemand bat für die Biebererweckung des clasfifchen Alterthums mehr gethan ale bie Bapfte. Die Ginwirfung bes confessionellen Standpunftes ift aber fo groß, baß begreiflich feiner von biesen, aber auch nicht Maximilian, nicht Rarl V., nicht Ferdinand I. auf bem Bilbe erscheinen burfen. Aber auch nicht Paolo Toscanelli, welcher ben bochften Tris

umph der Wiffenschaft feierte, als, was er auf einsamer Stube zu Florenz mit Evidenz theoretisch nachgewiesen, der Seefahrer Christoph Golon wirklich auffand. Hingegen ift für einen Brank, einen Münster Platz, für einen Behaim, während Basco de Gama fehlt, als ob die Entdedung Sud- und Oftsasiens die Welt nicht ebenso verändert hätte als die von Westindien. Selbst für Narsilius von Padua war kein Platz, wohl aber für Tauler, Geiler, Abalard, Wessel unter den Borläusern der Resormatoren. Wer konnte dem Künstler so unglücklich rathen? Offenbar nur er sich selbst, um dassenige darzustellen, was er Resormation nennt, die Ueberwindung des Kreuzes durch den freigewordenen Gedanken. Das Crucifir ist glücklich eliminirt.

Doch unfere Absicht ift nur, bas richtige Daß ber Unerfennung ausfindig zu machen. Da aber muffen wir auf das entschiedenste befennen, daß das Bild die Reformation nicht barftelle; bag es, mas es von ber Reformation barftellte, willfürlich und jum großen Theile im entschiedenen Begenfate jur Bahrheit auffaffe; bag ber Begriff bes Beitalters ber Reformation im argen Digbrauche ber geschichtlichen Bahrbeit aufgefaßt murbe; bag endlich bas Bange bem hiftorischen Begriffe ber Reformation ebenfo widerspreche als einzelnen Perfonen eine Gewalt angethan wurde, welche beinahe an bie Manipulation ber spateren Romer erinnert, republifanischen Rumpfen bynaftifche Ropfe aufzusegen. Singegen bleibt bas Bild mit feinen außerorbentlichen Schönheiten eine ber bedeus tenbften Compositionen Wilhelms von Raulbach, ein großartiger Berfuch, einen falfchen Bebanten mit allen Sulfemitteln ber Technif und funftlerischer Erfindung ber Begenwart in Fleisch und Blut zu manbeln.

## XXXV.

the open transit many of the second s

and more win

## Beitlaufe.

I. Der liberale Ctreit in ber beutichen Frage. - Baron Bernhard über Die großbeutiche Raiferibee.

Bur größeren Ehre ber beutichen Ginheit ift nun auch im Bereich bee Liberalismus ber offene Rrieg wieber ausgebrochen. Die Biener Berfuche einer liberalen Union find mißlungen; bas liberale Rleindeutschibum ift in Beimar unter fich gemefen, bas liberale Großbeutschthum ift auf ben beiligen Berg ju Franffurt ausgezogen; von bojen Borten fann es balb gu icharfen Streichen tommen. Wir find neutral, wie fich von felbft verfteht, in ber fichern Buverficht, bag etwas Gutes aus Diefem Rampfe niemals hervorgeben fann, mobl aber viel Unbeil. Beibe Barteien haben bie Dacht ber beftebenben Berhaltniffe und Die Geschichte ber beutschen Bergangenheit gegen fich, nur jebe in anberer Weife, und mas Die Rleindeutschen an politischer Logif und an bestimmten Bie-Ien vor ben widerfpruchevollen Regationen ihrer liberalen Begner voraus baben, bas wird burch ihre Unpopularitat wieber reichlich aufgewogen. Beiberfeite fann ba feine Frucht fenn und fein mabrer Gieg, binter bem vergeblichen Ringen aber fteht ber ladenbe Dritte: Die Revolution, fei es bie von unten, ober bie von ben Soben an ber Spree, ober beibe gumal.

Seitbem bie auf ben Gipfel gestiegene Rathlosigkeit in Breußen ben herrn von Bismart. Schönhausen unerwartet schnell an's Ruber gebracht hat, kann die beutsche Entwicklung naturlich immer nur unter ber Boraussesung besprochen werben, daß dieser Staatsmann nicht plöglich durch einen energisschen Griff den Faden furz abschneide. Man muß gestehen, daß es dem von uns zu schilbernden Berlauf weder an lockenden Gelegenheiten, noch an hinreichenden Gründen zur Berachtung sehlt, für einen Mann, der dem fernern Scandal zuvorsommen wollte. Doch, wagen wir es auf die Gesahr hin, überrascht zu werden!

Es ift ber ungeheure Fehler ber sich "großbeutsch" nennenden Regierungen, daß sie die unvermeidliche Angelegenheit
bes Baterlandes abermals in die staubige Arena des Parteikampses haben hinabsallen lassen. So regiert man nicht, sonbern so wird man regiert. Die Machthaber hätten, wollten
sie anders nicht die Zügel aus den Händen verlieren, mit einer machtvollen Initiative vorangehen, sie hätten wenigstens
ihre großbeutsche Partei nicht ohne eine entscheidende Direftive
in den Kamps eintreten lassen sollen. Keines von beiden ist
geschehen; so ist es denn natürlich, daß in allen diesen Congressen nur constitutionelle Iwangssacken gegen die Regierungen zusammengenäht werden.

Richtsbestoweniger wird man sortsahren, mit schwächlichen Austunftsmitteln hintennach zu hinten. Ja, es ift sehr mögelich, daß man an manchem mittelstaatlichen hofe die eigene großbeutsche Partei nur als Kanonensutter betrachtet, in der geheimen Berechnung, je gewaltiger ihre Anstrengung sei, desto sicherer werde sich herausstellen, daß jede wesentliche Aenderung des Statusquo am Bunde schlechterdings unaussührbar sei, und daß also im Grunde Alles beim Alten bleiben muffe. Gewiß wird sich auch die Sishphus-Arbeit bald genug als solche bezeugen, der Schluß aber wird ein ganz anderer seyn. Er heißt in jeder liberalen Berlegenheit, sei sie großbeutsch

ober fleinbeutich: Barlament. Auf biefem Gemeinplat merben fich die Barteien bie Sande reichen, und fobald bas Schlagwort wieder die Oberhand behalt, werden wir abermals bei ber faftischen Abdanfung ber Fürsten und Regierungen angefommen fenn.

Das ift bie Wendung, welcher unfere Staatsmanner um jeden Breis batten guvorfommen follen. Unftatt beffen fubren fie burch ben einzigen, völlig ungenugenden Schritt, ben fie in ber beutichen Frage gethan, felber in bie grundfaliche Rich. tung. Gin Delegirten-Barlament jum Bebufe einer fur gang Deutschland gemeinsamen juriftifden Befeggebung, was foll bas beißen? Wie nabe liegt ba bie Frage: warum benn nicht gleich ein rechtes Parlament ober wenigstens eine Delegirten-Berfammlung fur bie brennenben Aufgaben, anftatt fur ben nichte weniger ale preffirenden Civilprogef? Fur ben großbeutschen Liberalismus liegt allerbings etwas Berlodenbes in Diefem Borichlag; benn er ift eine Gulbigung fur ben Beift liberaler Centralifation und allgemeiner Rivellirung, und um Dieje Doftrinarismen ift es jener Bartei immer ungleich mehr au thun, ale um alle beutiden lofungen. Bon ben Ctaates mannern aber, welche fur bie moglichft ungefdmachte Erbal. tung ber landeshoheiten gu forgen haben, fur welche alfo bei jeber Umgestaltung bes Bangen bie fo viel ale thunlich ungebrochene Autonomie ber Theile bie Sauptfache feyn muß bon ihnen hatte man benn boch eine andere Sandweifung, ale Die ben partifularen Couverainetaten gefährlichfte, erwarten bürfen.

Aber hic haeret aqua! Das ift eben bie Signatur alles liberalen Großbeutschthums, baß es nichts mehr fürchtet als bie Berührung seiner eigenen oberften Aufgabe. Das officielle wie bas nichtofficielle leibet an ber gleichen Scheu, jenes aus bynastischen, bieses aus liberalen Partei = Rudfüchten. Die gange Richtung gleicht insoferne jenem Ungludlichen, ber sich aus Gorge über seinen fünftigen Lebensunterhalt selber auf

gehängt hat. Man wird eher von neuem die allgewaltige Disposition eines Parlaments über sich ergeben lassen, als daß man zur Lösung der Oberhauptsfrage freiwillig einige Opfer brächte. Darum besteht auch die Hauptschwäche der liberalgroßdeutschen Partei darin, daß sie nie bestimmt sagen kann, wie sie denn ihrerseits die deutsche Einheit haben will.

Was heißt "großbeutsch?" Wohl nichts Anderes als überzeugt fenn, daß feine Beranderung des deutschen Statusquo julaffig fel, bei ber Defterreich nicht mitthun fonnte. Bas follte alfo bie erfte Bemubung eines jeden Großbeutschthums fenn? Bohl nichts Anderes als die genauefte Ergrundung ber Bedingungen, unter welchen Defterreich an ber Beranberung bes beutschen Statusquo theilnehmen fann. Aber nichts furche ten unsere liberalen Großbeutschen mehr ale diese Untersuch ung. Ramentlich find die deutsch Liberalen in Defterreich selbft zwar eminent ichwarz-roth-golben; wenn man fie aber fragt, wie bas zu machen mare, bann entschlüpfen fie wie ber Mal aus der Sand; und augenscheinlich find fie icon darum nicht nach Weimar gegangen, um fich nicht der judringlichen Frage auszusegen, wie fie benn beutlich gesprochen es machen wollten, um die beiden Großmächte jumal unter ben hut Eines Bundesftaats und Parlaments ju bringen. Run ift diese Bolitif allerdings gang verftandlich an benjenigen, für welche bie Theilnahme Defterreiche gerade beghalb fo theuer und unerläßlich ift, weil fie bierin die beste Schutwehr gegen jebe wefentliche Menberung bes beutschen Statusquo erbliden, welchen alfo bas Großbeutschthum baju bient, um fich unter bem Borwand beffelben ben vollen Begriff ihrer Souverainetat ju Dit Einem Bort, ba begreifen wir biefes Grof. beutschihum, wo man feine beutsche Einheit will; aber wir begreifen es nicht an ber ichwarz-roth-goldenen liberal-großbeutschen Bartei.

Bir unfererseits haben es umgefehrt gemacht. Sobalb bie wefentliche Menberung bes beutschen Statusquo, Die beut-

fche Einheit als ein unumgangliches Bedurfniß auch von ben Regierungen eingestanden mar, ba haben wir - um unfer Bublifum nicht in ben Rebel zu fuhren und bas theure Bapier nicht mit unnugen Worten ju verberben - unerichroden nadgeforfcht, unter welchen Bedingungen Defterreich an ber fünftigen beutichen Ginbeit theilnehmen fonnte. Wir baben nur Gine Möglichfeit entbedt. Diefelbe ift zwar nicht praftifcher und nicht unpraftifcher als alle anderen Borichlage; fie ift gubem, einmal in's Werf gefett, von ficherem Erfolg und von allen Lojungen fur unfere gurften bie gunftigfte, welche erbacht werden fann. Aber fie bat ben großen Rebler, baß fie nicht "liberal" ift. Somit ift fie vom berechtigten Großbeutichthum eigentlich ausgeschloffen, und wenn ber Beift ber Biener Großbeutschen burchbringt, bann wird fie bei ber Franffurter Berfammlung auch ausbrudlich erclubirt. biefe herren wollen in Franffurt ebenfalls nur "Liberale" baben, wie in Beimar naturlich nur "Liberale" gewesen find.

Unfererfeits murben wir biefe Erclufive fur ebenfo pafe fend ale heilfam erachten. Seilfam, weil man bei une immer noch nicht einseben will, bag ein Transigiren mit bem Liberalismus, ein Busammengeben mit bemfelben in ber beutichen ober einer anderen großen Frage für und unmöglich ift, wenn wir nicht Sflaven ber Partei werben wollen. Demofratie mag unter Umftanben ein Bertragniß möglich febn. niemals aber mit bem Liberalismus; benn biefer meint es mit ber Freiheit nie ehrlich, fie ift ibm ftete nur ber Bormand, um unter freiheitlicher Form Alles ju erbruden, mas nicht er felber ift, die Rirche fowohl ale bie Demofratie. Auch Die deutsche Ginheit foll für biefen Parteidienft in Befdlag Riemand bedarf im Grunde mehr bes genommen werben. Partifularismus und ber fleinftaatlichen Bureaufratie als ber Liberalismus, um feine Tenbengen mit Dacht zu verfolgen : bie fleindeutsch Liberalen ihrer felts wollen nichts weiter als jene Behifel im centralifirten Bartifularismus ber preugifchen Beneral-Bureaufratie zusammensaffen: bas ift ber ganze Untersichieb. Die Wiener Großbeutschen haben somit ganz paffend auf die Erclusive aller Richt-Liberalen gedrungen\*). Wenn dann die Herren hüben und drüben ihre Kräfte umsonft erschöpft has ben, dann bleibt immer noch unsere Anschauung übrig ober aber — die Revolution.

"Unfere Anfchauung" - barunter verftebe ich alle biejenigen, welchen es mit ber beutschen Wiebergeburt als folder und ohne Barteitendeng ernft ift. Dazu gehören Leute aller Farben; Demofraten wie "Ultramontane", Brotestanten wie Ratholifen fonnen fich auf bem Boben ber großbeutschen Raiferibee ausammenfinden. Sie find ber gemeinfamen Uebergeugung, bag Deutschland nur fo wieber ein Reich werben tann, wie es ehemals ein Reich mar, und daß andernfalls ber revolutionare Umfturg fommen wird. Da wir nun einmal noch feine Republifaner find, jo rufen wir biegu bie Initiative unferer Fürften an, daß fie befennen und bereuen mogen, mas ihre Bater verbrochen haben, indem fie eine von Rapoleons Onaben geidenfte Souverainetat fortführten. Dafür bedarf es ber Gubne, die aber nicht in einem Bundesbireftorium ober mehrföpfiger Centralgewalt besteht, wenn biefelbe auch neben Breußen jemale möglich mare. Ein folder Berfuch mare nur ein neuer Aft ber Unbuffertigfeit. Richt bas ift bie Aufgabe, daß "Deutschland mehrere Schwerpunfte haben muß", wie Br. von Schmerling bochft unphysifalisch versichert; barin befteht vielmehr die beutsche Frage, bag man in Deutschland nicht langer mehrere Schwerpunfte, fonbern nur Ginen Schwerpunft haben will. Leiften Die Fürften biefe Restitution, geben fie ben deutschen Bolfern bas ihnen widerwillig entriffene Reichsoberhaupt wieder, bewähren fie badurch den zweifellofen Ernft für die deutsche Sache - bann erfüllen fie erftens bie

<sup>\*)</sup> Bie wenig bieg freilich im Sinne ber Urheber ber Frankfurter Berfammlung mare, bafür burgt fcon ber Rame Rlopps.

einzige Bedingung, unter welcher ber Kalferstaat in das Reich einbewogen merden fann; sie verhüten zweitens, daß ihnen die Bügel der Bewegung entfallen; sie ruden drittens das Parlament an seine rechte Stelle und sichern zum vorhinein die Autonomie der Landeshoheiten als den festen Unterdau des Reiches; sie üben somit viertens das Recht und die Pflicht ihrer fürstlichen Selbsterhaltung in der Weise, welche allein Dauer verspricht. Denn nur im wahrhaft wiedergeborenen Deutschland wurden auch die Geister wiedergeboren, um sich sortan nach außen zu wenden, anstatt im Innern sich selbst zu zersstelischen.

Man wentet ben Widerftand Breugens ein und behaup. tet, ber leifeste Berfuch biefer Art murbe eine preußische Rriege. erflärung nach fich gieben. In ber That ift es mahricheinlich, daß jede ernstliche großbeutsche Aenderung des Statusquo am Bunde - aber jebe, nicht bloß die großdeutschefaiserliche -Preußen allein ober in Alliang mit bem Imperator gu ben Waffen rufen wurde. Daraus geht hervor, bag man entweber alle Versuche biefer Art unterlaffen, fich also unter bie preußische Bormundichaft ftellen, ober aber bie Entschließungen Breugens befahren muß. 3m lettern Falle ift ber Unterfchiet ber, daß die acceptirte großbeutiche Raiseridee uns fur die Calamitat jum voraus einigt und vorbereitet, jeder andere Berfuch aber und zersplitterter ale je überrafchen laffen wirb. Durch eine gewaltsame Rrifis - bas lagt fich faum mehr verfennen - muß unser armes Deutschland nun einmal bindurch. Gelbft Die Contumacirung Breugens, melde jest am Bunbe von den Mittelftaaten ins Berf gefest werden will, und zwar gegen ben flaren Bortlaut ber Bundesgesete\*), iudem jene

<sup>\*)</sup> Denn bas ift boch eine traurige Sophisterei, wenn man jest fagt: allerdings fei fur organische Einrichtungen am Bund Einkimmig: feit erforberlich, aber bas heiße nur, baß man Breußen nicht unter bie Beschluffe ber Majorität awingen burfe.

trot bes preußischen Wiberspruchs ben Bund burch Einführe ung eines Bundesgerichts, einer Delegirten Bersammlung für Civilproces und bergleichen alteriren wollen — selbst diese Rleinlichfeit kann eine gewaltsame Intervention Preußens herbeiführen, und wie stehen wir bann ba?

Bu ben literarifden Bertretern ber großbeutichen Raiferibee nun bat fich neuerdings ein Beteran ber bayerifchen Rechtslehrer gesellt, ein ehrmurbiger Greis, ber bie Ereigniffe unferer Beit bereits in mehreren Brofcuren commentirt bat. Das größere Berf, welches uns bier vorliegt, bezeichnet er felbft ale "Meditationen"; in ber That bat ein ahnungereides Bemuth nicht weniger baju beigetragen ale ber geubte politische Berftanb. Dem außeren Erfolg ber Arbeit mare freis lich eine pracisere und furgere Einfleidung ber portrefflichen, burch ihre ichlagende Bahrheit nicht felten frappirenden Grundgebanken zu wünschen gewesen. Indeß stammt eben bie Art bes Grn. Berfaffers noch aus ber philosophischen Generation por une, wo man fich noch bie Beit zu einer gemuthlichen Lefture nahm, und auch die politischen Abhandlungen nicht in bem abgefnappsten und gerhadten Styl gehalten zu fenn brauchten, ben bas athemlos eilende Zeitalter ber Telegramme und Eisenbahnen unsern Bubliciften jest aufzuerlegen scheint. Ber bas Buch burchgelefen bat, ber wird es bem Grn. Berfaffer nicht verübeln, bag er feiner Art fich zu geben feinen 3mang angethan bat.

In der Sache selbst sind wir indes mit Grn. Baron von Bernhard nicht völlig einverstanden. Er vertritt die großbeutsche Raiseridee, wir vertreten sie auch, aber es ist nicht
beidemal ganz dasselbe. Er empsiehlt, obwohl er unseres Wissens — wie so viele anderen Bertheidiger der kaiserlichen Restauration — nicht dem fatholischen Besentnisse angehört, die Biederherstellung des firchlich-politischen Raiserthums von ehedem. Darum betitelt er seine Schrift: "Rom und Deutschland. (\*) Er bebauptet gegen ben Staatbrath von Spenbrugf ausbrudtlich: gerade feinem "innern ursprünglichen Wesen nach muffe bas Kaiserthum wieder fommen", und die Zeit von 1806 bis jest erscheint ibm überhaupt nur als ein Interregnum. Dieser Anfahr find wir nicht. Wir acceptiren aus ganzem Herzin ben Borspruch bes Hrn. Versafferes: "Es ift ein Weltztällel, was ihr bie deutsche Frage nennt, ihr könnt ewig berumrathen, wenn ihr nicht den Raiser findet." Aber wir find nicht einverstanden mit ber ersten Zeile der Vorrede: "Rom ist bas Gentrum der Gesammtgewalt — von Rom geben die beiten Schwerter aus."

Die innigite Berbindung ber beutschen Reiche- und ber Rirdenmadt mar die specifiiche Signatur bes Mittelalters. Es ift mabr, bag selbst die protestantischen Reichspublicisten bis ins vorige Jahrhundert noch von der Idee dieses heiligen Weltgebaudes bezaubert waren. Aber seit dem großen Abfall unter besten Trägern im 16. Jahrhundert war sein Sturz für immer gewiß; ber deutsche Weltberuf zum Schus ber Kirche Christi, die geistliche weltliche Universalmacht, konnte nur einsmal verscherzt werden. Seitdem ist der selbscherrische Staat entstanden, zu dem die Kirche stets im Berhältniß der rechtlichen Auseinandersetzung begriffen ist. Auch das erneuerte Kaisserthum wurde insosene nicht anders zu Rom stehen als bie übrigen Großmächte, ausgenommen allerdings zwei in der Rastur der Sache liegende Umftande.

Fur's Erfte nämlich mußte dieses Raiserthum die Saule tes Rechts und ber naturliche Anwalt ber Legitimität in aller Welt sein, und insoweit kann man freilich sagen, daß "die Kirche bes Reichs bedarf." Für's Zweite ftunde bas neue Reich schon beshalb in besonderer Beziehung zu Rom, weil es

<sup>\*)</sup> Rom und Deutschland. Rebitationen über bas Raiferthum und bie Beendigung bes bermaligen 3mifchenreiche, von fr. 2. Frhrn. von Bernbarb. Randen, Stahl 1862.

jedenfalls, und wäre es nur wegen Benetien, auch eine italienische Racht seyn müßte. Ueberhaupt darf man nicht auher Acht lassen, daß ein deutsches Raiserthum immer nur dadurch seinen Werth und seine rechte Bedeutung erhält, daß
es nicht in die engsten vier Pjähle deutscher Junge eingepfercht ist, sondern auch über fremde Nationen, und zwar die
hülflosesten, das Scepter sührt. Das "reindeutsche" Raiserthum der Gothaer ist daher im Grunde eine enorme Lächerlichseit. Hingegen müßte die wahre kaiserliche Restauration
zu Rom als dem Indissernzpunft der Rationalitäten allerdings eigenthümliche Beziehungen haben. Aus beiden Gründen hätte der neue Kaiser auch wieder eine Art von universaler Ausgabe, ohne daß wir deßhalb mit dem Berfasser sagen
möchten: "die Zufunst des Papstthums sei sortan nicht möglich ohne das Reich und den Kaiser (der Deutschen)."

Wie überhaupt Niemand im Stande ift , die Folgen eis ner Bieberherstellung bes großbeutschen Raiferthums zu ermeffen, und jum vorhinein fich vorzustellen, wie febr alle Angelegenheiten Europas baburch ein anderes Beficht annehmen wurden, fo fonnte bas Aufhoren ber faiferlofen Beit auch auf das Elend unferer confessionellen Berriffenheit unermegliche Birfung ausüben. Jedenfalls mare aber dabei nichts prameditirt. England und Preußen nennen fich unverholen und von Amtswegen "protestantische Staaten", ohne daß ein Liberaler fich baran ärgerte; Defterreich bagegen ale fatholijchen Staat ju bezeichnen, mare ein Berbrechen an ber mobernen Besittung, und in der That gibt es jur Beit nur Ginen paritatifchen Großmachtes Staat, es ift ber Raifer Frang Josephe. Bir baben nichts bagegen einzuwenden; fur uns Ratholifen mare die Wiedergeburt des Reichs an fich fcon eine Genugthuung. Aber wir verlangen fie ausschließlich aus politischen Brunden , erftens als eine beutiche Rothwendigfeit , zweitens als ein europaifches Bedurfnig.

Als bas alte Reich nach langer Agonie zu Enbe war, t. 48

bat ein fluger Mann gefagt: "Europa ift burch Deutschland gefallen, burch Deutschland muß es wieder emporfteigen." Birflich bat ber Welttheil jest die Wahl zwischen ber beutfchen Restauration und bem romanischen Raiserthum ale bem Siegel auf bas Grab ber germanischen Beltordnung. ift auch ein Grundgebante bes Berfaffers. Die liberale Thorbeit freilich fummert fich wenig um die immenfe Befahr; fie meint, es gebe ja "nur bem Bapft an ben Rragen." bings fampft ber Papft jest gang allein gegen bie romanifchen Angriffe; aber biefelben gelten nicht nur bem Bapfte, fondern der Freiheit aller Nationen, insbesondere ber beutschen. Allerdings leidet ber Papft mannhaft, aber nicht nur fur fein weltliches Bebiet, fondern namentlich auch fur Die beutfche Beltstellung. Denn wenn er unterliegt, bann geht Benetien verloren, und ohne biefen mindeften Besit in Italien bort Deutschland auf, eine unabhängige Stellung in Europa einzunehmen. "Franfreich, in Italien herrschend, beherrscht auch Deutschland." Mit Recht entfest fich baber ber Berfaffer über ben Blodfinn unferes Liberalismus, bevorab bes öfterreichischen, als habe ber Raiferstaat "gar feinen Unlaß jur Aftion für bas gegenmärtige Rom." Aber es ift nicht bloger Blobfinn, auch nicht bloger Ratholifenhaß; in dem Berhaltniß Defterreichs ju Italien ift die Thatfache ausgesprochen, bag es niemale einen anderen beutschen Raifer geben fann ale ben Raifer von Desterreich. Darum haßt man es fo febr!

Seitbem das fünftliche Gleichgewicht von 1815 gerftort ift, strebt die europäische Lage nun einmal und unaufhaltsam nach einem einheitlichen, sozusagen personlichen Mittelpunfte. Deutschland bat die Wahl, selber wieder einen solchen Macht-Mittelpunft abzugeben, oder befinitiv zum Planeten des fremben Kirsterns herabzusinfen. "Die Stelle der Centralgewalt in Europa muß besetht werden, und zwar durch die Deutschen, sonst geschieht es durch die Franzosen." "Deutschland muß in bem Raße über alle Andern dominiren, als es nothig ift, da-

mit nicht alle Andern in Deutschland bominiren." Auch die Stellung Englands, bas burch ben egoiftifchen Digbrauch feiner Aufgabe, bas europäifche Bleichgewicht zu balanciren, biefem Spftem mehr ale alle Anderen gefchadet bat, bangt von unferer Entscheidung ab. Der Imperator bat icon feit bem Rrimfrieg die Lage flar burchschaut, und durch die Berfaumniffe Deutschlands - wie bringend haben wir damals gewarnt! - einen gewaltigen Borfprung gewonnen. Der Berfaffer führt ein merfmurbiges Wort von Johannes von Muller an: ber Bapft allgemeine Concilien beruft, so sollte ein europäischer Raifer Reichstage bes Welttheils zu berufen vorhanden fenn. Run, bas mar ber Bedanfe Ravoleons III. - und ber Bebanke ift an fich nicht ichlecht - ale er 1856 ben europäischen Areopag zu Baris unfer feiner Direttion verfammelte. bas eine ftanbige Inftitution werben? Es fommt auf uns an.

Die faiferliche Weltmacht in Franfreiche Sanben mare aber mehr ale bloß bas politische llebergewicht einer einzelnen Macht, es mare eine sociale Umfehr. Das Kaiserthum ber Deutschen mar bereinft ber Grundpfeiler bes Rechts und ber Befehmäßigkeit, bas ber Romanen mare Die Drebicheibe ber einseitigen Intereffen und ber manbelbaren 3medmäßigfeit. Mit Recht macht der Verfaffer darauf aufmertfam. Deutschland niemals eine Reichshauptstadt hatte, mabrend Jebermann weiß, welche Rolle Baris in Franfreich fpielt. Dort waltete das Princip der Autonomie, hier herricht nothwendig die Centralisation ber Bewaltseinheit; und Diese bat nicht etwa erft ber 2. December aufgebracht. Tros allem falichen Barm, ben ber Liberalismus um Die "Freiheit" macht, neigt er boch bem lettern Spftem ju, benn seine innerfte Triebfeber ift der Merkantilismus und bas Intereffe des beweglichen Capitals. Das Gelbjudenthum mar von Anfang an die Sauptftupe bes Imperialismus, und wie sympathisch verwandt auch das außerfrangofische bemfelben ift, fann feit 1859 für Riemand mehr zweiselhaft seyn. Es ift baber ein gang richtiger

Gebanke bes vorliegenden Buches, daß der Ausfall der deutsichen Frage zugleich darüber entscheiden werde, ob die Grundmacht fünftig der Geldmacht das Gegengewicht halten, oder die letztere ausschließlich in den ihr entsprechenden politischen Formen über die europäische Menschheit gebieten soll. Mit Einem Worte: der Kampf, der sich jest zwischen den Ueberreften der germanischen Weltordnung und den aussteigenden Gewalten der romanischen Weltordnung entsponnen hat, sest sich bis in die Tiesen der Gesellschaft fort.

Es liegt an ben beutschen Fürsten, in biefem Belt-Rampf ben Ausschlag zu geben; mochten fie boch bie schwere Berantwortung erkennen, welche auf ihnen laftet!

Der Berr Berfaffer macht Die einleuchtende Bemerfung: bas fei ber innerfte Bunft ber beutschen Berfaffungefrage, baß, mahrend allenthalben anderwarte bie öffentliche Gewalt bes herrenftandes in der Befammtstaategewalt unterging, Begentheil in Deutschland jene Bewalt bes herrenftandes gur vollen Staategewalt heranwuchs, und die über bem Bangen errichtete Reichsgewalt zusammenbrach. Die fogenannte beutiche Frage ift nichts Unberes als die öffentliche Digbilligung biefes Endresultate. Was ift nun ju thun? Offenbar nicht bie ftebengebliebenen Bfeiler auch noch auszureißen, fonbern nur bas abgeworfene Bewolbe wieder barüber aufzubauen. Die beutsche Berfaffung, fagt Baron Bernhard febr richtig, muß man nicht als eine betrachten, die erft zu machen ift, fondern ale eine bie gemacht, aber gerbrochen ift, Die folglich wieber gang gemacht werben muß. "Richt ber Bestandtheil ber Berfaffung, ben wir noch haben, ift une nachtheilig; unfer Leiden besteht in dem Mangel besjenigen Theile, welchen wir verlos ren haben; berjenige, welcher erhalten ift, bedarf ju feinem Fortbestand, daß der verlorene wieder hinzufomme".

Aber wie soll dieß geschehen? Es ift zuvörderst gang falsch gesagt, daß der Bund die eigentliche Rechtsgrundlage in Deutschland sei. Der Bund ift nur die Form, in der ein

Stud vom alten Reichborganismus confervirt worben ift. Die Ableger vom ursprünglichen Recht felbft, welche bie Centralgemalt überdauert haben, um sie wieder zu bringen, sind feine Abstraftionen, fondern Berfonlichfeiten. Wenn biefe nun auf bie beutsche Frage ehrlich und acht beutsch antworten, wenn fie ber Ration bas juruderftatten wollen, mas in ber Bartifulargewalt gar nicht zu finden ift, fo fann auch biefe Centralgewalt nur eine perfonliche fenn - bas Raifer-Um der Fürsten selbst willen barf es nichts Underes Rur indem fie fur gang Deutschland eine monarchische Bewalt ichaffen, retten fie ibre eigene monarchische Bewalt; nur burch die Wiedererhöhung bes beutschen Raisers fann auch bas Wefen bes jest fouverainen beutschen Berrenftanbes erhalten werden. Sinwiederum ift die Erhaltung bes Landes-Fürftenthume fur die beutsche Berjaffung jo mefentlich, ohne sie auch ein einiges Deutschland geradezu seine Miffion in ber Welt verlore. Es mare bann eine centralisirte Groß. macht wie jebe andere, und außer Stande, wie es foll, bie Babrheit eines Reiche Parlamente mit Autonomie ben Laufoungen bes Conftitutionalismus mit Bureaufratie entgegen-Das meint ber Berr Berfaffer, wenn er wieberholt betont: "baß diese Besonderheit (bes souverainen Berrenftanbes) bei une allein anzutreffen ift, fonne nicht ohne innerften Busammenhang mit bem beutschen Beltberuf fenn, in Anfebung beffen Deutschland auch mit gar feiner andern Ration auf gleicher ober abnlicher Stufe ftebt"!

Benn unsere liberal - demokratischen Barteien von dieser Besonderheit nichts wissen wollen, wenn sie die Fürsten um die Einsehung eines Parlaments bestürmen, aber keineswegs die Berwandlung des Bundes in das Reich mit einem persönlichen Oberhaupt von den Fürsten verlangen: dann liegt dieß ganz in der Ratur der Sache. Wenn aber die Fürsten selbst mit Umgestaltungen des Bundes nach dem Zuschnitt des schweizerischen oder amerikanischen Föderalismus umgehen, dann

vergeffen sie wohl, daß sie Fürsten und nicht Republit- Prafibenten sind. Wenn sie die persönliche Obergewalt fürchten,
dagegen mit dem Stückwerf liberal juristischer Resormen und
Bundes Codisisationen dem Orangen auf ein constituirendes
Parlament mit centralissrender Allgewalt in die Hande arbeiten \*): dann ist es schwer, nicht in sprachlosem Erstaunen zu
verstummen. Nicht das Parlament fürchten wir, aber dieses
unglaubliche Duiproquo. "Ein Parlament", sagt der Bersasser sehr gut, "über einer bureaufratischen Klimar ist durchaus
nicht dieselbe Institution, die es sehn wurde, wenn in ihm
ber autonomische Organismus culminirte". Dieser Organismus muß vor Allem geschaffen sehn und zwar, wenn anders
die Monarchie in Deutschland nicht preiszegeben werden soll
— ein monarchischer Organismus!

Am schärsten ist die Absicht, Deutschand nie mehr zu einem persönlichen Oberhaupte kommen zu lassen, in der Erias Idee ausgesprochen. Sie ist der erklärteste Reichsseind. Als ihre natürlichen Bundesgenossen ruft sie den souverainen Constitutionalismus und die Bureaufratie des Partifularstaats zu Hüsse. Unter dem Borwand der deutschen Einheit nimmt sie sich vor, die Beruneinigung Deutschlands zur bleibenden Rechtsinstitution zu erheben. Allerdings spricht auch Baron Bernhard von einer Trias; aber er meint dabei die Gradation des natürlichen Machtgewichts der einzelnen Theile unterhalb der Centralgewalt, nicht die verfassungsmäßige Sanstion der reichsseindlichen Schaufelpolitif innerhalb der Centralgewalt. Die Trias als Grundsorm der deutschen Verfassung wird von ihm so scharf wie von irgend einem verurtheilt: "Die Braris

<sup>\*)</sup> Ober fieht man nicht bereits biese Benbung vor Augen? Bas hat 3. B. bie Absicht eines Bundesgerichts erzweckt, als bag man fich jeht in ganz Deutschland fragt: wie benn eine folche Einrichstung anbers als burch eine Bolksvertretung am Bund angenomsmen werben tonte?

wurde erweisen, daß man drei Deutschländer geschaffen hatte, um nicht zwei zu haben." Ja, es ist von vornherein schon die Absicht, drei Deutschländer und sich selbst als drittes zu schaffen. Es ist unmöglich, daß auf diesem Wege nicht ein weiteres Hinderniß der einigen Aftion des Ganzen im Moment der Krisis, neue Gründe innerer Spaltung, ein weiteres Feld für fremde Intriguen eingeführt würden. "Zedenfalls ware es eine den Jusammenhang mit Desterreich storende Form und zugleich eher geeignet, die Sonderstellung Preußens zu begunstigen als sie zu paralysiren" — mit Einem Wort, es ware der soderalistische Pendant zu der deutschen Politis Preußens.

Unfraglich ift die Trias-Ibee ber flagrantefte Wiberfpruch gegen bie ursprüngliche politische Anlage Deutschlands. fie nennt fich mit Aplomb "großbeutsch und liberal"; ja fie ftellt fich eigentlich als bas allein berechtigte Großbeutschtum Liberal ift fie nun allerdings, bas foll nicht geläugnet werben, und insoferne ift ber Ausspruch bes Berfaffere mabr, bag amifchen ben Sauptrichtungen ber "Großbeutichen" eine weitere Rluft gahnt, ale felbft awifchen bem liberalen Große beutschiem und bem Rleindeutschthum. Unbererfeits ift aber nicht zu verfennen, baß fogar ber Bothaismus, ber boch menigstens bas personliche Oberhaupt und bie monarchische Form festhält, bem hiftorifchen Deutschihum noch naber fteht, ale bas liberale Großbeutschthum mit ber puren Willfur feiner mechanischen Ausfunftsmittel. Abgesehen bavon, daß beibe bie Weltstellung Deutschlands verläugnen, fann man fagen: wenn bas Rleindeutschthum ber Bruch mit ber beutschen Geschichte ift, bezüglich des territorialen Umfange, fo vollziehe das libes rale Großbeutschthum nicht nur gleichfalls biefen Bruch, bezüglich ber monarchischen Berfaffung, sonbern es fuge auch noch die Berhöhnung ber hoffnungen ber Gegenwart bingu. Dieß ift auch die Anficht bes herrn Baron von Bernharb, ber übrigens an bayerischem Patriotismus Reinem nachfteht:

"Benn bie großen beutichen Raifer aufftunden, fo murben fie Beren von Epbel fagen, er verftebe nichts vom Raffertbum. Damit ift feineswegs gefagt, bag feine Begner etwas bavon verfteben. Im Gegentheil gibt es eine Daffe von fogenannten Grofe beutschen , beren Meinungen und Rafonnements weit weniger mit fich felbft übereinstimmen, ale bie ber Spbeliauer, namentlich eine Daffe folder, Die rein aus außern Grunden fich gegen Enbel wenden mit ber Intention, aus Deutschland in Berbindung mit Defterreich ein noch viel abgeschmadteres Bebilbe gu fchaffen, als bas Cybel'iche febn murbe. Es ift auch nicht ichmer, bie Cache felbft nicht alterfrent, angere Debenumftanbe gu benten, unter welchen bie namlichen Leute auf Gybels Geite fteben mur-Diefes find die Freunde Defterreiche, die ibm am meiften fchaben, mehr ale or. von Spbel je im Stanbe ift. Dan ift nicht großbeutich, ohne auf germanifchen Berfaffungegrundlagen Dag biefe Leute nicht barüber binaustommen, Deutschland mit einem Direftorium und einer Intereffen = Bertretung \*) conftituiren gu wollen , . . . bas ift eine noch fchlechtere Auffaffung ber Aufgabe Deutschlands als bie Spbel'iche, beren Gingelnheiten wenigftens miteinander harmoniren". (G. 181 ff.)

## II. Der Gipfel ber preußischen Rrifie in herrn von Biemart-

Er mußte fommen, aber er ift boch über Erwarten balb gefommen, ber Mann, bem bas Meerwunder zugetraut wird, baß er an bas Steuer bes preußischen Staatsschiffs nicht nur einen politischen Plan mitbringe, sondern auch die Kraft', seinen Willen durchzusehen. Dieser Glaube gereicht der Person unter allen Umftänden zur Ehre. Man athmet ordentlich auf bei der Aussicht, wieder einmal einen Mann thaten, und hunderttausend Schwähern bas Concept verderben zu sehen.

<sup>\*)</sup> Diefer öfter vortommenbe Ausbruck icheint eine Anspielung auf ben Bourgeoifie : Conflitutionalismus bes orn. von Schmerling ju fenn, ift aber nicht gut gewählt.

Bas immer kommen mag, schlimmer kann es nicht seyn als die jest graffirende Epidemie der Rleingeisterei, an der unser armes Deutschland endlich zerfließen müßte in einer Auslösung von Noten, Artikeln und Neden. Schneidet Hr von Bismark so oder so diesen fauligen Process kurzab, so werden wir ihn als unsern persönlichen Wohlthäter verehren; und wir glauben, daß er es thun wird, weil er muß.

Allerdings wird die Suppe selten so beiß gegeffen als fie In Preußen ift es aber auch nicht mehr an bem. gefocht ift. Alle Regierunge Stadien feit dem November 1858 maren nichts Anderes als die beständige Klucht vor den Rothwendigfeiten ber von ihnen felbst geschaffenen Lage, und bie Berufung Biemarte ift bas nothgebrungene Gingeftanbniß, bag bas Talent der liberalen Bermittler und Berfohner vollftanbig verbraucht ift. Es mag ben Monarchen ichwer angefommen fenn, bie Sulfe in ber Roth bei ber feit vier Jahren fo ftiefmutterlich und vielfach gehässig behandelten Bartei ber Confervativen ober "Feudalen" ju fuchen; aber es mußte eben ichlechterdings ju einem ber Wenigen gegriffen werben, Die noch ale Danner ber That befannt find, und bei ben Liberalen findet fich nichts Dergleichen. Dian entschuldigt ben Monarchen wenige ftens in foferne, ale fein neuer Premier gwar die Rreuggeis tunge - Politif reprafentire, aber "ohne Bietiemus", gwar ben "Junter" aber nicht ben "Bfaffen"; indeß hatte ber Ronig ameifelsohne auch einen reinen Kreugzeitungsmann mit gleich energischen Qualitaten mablen muffen. In Deutschland ift es nun fo weit gefommen, bag man an die Möglichfeit einer politischen That gar nicht mehr glauben will, nichts bestoweniger ift es gewiß, daß Gr. von Bismarf den Beruf bat, etwas zu thun, es fragt fich nur mas?

Seine nächste Aufgabe ift bekanntlich bie, bas Gelb für die neue Organisation der Armee von der Bolksvertretung herauszubekommen. Wie will er das machen? Daß er nicht mit absolutistischen Brügeln dareinwerfen will, steht bereits fest; er tritt der Kammer-Demokratie ganz glimpslich, Friede und Bersohnung anbietend, entgegegen. In der That ware

eine principielle Reaftion wie im 3. 1850 in Breugen nicht mehr möglich; bagu ift bas land allgu febr unterbi und namentlich auch auf Die Beamten fein Berlag. Daß es rabe bie Buftigbeamten find, welche bas Glitencorps ber be fratifden Rammermebrheit bilben, ift ein vielfagenbes Gr tom. Gine Rammerauflofung und Reumablen murben Lage ohne Zweifel verfclimmern; ein Staatoftreid, bas Die Oftropirung eines neuen Bablgefetes \*), mare noch fabrlider; nicht bewilligte Gelber auszugeben, ift auf bie & auch nicht rathlich. Man bat zwar auf confervativer & Die Rechtofiftion aufgestellt: ju einem perfetten Bubget ger Die einseitige Entfcheidung ber Bolfefammer nicht, es ge bie Buftimmung aller brei Faftoren bagu, und bis biefe reicht fei, wirthichafte bie Regierung eben mit bem alten 2 get fort. Das mag eine gute Ausrebe fur ben Moment f aber fie ift icon begbalb unbaltbar, weil bie ftreitigen S men gerade folde find, welche nur im Ertraordinarium viforifc auf je ein balb 3abr bewilligt murben. Ueberbe wird Gr. von Bismart fein Seil fdwerlich in einem co tutionellen Rechtoftreit fuchen, er wird vielmehr bie Dili frage über biefes Riveau binausheben, fie gang andere bieber ftellen, furg auf einer neuen Bafie bie Berftanbig auftreben muffen.

Dazu muß er etwas thun, was neue Situation ich. Ronig Wilhelm würde vielleicht unter feinen andern Umftan feine Zustimmung geben; jest aber, nachdem die Armee-Ref um jeden Preis erhalten werden soll, muß er auch die T tel zu diesem Zwede wollen. Gr. von Bismart fann nicht anders berufen seyn, als mit möglichst freier He

<sup>&</sup>quot;) Man darf namlich nicht vergeffen, bag bereits bas befiebende I claffen : Wahlipftem, wonach jebe biefer Claffen eine gleiche An von Bahlmannern fiellt, ben besigenden und wohlhabenden Clabas entschiedene Uebergewicht fichert. Für eine Aenderung des W gesets bliebe nichts übrig. als das allgemeine Stimmrecht ei führen, um nach bem Beispiel Napoleons III. die übermut Bourgeoisse durch das Proletariat zu bandigen.

benn er ist immerhin ein Charafter, fein liberaler Hoflafal. Der König ist bei ber Umwandlung des Heeres ganz personlich betheiligt, sie ist seine eigenste Lieblings. Schöpfung, die
er längst als seine Lebensausgabe betrachtet hat; wer sich anheischig macht, dieses Werf vor dem Untergang zu retten und
das schwer gefährdete königliche Ansehen aus der Klemme zu
ziehen, der muß auch das unbedingte Bertrauen des Monarchen haben. Es war längst unsere Meinung, man brauche
Wilhelm I. gar nicht zu mistrauen, und könne dennoch vor
einer Lage bangen, wo er thun würde, was er nicht will,
weil er nicht mehr anders fann. Und diese Lage ist vielleicht
jest schon da!

Wenn man bie preußische Militarfrage im Busammenbang mit bem großen beutschen Streit über den frangofischen Banbelevertrag und über die Bundebreform betrachtet, fo fann man nicht umbin, an ein dunfles Berhangniß über uns zu glauben. Die Demofratie herrscht sett in Breußen, aber nur burch bie Militarfrage; ohne biefe ftarte Bumuthung an Die Belbfrafte bes Bolfe mare es nie babin gefommen, bag ber vereinigten Kortschrittspartei alle Stimmen ber Rammer bis auf drei Dugend gufallen fonnten. Diese Rammer treibt bie Regierung auf's Meußerfte; fle forbert bas Unmögliche, benn es ift aus bundert Grunden undenfbar, die Armee-Reform jest wieder rudgangig ju machen, nachdem ber Buwachs von 82,000 Mann in 117 Bataillonen mit entsprechenben Esfabronen und Batterien unter Officieren und gabnen vollendet baftebt. Diefelbe Rammer treibt aber auch jur außerften Energie gegen bie beutschen Staaten, welche ben Sanbelevertrag verwerfen und bie eigenwillige Bunbeereform betreiben. nun, wenn es gelange, auf biefem lettern Bebiet folche Thatfachen berbeiguführen, welche geeignet maren, die Rothwendigfeit ber preußischen Armee Reform, wenigstens einer vorübergebenden, unwidersprechlich barguthun? Bohl bem, ber es vermag, für die preußische Militärfrage noch einen andern Ausweg zu erfeben.

An einen Umschwung ber öffentlichen Meinung in Prew

Ben beim Statusquo ber Dinge ju glauben, ift platterbings unmöglich. Die Regierung bat ftete verfichert, ihre Reorganifation ber Urmee fei eine unvermeibliche Rothwendigfeit, und fie batte nicht gang unrecht; noch mehr aber batte bas Bolf recht, wenn es ermiberte, bie Laften bes preugischen Staatsburgere feien icon fo brudent fcmer, bag eine Bermehrung berfelben ichlechterbinge unerträglich fei. Rach ber Reorganifation batte jest Breugen ein ftebenbes Friedensbeer von 215,000 Mann ju erhalten, verhaltnigmäßig um 130,000 Mann mehr ale Defterreich, mit einer orbentlichen Ausgabe von 42 Mill. Thirn. ober 46 Brocent ber reinen Ginnahmen, und mit ber Mubficht auf eine nachträgliche Steigerung bie gu 45 Mill. Thir. Die Landwehrpflichten laften trogbem nach wie por auf bem Bolfe, nur bag bie Familienvater nicht immer gleich bei ber erften Mobilmachung ausruden mußten. Die confervativen Organe behaupten nun freilich, bag bie Rlagen megen Ueberburbung ein leerer Bormant feien. Aber bie Thatfachen fprechen anders, vor Allem Die unumftoflichfte biefer Thatfachen , bas Ausfehen ber Rammer , wo felbft bie fatholifche Fraftion, Die boch fonft immer foweit menichenmoglich mit ben Confervativen geht, in ber Militarfache faft burchaus gegen die Regierung ftimmt. Die unbefangenften Renner Preugens rechtfertigen in biefem Bunfte bie Beigerung bes Bolfes\*), und es mar eine unberechenbare Calamitat fur Die

<sup>&</sup>quot;) Baron Berlepfch 3. B., ber berühmte Bienenwirth, früher Gutebefiger in Breußen, versichert, er selbst, ber fönigliche eer Königlichen, wurde als Abgeordneter mit bem Ruse: "Auch feinen Bsennig mehr"! gegen die Militarvorlagen filmmen. Denn biese monströse Militarmasse habe einen Steuerbruck erzeugt, wie er in beutschen Landen niemals erhört gewesen sei. Seit etwa fünfzehn Jahren verschlinge bas Militar jeden übrigen Steuerthaler. Alle nüglichen Friedensinstitute seien obe geworden. Die landwirthschaftlichen Meliorationsarbeiten seien eingestellt; für handel und Gewerbe, Wiffenschaft und Kunst geschehe so gut wie nichts mehr; ber Cultusminister flage öffentlich, die konds nicht mehr zu bestehn, um einige erledigten Professuren gehörig zu besehen. Kurz alle

confervative Partei, bag ber Royalismus und bie Standesins tereffen vieler ihrer Mitglieder fie hinderten, ber Wahrheit bas Zeugniß zu geben.

Es gibt Leute, welche behaupten, in bem "monarchischen" Breufen fonne ein fester foniglicher Wille ben Ausfall ber Bablen befehlen, und wenn man bebenft, bag bie "Difregierung" Manteuffele, allen Liberalen und Demofraten jum Trop, beute noch fortbauern fonnte, wenn ihr nicht ber Regent felbft ein Enbe gemacht und bie "Neue Aera" angezündet batte, fo muß man fast baran glauben. Rur barf aber bas Machtgebot die Geldbeutel nicht zu ftarf angreifen. Das bat man in der Militarfrage überfeben. Das Bolf suchte fich bei ber Bahl gerade bie Manner heraus, von welchen es am gewiffesten war, daß sie zu den Mehrfosten der Armee feinen Pfenning bewilligen würden. Daher hatten die Demofraten leichtes Spiel, und erlitten namentlich die Liberalen trop alles Schonrebens einen fo totalen Banferott, bag er bie Rieberlage ber Conservativen noch übertraf. Man fannte ihre Geneigtbeit zu constitutionellen Schacherhandeln, z. B. Liberalifirung bes herrenhauses für die Armee-Reform, und fie fielen maffenhaft burch. Die Demofratie, Die breigehn Jahre guvor bei der erften Ermannung ber Krone ohnmächtig zusammengebrochen war, die man gar nicht mehr vorhanden oder langst convertirt mahnte, weil sie fich ihres Ramens schämte, die auch wirklich im Beginn ber Reuen Mera ohne einen einzigen geständlichen Bertreter in ber Rammer mar - fie erfüllte jest fast alle Bante. Trop des vorangegangenen liberalen Regiments, bas

ben fich die Steuern von Jahr zu Jahr lawinenmäßig, ein Caffestier in Koln z. B., ber 1860 noch 28 Thir, fteuerte, zahlt jest schon 65 Thir. Die Stempel und Justizsporteln erreichen eine fas belhafte hohe; ein Rechtsgeschäft, bas in Gotha für 2 Thir. versbrieft wird, koftet in Breußen 41 Thir. Kurz, man muffe die preußischen Berhältniffe genau kennen, um fich von dieser Steuers steigerung einen Begriff machen zu können. Tropbem aber wachse die Staateschulb fort und sort! Aug. Baron von Berlepschie bie beutschen Mittels und Rleinstaaten und bie preußische Anneras tienspolitit. Dresben, Riemm 1862. Bort. U.

welcher ber Rammer eben noch als unentbehrlich nachgem mar; und er ichrieb ben berüchtigten Brief an ben Rrieg nifter, worin er, "um ben Chein gu retten", eine bor Rammer ale ichlechthin unmöglich erflarte Abminderung Dillitaretate um 21 Millionen Thir. verlangte. Enblich f er ein Budget auf, worin er bie Roften ber Urmee-Re nicht mehr gefonbert im Ertraordinarium vortrug, fonbern ohne weiters in ben orbentlichen Erat aufnahm. von vornherein ungweifelhaft, mas felbft eine meniger be fratifche Rammer folden burch bie Thorbeit und Feigheit liberalen Minifter berbeigeführten Affronte gegenüber ! mußte, und bas ift geicheben. Die Rammer bat bie fr blog proviforijd bewilligten Urmeefoften aus bem Burget 1862, obwohl biefelben bereite ausgegeben find und ta ausgegeben merben, wieder ausgesondert und geftrichen. bem Bubget fur 1863 batte fie es ebenfo gemacht, wenn neue Minifter es nicht gurudgezogen batte.

Das ift nun ber verzweifelte Conflift, in bem Gr. Biemarf in ber That bie Ehre bes Breugenthums gu re hat. Die conftitutionelle Rechtsfrage bat bas eigentliche St objeft völlig übermuchert, und bie Regierung in bie ung ftigfte Bofitien gebracht. Die quafi-confervativen Minifter bem 18. Mary, obgleich man Befferes von ihnen erwar haben fich in ber Tretmuble bes conftitutionellen Staatere erft vollende feftgerannt, indem fie in bas Weichrei ber i fervativen Partei einstimmten, bag es fich um bie Erif bes Ronigthume in Breugen, "fonigliches Regiment ober 1 lamentarionus", und um bie Frage handle, ob ber Cor punft ber Monarchie bei ber Rrone bleiben ober in Die R. mer verlegt werben folle. Allerdings liegt es gu Tage, an ber ungeschidt gestellten Leiter ber Militarfrage nun o in Breugen ein Conftitutionalismus emporgeftiegen ift, ju ein verachteter Republifprafibent beffer paffen murbe, ale machtiger Ronig. Eben beghalb ift es aber bie Aufgabe Regierung, eine andere Bafie ju fuchen, bie Militarfrage i bas Niveau ber conftitutionellen Jurifterei binuber ju ret und fie wieber als eigentlich politische Frage zur Behands lung zu bringen. Das ift fie auch; es handelt fich nicht um eine Heerebreform wie in anderen Staaten, sondern um bie militärischen Attribute der deutschen Politif Preußens.

Bir haben bereits bemerft, daß es nicht richtig ift gu fagen, die preußische Armee fei nun burch die Reorganisation erft geworben, mas andere Armeen feien. Reine andere Armee ift eine folche Tautologie und Cumulation von ftebenbem Beer und Landwehrspftem, fein anderer Staat ift ein folder Militarftaat wie Breußen. Daß man die allgemeine Wehrpflicht von 1814 und babei boch auch eine entsprechenbe Linie haben will, bas hat ben preußischen Seeresforper zu ber enormen Bobe aufgetrieben, bie land und Bolf aussaugt. Trots bem haben fich in ber Rammer nur einige Ultrabemofraten für bas reine Landwehr-Brincip ausgesprochen. 3mar gab es viel Schimpfens über die Cabettenhäufer, Barbe, leberfcmemmung bee heeres mit abelichen Offizieren und verfassungefeinbe lichem "Junferthum", viel Rühmens ber gandwehr als ber "erften conftitutionellen Schopfung in Breugen", bes "bemofratischen Institute", bas ben Rriegemann jum guten vertrage lichen Burger mache. Indeß geboren folche Deflamationen immer nur einigen Theoretifern an; mahricheinlich mare auch bem Bolfe felbst menig bamit gebient, wenn man mit ber 216ichaffung bes Solbatenheeres ju Bunften eines reinen "Bolfsbeeres" Ernft machen wollte, und jedenfalls mare fie im beutigen Europa reiner Babnfinn. Die Regierung ift baber im guten Glauben vorgegangen, baß mit ber Rothwendigfeit ber projektirten Reform feber Unbefangene einverstanden fei. ber liberalen Rammer wollte man auch nur die Bewilligung fo theuer ale möglich verfaufen. Die Militarfrage follte die Daumschraube fenn, um ein reiches Mag liberaler Conceffionen, inebefondere die beliebte Umgestaltung bee Berrenhauses au erpreffen. Roch die aufgeloste Rammer war schwanfend. In der neuen bemofratischen Rammer felber regnete es eine Bluth von Amendements, und eine farte Bartei batte bie Reorganisation angenommen, wenn es nur möglich gewesen n burch herabsehung ber Prafenzzeit von 3 auf 2 Jahrestenormen Mehrfosten zu vermeiden. Die Regierung widerst aus Grunden ber militärischen Tüchtigfeit. Ihr größter F war aber ber, daß sie ber Kammer durch sattisches Borg die Genehmigung abtroben wollte, und die Frage aus naturlichen Berbindung hinaussallen ließ, aus ihrem thatli Zusammenhang nämlich mit ber deutschen Politis Preußer

Es liegt auf platter Sand, bag Breugen nicht ein einer heeresmacht wie vor 1859 bedurfte, wenn es im t fchen Bund fo wie bie anderen Mitglieder feine Stellung men wollte. Es fanbe im Bund feine vollftanoige Gicher obne Bermehrung bes ftebenben Beeres und überhaupt ben zweideutigen Pleonasmus von Linie und gandmebripf "Burbe", um mit ben ftarfen, aber mabren Borten e Anderen gu reben, "wurde bie vermalebeite Unnerationslitif aufgegeben, fo fonnte bas preufifche Beer, wie es ber len ift, etwa um ein Drittel verringert werben, weil b Breugen berechtigt mare ju forbern, bag bie beutiden Di und Rleinftaaten entsprechend große Beere aufftellten jum Sd Deutschlands gegen jeglichen Feinb. Gicher murbe Defter Breugen fraftigft unterftugen, und bie beutichen Staaten n ben mit Freuden ben preugischen Forberungen nachfomn wenn fie Breugen wieder ale Freund, nicht mehr ale argl gen Reind faben. " \*\*)

Der Busammenhang ber preußischen Armeereform mit beutschen Politik Preußens ift augenfällig, es bedürfte inicht, wenn biese nicht mare. Darum hatte auch bie Reg

<sup>\*)</sup> Bohl gu untericheiben von ber Dienftgeit, Die querft auf a jest auf fieben Sahre feftgefest worben ift.

<sup>\*\*)</sup> So fagt ber oben angeführte Baron von Berlepfch in fe scharffinnigen Broschüre Borr. V. Er vertritt übrigens die Loi ber deutschen Frage durch die Constituirung eines britten Deut land, welches dann mit Desterreich und Preußen eine "mittel ropäische Trippelallianz" zu schließen hätte. Sein Blan sest raus, daß die Mittel = und Kleinstaaten als die "politischen Aften austreien Du lieber dimmet!

ung nicht Eines ohne bas andere einseitig betreiben, sie batte bem Zusammenhang möglichst thätlichen Nachdruck verleihen sollen. In der liberalen Kammer war viel davon die Rede: die Militärreform sei allerdings eine unerträgliche Last, sie solle aber auch nur interimistisch das Mittel zu dem Zwecke seyn, um die Last auf das übrige Deutschland abzuwälzen und zu vertheilen. Das war Logist und ein Weg, um die Reorganisation den Massen annehmbar zu machen; aber es sehlte von oben der Muth, um so fortzusahren. Wie nun, wenn Hr. von Bismart das Versäumniß nachzuholen trachtete? Das wäre, sagt man, eine "abenteuerliche Politik." Kann seyn; aber sie würde eine große Partei in und außerhalb der Kammer bei ihrer schwachen Seite ansassen.

Bekanntlich hat sich bas Gros ber Demokraten in ber Rammer ben bezeichnenben Ramen ber "beutschen Fortschrittspartei" gegeben. Rur eine fleine Fraftion unter bem berühmten Dbertribunalrath Balbed hat bem Beiwort "beutsch" widersprochen, weil fie vor Allem preußisch fortschreiten will. Sie ftimmte jugleich von vorneherein gegen jebe Abreffe, weil fie die fostbare Zeit nicht mit endlosen Debatten über die auswartige Politif vertragen laffen wollte. Gie ftimmte noch mehr gegen die Sybel'iche Abreffe, die von der Kreugeitung fo prachtig charafterifirt worden ift.\*) Sie brachte endlich ben Breds gen'ichen Bufat in die Abreffe: "Burudfubrung ber Befammte fteuerlaft auf ein ber Steuerfraft entsprechendes Dag." Bothaer in der Rammer merften fogleich, daß bieß ein formlicher Abfagebrief für die beutsche Bolitif Breugens fepn folle. bie feit vierzehn Jahren einen Militaraufwand von mehr als 506 Mill. Thir. gefostet hat, ohne jeden Erfolg. Die Sybes lianer bezeichnen die bitter beflagte "Sonberftellung" ber Berren Balbed, Rirchmann u. f. w. ale "rabital"; wir mochten

<sup>&</sup>quot;") "Treue Felonie; ehrfurchtevolle Auffähigkeit; ehrerbietiger Ungesborfam; unterthänige Souverainetate-Gelufte; royaliftifcher Barslamentarismus — furz ber ganze Phrasen: Apparat bes heuchlerisschen Gothaerthums, abgerührt und abgequirit mit ber bekannten Brosefforen: Arroganz und Berbiffenheit". Rum. von 28. Mal 1882.

fie lieber einen boftrinaren Demofratismus nennen, im terichiebe von bem mit gothaifden und altliberalen Gleme Die Balbedi verfetten Gros ber Liberal = Demofraten. wollen bloß fur bas Bollewohl arbeiten in ibrer Beife; ber Bolitif bes Grengpfahl-Berrudens fteben fie auf geipe tem Buß, Die abgeschaffte Gemeindeordnung von 1850 Sen. Balbed mehr am Bergen ale bie gange furbeff Frage. In biefen Mannern wird bie Politif Bismart lich nie eine Eroberung machen; fie find aber auch nur fleine Minderheit von Ratholiten, Rheinlandern, Schleff furgum nichts recht Breußisches. Die große Maffe unter dum Dolffe und Conforten ift bingegen bluteverwandt bem Gothaismus; von ihnen hat vor Monaten icon ein obachter prophezeit: baß fie fich gang gut ju Mitgliebern Minifteriums Bismart qualificiren wurden, wenn baffelbe preußische Politit aus ben erften Jahren unferes Jahrhund wiederholen wollte \*) Go miderborftig fich auch Alles, liberal beißt, jest gegen ben herrn von Bismarf anftellt, fonnte leicht noch einen unglaublichen Umichlag bis gur geifterung erleben!

Eine Aenderung muß mit dem neuen Minister schon halb in die auswärtige und deutsche Politif Breußens t men, weil es mit dem Spstem der "moralischen Eroberung nun einmal nicht mehr geht. Zwar hat der König noch dem Ministerwechsel vom 18. März erflärt, daß seine dem Politif unverändert bleibe, und der hölzerne Graf Bernst hat furz vorher die alte Unionssahne, um welche sich das en Deutschland durch freiwilligen Anschluß ansammeln sollte, recht ausgesteckt. Ein Kabinet also, das vergebens an "große versassungstreue conservative Partei" appellirt hund sest mit breizehn Stimmen in der Kammer regierte, wimmer noch "moralisch" erobern, und es bewies den gie Willen dazu in den unverantwortlichen Mandvern gegen Shessen sogar thatsächlich. Dieser Lächersichseit, die der Willi

<sup>\*)</sup> Allg. Beltung vom 16. Juni 1862.

frage vielleicht mehr als Alles geschabet bat, wird fr. von Bismarf nothwendig ein Biel fegen; er wird fich wenigstens nicht verächtlich machen, und für die Bolitif ber "moralischen Eroberungen" bedeutet ichon fein bloges Dafenn ben Schluß, weil es auch ben Schluß ber bervorragenden Leiftungen Breußens im Liberalismus bedeutet. Allerdings gibt es noch andere Wege ber Eroberung; ob ber neue Minister fie betreten und somit alle anderen Kragen unter bie Eine Frage subsumis ren will ober fann: bas muß fich balb nach ber Bertagung Einstweilen genügt bie Erinnerung, ber Rammer entscheiben. daß auch die Liberalen in ber Rammer ichon oft genug auf einen bewaffneten Weg ber beutschen Politif Breugens bingewiesen haben; und Alles ift mohl eber möglich, als bie einfache Berftellung bes innern und außern Friedens burch ben befinis tiven Bruch mit ber Berlaffenschaft Friedrichs II. Mogen wir une tauichen!

Berr von Bismarf ift confervativ "ohne Bietismus"; aber auch ber preußische Conservatismus mit Bietismus ift teineswegs heiflig und verträgt fich gang gut mit ber fribericianifden Tradition. Die gange Bartei ftimmt bereits wie Ein Mann mit ben Demofraten fur ben Sanbelevertrag mit Franfreich und gegen bie Bundeereform-Plane ber Burgbur-Die Politif ber Aushungerung und gahmlegung bes ger. Bundes ftammt gerade von ihr ber: "Alles fur Deutschland, nichts burch ben Bund." Der Minifter bat ihr aus bem Bergen gesprochen, wenn er in ber Budgetcommission auf Die "catilinarischen Existenzen" und ihren Schweif hinwies, welche bas öffentliche Leben in Deutschland unficher machten. Er bat ibr aber auch aus bem Bergen gesprochen, wenn er verficherte: "bie Stellung Preußens in Deutschland werbe nicht burch feinen Liberalismus, fondern durch seine Dacht bestimmt"; und ferner: "bie Berbefferung ber beutichen Berfaffungeverhaltniffe fei allerdinge nothwendig, diefelbe fonne aber nicht burch Dajoritatebeichluffe, Reben u. f. w., fonbern nur burch Gifen und Blut bewirft werben ; Dacht und Energie mußten endlich bie Entscheidung bringen." Die Areise, wo biese Sprache verftanben wird, find größer als man glaubt. Alle liberalen Sch freilich, namentlich die öfterreichischen, ergießen in Spott und ihre Buth über ben Mann, der ihnen eine solche St zu machen wagt; indeß schaut die geheime Angst schon und das ist gut; benn unmöglich ist es in der That nich der Mann ihnen die Phrasen-Arbeit gründlich verdirbt — eine Politif aut Caesar aut nihil!

Bare ber neue Minifter gleich feinen Borfahrern bie übelberüchtigte Coule ber preugifden Diplomatie \*) burchgegangen, mare er bureaufratifch gebrillt, fo mare binge menig Gewicht auf feine brobenbe Sprache ju Denn Bebermann fennt bas ungeheure Bebenfen. Aber Gin Mann biefes Bebenfen ju überwinden vermochte, fo es einer wie fr. von Biomart fenn. Gelbft feine @ in ber Rammer rubmen an ibm ein angenehmes, faft i les Auftreten; er ift alfo immer noch ber felbitgemac Diplomat, ber "Raturburiche", wie man bort fagt, t Frantfurt, Beteroburg und Paris gelernt bat große Ding Gleichmuth angufaffen. Doftrinare Bedenflichfeiten babe namentlich nie gehindert, feinen glubenden Sag gegen E reich fundgugeben, und bag er auf benfelben fich ein e thumliches Guftem jur lofung ber beutichen Brage g babe, ift befanntlich fo febr bie allgemeine Cage \*\*), bag Deutschland an feinem Munbe bing, ale er in ber Bi Commiffion jum erftenmal fprach. Der Befund fcheint nicht febr troftlich.

Bwar hat es fich ber Minister eifrig verbeten, ein frivolen Politif verdächtigt zu werben, ale wolle er burch vorrufung außerer Conflitte bie inneren beseitigen. Abe

amilgon//= I

<sup>\*)</sup> Selbft bie Subdeutsche Zeitung (5. September 1862) fchilbe preufische Diplomatie ale ein widerliches Gemisch von "vrot tischer Bebenflichfeit und philosophischer Spftematif", wobel feinem Ropf ale hochfter Autorität folge.

<sup>\*\*)</sup> Bal. Siffer malit Matter to Mb 5, 1029 7.

außern Conflifte, fagte er, wurden fommen, ohne bag Preu-Ben Bandel fuche, und bann burfe es ihnen nicht aus bem Wege geben". Das behauptete er mit einer Bestimmtheit, Die bei einem Manne doppelt bedenflich ift, ber eben vom 3mpes rator herkommt und um Abschied zu nehmen wieder dabin geht. Unwillfürlich erinnert man fich an Bismarts Borgans ger auf bem Gesandtichaftepoften in Barie. Graf Pourtales wurde baufig ber vertrautesten Mittheilungen bes Imperators gewürdigt. Wie fein Biograph, Gr. von Thielau, wortlich versichert: "mußte er es aus ben wiederholten Erflarungen bes Raifers ber Frangofen, daß es die Bundesgenoffenschaft ber deutschen Ration war, welche ber Raiser bereits in ber gufünftigen beutschen Dynastie suchte". Bourtales wußte recht wohl, daß eine folche Beforderung ber Sobenzollern "faum bentbar fei ohne Rampf im Bunde mit bem Ausland"; aber er fand, daß gerade hiefur "die beiden jungften unter ben großen Berricherfamilien Europa's, beibe ale Dynaftien großer Reiche revolutionaren Urfprunge", trefflich jufammenpagten. Der Neuenburger Graf mar ein Gothaer von reinstem Baffer, er lebte in der naiven Ginbildung, die preußisch-frangofifche lofung ber beutschen Frage mare möglich, ohne einen "Daumenbreit beutscher Erbe" ju foften. Sat fich vielleicht mit bem conservativen und feineswegs sentimentalen Grn. von Bismark eber die gemeinsame Calamitat ber "ungeschickten Grengen" von 1815 besprechen laffen?

Das ist die Frage. Daß der neue Minister-Prasident in Berlin keine europäische Initiative ergreifen wird, versteht sich von selbst. Daß er auch in Deutschland keine äußern Consslikte vom Zaun reißen wird, ist ihm wohl zu glauben; es ist auch gar nicht nothig, benn die Conslikte sind in größter Ausbehnung bereits da. Die Conferenzen von Baden und Compiègne haben ihre reiche Frucht getragen, den verhängsnisvollen Handelsvertrag; und um das Maß voll zu maschen, kommt die mittelstaatliche Bundesreform hinzu. In beisden Fragen hat ein rücksichtes Borgeben der Regierung alle Parteien in Breußen hinter sich, mit einziger Ausbachmae

ber fatholifden Fraftion. Allerdinge mochten wir nicht ba fdmoren, bag bie renitenten Mittelftaaten bem vereini Undrang nicht boch noch nachgeben und ben Sandelover annehmen. 3bre Stellung ift fcmad; fie baben fich f Die Möglichfeit abgeschnitten, aus politifchen Grunben nei fagen; mit jeder Rote aber werben wir gweifelhafter. man benn um's Simmels willen folde Berbanblungen Defterreich beginnen, -fie ohne ernftliche Ginfprache fortfu laffen, und bas Refultat nun boch blog aus ftreitigen pi mirtticaftlichen Grunden verwerfen fonnte. Bleiben bie tenten Ctaaten nichts bestoweniger fest, fo wird man in lin allerdinge nicht ben Bollverein fprengen, fonbern man etwas Underes fprengen, um ben Bollverein gu retten. @ fie aber nad, fo muffen fie auch ihre Bundedreform fe laffen. Den Blan, unter Contumacirung Breugens ben E burd Beigabe ftaaterechtlicher Reuerungen ju alteriren, f. ten bie mittelftaatlichen Sofe überhaupt wohl nur im trauen auf Die liberale Somache ber Reuen Mera einle Gin Bismart mar nicht vorgefeben. 3hm muß man fic geben, ober er findet ein Operationefeld in Deutschland , feine weitern Conflifte ju munichen übrig lagt.

Die Welt des deutschen Liberalismus, anstatt sich pfauen vor der heutigen Situation Preußens aufzublähen, hatte Ursache, in Sad und Afche Buse zu thun. Denn fie ben den Hrn. von Bismarf zu einer preußischen Rothwer seit gemacht. Sie rechnen barauf, daß er bald scheitern fallen werbe. Wohl möglich; dann aber fällt ein Holmit, und es sommt sicher nichts Besseres nach. Bom Runter die Trause!

The secretary of the second se

Den 10. Oftober 1862

## XXXVI.

## Der Concordatsstreit im Königreich Württemberg und im Großberzogthum Baben.

X. Vorgange in Freiburg. — Denfichrift ber protestantischen Bros fesieren. — Schrift von Rotted fur ben katholischen Charafter ber Universität. — Verwendung bes Namens v. Beffenberg. — Die Commission in Barttemberg. — Gothaische Tagespresse.

Wir haben früher bemerkt, daß der Sit des Erzbischofs zu einem herd der Bewegung ausersehen war. Die Universsität hatte den Anfang gemacht und die Bürgerschaft mußte folgen. Da jedoch ein Angriff auf den ganzen Aft der Consvention bedenklich erschien, so hielt man sich an die Ausbesdung der Lehrfreiheit, durch welche der Bestand der Universsität bedroht senn sollte. Allerdings wurde bei dieser Folgerung gänzlich übersehen, daß die theologische Fasultät den weit überwiegenden Bestandtheil der Universität Freiburg bildet und daß, nach aller Wahrscheinlichseit, diese Wühlereien noch ein tieseres Sinsen der andern Fasultäten zur Folge haben müßten.

Am 1. Januar 1860 wurde in einem Gasthaus nieberen Ranges eine Versammlung von Bürgern zusammengebracht, welcher auch ber Borstand ber Gemeinde beiwohnte. Der Ab-

geordnete Dr. Frid machte biefer Berfammlung verschiebene Mittheilungen über ben Stand ber Concordatsache in ber zweiten Rammer, und ein anderer Redner berichtete über Die Schritte, welche die Professoren jur Bahrung ber bedrobten Lehrfreiheit gethan hatten. Wie natürlich murben alle Die gewöhnlichen Rebensarten und bie vorgefcriebenen Schlagworter von Leuten vorgebracht, welche nicht beren Ginn und Bebeutung verstunden, und es erhob fich eine einzige Stimme, um barguthun, daß durch die Bereinbarung die Freiheit ber Lehre nicht gefährdet und ber Bestand ber Universität nicht bedrobt fei. Diefe Stimme murde nicht gebort und, wie es jum Boraus bestimmt mar, fprach die Berfammlung ben 2Bunich aus: es mochten auch bie Gemeindebehorden in Berathung gieben, mas fur ben unbehinderten Fortbestand ber Universität zu thun fei. Cobann murbe ein vorbereitetes Befuch jur Unterschrift gebracht, in welchem ber Gemeinderath gebeten murde, den großen Burger-Musichus zu berufen und mit bemfelben bas Benehmen in ber Angelegenheit ju berathen, welche bie wichtigfte Anstalt ber Stadt und bes gefammten babiichen Oberlandes bedrobe. Das Bejuch murbe von fünfundaditzig Bürgern unterzeichnet, und somit mar gefcheben, mas man baben wollte. Der Bemeinderath glaubte bamit ben Schein gerettet ju haben, bag er nur aus bem Willen der Bürgerschaft in Die Concordatosache eintrete.

Wenige Tage nacher, ben 5. Januar, wurde ein Flugblatt ausgegeben, betitelt: "Die Lehrfreiheit und die Universität Freiburg," in welchem ruhig und gemessen dargestellt wurde, daß die Lehrfreiheit gar nicht bedroht sei, und daß durch die Aussührung der Convention die Frequenz der Universität gar feinen Schaden leiden werde, wie sie solchen durch frühere Uebergriffe und ärgerliche Unziemlichseiten verschiedener Prosessoren gelitten habe. Diese Flugschrift bemerkt ferner: die Gelehrten seien über das Wesen und die Grenzen der Lehrfreiheit seineswegs einerlei Meinung; um darüber ein Urtheil zu baben, muffe man Wiffenschaften, muffe man mebe rere Universitäten, ihre Beschichte und ihre Ginrichtungen fennen; man muffe von ber Runft ber Erziehung und bes Unterrichts etwas wiffen, und von vielen anderen Dingen, welche man burch einige Reben und Toafte bei einem 3medeffen fic nicht flar machen fonne. Es fei bamit wie mit ber Bemerbefreiheit und mit andern Freiheiten, man muffe Etwas von ber Sache verfteben, wenn man barüber urtheilen wolle. -Der Gemeinderath faßte diefe arglofe Aeußerung in ihrem bofeften Ginne auf; er verbreitete ein glugblatt, welches bie Ginladung ber Mitglieder bes großen Ausschuffes zu einer Site ung auf 12. Janner enthielt. In diefer Einladung fprach ber Gemeinderath von Freiburg feine Entruftung barüber aus, baß ein namenlofes Flugblatt "ber Burgerschaft von Freiburg die Befähigung zum Berftandniß und zur Beurtheilung ber vorliegenden hochwichtigen Frage abgesprochen, daß man eine zahlreiche Gesellschaft von Bürgern zu einem polizeiwidrigen Borgeben und zugleich zu einem blogen Bechgelage berabgemurbiget, daß man ben Begriff ber Lehrfreiheit entftellt", und bie Befährbung bes ungeschmälerten Fortbestanbes ber Universität burch ben Bollzug ber Convention in Abrebe gestellt babe. - Db von ben unterzeichneten zwolf Gemeinderathen auch nur die Salfte hatte fagen fonnen, was benn eigentlich bie Lehrfreiheit fei und inwiefern die Bestimmungen ber Berein. barung fie gefährben, bas mag man füglich babin geftellt fenn laffen; aber ber Meinungezwang, welcher aus jeber Beile biefes Flugblattes herausspricht, läßt uns ben Geift ber gangen Bewegung erfennen.

Die protestantischen Professoren ber Universität Freiburg 'hatten sammtlich die fruber ermahnte Denfichrift unterzeichnet,

<sup>\*)</sup> Das Flugblatt, an bie "Mitburger" gerichtet, ift vom 10. Januar batirt und wurde am 11., alfo ben Tag vor ber Bersammlung bes großen Ausschuffes ausgegeben.

aber ne glaubten boch noch ein besonderes Promemoria über Die Edmierigfeit ibrer fünftigen Stellung erlaffen gu muffen\*). Die Stellung eines protestantifden Bebrers an irgend einer ftreng fatboliichen Unftalt unterliegt burchaus feiner Cowierigfeit, wenn er es vermeibet, eine confessionelle Richtung in Die Audubung feines Lebramtes zu bringen, ober Die Glaubeneifage und bie Einrichtungen ber Rirche absichtlich anzugreis Ge gibt nur wenige Lehrfacher, in beren Bortrag Die confessionelle Richtung und die religioje lleberzeugung bes Bebrere nothwentig eingeht; um fur folde fein unnaturliches Berhaltnig au ichaffen, haben bie Brotestanten ein ficheres Mittel - fie ftellen feinen Ratholifen an; und gerade biefe Lehrfader maren an ber Universität Freiburg nicht von Protestanten befest. Die betreffende Stelle ber Schlugnote wollte in feiner Weise bie Freiheit ber afabemischen Bortrage beschranfen , fie wollte nur bie Trennung ber Begenftanbe , welche ju bem lebrstoff gar nicht geboren. Jebe Biffenschaft erträgt biefe Trennung, es forbert fie die gute Methode, und barum ift es auffallend, bag bie protestantischen Profesoren an ber Univerfitat Freiburg erflaren: fie murben bie geforberte llebereinftimmung mit ber fatholifden Glaubens- und Sittenlehre gar nicht einbalten fonnen, und fie murben nals ein lebendiger Biberipruch gegen die fatholische Glaubende und Sittenlehre ericheinen." Giderlich ift es aber nur ein launiger Ginfall bes Berfaffere ter Denfichrift, wenn darin ju lefen fteht: Die protestantiiden Projefforen mußten, wenn bas Concordat vollgogen murbe, Die fatholische Glaubens, und Gittenlebre jum Begenftand eines besonderen Studiums machen, um Conflifte gu vermeiten. "Was murde mohl", fragt bie Denischrift, "bei

<sup>\*) &</sup>quot;Promemoria ber proteftantifchen Brefefferen an ber babifchen Lantcouniverfitat Freiburg, eine Bestimmung in ber Schlichnete zu ber amifchen ber großbergoglichen Regierung und bem papftlichen Stuble abgeschleffenen Bereinbarung betreffenb."

gleichen Berhaltniffen bie fatholifche Rirche bagu fagen, wenn etwa bem evangelischen Oberfirchenrath ber Universität Freiburg ober Beibelberg gegenüber bie Befugniß eingeraumt murbe, die Lehrvortrage der Docenten, diejenigen von fatholiichen Docenten, auf die Frage bin ju prufen, ob fie mit bemt Dogma ber protestantischen Rirche jusammenftimmen!" protestantischen Oberfirchenrath, eine bem Ministerium bes Innern ganglich untergebene fogenannte Staats Mittelftelle mit bem Ergbifchof in gleiche Reihe zu ftellen, bas ift benn boch felbst für einen Brotestanten ju viel und ein Brofeffor, welder bie Berhaltniffe fennt, hatte fuhlen muffen, wie lacherlich bie angeführte Redefigur lautet, wenn fie ja im Ernfte ge-Aber fie zeigt eben boch bie ganglich unrichtige meint war. Gang richtig hat ein unbefangener Auffaffung ber Cache. Schriftsteller bemerkt: "bie Schlufinote fagt nicht, daß die Bortrage ber afabemifchen Lehrer mit bem fatholifchen Dogma übereinstimmen, fonbern nur daß fie baffelbe nicht verle Ben follen. Die fatholische Rirche will feineswege, bag bie Freiburger Brofefforen ihre Lehre vertheidigen ober preisen, fie will nur, daß fie diefelbe bei ihren Buborern nicht herabseben oder verspotten. Wir seben bier leider nur wieder bie Bewohnheit, daß Brotestanten ben Angriff als ihr Recht und bie abgedrungene Vertheidigung ber Ratholifen als einen Une griff betrachten "\*).

Die protestantischen Professoren an ber Freiburger Universität haben ihre Schluffolgerungen aus ber verrotteten Meinung gezogen, daß die protestantische Rirche in fortwahrendem Rampse mit ber fatholischen, als ihrem natürlichen Feind, liege und in dieser einseitigen veralteten Auffassung haben sie den Charafter der Anstalt und ihre eigene Stellung

<sup>\*)</sup> Dr. E. Baber. Die fatholifche Rirche im Grofferzogthum Bas ben. S. 384.

unrichtig beurtheilt. Wenn man voraussett, bag auch nur Einer von ben Professoren, welche bie Denfschrift unterzeichnet, ben Stiftungebrief gelesen und nur eine oberflachliche Renntnig von ber Beschichte und ben Berbaltniffen ber Universität erworben habe, so ift es burchaus unbegreiflich, wie fie ju ber Behauptung fommen, bag burch ben Bollgug bes Concordates bie Grundverfaffung ber Univerfitat eine Menderung erleibe und gar übel fteht ihnen die Drohung an, die fie giemlich unverhullt aussprechen: "Unsere Rirche", fagen fie in ibrer Denfichrift, "wird nicht, ohne ihre Rraft und Starfe gu versuchen, bulben fonnen, daß in diesem paritatischen ganbe binfort wohl die Salfte ber Beamten, welche gleichmäßig berufen find, über fatholische wie protestantische Burger ihre Amtogewalt ju üben, in rein confessionellem, ber protestantis ichen Rirche feindseligen Sinne gelehrt und unterrichtet werben. Sie wird nicht ohne Bertheidigung bie Stiftungen opfern, welche hier fur Studirende ohne Rudficht auf die Confeffion bestehen, ober jugeben fonnen, bag protestantifche Stubirende um dieser Stiftungen willen an einer lediglich fatholischen Schule ihre Studien machen. Sie wied ber Familien gebenfen, welche ju Stipendien berechtigt find und welche unter ihren Mitgliedern Protestanten gablen, welchen nur bie Bahl gelaffen ift, entweber ihr Familiengut und ihr angeborenes Recht ju opfern ober ihr Befenntniß, mindeftens ihren Stolz und ihre Unbanglichfeit auf ihre Confession zu gefähr-Wir haben oben angeführt, bag alle Stiftungen, mit Ausnahme einer einzigen, welche noch nicht einmal ein hunberttheil bes Befammtwerthes betragt, rein fatholifche und felbft firchliche Stiftungen finb, und bag nicht eine einzige Damit ift Diefen Rebensarten protestantische besteht. Burdigung geworben. Man mag bieß ber confessionellen Einseitigkeit und ber Untenntniß ber Berhaltniffe gurechnen, wie aber foll man es entschuldigen, wenn biefe protestantischen Brofefforen von vorneherein ein ichanbliches Spionenwesen bei bem Erzbischof ober überhaupt bei ber katholischen Kirchenbehörde vorausseten! "Was für Personen", schreiben sie, "werben einen solchen Widerstreit (mit ber katholischen Glaubensund Sittenlehre) in unseren Lehrvorträgen zu constatiren haben? Auch wenn wir davon absehen, daß uns von vorneherein seindlich gesinnte außerakademische Horcher mit Erfolg beschleichen können, bleibt uns ja doch nur die traurige Alternative in Aussicht, daß wir entweder offiziell bestellte Auspasser
zu unseren Vorlesungen zuzulassen haben, oder daß der Stubent selbst zu den Diensten des Auspassers, Angebers und
Zeugen gegen den eigenen Lehrer in Anspruch genommen werben wird." Wie ehrenhaste Männer solche Schmähungen vor
ihrem sittlichen Gesühl rechtsertigen können, das müssen wir
ihnen selbst überlassen. Da sie solche Schändlichkeit ausgesprochen, so haben sie sich selber geschmäht.

Die Denkschrift ift in mehreren und besonders auch in diesen Blättern\*) besprochen worden. Um gerecht zu senn, muß man dem eigenthumlichen Berhältniß der Protestanten an einer katholischen Anstalt Rechnung tragen, und darum waren jene Urtheile vielleicht zu hart, aber sie haben den eigentlichen Inhalt beleuchtet und die schwachen Gründe widerslegt. Die gegenwärtige Darstellung jedoch darf eine Bemerkung sich nicht erlassen. Die Denkschrift schließt mit den Worten:

"Schließlich haben wir noch zu gedenken, daß auch wir in biefen Tagen von einer offiziellen Erklärung großherzoglichen Ministeriums des Innern Einsicht nehmen konnten, in welcher die Busicherung ertheilt wird, es sei mit jener Bestimmung in der Schlufinote nur eine der großherzoglichen Regierung schon ohnes dieß obliegende Verpflichtung anerkannt worden, Angriffe auf das, was den Katholiken ehrwurdig und heilig sei, in Freiburg nicht

<sup>\*)</sup> hiftorifch spelitifche Blatter Bb. 45. "Das baben'iche Concorbat und bas Promemoria ber protestantischen Profesjoren in Freiburg". S. 735 ff.

gu bulben, und es fei feftstebenbe Unficht, bag gwar faktiofen und gehäffigen Angriffen begegnet, die Lehrfreiheit aber in den nichttheologischen Satultaten nach wie vor geschütt werden folle. Allein wie hocherfreut uns auch an fich biefe Erklarung bes ge= genmartigen Ministeriums bes Innern erscheinen muß, mir burfen uns boch deßhalb nicht zu Erwartungen berechtigt finden, welche unferer vorftebenden Erorterung ibre Begrundung entziehen fonnten. Wir konnen und burfen in jener eine authentische Interpretation ber babifchen Staategewalt, welche bie Schlugnote erlaffen hat, nicht erbliden, fonbern nur eine Charafterifirung berjenigen Stellung, welche ber gegenwärtige Borftand bes Minifteriums bes Innern ben bevorstebenden Unspruchen ber fatholischen Rirchengewalt gegenüber einzunehmen entschloffen ift. Mag man auch verschiedener Meinung barüber febn fonnen, ob es wirklich gelingen wird, jene Stellung von jest ab, wo die fatholifche Rirchengemalt in ihren Unforderungen an ben Staat eine umfaffend lautende Bestimmung auf ihrer Geite haben murbe, ju burchgreifender Geltung zu bringen - barin merben Alle einig febn, daß die Bedeutung und Tragweite einer gefetlichen Beftimmung aus biefer felbft heraus bemeffen werden muß. die persönlichen Träger der öffentlichen Gewalt wechfeln, wechfeln auch wohl in ichroffem Gegenfas, bas Befet aber bleibt."

So haben benn die protestantischen Professoren eine nahe Aenderung des Ministeriums viel bestimmter, als das andere Promemoria, welches sie auch mitunterzeichnet haben, in Ausssicht gestellt. Reine von beiden Dentschriften hat aber einen Antrag und eine Bitte gestellt. Beide wurden dem Großherzog und den Mitgliedern des Staatsministeriums unterbreitet und an die Glieder der beiden Kammern vertheilt. Die erstere wurde überdieß noch dem protestantischen Oberfirchenrathe vorgelegt mit der Bitte, die Gewissensfreiheit der protestantischen Professoren an der Universität Freiburg zu schüßen.

In allen Schritten ber Professoren, bes Gemeinberathes und ber einzelnen Personen ift ber fatholische Charafter ber

bem Erzbischof ober überhaupt bei ber fatholischen Kirchenbehörde vorausseten! "Was für Personen", schreiben sie, "werben einen solchen Widerstreit (mit ber fatholischen Glaubensund Sittenlehre) in unseren Lehrvorträgen zu constatiren haben? Auch wenn wir davon absehen, daß uns von vorneherein seindlich gesinnte außerafademische Horcher mit Erfolg beschleichen können, bleibt uns ja doch nur die traurige Alternative in Aussicht, daß wir entweder offiziell bestellte Auspasser
zu unseren Borlesungen zuzulassen haben, oder daß der Stubent selbst zu den Diensten des Auspassers, Angebers und
Zeugen gegen den eigenen Lehrer in Anspruch genommen werden wird." Wie ehrenhaste Männer solche Schmähungen vor
ihrem sittlichen Gesühl rechtsertigen können, das mussen wir
ihnen selbst überlassen. Da sie solche Schändlichkeit ausgesprochen, so haben sie sich selber geschmäht.

Die Denkschrift .ift in mehreren und besonders auch in diesen Blättern\*) besprochen worden. Um gerecht zu seyn, muß man dem eigenthumlichen Verhältniß der Protestanten an einer fatholischen Anstalt Rechnung tragen, und darum waren jene Urtheile vielleicht zu hart, aber sie haben den eisgentlichen Inhalt beleuchtet und die schwachen Gründe widerslegt. Die gegenwärtige Darstellung jedoch darf eine Bemerkung sich nicht erlassen. Die Denkschrift schließt mit den Worten:

"Schließlich haben wir noch zu gedenten, daß auch wir in biefen Tagen von einer offiziellen Erklärung großherzoglichen Ministeriums des Innern Cinsicht nehmen konnten, in welcher die Busicherung ertheilt wird, es sei mit jener Bestimmung in der Schlufinote nur eine der großherzoglichen Regierung schon ohnebieß obliegende Verpflichtung anerkannt worden, Angriffe auf das, was den Katholiken ehrwürdig und heilig sei, in Freiburg nicht

<sup>\*)</sup> hiftorifch spolitische Blatter Bb. 45. "Das baben'iche Concorbat und bas Promemoria ber protestantischen Profesjoren in Freiburg".

6. 735 ff.

gu bulben, und es fei fefifiebenbe Unficht, bag gwar fattiofen und gehäffigen Angriffen begegnet, Die Lehrfreiheit aber in ben nichttheologischen Satultaten nach wie vor geschütt werden folle. Allein wie bocherfreut und auch an fich biefe Erflarung bes ge= genwärtigen Minifteriums bes Innern erfcheinen muß, wir burfen uns boch beghalb nicht ju Erwartungen berechtigt finden, welche unferer porftebenden Erörterung ibre Begrundung entzieben fonnten. Wir tonnen und burfen in jener eine authentifche Interpretation ber babifchen Staategewalt, melde bie Schlugnote erlaffen bat, nicht erbliden, fonbern nur eine Charafteriffrung beries nigen Stellung, welche ber gegenwartige Borftanb bes Minifteriums bes Innern ben bevorstebenben Unspruchen ber tatbolifden Rirchengewalt gegenüber einzunehmen entschloffen ift. Dag man auch verschiedener Meinung barüber febn fonnen, ob es wirflich gelingen wird, jene Stellung von jest ab, wo bie fatholifche Rirchengewalt in ihren Unforderungen an ben Staat eine umfaffend lautende Bestimmung auf ihrer Geite haben murbe, gu burchgreifenber Geltung zu bringen - barin merben Alle einig febn, bag bie Bebeutung und Tragmeite einer gefeglichen Beftimmung aus biefer felbft beraus bemeffen werben muß. Denn die perfonlichen Trager ber offentlichen Gemalt wechfeln, wechfeln auch wohl in ichroffem Begenfas, bas Befet aber bleibt."

So haben benn bie protestantischen Professoren eine nabe Alenderung des Ministeriums viel bestimmter, als das andere Promemoria, welches sie auch mitunterzeichnet haben, in Ausssicht gestellt. Keine von beiden Dentschriften hat aber einen Anstrag und eine Bitte gestellt. Beide wurden dem Großherzog und den Mitgliedern des Staatsministeriums unterbreitet und an die Glieder der beiden Kammern vertheilt. Die erstere wurde überdieß noch dem protestantischen Oberfirchenrathe vorzgelegt mit der Bitte, die Gewissensfreiheit der protestantischen Professoren an der Universität Freiburg zu schüben.

In allen Schritten ber Profefforen, bes Gemeinberathes und ber einzelnen Berfonen ift ber fatholifche Charafter ber

Freiburger Universität vollfommen verläugnet und barum mar es von Bichtigfeit, bag man biefen Charafter ben Ratholifen wieder ine Gedachtniß rufe. Daß die altehrmurdige Unftalt ber Religions-Genoffenschaft erhalten bleibe, bas liegt in bem natürlichen Intereffe eines jeden Bliedes, wie biefes auch über Die Stellung ber Rirche, über ben Machtumfang ihrer Bemal. ten und über Concordate benfen moge. 3m Jahre 1817 ging bie Regierung febr ernstlich damit um, die Universität Freiburg aufzuheben, und ba fchrieb Carl v. Rotted im Auftrag von Proreftor und Cenat (damale Confistorium) eine amtliche Schrift fur bie Erhaltung ber Unftalt. Schrift behauptete ihr freisinniger Berfaffer mit Festigfeit ben fatholischen Charafter ber Universität, und er wies mit seiner ibm eigenen Rlarheit nach das dreifache und dreifach beis lige Recht ihres unverfummerten Bestandes. Die Universität Freiburg ift eine geistliche Corporation - ihr But ift Rirchengut - und fie ift eine fromme Etiftung, eine beilige und unantaftbare Anftalt, und beren oberftes Befet ift ber Wille "Riemand", fchrieb v. Rotted, "wird uns bes Stifters\*). barum, weil wir die Sache unserer Univerfitat jugleich als Sache bes Ratholicismus barftellen, ber Intolerang ober enge bergiger beschränfter Unfichten in Religionssachen zeihen. Wiffenschaft ift weber fatholisch noch protestantisch, aber ibie Lehrer find es ober ber gesammte Beift ber Schule ift es ober fann es fenn, wirflich ober wenigstens in ber Meinung ber Menfchen"\*\*). Rotted hat barin niemals feine Meinung gean-

<sup>\*)</sup> Befanntlich ift bie Universitat erhalten worden burch die Berwens bung bes Bapftes und die Ginfprache bes Königs von Burttem: berg, welcher erflatte, daß er die in seinem ganbe liegenden Guter einziehen werbe, wenn mit Aufhebung ber Universität ber burch die Stiftungen bestimmte Besither nicht mehr vorhanden fei.

<sup>\*\*)</sup> Bu jener Beit war ber Profeffor Bucherer, turg verher noch protestantischer Pfarrer, ber Prorettor ber Universität. In Diefer Eigenschaft fab er fich veranlagt, ber tleinen Schrift! von Rotted

bert, und wenn er heute noch lebte, fo wurde er heute i bagegen fampfen, daß man die Anstalt, welche ihm fo the war, ihres eigentlichen Charafters entfleibe, wie er in Jahren 1823 bis 1826 gegen folches Bestreben ber protest tischen Lehrer gefämpst hat.

Ein Auszug der Schrift von Rotted wurde als Flugt unter die Bürger vertheilt und diesen darin bemerkt: w sich je wieder die Versuche zur Ausbebung der Universität neuern sollten, so würde "in unserer Zeit der Thatsachen ein höchst willsommenes Zeugniß dafür geltend gemacht n den, daß die Universität ausgehört habe, das zu seyn, tihren Fortbestand bisher allein gerettet, eine kalholis Lehranstalt. Deßhalb wiederholen wir: nicht die Comtion, sondern das Ansinnen des Gemeinderathes bedroht Bestand der Universität." Alle diese vernünstigen Borstell gen waren vergeblich; der große Ausschuß trat am 12. Iner zusammen und beschloß die Betition, wie sie von dem thaischen Ortscomité bestimmt und vorgeschrieben war.

Das Comité in Beibelberg hatte erfanut, baß man viel entichiedener vorgeben fonne, und es hatte in ber "Br ftantischen Wochenschrift", als seinem Organ, erklärt, baß n bie Berwerfung ber ganzen Convention verlangen muffe. geschah es benn sogleich in Mannheim. Die Betition ber pteftantischen Bevolkerung bieser Stadt \*) wirft ber Regier

einen Anhang beigingeben, in welchem er fagt: "Ge scheint bie Erflärung nicht überflussig ju senn, baß ich mit bem ga Inhalte bieser Schrift einverflanben bin, und somit auch bem pflichte, was barin aus bem Standpunkte bes Ratholisen Bagesagt worben, was aber ich nicht sagen konnte und ich nicht gen wollte, weil es fur Manche aus bem Munbe bes Bruftanten unnatürlich geklungen und eben hierburch seinen 3 wurde versehlt haben".

<sup>\*)</sup> Gie ift unterm 5. Januar ausgefertigt, murbe aber fpater i geben.

bor, baß fie fich wichtiger Sobeiterechte ju Gunften einer Briefterberrichaft begebe, und bag die Bestimmungen ber Convention fie, Die Bittsteller, "in staateburgerlicher Begiebung berühren." Die evangelischen Bewohner der Stadt Mannheim feien genothiget, ale Brotestanten ihre Stimme gegen bie Convention ju erheben, weil biefe ber romifchen Sierarchie innerhalb bes Großherzogthums eine fo bedenfliche Machterweis terung gebe, daß nicht allein ber firchliche Friede, fondern auch ber von der Berfaffung gemährleiftete große Grundfat ber confessionellen Gleichberechtigung gefährbet werbe. Die Betition schließt mit bem Untrag: "bobe Rammer wolle babin wirfen, daß die beabsichtigte Einführung des Concordates un. terbleibe und bamit bas bem lande brobende Unglud abgemenbet merbe."

In Beibelberg felbft murbe am 2. Janner eine Berfamm= lung fatholifcher und protestantischer Bewohner abgehalten, in welcher eine Petition gegen die Convention verlesen und an-Gie beginnt mit bem gewöhnlichen Begenommen wurde. meinplat, daß die Bestimmungen ber Bereinbarung in bas "ftaatliche, Bemeinde- und Kamilienleben ber verschiedenen Confeffionen" tief eingreifen, und mit andachtiger Diene beflagt fie besondere die Beiftlichen, weil fortan ihre firchlichen Bergeben nicht mehr in ben Amtoftuben verhandelt werden follen, und Cenfuren gegen bie Laien, meint fie, feien gegen bas Bebot ber driftlichen Liebe. Diefes, angeblich von bem Beh. Rath Mittermaier verfaßte Schriftftud übertrifft alle anberen an giftigen Ausfällen gegen bie Rirche und ihre Inftitutionen, sowie gegen die Regierung, welche bie Convention abgeschloffen bat. Bahricheinlich ift fie beghalb die befann-Die Beibelberger Betition follte von Mantefte geworden. nern beider Confessionen unterzeichnet und daber mußte bie Bitte etwas anders als in jener von Mannheim gefaßt wer-Sie lautet, wie folgt: "Sobe Rammer wolle mit allen verfaffungemäßigen Mitteln ben Bollgug bes Concordates, in-

fofern Bestimmungen beffelben auch nur mittelbar im Bibers fpruch mit ber Berfaffung und ben bieberigen gefeglichen Boridriften fteben, abmenben, baju bie Borlage ber gangen Bereinbarung jur Buftimmung bei ber Regierung beantragen und Die Befahren befeitigen, welche bem ftaatlichen, Bemeinbe- und Familienleben broben." Diefe Betition foll 1100 Unterfchriften, barunter 400 von Ratholifen, erhalten baben. Man erwartete, bag nun die Betitionen in Daffe bei ber Rammer eingeben, bag Brotestanten und Ratholifen fich jur Unteridrift berandrangen murben, man arbeitete bafur mit allen Rraften und mit allen Mitteln, und boch wollte es bamit nicht recht geben. Auf bem Lande famen folde, felbft bei Broteftanten, baufig nur barum gu Ctanbe, weil man ben Leuten porfpiegelte, bag bie Regierung felbft fie nicht ungerne febe. Um bie Ratholifen irre ju führen, haben bie Bubler fich obne Unterlag auf Beffenberg berufen, und es war biefe Berufung nicht gang obne Wirfung, weil gar Benige mehr von ibm, von feinem Leben und Birfen etwas mußten, ber feit einem Menfchenalter feine firchliche und überhaupt feine öffentliche Wirtfamfeit mehr genbt batte.

Ignaz heinrich v. Weffenberg, ber ehemalige Berwefer bes Bisthums Conftanz, bat wohl niemals erfahren,
baß man feinen Namen zum Felbgeschrei einer politischen Bublerei mißbrauche und in ber Kraft seines Lebens hätte sein
ehrenhafter Charafter sich gewiß bagegen erhoben, daß man
ihm Lehren und Grundsabe zuschreibe, die er niemals gehabt
und niemals hat haben fonnen. Aber Wessenberg war bamals nur noch ein sterbender Greis\*). Es war barum sein
übler Gedanke, daß das offiziose Blatt der Regierung gewisse
sirchliche Grundsabe des Mannes aus einer seiner amtlichen

<sup>\*)</sup> Weffenberg fiarb am 9. August 1860 im Alter von nabezu 86 3ahren.

Schriften berauszog. Die fatholifche Rirche, fagt er, begehrt in Deutschland ihr Eigenthum, fie begehrt noch bringender ihre Berfaffung, ihre urfprunglichen Rechte, ihre Freiheit au-"Der fatholische Theil ber beutschen Ration wird erft bann vollfommene Beruhigung erhalten, menn die politifche Berfaffung nicht nur ber burgerlichen Freiheit, fondern auch ber Freiheit bes Gewiffens burch feste Begrundung und fraftige Beschirmung ber Rirche bauerhafte Sicherheit gemabrt." Weffenberg forberte, daß die Ordnung ber gerrutteten Rirchenverhaltniffe fur bas gange Deutschland bewirft merben folle. "Alle Stimme ber gangen beutschen Ration wird ber ehrerbietige Untrag anzuseben fenn, bag in bie Urfunde bes beutichen Bundes nachstehende Bestimmungen aufgenommen werden mode Kür die kanonische Einrichtung und Dotirung und für Die gefetliche Gicherftellung ber fatholifden Rirche, ihrer Erg. und Biethumer, im Umfange bes beutichen Bundes wird burd ein mit bem papftlichen Stuhl eheftene abzuschlie Bendes Concordat fürgeforgt werden." Unter den Beftimmungen, welche in die Bundesafte aufgenommen werden follen, rechnet v. Weffenberg ferner, bag jur Dotation ber Bisthumer, wie auch ber dazu gehörigen Anstalten, insbesonbere ber Ceminarien, die noch vorhandenen Rirchenguter bestimmt werden follen. "Diefe Dotation folle aus liegenden Grunden mit bem Recht eigener felbstftanbiger Bermaltung bestehen." Rach mehreren anderen Bestimmungen, welche bas Eigenthum, die freie Verwaltung und Verwendung des Rirchenvermogens betreffen, fagt er noch: "überhaupt foll bie freie Birt. samkeit der katholischen Rirchenbehörden von den Staatsbehörden feinesmegs beeinträchtiget, sonbern vielmehr fraftigft beschütet merben. "\*)

<sup>\*)</sup> Rarleruber: Zeitung vom 3. Januar Rum. 2: "Das Concorbat und Frhr. v. Weffenberg". Der Artifel ift ein Auszug aus ber Denffchrift, welche von Beffenberg unterm 27. Rov. 1814 bem

Mit seltenem Ungeschiede hangte das offiziose Blatt an diese Auszuge die Bemerkung, daß der Frhr. v. Wessenberg niemals der Richtung angehört habe, welche seit dem Beginne des Kirchenstreites von einem Theile des tatholischen Klerus des badischen Landes, besonders des jungeren, eingehalten werde; diese Richtung hange sedoch nicht davon ab, ob die Beziehungen zwischen dem Staate und der katholischen Kirche durch ein Concordat oder auf andere Beise geregelt seien. "Wie sie sein Jahren ohne Concordat sich hervorsgethan hat, so wird sie, auch unter der Wirksamseit des Conscredates, wieder zurückreten, sobald die Zeit dazu gesommen sehn wird." Die Ausstellung der sirchlich politischen Grundsfäße\*) des Frhru. v. Wessenberg hatte wenigstens die Wirksung, daß dessen Rame nun viel seltener zu der Wühlerei gesbraucht wurde.

Die Berichte ber staatsrechtlichen Commission ber wartembergischen Kammer waren nun öffentlich geworden und
wenn man überhaupt hatte voraussesen fonnen, daß es den
Kührern der Bewegung um die Sache, b. h. um die Bereinbarung selbst zu thun gewesen ware, so hätten diese gründlich
gedachten und durchaus anständig gehaltenen Berichte einen Ginfluß auf die öffentliche Meinung in Baden und besonders
auf die Meinung der Abgeordneten sicherlich ausüben muffen.
Das scheint man in Kartsruhe benn auch eingesehen zu haben, und das offiziose Blatt brachte daher Auszüge aus ben
Berichten der staatsrechtlichen Commission.\*) Befanntlich hat
die Mehrheit der Commission als Ergebniß sorgfältiger Erör-

Biener: Congreß übergeben bat, und welche abgebrudt ift in Rl u. bere Aften bes Biener-Congreffes Bb. IV. G. 299ff.

<sup>\*)</sup> Wie fest und aufrichtig übrigens biefe Grundfage maren, haben bie Lefer biefer Blatter jungft noch erfeben. Aum. b. Reb.

<sup>\*\*)</sup> Rarleruber-Beitung vom 5. und 6. Januar Artifel Stuttgart. Und bem "Schmabifchen Merfur" genommen.

terungen ben Antrag geftellt, "bie fonigl. Regierung um baldigfte Einbringung ber nach obiger Ausführung jum Bollqua ber Convention erforderlichen Gesetesvorlagen zu bitten." Die Minderheit bagegen bat von bem Standpunfte ber modernen Staatelehre und aus ber protestantischen Auffaffung alle moglichen Bebenfen erhoben, und ift am Ende boch nur ju bem Untrag gefommen : "bie Rammer wolle befchließen, die fammtlichen Bestimmungen ber Convention - foweit Diefelben mit bestehenden Gefegen im Widerspruch oder mit dem ftanbifchen Steuerverwilligungerecht im Busammenhang fteben ftanbifchen Berabschiedung ju reflamiren und gegen beren Bolljug Bermahrung einzulegen." Bu biefem hauptantrag find allerdings noch brei andere gefommen. Die Minderheit verbie Rammer folle in Erwartung ber an bie Ctanbe ju bringenden Borlagen aussprechen, daß fie geneigt fei ju ber Menberung bes Berhaltniffes zwischen Staat und Rirche auf bem Wege ber Lanbesgesetzgebung mitzuwirfen und gwar in ber Richtung ber Unabhängigfeit beiber nach ben in ber Convention jum Theil niedergelegten Grundfaten, porbehaltlich ihrer fpateren Brufung im Gingelnen. Man erfiebt baraus, daß auch biefe Minderheit eigentlich nicht mehr verlangte ale bie badifche Regierung ju gemabren bereit mar, und menn Die Bitte ber Ginftellung bes Bollzuges ber Convention einen Einn haben follte, fo fonnte die Minberheit boch offenbar nur meinen, bag ber Bollgug eingestellt werben folle, bis bie betreffenben Menderungen ber Landesgesetzgebung bewirft feien. Die geheime Absicht, burch ben angeführten Antrag bie Convention vom 8. April 1857 ganglich zu beseitigen, mare mit bem Sauptantrag in grellem Widerspruch und mar von ber befannten Ehrenhaftigfeit ber betreffenden Glieber ber ftaate. rechtlichen Commiffion nicht ju erwarten gemefen. - Statt aber ben burftigen Auszug aus biefen Berichten einem Blatte ju entnehmen, welches ber Convention nie freundlich gefinnt war, batte man in Rarlorube viel beffer eine Analyse, auf

die eigene Lage der Dinge berechnet, von einem sachfundigen Manne bearbeiten laffen. Freilich hatte auch das nicht viel geholfen, benn um die Convention selbst war es ja der gangen Bewegung niemals zu thun.

Ceit bie gothaifche Opposition in ber Babl fur bie Brufung ber Bereinbarung geflegt batte, ftunben bie Blatter ibrer Richtung notorifd unter einer einheitlichen Leitung, und fie griffen nun bas Minifterium in einzelnen Dingen manchmal febr beftig, mandmal aber faft unfdeinbar an. Befonbere erfuhr bas Borgeben gegen bie Durlacher Confereng eine berbe Difbilligung in jenen Blattern. Es feien, fagten fie, vier Bochen verfloffen, ebe man bie Entbedung gemacht babe, bag biefe Berfammlung eine politifche gewesen, welche unter bas Bereinegefet falle. Gine Berfammlung von geiftlichen und weltlichen Protestanten, welche von vorneherein erflart bat, daß fie lediglich nur firchliche 3mede verfolge, foll ale politifcher Berein behandelt werben! Es babe fich nicht einmal ein protestantischer Berein, fonbern nur eine freie proteftantifche Confereng gebilbet , an beren Spipe bemabrte Ramen fteben und barunter Manner, welche in Stunden fcmerer Roth, ale alle anderen veridmanden, Ropf und Berg, But und Muth fur bie bebrobte Ctaateordnung eingefest baund gegen biefe Danner richte man nun bie polizeis liche Bemagregelung- Rur wer ben Berlauf ber Dinge in bem Großherzogthum Baten , nur wer bie Sanblungeweife Diefer Danner in ben Jahren 1848 und 1849 fennt, ber fann bie ungeheure Frechbeit folder Deflamationen ermeffen.

Alle diese Ausfälle warfen sich nun auch auf die tatholischen Bereine, von welchen bis auf die Gesellenvereine das Land wimmle, ohne daß ihnen das geringste Hinderniß in den Weg gelegt werde. Das Ministerium vertheidigte sich gegen diese Anklagen. Das Concordat — so schrieb sein Dregan — sei ein tirchlich-politischer Alt, jede Bewegung, für oder gegen dessen Durchführung gerichtet, habe einen poli-

tischen Charafter und Bereinigungen, welche fortwährende Einwirfungen auf diese Berhältnisse bezweden, seien eben politische Bereine. Was die katholischen Bereine betreffe, so sei der Borort wegen seines Aufruses verwarnt und ihm bedeutet worden, daß er den Bestimmungen des Bereinsgeseses unterliege\*).

Die Lugen, welche biefe Blatter ausstreuten, gingen auch in die befferen über. Co g. B. follte auf bobere Unordnung die Gemeindebehorde in Durlach von der Regierung des Mittelrheinfreises einen Berweis erhalten haben, weil sie am 28. Rovember 1859 ber protestantischen Confereng ben Rathhaus-Saal eingeraumt bat. Richt einmal ber Bottesbienft, melchen der Erzbischof jum Dant fur den Abichluß der Bereinbarung angeordnet hat, entging der Begeiferung, und felbit in geache tete auswärtige Blatter bat fich die höhnische Luge eingeschlis chen, daß die fatholischen Staatsdiener aller Berwaltungs. 3weige von ihren betreffenden Oberbehorden Die Weifung erhalten haben, diefer firchlichen Feier anzuwohnen \*\*). Die Regierung ließ fich berab, diefe Unwahrheiten zu widersprechen. 3br offiziofes Blatt erflarte: es fei feine Beijung gegeben worben; es habe ben fatholischen Staatebienern vollfommen frei gestanden, an dieser firchlichen Feier Theil ju nehmen oder nicht, und fie haben von diefer Freiheit Bebrauch ge-Ein Berweis an Die Gemeindebehorbe von Durlach macht. sei von dem Ministerium nicht angeordnet und von der Kreis-Regierung nicht ertheilt worden\*\*\*). Rach der damaligen Meis nung ber verftanbigften Manner mare es gang geeignet gemes fen, daß das offigiofe Blatt ber trodenen Berichtigung eine scharfe Bezeichnung bes überlegten Lugen : Spfteme beige. fügt hatte.

<sup>\*)</sup> Rarleruher : Zeitung vom 14. Jan. und vom 12. Jan.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Allgemeine Zeitung vom 7. Jan. Rum. 7. Art. Rarleruhe.

<sup>\*\*\*)</sup> Karleruher:Beitung vom 11. Januar Rum. 9.

Die Breffe ber Gothaer hatte jest febe Schen abgel In Cafino's und in Mufeen, in Gintracht und Sarmo in allen folden Bereinen und Lefegirfeln, in ben Befellicha Bimmern ber beffern Rlaffen und in ben ichmugigften Rnei lafen Die Leute gar erbauliche Tiraben über Bernunftreligi über reines Chriftenthum, über Beiftesfreiheit, Dulbung Milbe, und fie erfuhren entjegliche Dinge von ber Brief Berrichaft, von Rirchenftrafen und von ber Inquifition! mit aber nichts fehle, fonnte ber geneigte Lefer erfahren, beispiellos graufam bie niebere Beiftlichfeit von ben Bifchi und ben Capiteln miffandelt und gedrudt, wie felbft in ! freien land Baben folche arme Beiftliche, wenn fie mif big geworben, unter "ben Bleibachern" von St. Beter \*) : gesperrt merben, bis fie elendiglich verschmachten! Dem mi geneigten Lefer murbe ferner gu bebenfen gegeben, bag bi graufamen Pfaffenberrichaft feber fatholifche Burger untern fen fenn murbe, wenn je bas Concorbat jum Bollgug få und bag es felbftverftandlich bem fatholifden Burger fclecht ergeben mochte, wenn bie Beiftlichfeit einmal an fei Frommigfeit zweifle und an feinem Glauben; fie merbe c fogleich baran zweifeln, wenn er fich vermeffe, über relig Dinge nachzudenfen ober überhaupt feine Bernunft gu brauchen. Solche grimmige Bfaffenberrichaft, lafen Die gu Leute, werbe fich in furger Beit auch über bie Burger and

<sup>\*)</sup> St. Peter, brei Stunden von Freiburg auf ber hobe des Ge ges sehr schon gelegen, ehemals eine Benediktiner: Abtei, ift bas erzbischöfliche Priefter : Seminar. Dabei befindet fich bie Anstalt, in welcher Priefter ber Diocese die Dischpli Strafen erstehen, zu welchen bas gestilliche Gericht sie ve theilt hat. Es geht diesen Prieftern bort wahrlich nicht schle In dem Großherzogthum Baben, wo die Strafgewalt des Bif ses so sehr beschraft war, und wo die Berufung wegen Nigbri (recursus lanquam ab abusn) flatt fand, hat es mit einem Glichen immer sehr weit kommen muffen, bis ein Bergeben ihr die Besserungsanstalt zu St. Peter gebracht hat.

Confessionen ausbehnen; sie könne für die Reter jett nicht mehr Gefängnisse bauen und Scheiterhausen anzünden, aber sie werde die Andersgläubigen in allen Dingen versolgen, sie werde die Bande der Familien zerreißen, die bürgerlichen Verhältnisse stören, den Haß ausstackeln und den Frieden versnichten. Kämen nur erst die Jesuizen in das Land, so wersden ihre wohlbesannten Schliche die Gewalt der Regierung lähmen, und sie werden die ausstrebende Jugend in ihrem Sinn und für ihre Plane erziehen. Solches Unheil im Lande habe — so wurde angedeutet — das badische Ministerium geswollt, und darum habe es den Großherzog zum Abschluß des Concordates verleitet.

Die Sendlinge bes heibelberger-Comites mußten bie Entshüllungen der Tagesblätter weiter ausführen, und fie mußten mundlich sprechen, was man, um das Einschreiten des Staats-Anwaltes zu vermeiden, denn doch nicht drucken lassen wollte. Solcher Sendlinge mögen nur wenige gewesen seyn, aber nicht wenige waren in den Städten und Städtchen als bewußte Werfzeuge thätig. Die meisten waren urtheilstose verhette Schreier, die sich gegenseitig erhisten und nicht wußten wozu man sie gebrauchte. Ein ungeheurer Meinungszwang war Absicht und natürliche Folge dieses Treibens. Wer immer ein Wort für die Convention, d. h. für das Ministerium sallen ließ, der war ein Reaftionär, ein Feind der Freiheit und der Gesehe, ein Pfassensieht, und er wurde dem Lynchgericht, der sogenannten öffentlichen Meinung bezeichnet.

## XXXVII.

## Bu den Fußen bes herrn Profeffor Bauffer

II. Deutsche Befchichte.

Die Bortrage Sauffer's über bie Beichichte bes Di Altere in Die Gingelnheiten ju verfolgen, mare eine ebe befperate ale menig lobnende Arbeit. Es gibt ba nichte, 1 ibn vom ordinaren Chlage bes biftorifden Aufflarichts fentlich unterichiebe, es mußte benn nur bie Robbeit und I fcbifoje Betulang ber Ausbrudemeije fenn. Bon ber po ichen Methode, welche Die Forfchungen Cybels fo pifant me bat Sr. Sauffer bamale noch nichts verftanben. Auch er f fich gwar auf ben "nationalen" Standpunft, aber er bri es nicht jum Guftem. Die Dieberfampfung ber Rirche ut wiegt bei ibm noch Alles; fo fann er g. B. Die Ctaufer ben, welche Gr. von Eybel mit Bormurfen überbauft, 1 fie mit ber Rirche Banbel fuchten, anftatt mit ihrer Sulfe Nothigste anguftreben, namtich bie Bernichtung ber bo Reichsariftofratie. Gr. Sauffer ift gu febr protestantifch-ra naliftifder Fanatifer, ale bag er fich überhaupt bie feine Ri aneignen fonnte, womit Sybel feine fleinbeutiche Sift burchführt. Bobl icheint ber Beibelberger bann und m einen gleichen Unlauf ju nehmen, aber er fallt immer r

ber jurud auf bas Riveau des gewöhnlichen rafonnirenben Bourgeois.

Die Sybel'sche Kunft ift hoffahig, sie strebt nach bem Salon; Häusser's Element ist die gemeine Straße. Das liegt schon in dem antichristlichen Fanatismus, welcher seine eigenste Natur ausmacht. Ueber seine Auffassung des Mittelalters genügt es daher, eine einzige Stelle zu kennen, wo er seine religiose Stellung kundgibt. So außert er sich z. B. über die Kreuzzüge wie folgt:

"Die Rreugfahrer treibt allein ber Gebante, Chrifti Statte nicht in unheiligen Ganden ju laffen und bei ihr beten ju fon-Diefe Wendung nach bem Innern, bas lleberwiegen bes Gemuthelebens, Die Berachtung bes irbifchen Lebens ift es, mas bie antite und moderne Beit fo fcharf vom Mittelalter trennt. Die alte Welt, befonders bas Griechenthum, leiftete bas Gochfte, mas ber Menfch in ber außern Belt leiften und merben tann, um ein buntles Jenfeite fich nicht viel tummernb. Das Mittelalter mit feiner vagen und unbegrengten Literatur, Runft und Politif fleht der alten Welt bochft unvollfommen gegenüber, bat aber einen Alles erfüllenden und befriedigenden Glauben. Die moberne Beit will Inneres und Meugeres in ibr richtiges Berhaltniß fegen. Das muftifche Binmanbern nach bem beiligen Grale vermochte unfere Beit nicht mehr zu ergreifen, mobl aber Colonisation, Berbreitung von Macht und Cultur. Der praftifche 3med unferer Beit bat etmas hobes an fich, ja bas bochfte: ben Denfchen allenthalben gu bilben, in ben Rreis ber geiftigen Entwicklung berein qu gieben. Das Mittelalter bagegen will in einer Buffahrt fich von feinen Gunden gegen einen jenfeitigen Berrn reinigen. Die Rreugzuge maren feineswegs beilige Marrheiten, mie Boltaire biefelben nannte. Ronrad III. stemmte fich gegen fie mit aller Macht, boch feine gange Beit mar dafur enthuffasmirt und rif ihn mit fich fort. Bum erftenmal wird auch ein neuer Gegenfat gur antiten und modernen Belt jum Bewußtsehn gebracht: Die Ginheit aller Bolter im Chriftenthume. Rleinftabtifch und enge

herzig waren bie Alten bel aller Größe. Der mober Menfch wurde Gerr über Rationen und Gifeffionen; wir lassen die Nationen gelten, segen über aber den Menschen, die Menscheit. Das Mittelaster nimmt Afür gleich an, was innerhalb der orthodoren Kirche steht; ganze mittelasterliche Welt erscheint als eine Familie, welche den Kampf wider die Nichtchristen fennt. Spaniens Glück under herrschaft der Araber darf man nicht erwähnen, sonst täman auf den thörichten Schluß, daß irgend eine Ligion vor der andern etwas voraushabe; aber nes ist hervorzuheben, nämlich daß unsere Einhim Menschenthum christlicher ist als die Glaube: Einheit des Mittelasters."

Diesen Maßstab legt ber Hr. Prosessor nun auch an Beitalter Luthers und ber Resormation an. "Das Christ thum", sagt er, "ist in ber modernen Zeit weber verberbt wor noch zurückgeschritten. Sie hat sich bas Ziel geseht, einersteineswegs die Frivolität ber Alten zu hegen, sondern dem Zseits volle Rechnung zu tragen, babei aber anderseits die dunseln Zenseits das Diesseits nicht zu opsern, sondern zsichen beiden zu vermitteln." Sanz analog der weltlichen litis des Herrn H., die sowohl den Ultramontanismus als Demofratie im Zaume halten und die glückliche Mitte zwisc beiden seitschlen will, ist demnach seine firchliche; er gla zweiselsohne ganz ehrlich, zwischen Christus und Belial t durchsegelnd, den richtigen Weg zur Wohlfahrt der Bölfer i ganz besonders des deutschen Bolfes gefunden zu haben.

"Die Reformationszeit trug vielleicht als ihre schlinu Frucht dogmatische Streitigkeiten, allein ihr Bedeutendes winicht biese, sondern der Sturz des Mittelalters, das Schaneuer innerlicher und äußerlicher Buftande. heutzutage begre wir die Geschichte des Mittelalters taum mehr, allein das Sten über die fremdgewordene Rirche des Mittelalters, welche Größe durch die Bluthe unserer Nation sand und durch fie Ausgabe erfüllte, ift ebenso zurudzuweisen wie alle Maste

ben, burch welche man bas Mittelalter gurudrufen mochte." -"Das Ausbilden von Nationalitäten, die Buchdruckerfunft, bas Muffuchen von Ceemegen u. f. f., alles bieg mar, mie mir es jest aussprechen fonnen, gegen das Mittelalter und gegen bie Rirche gerichtet, obwohl es damale nicht gefühlt murde." -"Alle revolutionaren Elemente burchdringen fich befonders Deutschland, welches zur Wertstätte ber neuen Cultur murbe und jedermann fühlte bie nabende Rrife, mußte aber nicht ju fagen, von mannen fie tommen murbe. Richt zu vergeffen ift, daß binter ben gabrenden Glementen noch die gange alte Form ber mittelalterlichen Rirche baftand und über gang Europa wie ein Alp unangefochten balag. Best erft fam eine Beit, worin bie inneren Grundlagen bee Mittelaltere angefochten murben, ohne bag die mildeften Gegner ber hierarchie es mußten ober es fich zu gefteben magten, wie weit fie ichon vom Glauben ber Rirche abgekommen seien. Schlimm genug, daß man heutzutage in der Reformation und den Reformatoren nur Confessionelles und Qu= therifches feben will. Bom Dogma als etwas Augermefentlich em tonnen wir meift abstrabiren, fur une find nicht Deinungen, fondern Thatfachen enticheidend."

Aus der Schilderung Luthers schaut zudem vielsach der Iwinglianer heraus, so panegyrisch dieselbe auch gehalten ist. "Kirchlich und politisch fonnte er früh eingepflanzter Borurtheile niemals ganz los werden und niemals zum radisalen Durchbruch fommen." "An den Bürgerstand lehnte sich Luther an und wie der in die Stadt gesommene Bauernstolz am schärsten sich auszuprägen pflegt, so war dies auch dei ihm der Kall. Nie sühlte er dem Bauern, nie dem Ritter sich nahe, gegen beide dieser Stände hegte er die gleiche Abneigung." "Er besseibe dieser Stände hegte er die gleiche Abneigung." "Er besseib die heilige Schrift als solche nicht, es war ein Ereignis sür ihn, als er eine Bibel sand, denn aus mönchischen Trastaten allein und aus subtilen Scholastisern studirte man das Christenthum." "Er wurde mit dem Provinzial der Augustiener, mit Staupiz, befannt, der ihm eine neue Welt öffnete. Staupiz war einer sener ächten Mystiser, welche mit warmem



spantalie eines Sublanders ein der Gnade daraus, welches, obw und Eigenthumlichfeiten, lange twurde ein begeisterter Anhänger "Der Ablafstreit und die Art, wis Frage, ob die Gnade Gottes dur oder nur innerlich durch den Glaubrachte Luthern zum Selbstbewußt

Für Luther war Tezels Treit mentaner Sfandal, sondern es bar Rirche. "Seine 95 Theses berühr matische ber Sache; diese Theses n gemeinen Willens, den Gegensatz zu fühlte man gar nicht." Miltiz such benöstarren Mönch sehr flug dur Ruhe zu bringen, Dr. Ech vereitelt ren sie gelungen, so hätte man it fönnen, die die Reformation gesom schen wären in andere Bahnen die then." Die Leipziger Disputation entscheidenden Reuches

schränke. Bebeutend war, daß er in seinem Schriftigen keinen Unterschied zwischen Laien und Klerus, sowie keine besondere Beihe bes Priesters mehr anerkannte."

Bon Rarl V. fagt herr S., er fei "ber lette achte Rais fer gemefen, ber die 3bee bes Raiferthums lebendig auffaßte und zu verwirflichen trachtete," er fei einer ber größten und gabeften Diplomaten ber Belt gewejen, babe aber bei feinen fpanisch burgundischen Intereffen und Ginfluffen niemals begriffen, mas felbft Rom einsah, nämlich "daß Luther ber Berr feiner Zeit und aller ihrer Richtungen fei." - 3m Worm. fer - Ebift fieht ber herr Profeffor "bas erfte Unrecht an ber Ration", denn von jest an war die Bewegung fich felbft überlaffen und fonnte nur jur Auflosung ober Spaltung ber Rirche führen. "Alles, mas von jest an geschab, mar eine nothwendige Folge Diefer Polizeiverordnung. Man gmang Que ther burch papierene Magregeln feine Riefenfraft gegen Die Befete ju richten. Seine Bibelüberfetung machte alle gaien zu Brieftern, gab dem Bolf das gefährlichste aller Bücher in bie Sand und - baju hatte man den fuhnen Dond von Wittenberg gezwungen". Daß von der reformatorischen Bewegung fich bald ein revolutionarer Theil lobrif. hatte feineswegs feine inneren Grunde, sondern war lediglich "eine Folge ber Läffigfeit des Raifere". Sidingens Rampf war "ber lette Versuch, Die landesherrliche Macht zu brechen", ber Ausbruch ber "ritterlicherevolutionaren Gabrung", ber in einer unscheinbaren Fehde verpuffte. Der Ausbrud ber "volfemäßig revolutionaren Gabrung" war ber Bauernfrieg. Ritter und Bauern verbanden sich nicht, und deßhalb gingen sie isolirt unter, "während die Berbindung der ariftofratischen und volfsmäßigen Opposition in Franfreich 1789 die Revolution erzeugte".

Bom Bauernfrieg (Die bald hereinbrechenden Unruhen ber Widertaufer murben mit feiner Gilbe ermahnt) ergahlt unfer Gefchichtelehrer:

"Die Bauern mußten noch, daß bie Ritter aus ihnen ber-



.... Die Bauern, und Schwaben bagegen hatte man fie Emporung mit Forberungen auf, mel lingen, um groß in ber Beltgefchie mit Guillotine und Septembermordthe tion abmachen, mit Mord und Tobi ftorifch miffen wir , daß die Bauern gaues Ginn und Berftand in ihren & raditalen Bauern Frantens mar bei Rampf auf Leben und Tod möglich, allmählig die gemäßigte Partei, weil je Die 12 Artifel find meifterhaf tagte ein Bohlfabrteausfchuß, der ve Rathen u. bgl. geleitet murbe. Raifer leicht alle Fürften gefturgt haber narchifches, ftartes Raiferthum wollten Bloblich aber einigten fich bie ferne, das Reicheregiment fürfilich gefin die Bauernrepublit herftellen und damit beginnen tonnen, allein er wollte firch und mar ben Bauern gram, weil biefe ligion anlehnen wollten. Budem mar & er hafte die Bauern wie die Mitter

Kehbe. Als die Bauern innerlich zerrüttet wurden und die Ritter den Fürsten Beistand leisteten, da starb kurz und tragisch eine
der ungeheuersten Erscheinungen der Weltgeschichte. Ihr Ersolg
war unglückselig; die Reaktion wurde surchtbar oder man gab
eine Art von Annestie, ohne indeß die Staatsweisheit zu besihen, den Bauernstand zu heben. Indessen ging die religiöse Bewegung ihren ungestörten Sang, die neue Lehre brauchte
nichts um sich zu verbreiten als freien Weg."

Rarl V. soll burch Verträge mit bem Papfte verpflich, tet gewesen senn, für Christus und seine Rirche "Rache zu nehmen und die Protestanten ähnlich zu behandeln, wie die Mauren in Spanien behandelt worden waren". Doch "sein Briefwechsel zeigt, daß er mit seinen Rathen die Sache voruretheilsfrei betrachtete \*), er nahm Roms surchtbare Rathsschläge niemals an, sondern suchte zu vermitteln, sedoch immer so, daß die Einheit Deutschlands baburch nicht gefährdet wurde". Unmittelbar nach dieser Auslassung fommt Herr H. auf den Zwinglianismus zu sprechen und fährt also sort:

"Um 1530 waren alle politischen Regungen im religiösen Interesse erstorben. Die beutschen Städte alle, selbst die an den Bsorten Desterreichs und Baherns, waren Stüten der neuen Bewegung; die Fürsten wollten aus Interesse politische Bestrebungen den religiösen unterordnen; die ganze Stimmung der Zeit neigte sich dem religiösen Gebiete zu, nur mit anderen Tendenzen als denen des Mittelalters. Die Deutschen waren zu innerlich, als daß in religiösen Fragen keine Parteiung bätte entstehen sollen, bei ihnen konnte äußere Politik hierin nicht alles entscheidend sehn, wie dieß in Frankreich und England der Fall war. Auf Reichstagen und bei Fürstenversammlungen drehten sich alle Berhandlungen nur um die Frage der Neugestaltung der Kirche. Ne-

<sup>9)</sup> Und boch wird furz vorher bebauert, baf Raifer Rarl bie Bewes gung niemals als "innere Angelegenheit ber Nation" aufzufaffen vermochte.

ben bem Etreben nach auferen Thaten und neben ber politif. Berechnung traten auch ber religiofe Ernft, Die Grubelei und ! ftit auf den Rampiplat. Lediglich außere Berechnung leitete fere Gurften nicht, ihnen mar es auch um bie Cache felbft Spaltungen im Protestantismus maren naturlich , ba Berichiebenbeit ber Bibelauffaffung folde nothwendig bervort und abgesehen bavon zeigte fich unter ben Reformatoren ein fer Gegenfat ber Raturen. Das Zwingli'fche Wefen trat Die Bewegung berein, fant aber bamale in Deutschland fe rechten Boben. Zwingli war ein flarer Berftanbesmenfc, Reg lifaner, politifder Reformator und Revolutionar gugleich , gende confervatio, ftete babin trachtend, innerlich Reformirtes außerlich zu geftalten. Er wollte ale Rationalift auch poli mit beifpiellofer Confequeng in Allem reformiren. Das Lut thum bagegen war beutich: nur allmablig, langfam, mubfam i es von Rom ab, wollte politifche Berührungen vermeiben. 3mi fand Boden in ber Comeig, in Solland und England, er m noch eine ungebeure Butunft baben und ber 2Bi geichichte im Allgemeinen angeboren. Alle unbebi freie Sorichung in allen Spharen lagt fich auf 3min gurudführen, ber Antheil an allen Revolutionen - man bente an bie ftarren republifanischen Reformirten lands, an die Buritaner Englands, an die Philosophie. Much Rhein, g. B. in ber Pfalg, fcblug ber Zwinglianismus Burg weil bier bie rationaliftifche Auffaffung in Religionsangelegen ten mit dem Befen bes Bolfes felbft gufammenbing.") Bedeut mar, bag von 1529 und 1530 an bie 3minglianer als Dai

<sup>\*)</sup> Etwas fpater ergablt Gerr S.: " Jahltofe Streitigkeiten bre fich ficts um bas Reformationsrecht In Sachfen mußten bie terthauen ihre Religionsform binnen fünfzehn Jahren vreimal wecht ebenfo in ber Bfalg, wo viere bis fün fmal, oft grauf befehrt wurde". Daß bis zur Stunde in ber Bfalg und gin Geibelberg felbft neben ben Brotestanten zahlreich Kathol hausen, die im Ganzen weniger ale je rationalistisch benten, ge herrn D. blutwenig in feinen Orafelsprüchen.

des entschiedenen Fortschrittes rascher vorwärts brangten, an Phi-

Co fcmer Berr B. in feinen Borlefungen über bie frangofifche Revolution fich berbeilagt, über irgend einen Anbanger berfelben etwas Schlimmes ju fagen, fo febr butet er fich auch, bei allem Bochen auf feine Objectivitat, irgent einem Unbanger ber Reformation im Intereffe ber historischen Babrheit ein Blattden aus dem in die Gegenwart bereinleuchtenden Rubmesfranze zu reißen. Luther ift weit weniger ein Mann feines Bergens ale 3mingli, boch erhebliche Schattenseiten, Fehler und fogar Laster sieht er an Reinem, und fommen Greignisse ober Berfonen in's Spiel, beren nothgedrungen mahrheits. gemäße Schilberung im Buborer Die angefachte Bluth ber Tendenz etwas abzufühlen vermöchte, so huldigt Herr H. dem zwar nicht eines hiftorifers, wohl aber eines flugen Mannes murbigen Grundsage: Reben ift Silber, Schweigen bagegen Bleichsam jum Schabenersat tritt er bafur besto energifcher auf ber Begenpartei herum. Confequenterweise ftrablt der reicheverratherische, boppeltbeweibte Landgraf im Glange des achteften beutiden Dannesthums, mabrend an allem Unbeil, welches die firchliche Revolution des 16ten Jahrhunderts über Deutschland und die Welt brachte, feineswege die Revolutionare, sondern ihre Begner, im vorliegenden Falle die Ratholifen und alsgemach die Fürsten aller Confessionen die Schuld tragen. Neben ben "Radifalen im Broteftantismus, welche unbedingte Consequeng bes Princips forderten", trug ber Papft, an den "ber Raiser und die Kurften leider gebunden maren". burch feine "confequente, boch feinesmege fluge Unverfohnliche feit" die hauptschuld, daß Deutschlands politische Ginheit \*)

<sup>\*)</sup> In feiner Geschichte bes Mittelalters hingegen verlegt herr h. bie Sprengung ber politischen Einheit Deutschlands burch bie Furnen, bas Ausgehen ber faiferlichen Gewalt in ber landesherrlichen mit

in die Brüche ging, indem es zwei Kirchen mit dem Gefi der Spaltung gab. Und wiederum ein Papstlicher trägt Schuld, daß die Protestanten den Schmalfald ener Bischloßen und waffneten; denn Erzherzog Ferdinand wollte Protestanten "auf legalem Wege verderben, indem man durch die Reformation herbeigeführten Processe dem Reichrichte zuwies, dessen Mitglieder lauter Katholifen waren, indem Indicien genug vorlagen, daß man die Anhänger neuen Lehre gewaltsam bekehren wolle".

Der Schmalfalbner Bund wuche bie 1546 jur Di beran, mabrend ber alte ichmabifde Bund ichlafen ging; perfocht die landesberrlichen Intereffen wiber bas faiferl unter feiner Megibe marb nach Bergensluft protestantifirt. Bergog von Braunfdweig, "ber burd politifche Intereffen leitete einzige bittere Gegner ber Protestanten in Rorbben land", aus feinem Lande gejagt. Die Broteftauten wirtbfe teten barauf los, ale ob es gar feinen Raifer gebe. In Musbreitung bes Protestantismus preist Berr S. lediglich innere Dadht" beffelben und er, fonft ein mabrer Beremias Raiferthume, ruft froblodend von Diefer Beit bee Unnerin ju Ungunften bes fatholifden Deutschlands aus: "es mar ftolgefte und blubenbfte Beit bes Protestantismus. Gein B mar die leitende Macht in Deutschland, in gabllofen Rei Statten und Statten Gudbentichlands, fogar Baperne Defterreiche, murben bie Ratholifen protestantifd".

Er ergahlt weiter: ju Rurnberg fei 1538 jumeift bi die Bermittlung bes faiferlichen Bicefanzlere Seld ein De fivbundniß ber Ratholifchen, ber Anfang ber fpatern Liga, al ichloffen worden. Allein ber Raifer habe nach feiner Ruct

folder Energie in frühere Jahrbunderte, daß er frifdweg behe tet, es fei zur Beit, als die habsburger auffamen, bereits gle gültig gewesen, wer Raiser fei.

in's Reich feinen Bicefangler besavouirt, benn Rarl V. "wollte, wie bieß in England und Franfreich gefchehen, ben Religions-Streit bem Bapfte gang entziehen und benfelben burch eine aus Beiftlichen und Laien jufammengefette Berfammlung als Rationalangelegenheit behandeln laffen". Bleich barauf aber wird ergablt, "ber Raifer habe die Rircheneinheit um jeden. felbft ben außerften Breis erhalten", bas Concil papftlich geftalten, die Protestanten jur Theilnahme an demfelben gwingen, gleichzeitig aber auch bem Papfte Reformen abnothigen mollen. - Dagegen beharrten bie Protestanten bei bem, mas ihnen ber Raifer versprochen haben foll, nämlich bei ber Forderung eines "allgemeinen, driftlichen, freien Conciles, bei einer nationalen Versammlung von Beiftlichen und Laien". Der Schmalfaldner Rrieg brach los; nach dem Siege auf der Lochauerhaide (25. April 1547) ftand "Rarl mit feinem welthis ftorischen Gebanken ber Einheit so machtig ba wie fein Raifer mehr feit Conftantin, ber Augenblid gur Bermittlung gwischen bem Bapfte und bem Protestantismus mar ber gunftigste, aber Rarl vermochte ben Gedanfen aufrichtiger Berfohnung nicht durchauführen, weil - er mit rauber Fauft dem Gemiffen porfdreiben ju fonnen vermeinte"!

Auf bem glanzenden Reichstage zu Augsburg 1548 entsichied "der Raiser ohne den Papit, wie dieß die Protestanten stets gewollt hatten", und gab das Interim, "welches 1521 eine ungeheure Concession gewesen ware, jest aber als Reaftion erschien mit dem Zwecke, auf dem Wege ungenügender Concessionen die Protestanten in den Schooß der Alleinseligs machenden zurückzuführen". Der Raiser suchte das Interim durchzuführen, doch endlich kam ein lang schon gefürchteter Bund des Papstes mit dem Ausland (Frankreich) und deutsischen Landesherrn (Moriz von Sachsen) wider die Macht des Raisers zu Stande. "Das köstliche Kleeblatt stützte sich auf die religiöse Antipathie des Bolses gegen den Kaiser". Also

ber Papft ftedte mit bem "Befreier bes Protestantismus" unter Einer Dede, ber Papft mar es, welcher bem beutschen Reiche Met, Toul und Verdun rauben half — quod erat demonstrandum!

3m Mugeburger Religionefrieden von 1555 finbet herr h. nur einen einzigen ordentlichen Sat, namlich "wir Ratholifen und Lutheraner wollen einstweilen Frieben halten", benn im lebrigen maren alle Dinge ber Leitung und Entscheidung ber Landesfürsten und ihrem Egoismus anbeimgestellt. Glaubenefreiheit mar gmar bewilligt, aber "bie Ratholifen, bem Beitgeifte feindlich, brachten ben Diabolifchen Grundfas herein, daß die Religion vom Fürsten fanktionirt fenn muffe, b. b. bag ber gurft Schopfer ber Religion fei"; endlich "fchloß bie augeburgifche Convention die fcharfere Ausbildung bes protestantischen Princips, die Calvinisten und 3minglianer aus." Bis 1618 maren nun Streitigfeiten um Bunfte bes nichtgehaltenen Religionsfriedens ber Angelpunft ber Beit, ber beiberseitige Gedanfe einer ecclesia militans murbe jum Grundgebanken ber beutschen Bolitif. "Doch batten die Manner von 1555 jum erstenmal menigstens die Rircheneinheit des Mittelalters zerschlagen; auch die innere Entwidlung der gangen Ration in andern Sphären fonnte por fich geben, eine Entwidlung jur Ginbeit bei außerer Berfplitterung. Auch die grenzenlose Leichtfertigfeit der Sitten bei ber ftrengsten Orthodoxie hatte ein Ende, die Bibel murde dem Bolfe gurudgegeben, die fatholifche Rirche felbft mußte fich allmählig von ihren Schladen reinigen"! Wie viele Ausrufungezeichen maren ba am Plate!

Sofort kommen die Jefuiten als die Taufpathen des 30 jährigen Krieges an die Reihe. Unfer verehrter Lehrer führte bieselben folgendermaßen in die Geschichte ein:

"Auch Rampfer fur bie Rirche allein mußten geschaffen und mit jeder Art Waffen der Polemit ausgeruftet werden. Go erschuf

man den Jesuttismus als ecclesia militans, um die alten plumpen Monche qu erfeten. Der erfte Stifter, ein bufterer Schmarmer, begte ichon ben Bedanten, daß feine Anhanger Rom allein angehören follten, doch traf er militärische Ginrichtungen, er wollte offenbar eine Urt von Ritterorden ftiften. Dit falter diplomutifcher Berechnung fouf erft ber zweite Beneral Laineg Leute, wie fie Rom brauchte, er wurde der eigentliche Stifter des beiligen Ordens, beffen Statuten fcon in ihrer erften Weftalt ben Sas. enthielten: daß man fich nach den Berhaltniffen richten, barnach die Mittel mablen muffe und fich nothigenfalls auch reservationes mentales erlauben burfe!! Schon Labneg vernichtete bei ben Jungern Loholas jeden Gedanfen an Nationalität. Jesuitismus und Protestantismus murden die Machte, welche Deutschland eigentlich regierten. Beben in die Bande unbeugsamen Geborfames zu feffeln und jedes Salent in dem paffenden Rreife anzuwenden, bas verftanden bie Jesuiten anfangs gang vortrefflich und in 211lem war das lette Biel des Ordens die romifche Rirche. ben Orden murbe ale ein hauptmittel fur feine 3mede auch eine gang andere bobere Bildung geschaffen; in dem Lehrplan, melden man fürmahr meifterhaft nennen muß, weil er fein Biel erreichte. waren alle realen Biffenschaften bedacht, dagegen von einer freien Poefie und Philosophie mußte er nichts. Das Biel aber lief darauf hinaus, die Menschen an den Despotismus zu ge-Die Jesuiten des 18. und noch mehr die des 19. Jahrhunderte, Die fich felbft geiftig taftriren, fteben nicht mehr auf der Bobe der Zeitbildung, sie haben teine Kraft mehr und statt bes einzigen großen Bieles Rom haben fie fleinftädtifche Erbschafteschleichereien\*) u. bgl. m. Die Protestanten murben von den Jefuiten durch ihre warme, feinere, gleichfalls auf die Bibel geftutte Predigt befiegt. Alle Lander Guropas hatten ftarte pro-

L,

<sup>\*)</sup> Gerabe in jener Beit, wo wir herrn his. Borlefungen befuchten, machte "ber ewige Jube" Furore. Dem focialiftifchen Romanfcreis ber fecundirte ber Geschichtebaumeister ber Bourgeoifie, weil beibe einig waren im haffe wiber bie Rirche.

teftantifde Clemente in fich, allein burch bie Befuiten murbe allen Sofen und in allen ganben bas Brincip ber Befebr burchgeführt. Die beterogenften Rrafte, bie ebelften Berfont feiten wie Gree neben folden, welche gleich Ravaillac bas brechen ju ihrer Moral machten, fanben fich im Befuiteno quiammen. Das icheufliche Berbreben ber Moral, Berfolgen bes 3medes burch alle Mittel und Ur res, moruber man ben Jefuitenorben anflagt, ren feinesmege Augartungen, fondern lagen bere in ben erften Statuten bes Drbens. In Deutschland ber über alle Rationen fich erhebende Jefuitismus, ber fich n berbar fdnell eine gang eigene Nationalitat fchuf, niemals na nal, die araften theologischen Rlopffechter maren boch immer Deutsche gewesen und geblieben. Best tam ein frember D als Borlaufer bes 30 jabrigen Rrieges in's beutiche Reich , allenthalben murbe Rom Gieger über bie Rationalitaten. M in England bei ben mutbenbften Settenfampfen ber auslandi Beift ben nationalen niemale zu unterbruden vermochte, fo fchab biefes in unferm ungludlichen Deutschland, wo Ginig bisher noch ber Gebante beiber Barteien geme Das Beifeitebrangen Roms in nationalen Ungelegenbe ging gleichfalls burch bie Befuiten verloren. Es tam eine thende Bolemit, welche das Bolt vergiftete und einen Geften einimpfte, ber nur gum 30jabrigen Rriege führen tonnte".

Die ganze neue Ordnung ber Dinge in Deutschl wurde nach dem Abgange Rarls V. von Paul IV. ignor Rarl sei nicht recht bei Sinnen gewesen und ebenso Ferdina als der Friede von 1555 anerkannt wurde; ganz Deutschl muffe wieder zur alten Kirche zurücksehen, meinte der Paund auf dieses Ziel hin richteten die Zesuiten ihre ganze Ttigkeit. "Sie schloßen sich zunächst an das mit Spanien verb dene reiche Habsburg sowie an Wittelsbach an, und reiz diese Häuser gegen die deutschen Fürsten auf. Nachdem Defreich von Rom so weit großgezogen war, daß es gefähr werden konnte, hepten die Zesuiten Bapern und Franze

wider die habsburger. Die Jefuiten wollten feineswegs ein einiges fatholisches Deutschland, fie wollten ben Sieg ber Ratholifen so wenig, ale ben ber Protestanten, sonbern sie wollten bie aufftrebende Raifermacht im Reime erftiden, Bittelebach burch Sabsburg und umgefehrt compromittiren, und por Allem Rome Macht mehren". Mar II. hatte fein bides fpanijches Blut und trubseliges Geprage, sondern mar eine meltliche, beitere, ritterliche Ratur. Giner ber erften Schuler Delandthone batte ibn im flaffifchen Alterthum beimifc gemacht. frub marf man ibm por, er fei ein heimlicher Protestant. "In feinem 24ften Lebensjahre, gerade ale Die Jesuiten in's Land gefommen, erhielt Mar Gift, welches ibm franthafte Anfalle jugog. Er fam bennoch jur Regierung; er fab gleich, es fei für feine Berfon eine Sache ber Unmöglichfeit, felbft Protestant zu werden; boch mar er bis auf Joseph II. ber einzige, welcher mahrhafte Tolerang übte". Dagegen mar Rubolf II. in allen Dingen bas Gegentheil feines Baters. war von Jesuiten fo erzogen, baß fie ibn unumschrantt beberrichen konnten. Er mar ein guter Aftronom, eine ichwerfällige trube Natur, ursprünglich milb und freundlich, aber von wuthendem Fanatismus gegen die Protestanten erfüllt; "in politischen Dingen mabrhaft bornirt, faß er auf feiner Sternwarte und überließ die Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten ben - Jefuiten".

Eine tief liegende Folge ber Revolution bes 16ten Jahrhunderts harafterifirt herr h. folgendermaßen:

"Die ganze gelehrte Theologie war für die Landesfürsten, und der Gedanke an den Kaiser versank in dem Begriffe souverainer Burften. Die altrestamentliche Gewalt eines Autokraten lag niemals in der Idee germanischer Freiheit, gewaltsam presten der Druck der Zeit und ihre Biloung die Erinnerung an das ehemalige Berhältniß zwischen herrscher und Beherrschten nieder. Charakteristisch spricht man im 18. Jahrhundert von katholischem und protestantischem Absolutismus. Durch die religiose Entwicklung

fam bie Remefie ber individuellen Deutschen, namlich ber Be einer unumidrantten Dacht. Colden Abfolutiomus ber 36 gen forberten viele Umflande, fo bag er praftifch murbe. fab bas Bolt feine Tprannen als gottliche Inflitution an; Gefühl mar bem bentichen Bolfe frember ale bas abichen Unterthaniafeitegefühl, und bennoch murbe es feiner ander tief aufgeprägt wie bem unferigen. Das Dienergefübl und ift bas unbeilvollfte Dationalunglud ber De Ungeborne Ungft por ber Gewalt, angeborne Rurcht bem Rechte murben feit bem 17ten Jahrhundert bie Grunt ber beutiden Ergiebung und bes bentiden Lebens. Bunbe fonnten fo viele Furften in einem gang unterworfenen und nicht abgestorbenen Bolfe berrichen. Much die Stellung nach a murbe vergeffen, Alles verflüchtigte fich in theologifches Be und in literarifche Entwidlung; erft wenn man auf eigenem ben leben und athmen barf, bann ift philosophische Entwick am Plate, aber noch bente begreift man bien in Deutsch Besuiten und Brotestanten polemifirten in einem mu fceuglichen Tone, bei ben Broteftanten fam überbief ber Ra gwifden ben Lutheranern und Calviniften mit ihren fleinern Ge bagu. Die Superintendenten murden ihre Begner gern verbre baben, wenn fie nur bie Dacht gehabt batten. Balb befand Deutschland fichtbar in Auflofung, und bie einzelnen Glem begannen fich zu trennen".

## XXXVIII.

## Bur neuern kirchenrechtlichen Literatur.

Walter fontes]'juris ecclesiastici. — Das Rirchenvermegen und bie Staatsfuratel. — Silbernagel; das Cherecht nach ben Gesehen ber griechischen Rirche. — Heiss, de matrimonio tractatus quinque. — Totvarab: das neue Chegeseh in Brasilien. — v. Moy und Bering Archiv für katholisches Rirchenrecht.

Der zweite Theil von Walter's Fontes ift unter ber Ueberschrift "Duellen des heutigen Kirchenrechtes" nach seinem Inhalte spstematisch eingetheilt. Er umfaßt deßhalb sechs Absteilungen, von denen die erste, zugleich die reichste, Concordate und allgemeine Berordnungen enthält, die zweite sich mit der Kirchenregierung beschäftigt, die dritte sich auf die Gerichtsbarkeit bezieht, die vierte das Kirchengut bespricht, die fünste auf eine Berordnung über den öffentlichen Gult beschränkt ift, die letzte endlich vorzugsweise die gemischten Ehen beruckssicht.

Der Inhalt ber erften ift in diesen Blattern bereits im vorigen Jahre zur Anzeige gefommen; man vermißt in ihr die unter bem gegenwärtigen Papfte mit einigen fübamerifasnischen Republiken und mit Spanien geschloffenen Concordate, die in den zu Rom 1858 erschienenen Acta Pii IX. abgebruckt

find. Bon ben lanbesberrlichen Berordnungen find aus ! 3abre 1861 noch zwei anfgenommen, bie übrigen mang Die gweite Abtheilung gablt nur vier papftliche Berordnung Die erfte berfelben aus bem erften Jahre Gregor's XVI. balt Grundfage, Die ber papftliche Stuhl feit Bapft Clemene bei Beranderung ber Staaten und bem Bechiel ber Donaf ausgesprochen bat; ibr folgen bie Rangleiregeln, wie fie ( mene XIV. festgeftellt bat (9. Juni 1769), endlich zwei ? mulare ber facultates quinquennales fur bie innere und an Buriediftion in ber Rirche. -- Die Berordnungen in ber bri Abtheilung beginnen mit ber Encyclica Benebift's XIV. 1 26. Auguft 1741, in welcher ber Bapft bie Babl ber Er balrichter befpricht, und ben Bijcofen erlaubt, in Ermai lung ber Synoben folde ju ernennen. 3fr folgt bie befar Berordnung beffelben Bapftes ad militantis ecclesiae regin über die Bulaffigfeit ber Appellationen. 3mifden beiben b man die bei bem Cherechte gegebene Berordnung Bened über die Organisation ber Chegerichte um fo mehr erwa follen, ba ber Bapft felbft fich in ihr auf Die Encyclica ruft. Reben ben beiben papftlichen Berordnungen ift auch ergbifcofliche uber bie Gerichtebarfeit in Chefachen und D plinarfachen vom 26. Dezember 1848 aufgenommen, Die nur auf Die Ergbiocefe Roln begieht. In ihr ift beguglich Difciplinarverfahrens gegen Beiftliche, Die nicht im Befige ner Rirchenpfrunde find, auf eine eigne noch ju erlaffenbe 2 faffung und Inftruftion verwiefen, über Die feine meitere 21 funft gegeben ift. Da bie Ergbiocefe am linfen Ufer Rheines noch viele partifularrechtliche Bestimmungen aus Beit ber frangofifden Regierung bewahrt bat, fo mare Belegenheit geboten gemefen, auch die Ginrichtung ber auf wenigen in Franfreich wieber errichteten bischöflichen Offici taten fennen gu fernen. - Ueber bas Rirchengut find nur brei befannten Berordnungen Napoleon's I. vom 30. Decem 1809, 14. Februar 1810 und 6. November 1813 nebft ?

späteren gleichfalls die Landestirchen des linken Rheinufers betreffenden preußischen Gesehe vom 14. März 1845 ausgenommen. Für den öffentlichen Cult ist nur die Berordnung des jetigen Papstes vom 3. Mai 1858 gebracht, welche alle Seelsorger verpflichtet, auch an den abgeschafften Feiertagen für ihre Gemeinden das heilige Meßopser darzubringen. Die lette Abtheilung enthält außer der bereits erwähnten Berordnung des Papstes Benedist XIV. noch seine weitere über die gemischten Ehen in Holland, an welche sich die des Papstes Pius VIII. (mit der Instruktion des Cardinal Albani) für die Kirchenprovinz Koln vom 25. März 1830, und das Schreisben Gregors XVI. an den Erzbischof von Freiburg vom 23. Mai 1846 über denselben Gegenstand anreihen.

Der Inhalt bieses zweiten Theiles fieht seinem Umfange nach zu bem bes ersten in keinem Berhältniffe, von bem reichlichen Stoffe, ben die Quellen des heutigen Kirchenrechtes barbieten, hatte Manches, um nicht zu sagen Bieles, noch Aufnahme sinden sollen.

Der Verfasser ber zweiten Schrift über "das Kirchenvermögen und die Staatsturatel" (Landshut 1862) ift ein kathoslischer Geistlicher, der sich nicht genannt hat. Die Aufgabe, die er sich stellte, ist die Bearbeitung dieses Gegenstandes vom Standpunkte der Geschichte und des Rechtes mit besonderer Rücksicht auf die in Bayern hierüber bestehenden Gesete und Berordnungen. Die ersteren Kapitel dieser Schrift behandeln nach einer Einleitung über die Nothwendigkeit des Kirchenvermögens den Ursprung und die Berwendung desselben in gesichichtlicher Weise. In ihr ist auch wenigstens größerentheils die Lehre von der Berwaltung des Kirchenvermögens abgeshandelt, bei welcher der Verfasser zuerst von den Principien der Kirche, sodann von den Principien des modernen Staates und dem gegenwärtigen Stande desselben in Bayern spricht. Die Uebersicht des letzteren beginnt mit dem Jahre 1807,

und geht von ba bis jur neueften Zeit. Die Lehre vom werbe bes Rirchenvermögens ift nicht berücksichtigt, ber schlägige Artisel 8 bes baverischen Concordates wird S. zwar angeführt, ist aber nur seinem Wortlaute nach ohne Erwähnung der älteren Amortisationsgesehe angesührt. Trechtsgiltige Bestand dieses Concordates bildet den Inhalt ei eigenen, nämlich des achten Rapitels. Die in demselben S. ausgesprochene Ansicht, daß das Concordat zugleich mit Constitution publicirt und als Staatsgeseh erstärt worden weil man das Concordat durch die Constitution nicht be trächtigen wollte, wird wohl Niemand mit dem Berfasser t len, denn besanntlich hat die Art und Beise der Publisat wie der Schlußparagraph des zweiten Edistes zeigt, geradidem entgegengesehten Iwede staatsgesunden.

Der Berfaffer will eine freie Bermaltung bes Rird Bermogens mit theilmeife neuen Organen, Die weniger bas Bfrundevermogen, ale fur bas Gifftungevermogen Rirchen gebilbet merben follen. Erfteres foll wie bieber ben Bfrundenbefigern unter ber Dberaufficht ber Bifd verwaltet merben, nur gegen gravirende Berfügungen foll neuer Inftangengug in gleicher Beife wie bei ben Rirchen maltungen befteben. Lettere follen fomobl fur Pfarrgem ben, wie fur Filialgemeinden burch Babl einiger Mitgligebildet werden, welche bem Pfarrer jur Geite fteben. von ihnen gestellten Rechnungen follen jabrlich vom Dechar revidirt, von ber oberhirtlichen Stelle juperrevidirt mer letterer auch eine Dberaufficht in bieberiger Beife guftel Die bochfte Inftang foll bas ergbifcofliche Metropolitifum ben, bas in besonderen gallen über bie Bermogeneverwalt einzelner Diocefen gur Anordnung von Recherchen befugt f foll. In Befdwerbefachen gegen Berfugungen ber Drbi riatoftellen foll bas Metropolitifum Die lette Inftang bilt in außerordentlichen befondere michtigen Fallen foll aber Refurd an die Provingialfonobe und an bas Db

haupt ber Rirche nicht gehemmt werben (S. 55 bis 56). Diefer neue Inftangengug fest bie ftanbige Bieberberftellung ber Provinzialfynode in Deutschland voraus, es mußten aber auch für ben Fall einer folchen ftanbigen Wiebererneuerung bes Synobalinftitutes nach ber Borfchrift ber Synobe von Trient bie außerorbentlichen besonders wichtigen Falle, die der Berfaffer im Muge bat, genau bezeichnet werben, es mußten enb. lich jest bestehenbe gesetliche Bestimmungen abgeanbert werben; fo fonnte a. B. ber Berfauf ber bischöflichen Tafelguter, ber jest an die Genehmigung bes Papftes gebunden ift, bezüglich ber geeigneten Controle ebenfo gut von ber Diocesan-Spnobe und ber Provingialfpnobe übermacht werden. Borfdlage bes Berfaffere fegen alfo eine Grundlage voraus, Die wohl faum von der nachsten Bufunft zu erwarten ftebt, auch durften die Folgen ihrer Durchführung immer von febr fraglicher Beschaffenheit senn. Der Staat hat allerbings bei biefer firchlichen Bermögeneverwaltung, wie S. 57 gefagt ift, feine Benachtheiligung feiner Intereffen ju fürchten, wohl aber burfte fur ben Schut bee Rirchenvermogene nicht eine fleinliche Bevormundung wie bieber, fondern eine zwedmäßige zweiseitige Controle zu munichen senn.

Das Cherecht ist in neuester Zeit sowohl für bas Morgenland wie für einzelne Länder des Abendlandes vertreten. Das Cherecht der griechischen Kirche ist in einer fleinen Schrift (München 1862) zusammengestellt, welche Herr Dr. Silbernagel zum Zwecke seiner Habilitation als Privatdocent an der Hochschule zu München verfaßt, und in neun Barasgraphen durchgeführt hat. Er bemerkt schon in der Borrede, daß es meistentheils die Civilgesetze sind, welche zwischen der morgenländischen und abendländischen Kirche eine Verschiedens heit in der Auffassung und Behandlung der einzelnen Materien des Cherechtes herbeigesührt haben. Die kleine, sleißig gearbeitete Schrift handelt vom Ramen und Begriffe der Che, von ihrer sakramentalischen Ratur, vom Cheverlöbniß, von den



acenvianoijoen Rirche ein mer! erfteren Rlaffe find bier gerechni und herren und ber Ctanb b Sinterniffe ber Bermanbticaft fentlichen Boblanftanbigfeit, bes der boberen Beibe und Orbens benheit, bes Irrthumes und be Schiebenben Chebinberniffen wird fenen Beit mit Berweisung auf archen Manuel von Conftantinop in ber Saftenzeit feine Che eingese es gebort bieber aber auch bas Trauerjahr ber Wittwe. Lettere auf die es fich ftust, namlich be sanguinis, wie ber Ehre halber, 1 gebührt, gang aus bem Civilrechte benbes Chebinberniß fann endlich Rirche bei ben Chen ber . Eflave wenn es nur in unftandiger Dei beres nur vorübergebenbes hemr bas in beiben Rirchen aus ben St. Frang von Sales im Bisthum Milmautie, in funf Abs theilungen bearbeitet, Die auf Roften des Berfaffere jum Bortheile feines Seminars in Bayern (Monachii 1861) gedruckt Der 3med biefer Arbeit ift alfo junachft ein praftis fcher, bieß zeigt auch die von ihm in der Borrede angegebene Literatur, Die nur aus breißig Werfen fatholischer Canoniften besteht. Das Werf zerfällt in funf Abtheilungen (Tractatus), von benen die erfte von der Beschaffenheit ber Ghe an sich und ihrer saframentalischen Ratur, wie von ben Chehindernifsen im Allgemeinen spricht, Die zweite Die aufschiebenden, Die britte Die trennenden Chehinderniffe behandelt, Die vierte bas Dispensationswesen und die Revalidation in sich begreift, Die fünfte bas Wesentliche ber firchlichen Trauung mit ihren Borbedingungen erörtert. In ben beigefügten zwei Unbangen wird im erften eine Casuiftif bes Cherechtes mit 58 Fallen gegeben, im zweiten werben Formulare mitgetheilt, in welcher Form man Dispensationen und Zeugniffe nachsuchen foll, und in welcher fie vom Bifchofe ertheilt merben. Die ameite und dritte Abtheilung find deßhalb umfangreicher behandelt und mit praftischen Erörterungen vermischt, weil das Berf vorjugeweise jum Gebrauche ber Diffionspriefter bestimmt ift, bie in ben Bereinigten Staaten bie Geelforge ausüben, und ihnen jur Unleitung bienen foll, wie die Chegesebe in beilbringender Beife vollzogen in bas leben übergeben follen, weßhalb auch besondere, für Nordamerifa praftische Erörterungen beigefügt find. Aus bemfelben Grunde ift auch bie vierte Abtheilung weitläufiger behandelt, um die Rirchendisciplin bei Dispensationen in ihrer vollen Kraft aufrecht zu erhalten, die Revalidation in gehöriger Beife einzuleiten, und die Gefahr ber Ungiltigfeit zu vermeiben. Bei ber letten Abtheilung ends lich wollte ber Verfaffer Alles jusammenftellen, mas fich auf die firchliche Feier ber Che bezieht, damit fie in frommer und würdiger Beife gefchloffen werbe.

In der Lehre von ben aufschiebenben Sinderniffen ift bas



hin wird nämlich gerechnet das flamation zu schließen, ferner schließen, wo das Concil von gleich solche Ehen dort giltig si Afatholisen einzugehen, endlich tern ehelich zu verbinden. Das ser nur mit der Beschränfung si men, es wäre aber besser wegge daß der Mangel der elterlichen seineswegs zu empsehlen sei, der recht sein Hindernis bilde.

Bei den trennenden Chehint schrift conditio zuerst, wie herfom venstande behandelt. Bezüglich de bemerkt, daß in den stlavenhaltent Stlaven ohne Einwilligung ihrer letteren, wie im Staate Mississipp Bestimmung nicht besteht, das Afür sich in Anspruch nehmen; geset ner solchen Ehe mitwirken, mit stre Berkasser heavinde

Bezüglich der Clandestinität als trennenden Chehindernisses bemerkt der Berfasser, daß die Borschrift der Synode von Trient, welche dieses Hinderniß einführte, nur in wenigen Gegenden Rordamerika's veröffentlicht worden sei. Nach einer Erklärung des Bischoses Joseph Rosati von St. Louis ist nur in diesem Bisthume (im oberen Luisiana) diese Borschrift versöffentlicht, weil es unter spanischer und französischer Herrschaft stand. Nach einer Erörterung der Propaganda bezieht sich die Borschrift zunächst auf die damals bestehenden Pfarreien, konnte aber auch in den späteren eingeführt werden, sie kann sedoch nicht auf Bezirfe ausgedehnt werden, in denen die Seelsorge von Missionären ausgeübt wird.

Bei den trennenden Sinderniffen find auch zwei aufgeführt, welche gewöhnlich nicht dabin gerechnet werden. nämlich bas bes Alters und bas bes papftlichen Berbots. Das erftere ift offenbar nur ein aufschiebenbes, benn die Ehen ber Unmundigen gelten jedenfalls als Berlobniffe. Bei bem letteren unterscheibet ber Berfaffer awischen einem einfachen Berbote bes Papftes, welches bie Che nur unerlaubt macht, und einem folden, bas mit einer clausula irritans verfeben ift und bie Ungiltigfeit der Che nach fich giebt. Diese Ungiltigfeit fann nach feiner Unfict fowohl burch eine allgemeine Berordnung ausgesprochen, wie burch ein nur perfonliches Berbot verfügt werben, weil ber Bapft ebenfo gut ale Gefetgeber berechtigt ift, ein neues Chebinderniß einzuführen, wie in einem einzelnen Kalle bestimmten Personen die Ehe unter dem Prajudig der Ungiltigfeit verbieten fann. Die Ginführung eines neuen Chebinderniffes im Wege der Gefengebung fteht dem Papfte allerdinge ju, baffelbe murbe bann aber nicht mehr ale papftliches Berbot bezeichnet werben fonnen, fondern mußte einen eis genen, seiner Beschaffenheit entsprechenben Ramen tragen. Gin besonderes Berbot für bestimmte Bersonen mit ber clausula irritans ift, wie ber Berfaffer felbft bemerft , faum jemale erlaffen worden, die Ungiltigfeit ber Che fonnte es jedoch in auBerorbentlicher Beife nur bann bemirfen, wenn es als fpecieller Fall einem generellen, namlich einem nen einzuführenben Chehinderniffe vorausgeben, und auf eine lex ferenda mit rudwirfender Rraft verweisen murbe. Die Lehre von den Dies pensationen ift, wie schon bemerft wurde, bier ausführlicher ale gewöhnlich behandelt und gezeigt, wie biefelben bezüglich ber außern Juriediftion von ber Datarie, bezüglich ber inneren von ber Bonitentiarie erholt werben follen. Daran reibt fich für Rordamerifa eine lleberficht über die Bollmachten ber bortigen Bifchofe, benn es fommt bort nur febr felten vor, baß Dispensationen bei bem papftlichen Stuble nachgesucht werben muffen, weil die Bifcofe in fast allen benjenigen gallen, in welchen die beiben papftlichen Tribunale sowohl binfichtlich ber öffentlichen wie ber gebeimen Sinberniffe bispenfiren, vermoge besonderer Bollmachten Die Diepensation ertheilen fonnen.

Bur die eherechtlichen Berhaltniffe in Gudamerifa liegt beguglich Brafiliens eine in portugiefischer Sprache geschriebene Schrift von dem ehemaligen Professor bes Criminalrechtes an ber Univerfitat zu Befth Carl Rornis de Totvarab vor. welche ber ehemalige Major bes Generalftabs ber brafilianiichen Armee Graf Rogwadowsti in Die deutsche Eprache (Sam. burg 1862) übertragen bat. Der Begenstand, mit welchem fic bie faiferliche Regierung wiederholt beschäftigt bat, ift die burgerliche Biltigfeit nichtfatholischer Chen. Der Berfaffer gibt baber im erften Theile eine Rritif bes Gefegentwurfes vom 19. Juli 1858, ber weiteren Borlage bes Abgeordneten Joaquim Binto be Campos vom 26. August beffelben Jahres, und eines hiedurch veranlaften Werfes über Die Civilege und Die firchliche Che von Dr. Brag Florentino Benriquez de Soufa. welcher er am Schluffe ben von ihm verfaßten Borfchlag eines Chegefetes beifugt. 3m zweiten Theile liefert er Betrachtungen über ben zweiten Borfclag eines Chegefetes (emenda substitutiva), welchen die Regierung am 11. August 1860 ber

Rammer ber Abgeordneten vorlegte, wobei er auf ben erften Entwurf vom 19. Juli 1858 gurudfommt.

Die Regierung bat im erften Entwurfe auch die gemifche ten Chen berudfichtigt, mas in bem fpateren nicht mehr gefcheben ift. Gie wollte bamale, bag alle nichtfatholischen Chen mittelft burgerlichen Bertrages gefchloffen werben follten, bem ber religiofe Aft nachfolgen fonne, Diefer Bertrag aber Die Che unauflosbar mache, daß ferner der burgerliche Bertrag auch auf gemischte Chen feine Unwendung finde, wenn die Brautleute nicht die katholische Trauung vorziehen follten, welche ohnehin alle burgerlichen Wirfungen in fich begreife, bag enbe lich gemischte oder nichtfatholische Chen, die vor ber Beröffentlichung bes neuen Befetes entweber bona fide ober burch gerichtlichen wie religiofen Aft eingegangen murben, bezüglich ib. rer juridifchen Wirfungen dem burgerlichen Bertrage gleichzuftellen feien, wenn ihnen fein hinderniß entgegenftebe, folche Eben jedoch bis jum Ablaufe eines Jahres gelost werben fonnen, wenn dieß nach ben einschlägigen religiofen Bestimmungen julaffig fei. — Der Domberr Campos ift in feinem Untrage von ber Einführung ber Civilebe und ber Unaufloslichfeit bes Chebandes gang abgewichen. Er wollte, daß alle nicht fatholiften Chen bezüglich ber Civileffette giltig fenn follen. wenn fie in der Form ihrer betreffenden Rituale abgeschloffen. ober außerhalb bes Raiferreiches nach Gefet und Brauch bes betreffenden gandes eingegangen feien, welche lettere Bestimmung fich auch auf bie bona fide auswärts geschloffenen gemifchten Chen erftreden follte. Er wollte ferner, daß jeder afatholifche Beiftliche ber Beftatigung ber Landebregierung beburfe, und biefe die Register ber afatholischen Chen, sowie ber Beburten, welche aus benfelben hervorgeben, organifiren und regeln folle. Der zweite Entwurf, ben bie Regierung vorlegte. bat ben Antrag bes Abg. Campos febr berudfichtigt, benn er fpricht gleichfalls nur von Civilmirfungen afatholifcher Eben, ohne ber Unauflöslichfeit bes Bandes ju ermabnen.

Diese Wirfungen sollen ben auswärts geschlossenen Gen beigelegt werden, wenn sie ben dortigen Gesehen und der Religion der Brautleute gemäß sind Sie sollen bei den Ehen innerhalb des Reiches gleichfalls stattsinden, wenn die Eheleute
vor der Berössentlichung des Gesehes nach den bezüglichen Borschriften getraut wurden und diese Trauung durch Zeugnisse
nachweisen. Sie sollen endlich für die Zusunft gelten, wenn
eine solche Trauung ohne ein ihr entgegenstehendes hinderniss
vorgenommen und in das competente Register eingetragen ist.
Die gewöhnlichen Gerichte sollen über die bürgerlichen Wirfungen der Ehe urtheilen, die Anlage eines Registers über die
Gben, Geburten und Todessälle afatholischer Personen wird
die Regierung anordnen.

Begen diefe Antrage, wie gegen bas icon ermabnte Bert bes Projefford Coufa, ber fur Ratholifen eine Berlobung vor ber burgerlichen Beborbe mit nachfolgenber Trauung von Seite ber Rirche, fur Afatholifen Die Civilebe vorschlug, ift der Berfaffer in zwei von ihm S. 66 ermabnten Berfen, Die Referent nicht fennt, sowie in vorliegender Schrift, Die er im Rai vorigen Jahres vollendet und mit großer von Leidenschaftliche feit nicht freier Energie gefdrieben bat, aufgetreten. zwischen ein neues Chegefet fur Brafilien zu Stande gefommen ift, vom Verfaffer aber am Schluffe bee vorliegenden Berfes eine neue furze geschichtliche und fritische Darftellung ber Berhandlungen, Die in Bejug auf bas neue Chegefet in ben brafilianischen Rammern und in der öffentlichen Breffe daselbft in ben Jahren 1858 bie 1861 vorgefommen find, ale bereits unter ber Breffe befindlich angefündigt ift, fo wird Referent nach tem Ericheinen biefer Arbeit auf Diefen Begenftand gurüdfommen.

Das Archiv für fatholifches Rirchenrecht von Moy und Bering ift mit feinem fiebenten Banbe, welcher zugleich ber erfte ber neuen Bolge ift, in ben Berlag von Franz Rircheim

in Mainz übergegangen. Es erscheint von jest an in erweiterter Gestalt, um die reiche Külle des der Redaktion zustles senden Stoffes ausnehmen, und zugleich die brennenden kirchenrechtlichen Fragen der ganzen Kirche wie der einzelnen Länder berücksichtigen zu können, denn es soll als Centralorgan für das katholische Rirchenrecht dienen. Dieser Erweiterung entspricht auch bereits der Inhalt des vorliegenden Bandes, indem er sowohl in den Abhandlungen wie dei der Mittheilung der Rechtsquellen die neuesten Rechtsverhältnisse theils ihrem vollen Umfange nach berücksichtigt, theils durch hinweisende Bemerfungen bekannt gegeben hat.

Bon ben Abhandlungen gehoren hieher die Darstellung ber firchlichen Berhaltniffe in Baben nach ben Gesehen vom 9. Oftober 1860 von Dr. Maas, die firchenrechtlichen Stubien aus Bohmen von Pfarrer hausmann, die Abhandlungen ber Professoren Dr. Bering und Dr. heuser über ben Patronatsstreit und die Bertretung des Kirchenvermögens in Rheinspreußen, serner zwei ungenannter Verfasser, welche bas schweizerische Bundesgeseh vom 3. Februar 1862 über die Scheidung gemischter Ehen und den gegenwärtigen Stand der katholischen Kirchenfrage in Burttemberg (1862) betreffen.

Bon den Rechtsquellen und Rechtsentscheidungen sind für die ganze katholische Kirche besonders zu bemerken die kurzen Rotizen bezüglich der papstlichen Allocutionen vom 22. Juli und 17. Sept. v. I über die Lage der Kirche, vom 19. Sept. besselben Jahres über die Civilehe, wie die Allocution vom 30. Sept. über das Versahren der piemontesischen Regierung, welche lettere mit der Bulle vom 6. Jannar 1862 über die Errichtung einer besonderen Abtheilung der congregatio do propaganda side für die Angelegenheiten der orientalischen Kirche ihrem vollen Inhalte nach mitgetheilt ist. Für die Rechtsvershältnisse der einzelnen Länder sind besonders zu erwähnen bezäglich Brasiliens die kurze Rotiz über das bereits genannte

neuefte Chegesen, fur Defterreich bie vollftanbige Mittheilung bes papftlichen Breve über bie Beraugerung, Belaftung ober Berpachtung von Rirchengutern ber Regularen gur Muefuhrung bes Art. 30 bes Concordates, ferner die fehr furge Rritif bes fogenannten Dublfeld'ichen Religionsebiftes, welches jeboch fpater noch ausführlicher besprochen werben foll. Fur Bolen und Rufland ift bas Breve vom 6. Juni 1861 an ben Ergbifchof von Barfchau über die Lage ber Rirche in Bolen mit ber Denfichrift ber polnischen Bischofe an Die ruffische Regierung vom 25. Sept. 1861 aufgenommen, fur Die Schweiz find Die Entwurfe und ber officielle Wortlaut bes Befetes vom 3. Februar 1862 über Die Scheidung gemischter Eben, für Burttem. berg bie neueften Befete mitgetheilt. Lettere beginnen mit bem Befete vom 31. Dezember 1861 betreffend die Unabhangigftellung ber ftaateburgerlichen Rechte von bem religiofen Befenntniffe. Un die Stelle der fruberen Bestimmung ber Berfaffungeurfunde, nach welcher nur die brei driftlichen Blaubensbefenntniffe ben vollen Benug ber ftaatsburgerlichen Rechte genießen fonnten, tritt bie bes gegenwartigen Befeges, nach ber bie ftaateburgerlichen Rechte unabhangig von bem religiofen Befenntniffe find. Das Gefet rechnet, ba es ber Berechtigung gur öffentlichen Religioneubung nicht ermabnt, biefe offenbar nicht zu ben ftaatsbürgerlichen Rechten, auch nach bem Bollauge beffelben ift eine folche ben Anbangern ber Geften nicht eingeraumt worben, und bod burfte nach ber Anficht bes Referenten nicht zu laugnen fenn, bag ber Staateburger, ber gur öffentlichen Religionbubung berechtigt ift, bem gegenüber einer politischen Bevorzugung theilhaft ift, ber biefes Rechtes entbeb. Bon ben beiden anderen Befegen, welche biefem Jahre angehören, verweist das erfte vom 23. Januar die ftaatliche Dispensation von dem Chehindernisse der Verwandtschaft ober Schwägerschaft bei Eingehung gemischter Eben an Die burgerlichen Gerichte, bas zweite vom 30. Januar betrifft bie Regelung bes Berhaltniffes ber Staatsgewalt jur fatholifden

Rirche, welche an die Stelle des nicht vollzogenen Concordates getreten ist. Bezüglich der Aushebung des letteren sind auch die Rote des Cardinal Staatssefretärs Antonelli vom 3. August 1861 und die der württembergischen Regierung vom 12. Juli desselben Jahres ihrem vollen Inhalte nach gegeben. — Eine furze Notiz behandelt das im Sept. 1861 in Port au Prince, der Hauptstadt von Hait, zwischen dem heil. Stuhle und dem Präsidenten Gestrard abgeschlossene Concordat, dem zusolge die Republif einen erzbischössischen und vier bischösliche Stuhle erhalten soll. Das Ernennungsrecht der Bischösse steht dem Papste zu, doch darf er nur solche Geistliche hiezu ernennen, die von weißer Abstammung sind.

Bollständig ist das spanische Concordat vom 16. März 1851 mit der Uebereinfunft vom 25. Rov. 1859 mitgetheilt, und zugleich in einer Abbandlung von Brofeffor Dr. Suffer erlautert, in welcher er bem Terte eine hiftorische Ginleitung vorausgeschidt, und am Schluffe ftatistifche Ungaben über ben Stand bes Rlerus beigefügt hat. Bis zu bem Tobe bes Ronige Ferdinand VII. († 29. Sept. 1833) hatte in Spanien bas altere Concordat vom 11. Januar 1753 nur mit wenigen Beranderungen bestanden. Dit biefem Todesfalle begann ber Succeffionoftreit, ber jene Befete gur Folge hatte, in melchen die Regierung ber Ronigin Sfabella ichonungelos gegen Die Rirche verfahren ift, weil die Beiftlichfeit fast ausschließlich fur Don Carlos Bartei genommen hatte. Rlofter und Bebent wurden aufgehoben und bas Rirchengut als Nationaleigenthum Erft mit dem Jahre 1843 trat eine Bendung jum Befferen ein, ba bas ber Rirche feinbfelige Ministerium gefturgt, Efpartero vertrieben, die Konigin Ijabella II. fur volljährig erflart murbe, und bie verwiesenen Bifchofe jurudfehren burften. Der Staat hatte zwar icon in ber Berfaffung von 1837 ben Unterhalt bes Rlerus garantirt, die von ihm burch bas Dotationegefet von 1841 ausgesprochene Bezahlung mar aber

eine außerft fargliche, bie nicht einmal zur Ausführung fam. Erft am 3. April 1845 erfolgte bas fogenannte Devolutionsgefet, meldes ben Berfauf ber Rirchenguter fiftirte, Die nicht veräußerten aber nur theilmeise wieder jum Unterhalte bes Rlerus bestimmte, welche lettere Bestimmung im Concordate vom 16. Mary 1851 wiederholt murbe. Biethumer. Seminarien. die beibehaltenen Ronnenflofter und Cultus follten jest in primarer Beife aus dem Rirchengute, in subfidiarer aus bem Ertrage einer Steuer auf ben ftabtifchen und landlichen Grund. befit unterhalten werden. 216 Beftandtheile bes Rirchengutes wurben genannt: bie Ginfünfte ber nicht veräußerten und burch bas Devolutionegeset bem Rlerus jugewiesenen Guter, Die Einfünfte ber Rreugbulle, endlich bie aus ben Butern, welche vormale ben vier Ritterorden gehörten. Die noch porbanbenen Guter ber aufgehobenen Moncheflofter wie bie noch übrigen im Devolutionsgesete nicht begriffenen follten ber Rirche gurudgegeben werben, boch erlaubte ber' Bapft in Anbetracht bes Buftandes beiber Arten von Gutern (utrorumque bonorum conditione), fie gleich benen ber Ronnenflofter verfaufen und ben Ertrag in Staatbrenten anlegen gu burfen. Die Regierung bezog ben Ausbruck "beibe Arten" auch auf die im Devolutionsgeset begriffenen Guter und schritt auch zu ihrem Berfaufe, ben fie burch bas Tesamortisations-Befet vom 1. Mai 1855 verfügte. Neue mehrjährige Unterhandlungen führten endlich zu einer zweiten lebereinfunft, beren hauptsächlichster Gegenstand die Rirchenguter maren. wurde am 25. August 1859 zwischen bem Cardinal Antonelli einerfeits und bem fpanifchen Gefandten Rios y Rofas anderfeits abgeschlossen, die Ratifikationsurkunden wurden am 25. Rovember ausgewechselt. Das svanische Ministerium batte bie erfte llebereinfunft, wie ein Bericht vom 13. Oftober 1856 an die Ronigin zeigt, einerfeits ein febr wichtiges Staatsgefes, andrerfeits aber einen Aft mit der gangen Bedeutung eines polferrechtlichen Bertrages genannt. Die zweite murbe als

Busat zu ber ersten, nämlich zu bem, wie es im Art. 21 heißt, seierlichen und in Rraft bestehenden Concordate vom 16. März 1851 mit der Berpflichtung erflärt, sie immerdar in Spanien als Staatsgeset in eben der Weise wie genanntes Concordat beobachten zu wollen. In ihr hat, wie Prof. Hüffer S. 373 richtig bemerst, der Papst zwar das Princip des Eigenthumes und Erwerbsrechtes der Kirche bezüglich der Zukunft sowohl für bewegliche als unbewegliche Güter gewahrt, doch hat er die in Folge des Desamortisationsgesetes vorgenommenen Berschierungen anerkannt und gut geheißen, daß die unbeweglichen Kirchengüter dem Staate gegen Schuldscheine der dreiprocentisgen Rente abgetreten würden.

Bon den Abhandlungen allgemeinen firchenrechtlichen Inbaltes betreffen brei von Pfarrer Schurer und ben Profefforen Bering und Fegler bas Cherecht, eine von Prof. Schulte befpricht in zwei Beitragen zuerft ben Erwerb bes Batronatrechtes durch Nichtfatholifen, fobann die Batronaterechte faculari. firter Bisthumer, Stifter, Abteien u. f. w. Von ber fircbliden Gerichtsbarfeit banbeln zwei fleinere Auffage. einen zeigt Domcapitular Molitor, bag bie Normen bes Trid. XXV. 6 de ref. bezüglich ber Straffuriediftion gegen die Mitglieber ber Domfapitel nicht bloß nach ber gemeinsamen Unficht ber Canonisten, sondern auch nach den Entscheidungen ber Congregation für Die Auslegung bes Concils fich nur auf erempte Capitel beziehen fonne, mas aus der rühmlich befannten Schrift Bapft Benedifts XIV. de synodo dioecesana (lib. XIII. cap. 9 Nr. 7, 8, 9) nachgewiesen wird. Der andere Auffat vom geiftl. Rath Sirichel tragt eine gewiß auffallende Ueberfchrift, nämlich die über die heutige Anwendbarfeit des privilegium fori, die in unserer Zeit umsomehr befremden muß, als gerabe in ihr bie meiften ganbesgefete ben letten Reft biefes Privilege, bas ohnedieß färgliche Borrecht, nicht vor jedem, fonbern nur vor einem besonders dazu bestimmten weltlichen Richter Rebe fteben zu muffen, abgeschafft haben. Der Berfaffer verlangt auch feine völlige, fofortige restitutio in integrum, er erflart es vielmehr S. 205 geradezu als eine Thorheit, unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen eine Wiederherstellung Diefes Brivilege zu verlangen, er fpricht aber die Soffnung aus, bas vielleicht fpater bas ftille Wirfen ber Zeit und die Wiederfehr einer befferen folche Institute begreifenben Befinnung ein foldes Borrecht in veranderter form wieder einfuhre, und verlangt, bag ber ibm unterliegenbe Bebanfe ftete erhalten und möglichst burchgeführt werbe. Bu biefem 3mede beantragt ber Berfaffer, baß die firchlichen Oberbeborben barauf bringen follen , die burgerlichen Bergeben ber Beiftlichen, wenn thunlich. auf bem Discivlinarmege verhandeln zu laffen. In Civilsaden follen bie Beiftlichen unter einander ihre berartigen Ungelegenheiten vor die geiftliche Dberbeborbe bringen. Die Laien tonnen ihre Forberungen gegen Klerifer vor bie firchliche Beborbe bringen. Diefe lettere foll aber ihrerfeits folche Civilflagen gegen Beiftliche annehmen, fle entweber, wenn fie verwidelt find, ben burgerlichen Berichten zuweisen, ober felbft entfcheiben und ihre Erfenntniffe burch 3mangemittel wie Gelbftrafen, Entziehung bee Einfommene, Sufpenfion nach verfcbiebenen Graben in Bollgug feten. Rach ber Unficht bes Referenten fonnte die Ausführung biefes Borfchlages nur zu einer fortmabrenden Collifion mit ten Landesgeseten führen, welche bie Civilsachen ale rein weltliche Angelegenheit erflart haben.

Für die Angelegenheiten bes Morgenlandes, auf welche gegenwärtig die Aufmerkamkeit bes papftlichen Stuhles im hohen Grade gerichtet ift, liegen zwei Theile einer Abhandslung von Prof. Dr. Hergenröther über die Rechtsverhältniffe ber verschiedenen Riten innerhalb der katholischen Kirche vor, in welchen zuerst die allgemeinen Grundfähe des römischen Stuhles bezüglich der orientalischen Riten, sodann die Hierarchie der orientalischen Riten und ihre Stellung zum papftlis

den Primat in neuer, inhaltsreicher Busammenstellung besproden werben. Referent wird auf diese Abhandlung, die im folgenden Bande fortgeset wird, jurudfommen.

Für die Literatur bes Rirchenrechtes ift in dem vorliegen. ben Banbe bes Archives eine Reihenfolge meift nur furger Unzeigen enthalten, in welchen theils die meiften Lebrbucher bes Rirchenrechtes von Bingel, Schulte, Phillips und Balter befprochen find, theile andere Schriften fowohl allgemeineren Inhaltes, wie bas befannte Werf von Dollinger über Rirche und Rirchen, Papftthum und Rirchenstaat, Guizot l'église et la société chrétienne, Dobl Staaterecht, Retteler Freiheit, Autoritat und Rirche, ale auch Werfe, Die fich nur auf eingelne Berioden oder besondere Rechteverhaltniffe und Rechtequellen beziehen, jur Anzeige gebracht find, wie die Arbeiten von Janffen und Rlopp über ben breißigjährigen Rrieg, Daller über ben Brrthum, Braff über Eigenthum an Rirchhöfen, Rober über Sufpenfion, Schulte über gemifchte Eben, Laspeyres Bernardi Papiensis summa decretalium. Das große, prattifch so wichtige Gebiet ber Liturgif ift endlich auch in ber neuen Folge bes Archives gebührend berüdfichtigt, wie einzelne ihrem vollen Inhalte nach abgebrudte Defrete ber Congregation bes Ritus und ein Auffat zeigen, ber bie rituellen Borfcriften über Botivmeffen de B. M. V. jusammengestellt bat.

## XXXIX.

## Bortrag des herrn von Ringseis bei ber Generalverfammlung in Aachen.

Bu ben ungahligen Waffen, womit man bas Chriftenthum befampft, geboren auch die Behauptungen, daß Glauben und Wiffen. Bernunft und Offenbarung gegenseitig sich ausschließen, und daß die Wiffenichaft vom Glauben, von ber Autorität emancipirt werden muffe. Nichts heiltoser und zugleich gedanfenloser als diese Behauptung.

Man nennt "Wiffen" ein für wahr halten nicht bloß beffen, was man selber ersahren, sondern auch desjenigen, was glaubwürdige Zeugen bezeugten. Richt bloß diesenisgen, welche das ale Rom, Athen, Carthago mit ihren Ausgen gesehen, sondern auch wir, die diese Städte nicht gesehen haben, wir wiffen es, daß und wie sie gewesen. Will man aber dieses Wiffen, weil es auf Autorität und nicht auf unserer eigenen Anschauung beruht, nur als "Glauben" bezeichnen, so ist doch dieser Glaube von der vollsten lieberzeugungsgewisheit begleitet. Dieses historische, auf Autorität beruhende Wiffen oder Glauben ist allerdings verschieden von

bem gleichfalls auf Autorität gestühren religiöfen Glauben, weil die Gegenstände des historischen Wissens nicht bloß vergangene, sondern auch unsern Sinnen zugängliche, die Gegenstände religiösen Glaubens aber unsern Sinnen unzugängliche und großentheils, wie das Leben nach dem Tode, erst zufünftige sind.

Darauf ermibere ich: bie Begenstande ber Offenbarung find feineswegs unbedingt, fondern nur relativ ber Erfahrung unzuganglich. Wenn in biefer fichtbaren Welt fich Jemand jugleich als gegenwärtigen Burger einer nur fur uns jenfeitigen und zufunftigen beglaubigte, ja wenn er fich ale ben herrn über leben und Tod und über die gange Ratur beurfundete burch Bunderthaten, welche den Rraften ber bieß: feitigen Welt vollig unmöglich : mußten nicht bie Berficherungen eines folden und noch viel mehr lleberzeugung gemabren als bie berjenigen, welche uns bas Dagewesenseyn ber genannten alten Stadte bezeugen? Und mabrhaftig es gab und gibt folde im Dieß - und Jenseits eingeburgerte Beugen. 216 auf bas Bebet Jesu die Lahmen gingen, die Blinden saben, die Tauben borten und die Tobten aus dem Grabe erstanden. Chriftus felber aber vor all ber Seinigen Augen jum himmel aufgefahren war, und ale die gleichen Bunder von ben Jungern felbft vollbracht murben, ba maren fie überzeugt mie von ibrem eigenen Dafenn, nicht nur daß Chriftus in Menfchengeftalt jugleich ein überweltlich gottliches Befen fei, fondern auch baß die an Ihn Glaubigen ju übernatürlicher Dacht und Einsicht gelangen murben; wie geschrieben fteht: Ihr meine Lehre befolgt, werdet Ihr einsehen". Gin folcher im Dieg- und Jenseits helmischer Zeuge mar auch ber in ben britten himmel verzudte beilige Paulus nebft andern.

Aber mit Sohn und Entruftung wird mir erwidert: wer solches behauptet in unfern von der Raturwiffenschaft ersleuchteten Zeiten, ift entweder ein betrogener Dummkopf ober



....... und dup he d turlich, ja bas Raturlichfte fe fangene Menschenverstand, noc bern nur ber verfcprobene, fo Wille nehmen Anftoß am Wun berungen ber "unveranberlichen" folichte Ginn beobachtete gur Be jebes bobere Raturmefen bie Rr beherriche und Dinge vollbringe, ber niebrigern unmöglich, somit thut die Pflanze Bunder gegenüb bas Thier Bunder gegenüber ben ber Menich allen Raturmefen ge niale findet unbegreiflich und unt leicht und naturlich. Gott aber, aller Ingenien, beherricht feiner Ra Rrafte ber Schöpfung, und thut & aller andern Befen.

Unfere Gegner bringen aber 1 auch", fagen sie, "eine jenseitige Gott gibt, so fann und bieses nich fen in nicht im Stande, übermenschliche Dinge zu erfassen. Gott fonnte ber menschlichen Bernunft nichts mittheilen, was zu empfangen biese nicht befähigt ware".

Welche find die Gegner, Die folche Einwendungen machen? Berade Diejenigen, welche gleichzeitig Die Materie, 3 B. ben Phosphor fur befähigt erachten, im menschlichen Gebirn fich jum Gebanken und Willen ju verwandeln. Allerding6 vermag fein niedrigeres Wefen aus eigener Rraft fich jum hobern zu fteigern, aber bas niedrigere vermag burch Einwirfen des höhern der Rrafte biefes bobern theilhaft ju werben. So wird ber unorganische Nahrungeftoff . in's Innere ber Pflange aufgenommen, aller Rrafte ber Pflange theils haftig, und die Pflanze in Blut und Fleisch ber Thiere vermandelt, wird theilhaft aller Bermogen ber Thiere. Das Thier aber erlangt im Umgang mit ben Menichen Rrafte, Die ohne biefen Umgang fich niemals entwidelt hatten. Bermag ja ber Menfc dem Erze, Dem Marmor, Den Farben, Der Druderfcmarge ben Schwung feiner Begeifterung zu ertheilen, und bamit gange Bolfer in bie gewaltigfte, beilfame ober verberbliche Bewegung zu feben. Wenn nun ber Menfch fich jum Rinde, jum Thier, ju Pflangen berablaffend, alle biefe niebreren Befen ju fich emporhebt: follte nicht ber gläubig fich hingebende Menfc, ju bem Gott gleichzeitig in ber Menfch. werdung und im beiligften Dable fich berablagt, gleichfalls ju Bott emporgehoben werden fonnen? Er marb und wird es fortwährend in ben nur mit Gottes Gulfe ju wirfenden Bun-Bie somit unser profanhistorisches Biffen und Glauben, fo beruht auch unfer religiofes auf ber Autorität glaubwurdiger Beugen, die in ber Belt, über bie fie aussagen, beimisch find, und wenn burch bie apostolischen Beugen auch bie ungewöhnlichften Dinge bezeugt werben, fo lehren Ratur, und Menschengeschichte, bag in jeber Sphare und in jeder Entwidlungsepoche das Alltägliche erleuchtet und erhoben

dieß die allmächtige Freiheit!

Es ift alfo unwiffenschaftl Glauben bem Biffen als mit i fegen ; ber Glaube ift eine ander bes historischen Wiffens: das IR wirfung außerordentlich Gefchehene. iche Glaube hat vor dem profai beres Merfmal ber Gemifbeit. nämlich berühren wir Gott felber 1 wiffen. Dian fann aber Gott, t Racht und Liebe unmöglich gläubig du schöpfen. Der Gläubige wirt Empfanglichfeit theilhaft ber Beiebei Schöpfers. Wer in ichwerer leiblicher aus tiefstem Herzensgrund ohne Unterli und feinen Beiligen gebetet, ber b geit entweder die Befeitigung feine und Freudigfeit jur Ertragung beffelber fomit nicht bloß aus Anderer Beuar gleich aus einner ce. - -

ift Christus nicht zum himmel aufgefahren und gleichzeitig in uns, fo bleiben wir in unserer Ohnmacht unfähig, unsere wilden Leidenschaften zu bestegen und Christi Lehre mit unserm Blut zu bezeugen. Und wenn auch dieses innere Bernehmen fein ganz vollfommenes Sehen und Hören, so ist der Bernehmende doch sicher, dem objettiven Einfluß eines Höhern gegenüber zu stehen.

Streng genommen beruht-alles Wiffen, nicht bloß das auf Sinneswahrnehmung gegründete, sondern auch das formal logisch und mathematisch gewisse, wie das durch höhere Offens barung mitgetheilte auf Autorität und auf Glauben. Denn ohne die gläubige Boraussehung, daß unsere Sinnens, Bernunfts und Berstandeseinrichtung nicht auf Täuschung besrechnet sei, also ohne die Boraussehung der Autorität eines wahrhaften, seder Täuschung unfähigen Schöpfers, ohne diese Boraussehung wäre all unser Wahrnehmen und Wissen bos benlos ungewiß.

Bas wollen also die neuen heiden gegen das Autoris tatemiffen, den Glauben? und mas wollen fie mit der Forberung unfer Wiffen vom Glauben zu emancipiren? D diese Rurgfichtigen und Blinden, blind und gehörlos wie die Burmer, ober furgfichtig wie bas Auge ber Infeften, fie laugnen, baß es ein burch Glauben geschärftes Ablerauge gebe, die jenfeitigen Begenftande ju erfennen. Darum wollen fie ber miffenschaftlichen Forschung und Kritif gerade die Dinge entziehen, welche von jeher bie murbigften Begenftanbe berfelben gewesen. Diese Rurgsichtigen und Blinden, beren blobe Bernunft feit ber Schöpfung bis zum beutigen Zag niemals Auffclug ju geben vermochte über die Dinge, die ju unserm Beil Dieffeite und jenfeite unentbehrlich, fie wollen, bag auch wir blind und taub bleiben und nicht bas Telescop und Sorrobr bes Glaubens gebrauchen. Diefe Rurgfichtigen und Blin-Den, entbehrend bes driftlichen Magftabes, womit allein bie



Bius IX. vergeffen? Bas der Glaube vermag, bestätigt sein "Non possumus" ruft er ju benen, die Alles ju fonnen vermeinen. Non possumus: Diefes "Richt fonnen" ift bas machtigfte Ronnen; ber Schmachfte ift ber Starffte geworden; er ift die mabre, einzige Großmacht, welche mit Ausnahme einer einzigen alle andern vereint nicht einmal zu biegen, viel weniger zu brechen vermochten. Wahrhaftig, wer erfennt nicht hierin die Borfebung Gottes? Ja, an Diesem Relfen gerichellen alle irbifden und bollifden Bemalten. fo hoffen wir muthig; ber beilige Bater Bius IX. leidet fur uns Alle, wir leiben mit ibm; von jeher aber haben Leiben bis jum blutigen Tod ben Ader ber Rirche befruchtet. biefen Felfen werben barum auch unfere getrennten Bruber fich fammeln, und wenn wir feinen Glauben, feinen Muth, feine Liebe, feine Milbe und Ausbauer nachahmen, bann miffen wir gewiß: verfiegen muß ber hauptquell unserer Brubergwifte, unfere Glende, unferer ichimpflichen Donmacht, vereint und geheilt wird bann Deutschlands flaffendfte, blutigfte, brennendfte, vierthalbhundertjährige Wunde. Gott gebe es!

1. Beinrich von Gagern in Bel

Biel mare auf Seite ber gewonnen, wenn fie fich nur . brud "beutsche Frage" gar nic men, fondern immer nur gu Bedermann weiß, wie viel in a Ausdrud anfommt; in bem vol nur ein Zalisman gegen bie fte. fcen Sprachverwirrung, fonbern eine Warnung vor fleinlicher B Broblems, vor bem wir fteben. als die große Weltfrage des Jahrh benennen, das ware recht eigentlich lichfeiten der liberat.

Wir fagen, Die fogenannte beutsche Frage sei nicht eine bausliche Angelegenheit Deutschlands, noch weniger eine Aufgabe für ben beutschen Liberalismus und ein conftitutioneller Tummelplat, fondern fie fei eine Weltfrage, ja, vielleicht mehr noch als die orientalische, die große Frage des Jahrhunderts. Bum Beweis mußte man über neunundneungig Bucher ein bundertftes ichreiben; man follte aber meinen, es bedurfe gar feines Beweises, es muffe ein ernftlicher Blid auf die euros paische Lage genugen. Wer fann sich benn auch jest noch verbeblen, bag bie Betterwolfen von allen Seiten über uns fich jusammenballen, bag wir nicht nur bas Streitobjeft unferer felbst, fondern auch aller Andern find, ja baß - und bieß ift die allerbedenklichste Thatsache — nicht weniger als alle vier continentalen Dachte mit ihren bringenoften Lebensintereffen von dem Ausfall unserer Rrifis abhangen? Go ift es! Franfreich und Rugland, Desterreich und Preußen, sie alle steben vor unerbittlichen Rothwendigfeiten, aus benen es feinen Ausweg gibt, als durch die deutsche Losung; von unserer Bufunft bangt ibre Bufunft ab. Das Wort "beutsche Frage" fagt beutzutage nicht mehr und nicht weniger, als daß bie Ordnung von gang Europa eine andere werden muß; es ift ein ichmeres, febr ichmeres Wort, und eine folche Frage follte nun (man verzeihe und ben popularen Ausbrud) als "gefunbenes Freffen" für die Erperimente unserer liberalen Barteien bingeworfen feyn und bleiben! Es ift emporend.

Man ift sehr im Irrthum, wenn man den heutigen Stand ber Frage mit dem von 1848 gleichset, ober gar etwa meint, sei das ärgere Gewitter vorübergegangen, so werde sich jest um so mehr auch das leichtere verziehen. Die deutsche Frage hatte damals weitaus nicht den europäischen Inhalt wie heute. Es war in der That mehr häusliche Angelegenheit als Weltsfrage; ja wir möchten sagen, die deutsche Frage von damals sei gar nicht die deutsche Frage von heute. Für's Erste war es damals meistentheils ein gemachtes Wetter; man kennt ja



vernichtende Thatsache begründe terschieb, noch mehr aber die bamals gang andere waren als bieß schlechterdings nicht würdig

Mir fonnten mit Ginem L male fein Rapoleon bagemefen. paifche Dacht ein positives Inte gung von 1848; bas republifai faum um une, und ber Donnerei unferer bebrangten Rabinette. Jei beiber Dachte in letter Inftang Breußen ihrerfeite fonnten gemach jahrigen Friedenszeit, ber Aluch Reich ber Nation ift ihnen aber n Rapoleon ba ift, tritt ber gluch fcen Großmachte fallen aus Gine bere, und wenn man genau guffe faffunge - Befen nicht weniger ei bas öfterreichische. Darin liegt ei find nur je bas Ctud eines nati

Dynaftie ben Thron bes vulfanischen Lanbes ju fichern, nur Eine Möglichkeit vor fich: er muß bie Rheingrenze erwerben und England bemuthigen. Allerdings macht er weite Ummege. geht man aber feinen Rrummungen achtfam nach, fo bemerft man balb, baß fie alle fpiralformig auf jene zwei Mittelpuntte gurudführen. Um fein Biel am Rhein gu erreichen, bat er bie Conniveng bee ofterreichischen Raifere zu Billafranca vergebens zu erkaufen gesucht. Er hat die Lombardei und den ganzen Statusquo ante bafur geboten; benn Italien bat fur ibn vor Allem ben Berth ber Rheingrenge, und fur Diefes Entgelt ift ihm auch gang Deutschland feil. Selbst bie "beutsche Einheit" fürchtet er unter biefer Boraussebung nicht; benn er weiß febr wohl, daß jeder auf folche Beife erhöhte Thron in Deutschland für ewige Beiten moralifc ruinirt mare. Ceitbem es ihm nun mit Raifer Franz Joseph mißlungen, ift die ganze Teufeldfunft feiner Diplomatie angestrengt, um ber beutschen Bewegung von ber anderen Seite ber ben gewünschten Impule ju geben.

Auch Ruftand ift mit feinem panflavistifchen Drang nach ber Turfei auf eine beutsche Losung angewiesen. Seine freie Sand im Drient ift bei Franfreich ftets nur feil um beffen freie Sand am Rhein. Dieß ift nicht etwa eine Sypothese der Conjeftural-Bolitif, fondern es ift eine ruffifch-frangofifche Roch zwischen bem letten legitimen Bourbon in Frankreich und dem hochconservativen Czaren Nifolaus murbe 1829 ein Bündniß auf dieser Basis praliminirt, und nur der Ausbruch ber Julirevolution und ber Sieg ber Drleans, welche bie Creaturen Englands maren und find, hinderte die Ausfub-Befanntlich reprafentirt ber gegenwärtige Reichofangler Ruflands, und nicht beffen schwacher Couverain, die Politik Diefes Reichs: Fürft Gortschafoff ift aber Die fleischgewordene ruffischefrangofische Alliang, und diese zwei Machte tonnen fic nicht freundschaftlich berühren, ohne ben Rhein und ben Bosporus in verbächtigen Conner ju bringen.

Bollig enticheibend fur Jeben, ber nicht abfichtlich blind fenn will, ift bie Begiebung Defterreiche gu unferem Broblem. Befteben wir und zuerft, bag Defterreich ein Intereffe bat, Die beutiche Integritat ju fcuten, fo lange es in einem ber alten Reichoftellung analogen Berbaltniß zu Deutschland ftebt, aber nicht langer. Der Statusque bes Bunbes ift bas Minimum bavon; jebe Menberung bei und muß auf eine engere Berbindung mit Defterreich eingerichtet fenn, und in Wien barf feine Berfaffung besteben, welche Diefer Berengerung prajudicirt - ober Defterreich muß fich von Deutschland jurudziehen und ale flavifd . magnarifde Guboft. Dacht aus. ichlieflich fur fich felbft forgen. Das bat Berr von Comerling gang überfeben. Er icheint bei feiner Rebruar-Conftitus tion an Beranderungen bei und gar nicht gebacht ju baben. Cie leibet nicht nur an bem Wiberftand ber Ungarn und Rros aten, Die ihre ftaatliche Besonderheit nicht gum Opfer bringen wollen, fondern fie leidet auch an ihrem Richtverhaltniß gu Deutschland. Die Reichseinheit bes Srn von Schmerting ift ein beutsches Gebantenbing, fonft aber ift nichts Deutsches an ibr; fie ftellt vielmehr Defterreich logifd und faftifch ale etmas von und Abgesondertes bin. Beim Statusquo in Deutschland mochte bieß zwar bingeben , aber jebe Berrudung beffelben muß mit ber Schmerlingifden Schopfung vom 26. Februar in ben unerbittlichften Conflitt gerathen.

Wie war es möglich, daß der berühmte liberale Minifter dieß nicht einsah, daß er die überhandnehmende beutsche Bewegung zulest sogar öffentlich in begeisterten Reden begrüßte? Muß es denn nicht auch ihm sonnenflar seyn, daß entweder diese Bewegung wieder vollsommen zurückgestaut werden muß wie 1849, oder daß die Verfassung der liberalen Centralisten Desterreichs in Scherben gehen muß, wenn nicht anders der verhängnisvolle Kaiserschnitt gewagt und Desterreich von und gänzlich getrennt werden will? Die Magyaren sind sich dieser Röthigungen sehr wohl bewußt, sie erwarten von der steigens

ben Einbeziehung ber beutschen Erbländer in ben erneuerten Bund die Wiederherstellung des Dualismus in Desterreich. Unsere Kleindeutschen kennen die Lage nicht weniger gut, nur daß sie im Gegentheil Desterreich zu völligem Ausscheiden genötigt zu sehen hoffen. Beide Annahmen haben ihre politissche Berechtigung; schlechthin haltlos ist nur der Standpunkt des Herrn von Schmerling. Ueber ihn schreitet die Bewegung jedenfalls fort, sie mag im Uebrigen aussallen wie sie will. Die definitive Bersassung Desterreichs steht unter allen Umständen in innigster Wechselbeziehung zur Lösung der deutschen Weltsrage; es ist baare Unpolitif, jene vor dieser zu verlangen, und diese wird aussehen wie sene und umgekehrt. Ausmählig scheint selbst Herr von Schmerling etwas davon besmerkt zu haben, aber zu spät für seine politische Reputation.

Sollen wir die analoge Berwicklung Breußens mit ber beutschen Beltfrage noch eigens nachweisen? Für Breußen fteht noch mehr ale biefe ober jene Art ber Berfaffung, es ftebt feine Erifteng ale Grogmacht auf bem Spiele. ber mabre Ginn des Armeereform-Conflifts, daß Preußen mit Diefer Reform ben Berfuch gemacht bat, fich felbst ju genugen, und daß der Bersuch eflatant mißlungen ift. Br. von Bismarf bat in ber Budgetcommiffion ben schmalen Leib und bie folechte geographische Lage Preugens - "Preugens Grenzen nach ben Wiener Bertragen feien ju einem gesunden Staatsleben nicht gunftig" - offen beflagt Das mar nicht ein parlamentarischer Kniff, sondern fo ift es in Babrheit. Die gro-Ben Friedensichluffe von 1815 haben Breußen ale unfertige halbe Großmacht stehen laffen. Zett wo in ganz Europa die Ratur fich gegen ben Schneiber emport; mo Franfreich und Rufland jur Sobe eigentlicher Weltmachte, Die feinen Mangel ihres Dafenns mehr verfpuren, auffteigen wollen, und zwar eben auf der Leiter der beutschen Frage; mo bas Flidwert ber alten Pentarchie zerfallen ift, und ganz Europa nur mehr als ein ungeheures Provisorium erscheint - jest muß auch Preusen fertig werben so ober so. Es kann eine wirkliche Nordsmacht seyn bis an ben Main, wenn bie Borsehung ben Untergang Deutschlands beschloffen hat, ober Selbst - Deutschland im verjüngten Maßstab, ober bas vornehmste Glieb im neuen Reich; ben Erbseinden rechts und links convenirt sede Aendersung mit Ausnahme der lettern. So lautet die deutsche Weltsfrage sur Preußen. Der innere constitutionelle Streit hat hier die wirkliche Sachlage bis zur Unsenntlichseit überwuchert, andererseits ist aber gerade dieser constitutionelle Streit der nimmer ruhende Motor zu gesürchteten Wagnissen. Nichts wäre thörichter, als wenn wir uns der preußischen Verfassungstriss freuen wollten, weit dieselbe die Aftionofähigseit nach außen hindere; sie wird diese der norddeutschen Großmacht entwöhnte Fähigseit vielleicht gerade erzwingen.

Bird man unferer Auffaffung von ber beutiden Weltfrage miberfprechen wollen? Comerlid; aber befto gemiffer ift es, daß man von ben Confequengen nichts wiffen will. Wir fragen nämlich: wenn es um bie bentiche Frage wirflich fo und nicht anbere ftebt, mas foll man bann ju ber Bebands lung fagen, welche ihr von ben großbeutichen Regierungen und ben liberalen Barteien miberfahrt? Die officiellen Schritte vom 14. August maren ungenugent, ja verfehlt, wenn unfere beutiche Frage mirflich nur ein bauelicher Unfriebe, bloß eine einheimische Bewegung bes nationalen Gefühles gegen ben ftarren Partifularismus mare, gefdweige benn gegenüber ber Beltfrage. Bas mare fomit bie Anfgabe ber Stimmführer bes Bolfes? Gewiß nichte Unberes, ale ein vereinigter Drud gum Behufe entsprechender Bethätigung ber realen Bewalten. Der evafiven Bolitif mußte ein Enbe gemacht werben. Unftatt beffen theilen die Barteien biefe evafive Bolitit. Comobl ben liberal Großbeutichen als ben Rleinbeutichen ift es por Allem barum zu thun, zu einer Erfaffung ber beutichen Frage ale Beltfrage es um feinen Breis fommen ju laffen. Bare bem nicht fo, bann fonnten fie unmöglich fich vermeffen, bas ungeheure Broift Chriftus nicht jum himmel aufgefahren und gleichzeitig in uns, fo bleiben wir in unserer Ohnmacht unfähig, unsere wilden Leidenschaften zu bestegen und Chrifti Lehre mit unserm Blut zu bezeugen. Und wenn auch dieses innere Bernehmen fein ganz vollfommenes Sehen und Hören, so ift ber Bernehmende doch sicher, dem objeftiven Einfluß eines Höhern gegenüber zu stehen.

Streng genommen beruht-alles Wiffen, nicht bloß bas auf Sinneswahrnehmung gegründete, sondern auch das formal logisch- und mathematisch gewisse, wie das durch höhere Offensbarung mitgetheilte auf Autorität und auf Glauben. Denn ohne die gläubige Boraussehung, daß unsere Sinnens, Bernunft- und Verstandeseinrichtung nicht auf Täuschung besrechnet sei, also ohne die Boraussehung der Autorität eines wahrhaften, seder Täuschung unfähigen Schöpfers, ohne diese Boraussehung wäre all unser Wahrnehmen und Wissen bos denlos ungewiß.

Bas wollen also die neuen Beiden gegen das Autoris tatemiffen, ben Glauben? und mas wollen fie mit ber Korberung unfer Biffen vom Glauben zu emancipiren? D biefe Rurgsichtigen und Blinden, blind und geborlos wie bie Burmer, ober furgfichtig wie bas Auge ber Infeften, fie laugnen, baß es ein burch Glauben geschärftes Ablerauge gebe, die jenfeitigen Gegenstände zu erfennen. Darum wollen fie ber mifsenschaftlichen Forschung und Kritif gerade die Dinge entzieben, welche von jeber bie murbigften Begenftanbe berfelben gewesen. Diefe Rurgfichtigen und Blinden, beren blobe Bernunft feit ber Schöpfung bis jum heutigen Zag niemals Auffclug zu geben vermochte über die Dinge, die zu unferm Seil bießseits und jenseits unentbehrlich, fie wollen, bag auch wir blind und taub bleiben und nicht bas Telescop und Sorrohr bes Glaubens gebrauchen. Diese Rurgsichtigen und Blinben, entbebrend bes driftlichen Magftabes, womit allein bie

sondern daß er die Losung auf dem Wege der monarchischen Gewalten anruft. Bas fann bezeichnender sein als die Thatsache, daß einerseits die politischen Flüchtlinge in der Schweiz und manche radifalen Genossen die Delegirten-Bersammlung als den archimedischen Punft, dessen man bedürse, bestens acceptiren, während andererseits Hr. von Gagern diese Gabe vom 14. Aug. entschieden verwirft. Er will aber auch sein Parlament, ebe eine Centralgewalt eingeseht und die Oberhauptsfrage bereinigt sei, benn man könne diese von jener nicht trennen. Die Regierungen sollen mit Ginem Worte erst eine Lösung des ganzen
Problems ausstellen, dann erst sei die Zuziehung der Bolkevertretung am Plate. So meint Hr. von Gagern und so meinen wir!

"Ich meinestheils wurde mit Frenden jeden Antrag begrüßen, ber fertig an die Nation gebracht wurde mit dem Bedeuten:
"ndas sollen deine fünstigen Bustande sepn", und wenn ich nur irgend die Ueberzengung hatte, daß diese Zustände die Macht, die Größe und die Freiheit der Nation garantiren, so wurde ich dem Antrage zustimmen, und wurde derjenigen nachsolgenden Versammlung, welche die gleiche Zustimmung nicht aussprechen wurde, eine große Verantwortlichteit aufburden. Wenn also deut sche Mächte, wer sie nun auch seien, sich vereinigen, und dann eine Versammlung berusen, um ihr ein fertiges Wert zur Bestätigung vorzulegen, so bin ich damit volltommen zustleben, und verlange nicht allein nicht eine constituirende Versammlung, sondern wurde in einer solchen viel eher ein hinderniß seben."

Im Grunde lage es sogar im Interesse der liberalen Barteien selber, die Kabinette mit einem "sertigen Werf" voraus
in's Feuer zu schicken, anstatt sie wieder wie vor vierzehn Jahren im Ruden ihre aparte Aufstellung nehmen zu laffen.
Um so mehr hatte sich die staatsmännische Anschauung des ersahrenen Redners der Würdigung empsohlen. Aber im Gegentheil; Hr. von Gagern stand unheimlich einsam vor der

Conferenz, und wenn er nicht formlich ausgepfiffen wurde, so mischte sich boch Murren und Zischen in den Schluß seiner Rede. Er wird sich zu trösten wissen; wir werden auch nicht die einzigen seyn, denen der ausgezischte Staatsmann in Weimar ungleich ehrwürdiger vorsam, als weiland der die deutschen Kronen überragende, vom Brillantseuer einer vergänglischen Popularität umstrahlte Präsident der Paulssirche. Es geshört heutzutage schon viel Muth dazu, dem constitutionellen Schwindel ins Gesicht zu sagen, daß er vielleicht Allem sonst, aber jedenfalls nicht der deutschen Weltsrage gewachsen sei. Diese Wahrheit muß es auch gewesen seyn, was an dem Gagern'schen Vorschlag so sehr missiel: die Zumuthung auf ein sertiges Wert" deutscher Wächte zu dringen, nicht aber selber schaffen zu wollen. Wir wenigstens sinden sonst nichts Propocirendes in der Rede.

Sie ift nämlich im lebrigen feineswegs fo gang antifleindeutsch, ale es auf den erften Blid icheint. Bielmehr bietet sie ein merkwürdiges Amalgam der beiden Bartei-Bro-Der traditionellen Politif Breufens foll Bennge gefchehen, aber ohne Ausschließung Defterreiche, alfo eine los fung allein auf - unfere Roften. Der engere Bund unter Breugens Bubrung ift bie erfte Boraubfebung; unfere partifularen Souverainetaten follen im Bundesstaat mit preußischer Spipe untergeben, bann aber wenn Breußen auf Diefe Beife verftarft und fogufagen ebenburtig geworben ift, foll es eine unauflösliche Union mit Defterreich eingehen, und beibe Dachte follen mit einander die paritätische Centralgewalt über gang Deutschland bilben. Gr von Gagern hat somit an seiner fruheren Politif nur die Eine Correftur vorgenommen, daß er bie "einheitliche Leitung" Deutschlands nicht mehr fur möglich balt, wenigstens "in diesem Augenblid" nicht; in diesem Augenblid, wiederholt er, feien unfere "letten Biele" nicht mog-Unstatt also Desterreich in eine Sonderstellung neben bem neuen Deutschland zu versegen, will er es jest mit Breu-



.... " vppelunion", wie ber führt er bie gebeimen Berhandlu 1849 amischen ben awei beutschen Breugen folig babei, feir ben. bes engeren Bunbes vorausgefest, monardie eine fo enge Berbinbun gegenseitige Barantie und bie Ben außen, fonbern auch "einerlei Befa (namlich ben unter Breugen fteben fterreich" nicht icheuen wollte. von Radowig in feiner Rammerrebe tifche Gemeinschaft von 70 Millione Europa vereinigt, vielleicht bagu be bes Welttheils ju bestimmen. Gr. in biefen biplomatischen Borgangen gung feines Capes: es bestebe feit ichen Defterreich und Preußen in al ropaifches Berbaltniß bedingen. 23 ich ftebe": fagt er, obne ju bemerfen ber Doppelunion felbst ibn wieber u Ben erft auf Roften ber anderen bei lide Girnemat.

romantischen Gebanken König Friedrich Wilhelms IV. einer ber persönlichsten war, und daß er in Wien ohne viele Umstände verworfen wurde. Aus dem vitiosen Zirkel wird er auch heute nicht hinaussühren; aber es ist erwünscht, daß das Projekt einer dualistischen Centralgewalt als Grundsorm der deutschen Versassung wieder ausgesprochen worden ist. Denn es gibt ein gutes Seitenstück zur Trias. Idee ab und eine originelle Rache an dieser. Wenn drei Raiser der nördlichen Macht, und zwei Kaiser uns nicht conveniren können, so wird am Ende vielleicht doch noch Ein Kaiser, zu dem sich Alle zwar nach Gewicht und Würde verschieden, nach Pflicht und Recht aber gleich verhalten würden, als der erträglichste Ausweg ersscheinen, wie er der einsachste und ungefünsteltste ist.

Wenn wir freilich, wie Hr. von Gagern meint, auf den "Einflang Preußens und Defterreichs" warten muffen, bann ift ber legitime Proces von vornherein verloren und beginnt ber revolutionare. Unmittelbar nach bem Tage von Beimar hat ber Nationalverein in Roburg beschloffen, "bem Rechtsbewußtseyn ber Ration entspreche nur Gines, Die Ausführung ber Reicheverfaffung vom 28. Marg 1849 fammt Grundreche ten und Bahlgefet". Das beißt: Die Fertigung bes Werfs foll aus ben Sanden ber Machthaber in die ber Barteien übergeben; benn nach genannter Reicheverfaffung bestimmt bas Barlament über die Centralgewalt, und wird vom Barlament bas Reichsoberhaupt gewählt. Dieß ift vorerft ber Beschluß ber liberal fleindeutschen Partei, aber in furger Frift wird es auch an liberal-großbeutschen Erflarungen nicht fehlen, bag von ben Fürsten und Regierungen ber Bahltermin verfaumt fei. Warum auch nicht, wenn die legitimen Gewalten es nun einmal schlechterdings ju nichts bringen? Je unficherer fie feit 1859 bin und berichwanten, besto ficherer rudt bie Bewegung Schritt für Schritt vor. Buerft bat bas "Rechtsbewußtfenn ber Ration" nur die furheffifche Berfaffung jurudverlangt, verfrühte Reflamationen ber Reichsverfaffung wurden vor we-



nicht vermögen, die deutsche Fridu behandeln, dann werden bi fommen, und sie werden das Pest niemehr eine beutsche Frage nach Deutschland fragen wird.

## li. Der Ranchener Banbeletag u

So ist benn also bas seierlich stadt Baperns versammelten Bertre gefallen, und es lautet dahin, das rischen Regierung gegen den franz Bertrag volkswirthschaftlich vom Un Rehrheit auf diesem Punste gering, hener National-Deconomen auf der sultat steht sest, daß die Gegner de überstimmt sind. Dazu sommt, daß winnung des corretten Weges zielend den Freunden einer Zolleinigung mit soger sind Gegen zienen der

Wer fich aber über biefen Ausgang wundert, ber murbigt bie Natur ber materiellen Intereffen nicht genug. porliegenden Falle tritt noch der liberale Schwindel auf dem Berfehregebiet, die Doftrin bes fogenannten Freihandels bingu, und mehr noch die politische Tendeng. Aber auch ohnedieß mare eine Dehrheit fur ben frangonischen Bertrag wohl mog. lich gewesen Die Intereffen durchfreugen fich; mas bem Einen wohl thut, thut dem Andern webe; auch für gange Complere bilden die geographischen und culturgeschichtlichen Besonderheis ten verschiedene Bedurfniffe bes Berfehre. Bei une felbft bat Die Pfalz anders gestimmt als die Mehrheit aus den dieffeitigen Provingen. Darum fann eine Regierung wohl die Gutachten aus ben betheiligten Rreifen boren, fie foll es fogar. aber fie fann fich nie barauf ftugen. Es ift ihre Pflicht, Die fich widerstreitenden Intereffen vom Standpunft bes allgemeis nen Boble im Gleichgewicht zu halten; fie muß diefelben reguliren, nicht von ihnen fich reguliren laffen. Sie hat ihrer Autorität viel geschadet, indem fie fich auf bas schmanfende Brett einer industriellen und commerciellen Quafi Bolfsabftimmung begab; und nicht nur von bem frechen Auftreten gewiffer herren aus Preußen gilt bas Wort eines ber tapfern öfterreichischen Redner am Handelstag: er empfange bier ben Eindrud, daß die Mediatistrung ber beutschen Fürsten und bie Unfreiheit ber beutschen Staaten icon weit fortgeschritten fei.

Natürlich ware ber Handelstag in München eine baare Unmöglichfeit gewesen, wenn die Regierungen von Bayern und Bürttemberg nicht systematisch behaupteten: die Vertragssache sei seine politische Frage und werde von ihnen auch nicht als solche behandelt. Sie ist es aber doch, und zwar ist sie ein politischer Hebel von weitester Tragstraft. Die Berliner Kammer seste als ein offenes Geheimnis voraus, daß der Vertrag eine preußische Machtfrage sei, und wenn Hr. Hansemann, der preußische Cobben, hierüber in Rünchen andere sprach, als er



tarife, mit möglichster Berudi trage, durch die Zollconferenz erft die Berfehreverhältnisse zu Auf diesem vom handelstag abz nun die zwei Regierungen, welung stehen, ihre Opposition geg ren, wenn sie nicht die Wassen i ihnen ergehen?

Es fehlt nicht an arglosen C nung sind, der Imperator werde i er musse es sogar lieber sehen, wa 35 Millionen gleich auf 70 ausge derer Meinung. Er wird die schlauen Taktik zu Baden-Baden u ten Rauss ausgeben. Er wird die Rabinetten über den Ropf geworft merkt zu haben scheinen, eher stralen. Allerdings hat der Vertrag schaftliche Bedeutung, da die französdigung für ihre Nebermankeit

ber ibm bas beutsche Hinterpfortchen endlich aufgestoßen bat, auch für den Mann in den Tuilerien weit überwiegt. Er hat den Erisapfel meifterhaft unter uns angebracht, und nun follte er ibn eigenhandig jurudzieben! Gegen wir indeg ben gall, er wollte wirklich auf ben politischen Bortheil verzichten und fich bloß von bem volfewirthichaftlichen Gewinn einer Ausbehnung des revidirten Vertrags auf Desterreich leiten laffen — bann mare erft noch Preußen ba, und bann murbe Preußen, man barf fast barauf metten, widersprechen und auf ben Stipulationen bestehen, welche Defterreich aus bem beutschen Berfebroleben ausschließen! 3m Jahre 1860 hat eine Berliner Note die 1853 vertragemäßig jugesagte deutsch softerreichische Bolleinigung ale ein "unerreichbares Biel" bezeichnet; im Bertrag mit Franfreich ift biefes Wort verbrieft und bestegelt; barauf wird man in Berlin nicht fo leicht verzichten, es mußte benn nur ein zweites und lettes Olmut eintreten, mas wir febr munichen, aber nicht glauben.

Co fteht es mit Breugen und feinem Sanbelevertrag, ben unfere Regierungen mit rein volkewirthschaftlichen Grunden befampfen, bem fie feineswege mit politischen Motiven entgegentreten wollen, mahrend doch die politische Tendenz bei allen Parteien und an allen Eden und Enden herausschaut. Dieses erfte Stadium, bas ber Bertuschung, durfte aber nun binter uns liegen; im zweiten wird man Farbe befennen muffen, und es fragt fich, mas wir bann thun werden, wenn ber 3mperator Sand in Sand mit Breußen die Daumschrauben anles Bir halten ben neuen Minifter bes Auswartis gen wird. gen in Baris, herrn Drounn be Chuns, gerade für ben rechten Mann baju, im vollen Gegensage ju ben weitverbreis teten Soffnungen, welche fich ein "confervatives" Arfadien von ihm versprechen. Für die Idylle ist überhaupt noch auf lange Zeit hinaus fein Plat mehr in Europa.

Der Imperator ift junachft sein eigener Minister, und bie Staatsmanner, welche sonft noch biesen Ramen tragen, find



aber biefes neue Recht in sei tionelle Interessen Politif Fran. siben Absichten Englands begür geblasen. Dazu ift Hr. Droupn taltfester Charafter wie geschaff ber Rationalität, ben Betrug der Heuchelei ber Richtintervention; zose von der alten Schule haßt e ciplinen vom politischen Gleichger zen, ben commerciellen Nothwendiist nun einmal Abermächtig, und Franzose im Stande der leberma bentbar.

Hrn. Droupns Name bedeute lien; es fragt sich aber, ob die gerheischt, daß dafür an einem ande Zufällig führen die Antecedentien Deutschland zurück. Er war zum entscheidenden Periode des oriental Desterreich sehr freundliche, mit Reten sehr mib-

abwies.\*) Auf eine principielle Antipathie gegen Breußen barf man aber aus jenen Borgangen nicht ichließen; Br. Droupn bat bamale nur reinen Bein von diefer Dacht verlangt, und fo mirb es beute wieder fenn. Als der Bundestag im Rebruar 1855 feine Contingente friegebereit ju ftellen beschloß, ba erflarte ber preußische Dilitarbevollmachtigte am Bund, ber jetige Minifter von Biemart: es fei übrigens noch nicht entfcbieben, "nach welcher Richtung Front ju machen ware." Der frangofische Minifter erblidte barin (im Busammenhalt mit ber gebeimen Cendung bes Beneral von Bedell nach Paris um fo mehr) eine nicht ju bulbende 3weideutigfeit, und es entfpann fich ein bitterer Rotenwechsel zwischen Baris und Ber-Conderbarer Beife brebte fich berfelbe hauptjachlich um bie Frage, ob und inwiefern es ben fremden Machten zustebe, fich mit den Berathungen bes beutschen Bundestags zu befasfen (f. die Rote Droupns vom 27. Mary 1855). Best wird naturlich barüber fein Streit mehr amifchen ben beiben Machten fenn; fur Alles mas ber Bundestag in Berfehreangelegenbeiten etwa bejaloge, mare ja Franfreich nach bem Sandelsvertrage fogar formlicher Mitintereffent.

Bas wir aber an bem neuen Minister am meisten fürchten: er ist im geraden Gegensate zu seinem Souverain ein Rann, der Bertrauen genießt, und er gilt speciell für einen Freund Desterreichs. Thouvenel, der Ocktrinar der italienischen Revolution, war in Wien nicht gesährlich; Hr. Droupn wird in Italien das Möglichste einraumen bis an die Schwelle des Jüricher Bertrags. Dazu ist er da; denn das heutige Italien ist ein napoleonischer Handelbartifel, den man verwerthen muß, ehe er verdirdt. Brächte Hr. Droupn scellich bei Desterzreich nichts an, dann wäre seine Mission bald wieder zu Ende.

<sup>\*)</sup> Jene Borfchlage waren im Intereffe Ruflands — ein Beweis, wie voreilig biejenigen urtheilen, welche bie Berfon bes ore. Drounn fur ein Prajubig gegen bie ruffifch : frangofifche Alliang anfeben.

-men und die fei bern, die sich an den Rais willen anflammern muffen, und bei jeber Gelegenheit im in Sachen bes Sanbelevertra

bann mußten die Schwierigfeit ju uns nothwendig auf ben G Ein entscheidender politische geftern noth, der Rame Droupi schleunigung. Man hat bei uns 3. April bis 8. August, gebraucht, vollswirthschaftlich überzuckertes N swischen ift Thatsache über Thatsa ben getreten. Erfolgt nicht balber burfte es leicht ju fpat werben. fann die Möglichfeit einer Einigun ichen Mächten erfeben, aber bie Mög reich mit beiben einig werbe; unb Birbelftürmen des neuen Imperiali mehr als je am Plah: deliberante R

4) m .

## XLI.

## Bu ben Füßen bes Berrn Profesor Banffer.

II. Deutsche Geschichte. (Schluß.)

Bon bem Bundniffe ber beutschen Calvinisten mit bem icheinbar romantifchen Seinrich IV., ber genau befeben gang baffelbe anstrebte, mas Ludwig XIV., nämlich bie Suprematie Franfreiche, ermabnt herr S. auffallend furg nur, bag ein foldes bestand, und daß ber Krangofenfonig die Calvinisten in feinem Intereffe benütt habe. Singegen find bie Jefuiten nicht bloß die eigentlichen Urheber des dreißigjahrigen Rrieges, fie gaben auch bas erfte Gignal jum Losbruche beffelben. "Ein ftorriger intoleranter Rath in Donauworth murbe burch Die Resulten zu Unflugheiten verleitet, und Erceffe des Kanatismus gaben Dar von Bavern Gelegenheit, fich ber Stadt ju bemachtigen. Beim Raifer brachten es die Jesuiten babin, bag ben Reichsgesegen jumiber feine Reichserecution beftellt marb, um Donaumorth ju ftrafen, fondern Diefes Befchaft bem Bapernbergog überlaffen wurde. Diefer eroberte bie Stadt, ftrafte fie nicht an Geld, fondern begann gewaltsame Befeb. rungen. Endlich schloßen bie entschiedenen Brotestanten einen Bund mit bem 3mede beständiger Ruftung, Rurpfalz an ber Spipe die lange vorbereitete Union, welcher Dar mit ber beil. Liga entgegentrat. Der Raifer ftanb machtlos zwischen r.

zwei Bundniffen". Dhne den Dolch Ravaillace "wäre ein ungeheurer Brand ichon 1609 in Deutschland ausgebrochen, der Friede hing an einem Faden, und bis 1616 nahmen Streitigfeiten das öffentliche Interesse Deutschlands in Anspruch, welche an sich geringfügig waren, aber tropdem ungeheures Aufsehen machten". 3. B. "in Berlin redete man von politischen und firchlichen Händeln, bei welcher Gelegenheit Wolfgang Wilhelm, Pfalzgraf von Reuburg, eine Ohrseige erhielt; diese Ohrseige föderte ihn für eine baverische Heirath, die Bessulten aber wußten ihn zur heimlichen Besehrung zu bringen."

Bom eigentlichen Beginne bes 30jabrigen Rrieges nach bem Tobe bes "bis jum unfinnigften Reagiren von ben 3efuiten getriebenen" Mathias wird ergablt : "Ferbinand II. murbe gemabit, ein einfichtevoller, rubiger, erfahrener Burft, aber bis jum außerften Fanatismus von ben Befuiten entgunbet, ein 3beal jesuitifcher Erziehung, babei burch Charafter und Ginficht gefährlich wie fein Unberer. Durch feine Babl trugen bie fatholifden gurften ihre Could an bem 30jabrigen Rriege. Mit Ferdinand II. war ein Parteihaupt ber jefuitifchen Ultras auf ben Thron gefest und ber bobmifche Streit mehr ale eine Angelegenheit bes Saufes Sabeburg. Bier Stunden nach ber Babl fam bie unerwartete Radricht, bag Die Bohmen Friedrich V. von ber Pfalg gu ihrem Ronige ermabit batten, vier Stunden fruber mare aber auch die Raifermabl andere ausgefallen. Best ftand ber gutmuthige, babei aber außerliche, leichtfertige, ebenfo ehrgeizige ale talentloje Briedrich, ber aus Mangel an Concurreng Die Rrone Bobmens erlangt und in ber hoffnung auf ben Beiftand bes Ronigs von England biefelbe angenommen hatte, nicht mehr bem Erge bergog von Defterreich, fondern ichief bem Raifer gegenüber."

Man fieht, Gerr S., ber offenbar in tenbentiofer Abficht immer und immer wiederholt, ichon ju Rudolfs von Sabsburg Zeiten fei es gleichgultig gewesen, wer Raifer fei, bie Raiferwurde habe in den Sanden der Habsburger nur noch

bie Bebeutung einer Masterabe befeffen, muß fich nolens volens ju Conceffionen herbeilaffen. "Rom und Sabsburg wollten Deutschland wieder fatholisch machen, in gang Europa fand ber Raifer ju biefem 3mede Beiftand, in Deutschland hauptfächlich bei feinem furchtbaren Rachbarn, Mar von Banern . . . Schon im Anfang bee 30jabrigen Rrieges zeigt fich bie Doppelgestalt bes Rrieges: ber religiofe und politifche Charafter beffelben. Freunde Friedrichs maren Alle, welche aus Politif ober aus religiofen Grunden Opposition gegen ben Raifer machten. Solland unterftutte bie protestantis fche Sache Deutschlands mit reichen Geldmitteln und zwar im Intereffe ber Selbsterhaltung, ba mit ber Bernichtung bes Protestantismus in Deutschland berfelbe in Solland gleichfalls fallen mußte. In England mar bas gange Bolf für bie beutfchen Protestanten, aber Jafob, obwohl fein heimlicher Ratholit, war febr angstlich, bebenflich und bermaßen erfüllt von ber Dacht bes herrichers, bag er fich über bie Rebellion feines Schwagers gegen ben legalen Raifer nicht wenig entfeste. Dar wußte ben Raifer und Alles fur Die Liga ju gewinnen, aus welcher er einen von ibm gelenften militarifden Staatenbund ichuf, ber wefentlich baverifc mar. Satte Friedrich V. baffelbe bei ber Union verftanben, fo mare feine Cache vielleicht gewonnen gewesen."

Die Schlacht am weißen Berge bereitete bem Winterfonige ein rasches Ende seiner Herrlichfeit. "Jest konnte man Krieden schließen, doch Bayern hatte nicht dafür so arg gerüftet, um bloß den Pfalzgrasen zu vertreiben, der Rampf kam in die Pfalz. Endlich bewog der König von England seinen Schwager, im Interesse des Friedens die Wassen abzulegen. Er thats und jest hausten die Raiserlichen und Spanischen schrecklich zu Heidelberg. In Bohmen kam eine ungeheure Reaktion, es kamen surchtbare Hinrichtungen und Bekehrungen. Spottwohlseil kausten die Lichtenstein, Wallenstein u. A. m. die herrlichsten Güter der Hingerichteten an. Früher hatte fein Menich an einen Religionsfrieg gebacht, aber ber Kaifer ließ ben Sieg bes Jesuitismus wuthen in Oberöfterreich wie in Bohmen, ber Raifer war es, welcher 1622 religiofe Motive mit Gewalt in ben Kampf hereinzog."

Berr S. erflart fich wiber bie "lacherliche Beraucherung Buftav Abolfe und ber protestantifden Rurften"; er lagt por ber nuchternen biftorifden Bahrbeit "bie Glaubenebelben Buftay Abolf, Chriftian von Braunfdweig, Richelieu" finfen, er lagt "Chillers blenbenbe Beichichte nur ale einen Ausbrud ber Beit" gelten; er wirft ber protestantifden Befchichtichreib. ung vor, fie wolle niemals feben und erfennen, "was binter bem Protestantismus eine icheuftiche Fattion trieb", und befoulbigt biefe Faftion, Die Ginmifdung bes Muslandes in beutiche Ungelegenheiten bervorgerufen ju baben. Aber trobbem "entflammten romifche Intriguen ben Rrieg von 1626 bis 1629, ber bie protestantifden Fürften an ben Bagen bes Danenfonige fpannte." "Da trat ber Raifer mit bem unfinnigen Reftitutioneebifte auf, wodurch ein Befitftand von 70 Jahren fowie die Duldung ber Calviniften in Frage geftellt murbe; Diefes Restitutionsebift lag mobl im Ginne ber Befuiten, feineswege aber im Intereffe ber faiferlichen Bolitif. Richelien war auch bier im Spiele, bas Gbift beraubte ben Raifer all' feiner politifden Errungenicaften, es mar geeige net, alle Elemente ber Opposition wider ibn aufzubringen." Die Rechtefrage fommt ba, wie man fieht, gar nicht in Betracht. Ferdinand mar eben "politifch verdummt, wie feber fürftliche Zesuitenzögling".

Guftav Abolf tritt auf ben Schauplatt. "Er imponirte mit feiner Rube und heiterfeit, mit feinem Abwagen
ber religiofen Standpunfte auf ber Wagschale ber politischen
Combination aller Parteien. Er war fein falter Egoift, sonbern ein frommer Fürft, ber fich als Glaubensheld bie herzen Aller zu erwerben wußte, babei war er ein Mann ber
That, ber als großer Mann bas Bolf auch zu leiten verftand.

einer ber erften Feldherren seiner Zeit und ein Diplomat von folder Gemandtheit, daß er die besten frangofischen Diplomaten aus bem Kelbe folug." Ueber bas Biel bes Schwebenfonige lagt fich Sr. S. vernehmen : "Er war feineswegs ein Rrengfahrer bes Brotestantismus, fondern ein Charafter bet neuern Zeit, ber genau mußte, mas er in Deutschland ju fus Er wollte Raifer werben ober für fein armes Schweden mindeftens die Oftfeefuften erwerben. Die Schweben hatten ihre große Geschichte, feineswegs aber bas Blut ju großen Thaten verloren, bas Bolf wollte fubne Unternebe mungen nach außen. Endlich befeelte Guftav Abolf ber Trieb ber Gelbsterhaltung, wie früher ben Danenfonig. Roch mehr als holland hatte Sfandinavien ben Protestantismus jur Grundlage feiner Staatenordnung gemacht. So sprachen Grunde genug bafur, daß nicht bloß romantischer Ginn ibn nach Deutschland trieb."

Begreiflicherweise fleht fich herr S. feineswegs veranlaßt, irgend einen helden ber Gegenpartei zu verherrlichen, einen Tilly, Pappenheim ober Johann von Berth - er fagt gar nichts von ihnen, insoweit dieß möglich ift. einmal bas Paradepferd: Magbeburge Berftorung murbe porgeritten. Lakonifch mird lediglich bemerkt : "Guftav Abolf fonnte Magbeburg nicht entseten, weil eine einzige verlorene Schlacht ihn um die gange Arbeit bes Jahres 1630 und um fein ganges heer gebracht hatte. Aber er folug ben Tilly und drang fofort gegen ben Rhein vor, wo die Reaftion fo furchtbar gehaust hatte, bag ber Schwebenfonig die gange Sympathie des Bolfes fur fich gehabt hatte, auch wenn er ohne heer gefommen mare". Es blieb ber Einbildungs. fraft der jugenblichen Buborer überlaffen, fich das Klammenmeer Magbeburge mit allen haarftraubenden Gingelnheiten auszumalen und ben finftern Tilly mit ber blutigrothen Feder bagu, wie diefer nach der Art eines durchteufelten und überteufelten Jefuitenliebhabers eifigfalt bem Untergange bes teftantifchen Eroja gufchaut.

Bom Tobe bes Schwebenfonige meint herr S.: lettenmal mar es ein Auslander, welcher Deutschland be wollte und man fann feinen Tob nur bebauern, wenn r überbenft, mas nachber fam. Rach ber Schlacht bei Li mar Wallenftein ber eigentliche Berr und Raifer ; Dieß fub alle feine Begner und jum erftenmale fiel Deutschland und gar ausländifder Bolitif anbeim. In Seilbronn fauften fich bie protestantifden Fürften formlich an Schm und Franfreich. Dit Buftav Abolf mar auch feine Boliti Grabe gegangen, feine Rathe und Generale, welche von v berein wiber bie großartigen Entwurfe ihres Ronige gem maren, fonnten ihre Bolitif nur auf eine Abichlagegabl einrichten : fie wollten ben Weften Deutschlands gerne ben Fr gofen überlaffen, wenn fie nur ben Dften bafur befan Sie fucten Unbaltepunfte an ber Gee, ftrebten auch nad, fich felber ju bereichern, batten feinen Ginn fur Deu land, verbanben fich beghalb nur um fo leichter mit Franfr und biefe Bolitif bauerte vom Jahre 1633 bis 1648. ferliche Reaftion und landesfürftliche Gewiffenlofigfeit mad bie beutichen Furften ju Theilnehmern an ben Bertragen Bon Ballenfteine Untergang ergablt u Seilbronn." alter Lebrer :

"Ballenstein war niemals ein Bertreter hoher Princip sondern von jeher ein eigennütziger, egoistischer, soldatischer i portömmling; seine unnatürliche Stellung war fein eigener gi ter Fehler; nur mit schwerem Gelde gelang es ihm, am Wie Hose eine kleine Bartei sich zu erhalten; die Liga hatte das noch Einfluß und sandte würhende Invectiven wider Wallen hinab, die Münchenerpartei hatte seinen Sturz beschlossen, sehe der Antlang eines Berrathes sich bot. Er unterhandelte mit Franzosen, doch nie gab er etwas Positives, wie selbst die franzichen Gefandten bezeugten; der schlaue Buchs wollte zuerst Franzosen und Schweden auseinanderbringen, dann mit bei

zulebt aber auch mit ber Liga fertig werben; er handelte vertebrt, als er des Raifers Ginmifchung und Befehle berb abwies, allein er bandelte feineswege gegen den Bertrag von Bnaim. Aretins Sundenregifter beweist lediglich, Ballenftein habe eben von biefem Vertrage nur vollen Gebrauch gemacht. Er mar eben nicht fatholifch genug und fuchte fich auch ben Protestanten gegenüber freundlich zu zeigen, aber ein Berbrechen fonnte und fann ibm niemale bewiesen werden. Man brang auf feine Abfebung, ber Raifer gogerte, weil eine Urmee im hintergrunde ftand. Ballenftein fannte feine gange Stellung in Bien, verzweis felnd fuchte er jest burch Rineth mit ben Frangofen ernfthafte Unterhandlungen angutnupfen, die Meinung, ale habe Rinety nur auf feine eigene Fauft bin gebandelt, ift mabrhaft toll. mare Berrath eine Dummheit oder Lacherlichfeit von Geite Ballenfteine gewesen, 1634 aber mußte er im Intereffe feiner eige= nen Erhaltung verratherische Ginverftandniffe mit ben Frangofen anspinnen. Er sucht feine Oberoffiziere zu gewinnen, ber Raifer hat aber unter diefen feine Spione; er thut freundlich und obwohl Riemand zu Wallenfteine Tootung beordert mar, fo ließ man boch etlichen schlechten Leuten carte blanche, bamit fie ausführten, mas man eigentlich wollte. Der Morb von Caer verwirrte die Verhaltniffe. Richelieu fchrieb, Ballenftein fei am Raifer niemals jum Verrather geworden, aber er mußte, marum er biefes fcrieb; er wollte einen Juftigmord feben und Defterreich beleidigen, von welchem die Morder beschütt murden."

Der 10. Abschnitt sollte nun die Zeit von 1648 bis 1806 behandeln, doch der Winter hatte bereits beschloffen, sich von den Ufern des Nedars zurudzuziehen, es blied nur noch Zeit zu übersichtlichen Borträgen, somit und nur noch der Stoff zu einer Blumenlese.

Raifer Leopold I. war eine Figur wie sein Borganger, "eine vollständige Rull für die deutschen Berhaltniffe, wie einft Rudolf II." Zudem befolgte die habsburgische Bolitit bereits den Grundsat: das deutsche Reich sahren zu laffen und höcheftens dazu zu benüben, um die verschiedenen Nationalitäten, die Czechen und Magyaren zu verschmelzen mit deutschem Ele-

gehören burfe. Nur der Ku eine nationale Politif. Auch : jedoch umfonst, mahrend der ö bereits erfauft war und währer reits an einen Rheinbund dacht

Friedrich Wilhelm I., dismus im 2. Bande der Geschi Gfrörer so recht ins Herzblut ton. H. schwere Arbeit. Der I sonniren und der Preuße soll dorbilft sich, indem er urplöglich ei macht, laut welcher die Moral be sonlichkeiten nichts mitzureden hat großen Friedrich als Tugendmuste Kürsten gegenüber das Contraris cescunt mit bedeutender Energie

"Friedrich Wilhelm hatte die bes 16. Jahrhunderts und dieß mar find von Sause Landedelleute; er im Gegensate zu bem frivolen Go bem Bauntonia nochten

ì

biefer Beit einzig ba; seine besvotischen Miggriffe mar man in Dentschland gewöhnt und überall hatte man den Defvotismus ohne ben troftenden hintergrund, daß man es mit dem Lande gut meine.

Sofort beginnt benn ein enormes Schwingen mit bem Beihrauchfaß ber Panegyrif, und aus den hochsteigenden Bolsfen gestaltet sich Friedrichs II. "zauberische Personlichseit, die bei allem französisirten Neußern das deutsche Bolf verstand, wie Reiner seit Jahrhunderten."

"Bater und Cobn batten im Durchschnitte daffelbe Chitem, Beibe ibentificirten die fonigliche Allgewalt mit dem Boble bes Doch achtete Friedrich II. die Maffen mehr und mußte, es werde eine Beit tommen, wo das Ibentificiren nicht mehr angebe. Er gum erftenmale brachte eine preugifche Politit auf, aber nur insoferne bie preugische Politit die mabre beutsche ift, gab es eine folche; er verhielt fich revolutionar gegenüber ben Reichegeseben, und bieg mar nothwendig, zumal er ben Ramen Deutschland boch als Preugen wiederum qu Ehren brachte." "Ca-Iomonisches Regieren in einem platonischen Mufterftaate mar einft einer feiner Eraume gewesen; er fab jedoch, daß entweder er felbft oder ein Anderer Defterreich gegenüber macchiavellistisch auftreten mußte." "Sein erftes Auftreten mit einem nationalen, moralifch bewegten Beere im Rriege gegen die altefte Monarchie Guropas zeigte, bag er beutiche und preugische Bolitit gu verbinden mußte. Rarl VII. hatte fich fchamlos an Frankreich verfauft, Friedrich II. gebrauchte die Frangofen, überflügelte fie aber mit feiner Politit." "Friedrich II. dachte wie ein freier großer Menfch, in der Praxis aber zeigte er die Starte eines folbatifchen Defpotismus, freilich mit bem Bolfewohle als letten 3med. Er fonnte es nicht anders machen und beging ben Grundfehler Josephs II. nicht, welcher vergaß, daß er teine öffentliche Meinung und feine allgemeine Bilbung, fondern nur ben Schutt von Jahrhunderten und Stlaven vor fich habe. Friedrich der Große ertannte, bag erft in einer fpatern Beit anders als bespotisch mit bem Bolfe regiert werden tonne: er wirfte fur die Auftlarung

ber Maffen und obgleich berliteratur Deutschlands fremb (er war eben ein Mann ber Brazis, burch die feinen, praftischen Franzosen gebildet), so war er boch mittelbar einer ber ftartsten Träger der Culturbewegung bes Jahrhunderts und bag er diese nicht monarchisch leitete, war ein großes Glück."

Allgemach weiß jebes Schullind, bag Friedrich II. ber Breffe mefentlich nur gu Ungriffen wiber alle positive Religion und alles Rirchenthum freie Buget gelaffen. Leffing barf biefür mohl ale Beuge genannt werben! Wenn Friedrich ferner ein Freund ber Bleichheit gemefen, fo mar er es infofern ale er bie Menichen "ale eine gang verfluchte Race" obne Unterichied mit bemfelben Defpotismus behandelte. Doch Berr 5. verfichert feine Buborer, "ber einzige Friedrich" fei auch in religios firchlicher Sinficht bas "Mufter eines Regenten gemefen, bem man mehr traute, ale man einem Gingigen jemale getraut babe." Er babe es verftanben, "Tolerang ju üben und Die Religionefreiheit praftifch durchzuführen", nicht minder "alle Confessionen in Frieden ju erhalten" und endlich fogar "bie Orthoboren und Jefuiten, bie fich befampften, ju verfohnen und gmar feineswege burd Befehle und Dachtfprude, fonbern burch ein einziges Wort, burch Rathichlage, welche meift mit Beisheit ben Ragel auf ben Ropf trafen." In Begug auf Religion und Rirchenthum "wurdigte er fich niemale gum Barteimann berab und - Reiner in ber Beschichte bat ibm Dieg nachgemacht." Ueberhaupt mar "bas Gestatten freier Bemegung bei ibm feine leere Rebenbart, einzig unter bem preugis ichen Regimente feben wir in jener Beit bas Befprechen offentlicher Buftanbe, eine Breffreiheit; ber Ronig felbft ftellte fich unter bas Wefes, er achtete fich felbft bem Bolfe gleich und führte in Bielem ben Grundfat ber Gleichheit praftifc burd." - Bum Chluffe fommen gwar auch einige Ausftells ungen an bie Reibe : furchtbarer Drud, bas Junferthum in ber Armee, Die Confumtionoftenern, fogar ber unfelige Dualismus zwischen Berlin und Wien. Doch nicht ber Schatten eis nes Schattens fällt auf Friedrichs II. hehre Lichtgestalt, die ganze Schuld wird auf das Spstem des Absolutismus gewälzt, von dem der Konig trop seiner bessern Einsicht nicht abgeben konnte.

3m ichroffen Gegenfage ju ber Borliebe, mit welcher uns fer Beibelberger Siftorifer Friedrich II. behandelt, lagt er fic über Maria Therefia lediglich mit den lafonischen Borten "Sie war eine Frau wie es wenige Manner gab und anderte nichts an ben Grundlagen ihrer Staatsordnung, weil fie abnte, daß fonft der gange Bau gufammen. fturgen murbe". Sogar über die eigentlichen Motive der Rriege zwischen bem nach Großmächtigfeit ftrebenben Breußen und ber beutschen Raiserin wird nichts angegeben. Dagegen beschäftigt ihn wiederum Joseph II. fehr, benn biefer "war ber mertwürdigste unter benen, welche Friedrich ben Großen bis auf den Bopf und Korporalstock nachahmten", und er "ift der tragifche Schluß ber beutschen Raisergeschichte; biefe bat mit ibm ihren Abschluß, Leopold und Frang bilben bas drama satyricon baju". Joseph II. war "feiner gangen Individualität nach fein Freund ber habsburgifchen Politif, fondern ein Lothringer, bas gerade Begentheil ber habsburger". Freilich fonnte auch 30. feph nur bespotisch verfahren und an taufend verbriefte Rechte anftogen; aber "auch fur ibn mar dieg Rothwendigfeit, und fo wollen wir auch ihn feineswegs einen Defpoten, fondern Boblthater bes Menichengeschlechtes nennen". Bog er boch los "gegen ben ungeheuern und nutlofen Befit ber Bfaffen, fowie gegen die Privilegien ber Junfer"; bob er boch "binnen 8 Jahren 700 Rlofter mit 36,000 Bfaffen" auf; mußte boch alle Reaftion Ginen großen positiven Gewinnft seiner Regierung fteben laffen, barin bestebend, "bag ber Beift ber neuen Beit 3wiesvalt ftiftend in bas habsburg fpanische Staatsgebaube hineingeworfen murbe"; unterftutte er boch biejenigen,

"welche nach ber Aufrichtung einer nationalen Episcopalfirche Arebten".

Die auf Joseph II. solgenden Regierungen "waren nicht nur schwach und unbedeutend, sondern verderblich". Der in Italien freisinnig und aufgeklärt gewesene Despot Leopold wurde in Desterreich zum wüthendsten Reaktionar, der, eines Tyrannen der römischen Kaiserzeit würdig, viele Juminaten, Demokraten und sogenannte Jakobiner spurlos verschwinden ließ. Franz II. war unfähig zum Regieren und ein Werkzeug der Coterien. Unter einer harmlosen Maske verdarg er die ganze Persible eines Italieners, der als kleiner Despot voll Bosheit jede große Bewegung niederdrückte und voll Schlauheit sich doch dabei Popularität zu erhalten wußte. Er soll viel schlauer und persider gewesen seyn als sähig zum Resgieren; als ein freundlicher Domitian ergöhte er sich an den Dualen und Koltern der Freisinnigen.

Wir durfen bei unferm Publikum genugsame Kenntnis ber Geschichte des Consulates und ersten Kaiserreiches, um welches sich die Geschichte unseres eigenen Bolfes drehte wie die Thure um ihre Angeln, voraussehen, um schließen zu konnen, wie Herr H. dieselbe in ihren Einzelheiten behandelt. heben wir nur noch wenige Stellen heraus, die uns für seine Anschauungsweise und Tendenzen als Historiker und praktischer Politiker besonders charakteristisch erscheinen.

In dem von Napoleon abgeschlossenen Concordate von 1801, die sogenannten organischen Artisel mit inbegriffen, sieht herr h. großartige Concessionen an den Ultramontanismus; er sieht dadurch die gallisanische Rirche auf ähnliche Weise gefährdet "wie einst Kaiser Friedrich III. durch Lügentrastate mit Bius II. uns um unsere Rirchenfreiheit betrogen habe". Er warnt eindringlich vor jeder Concession an den Ultramontanismus, den jede nur begehrlicher mache. Er versichert, der sonst so geniale Politifer Rapoleon habe "den argen Rech-

nungsfehler, den er fich durch die Abschließung eines Concordates zu Schulden kommen ließ, schwer bußen muffen"; er versichert und ferner, Rapoleon habe solchen Rißgriff begangen, um "ein bischen Calbe vom Papste zu erhalten", und "um einen Schimmer von Legitimität zu erhaschen", worauf er mehr gegeben habe als "auf das Bertrauen der Bolfer"; er versichert endlich, die französische Ration habe allerdings die Wiederherstellung des katholischen Cultus gewünscht, dasgegen "von der römischen Hierarchie durchaus nichts wiffen wollen".

Berr S. beginnt mit 1806 eine neue Epoche ber Geschichte nicht nur Preußens, sondern Deutschlands, und weiß bie Rettung Deutschlands burch bas preußische Bolf nicht genug ju Bemuthe ju fuhren, er verflart jeben Berliner Edenfteber mit dem Feuer feiner Begeisterung. Dagegen bleiben Die Defterreicher, den Fürften Detternich an ber Spite, bie alten, unverbefferlichen, berglofen und jafobinerfeindlichen Jutriganten, stets und überall bereit, bas Blut ber Urmen an ben Meiftbietenden zu verschachern, beiße bicfer Rugland, England over Ravoleon. Aus den diplomatischen Unterhandlungen, welche Metternich unmittelbar nach bem ruffifchen Rriege pflog, zieht er fein Besammturtheil über bie Theilnahme Defterreichs an ben Befreiungefriegen, und verfündigt bas zwar febr unhiftorifche, aber bei Studenten febr wirffame Donnerwort: "So ift es benn eine platte Luge, wenn bie Defterreicher, wie etwa ein Beng, behaupten, Defterreich habe jur Rettung Deutschlands beigetragen. Defterreich bat lediglich fich felbft gerettet; gewiß mare es bei einer andern Wendung ber Dinge eber ale ber Berbundete Rapoleone aufgetreten ober batte fich eber abichlachten laffen, ebe auch in seinen Staaten ein für jafobinisch geltenber Bolfefrieg batte aufleben dürfen"!

Bur biejenigen unter und, welche Unterthanen von flei-

nern Staaten waren, hatten herrn h's. Borlesungen noch besondere Reize. Der politische Horizont war mit Revolutions-Dunften bamale täglich mehr geschwängert, bas "Berfolgen ber Principien bis in Die außerften Spigen ihrer Consequengen" mar bereite unter ber ftubirenben Jugend Dobe, die Bahl ber wilben Republifaner und Socialiften, welche über "die moglichen Folgen von Ludwig Philipps möglichem Tode" fannegießerten, wuchs mit jedem Tage, Die Beseitigung ber fleinen Rurften betrachteten wir ale Rebenarbeit ber großen Bemegung, beren erfte Wellenschlage wir voll Enthufiasmus em-Wir hatten nun ein besonderes Baudium baran, pfanden. wie unser Berr Professor nicht nur die fernen, balb verschollenen Defterreicher in seinem Bortrage ftriegelte, sondern mit berfelben Derbheit mit ben naben fleinen Fürften umfprang. Die Polizei galt ale ber Alp alles Bolfermobles, Die Cenfur ale bas non plus ultra unmurbiger Bevormunbung. und Cenfur aber ftanden bamals in Baden und besonders in bem naben Mannheim in energischer Bluthe. Um fo mehr bewunderten wir die Rubnheit unferes Lehrers, um fo fußer wiegten fich Biele von uns in bem Traume, er rede nur aus Borficht vor ber allmächtigen brutalen Bolizei ber conflitutionellen Monarchie bas Wort, im Bergen gebe er ficher nichts auf ben parlamentarischen Firlefang und auf unfrucht. bare Rammerfomodien, sondern fei Republifaner burch und burch gleich uns. Daß er fich jemals fo weit berabgeben wurde, am gandgraben politische Rollen gu fpielen, batte fich Reiner von und traumen laffen. Lebergoß er boch bie gefammte Rleinstaaterei, Baben eingerechnet, mit ber icariften Lauge bes Spottes und ber Berachtung.

So tabelte er z. B. herb die "Reichsverräther", welche fich dazu hergaben, durch Frankreich die Mittelmacht des Rhein-bundes zu bilben; lachte ob dem Kurfürsten von Baden, weil dieser die Berantwortung von Enghiens Mord auf seine schultern nehmen und die Angelegenheit, ob der alle

europäischen Sofe emport waren, mit Frankreich vermitteln wollte. Mit bodenkratendem Beifall hörten wir Ausfälle nicht nur auf "Bürttembergs scheußlichen Herzog", sondern auch auf die Beffern unter den Vielen, welche sich durch das hundetragen bei der Madame Talleprand auf Unfosten ihrer Rachbarn vergrößerten und zu souverainen herren dem gesnechteten Bolfe gegenüber emporwedelten:

"Der Kurfürst von Baben hob die uralte Verfassung bes Breisgaues auf, weil er jest Souverain geworden sei, und weil souveraine Kronen und Stände sich nicht vertrügen. Ueber solche Rechtsverlezung äußerte sich selbst in jener schrecklichen Zeit der "Rheinische Bund"", eine schüchterne Zeitschrift. Aber Napoleon war das quos ego jeder freien Aeußerung. Die süddeutschen Fürsten machten gleich den Deh's von Algier und Tunis Razzias auf Alles, was zu fassen war und gegen alle Beschwerden nahm Napoleon sie in Schuz". "Senz sagt, es habe niemals eine größere Lüge gegeben als den Rheinbund, wo es neben einem Despoten erster Potenz und Despoten zweiter Potenz nur Eklaven erster und zweiter Potenz gab. Unter Max Joseph von Bahern und Karl Friedrich von Baden selbst trat eine Wenge von Ukasen alles Recht mit Kußen, und diese Beiden waren toch unstreitig besser als der Tyrann von Württemberg."

Heutzutage wird wieder mehr als je auf ein einiges Deutschland und gleichzeitig auf der kleinsten Fürsten Bohl getoastet, gesungen, geredet. Das ist die Lüge des liberalen Servilismus. Hören wir dagegen zum Schluffe noch, was herr Professor H. mit ehrlichen Worten gelegentlich des Wiesner Congresses uns einprägte: "Talleprand nahm die alten Rheinbundstaaten in sein Schlepptau, und eine großartige Organisation Deutschlands wurde unmöglich, weil man die kleinern und kleinen Fürsten souverain bleiben ließ."



In Wien gebrudt bei 3. C. . 1861 erschienen (ein buchhandlerifnannt): "Euchologion ber Rirche, aus bem griechischen Orig Berüdfichtigung ber altflavischen llettragen von Dichael Rajewsty, lich ruffischen Botschaft in Wien."

Es ericheint hier zum erstenma ordnet die vollständige Liturgie des in deutscher Sprache. Der gesamm einfachsten Segnungen und Ceremo vor, alle heiligen Gesäße, alle Rleidt find in jorgfältigen, sauber gearbe betreffenden Stellen in den Tert eir ten und Karman ben Auter? Bas ift nun die Bedeutung der Herausgabe dieses grosen Werfes im gegenwärtigen Momente? Es liegt uns hier offenbar nicht der im engen Kreise seiner Studien sich bewegende Eifer für wissenschaftliche Elaborationen eines europäisichen Studengelehrten vor. Es liegen tiefere Intentionen zum Grunde, vielleicht zum großen Theil undewußte, aber instintstive, über die sich möglicherweise selbst der wackere Erzpriester in Wien nicht ganz flar ift. Wir wollen die Bedeutung des Factums, dessen Absicht und Folgen in höherem irenischen Sinne aussalfen und aussprechen.

Der Theil ber driftlichen Rirche, ber bem apoftolifchen griechischen Ritus angebort, batte feit Jahrhunderten in tiefer, fast unbeweglicher Rube, wie schweigend, fortgelebt. Er battefich mit großer Scheu von dem occidentalischen Theile ber Rirche mit lateinischem Ritus ferne gehalten. Die großen theologischen. Sturme, die bamit zusammenhangenden politifch-focialen Bemegungen, Die wiffenschaftlichen Evolutionen im Occident hatten die orientalische Rirche nur oberflächlich, im Rerne gar nicht berührt. Aber die Beit ber Rube und bes Friedens ift auch bier Die politischen und focialen Berhältniffe ber Bolfer, welche bem von Rom getrennten, bem orientalischen 3meige ber Rirche angehören, find in einer vollen Ummandlung beariffen. Auch auf geiftigem Belbe und im Innern biefer Bemeinschaften, vorzugeweise ber ruffifchen Rirche fühlt man bereits bie Borboten ber nabenden Sturme.

Ceit zwei Jahrhunderten hat fich Rufland an die Spigeber orientalischen Kirche gestellt. Es hat die Vermittlung versucht zwischen den orientalischen und occidentalischen socialen:
Zuständen und Bolfsleben. Es hat diese Vermittlung aber,
nicht auch im firchlichen Leben gesucht und versucht. Es hat
die occidentalische moderne Cultur sich anzueignen gestrebt, ohne
es zu versuchen, auch die kirchlichen Verhältnisse und Richtungen auszugleichen und einander zu nähern. Es hat geglaubt,
ben modernen westeuropäischen Staat bei sich einrichten zu kön-

ţ

nen, und zugleich die Kirche von jeder Annäherung und Berbindung mit Westeuropa fern und davon abhalten zu können, und dieß in Rußland, wo mehr wie irgendwo die Kirche in ben politischen Staat eingestochten ist! Aber gegen die geistige Atmosphäre der Reuzeit und ihre Berbreitung lassen sich keine schüßenden und chinesischen Mauern aufführen.

Bir halten es, wie oben angebeutet, für einen großen politischen Fehler, bag Rugland, als es fich Westeuropa immer mehr naberte und beffen außere politifch-fociale und intelleftuelle wiffenschaftliche Cultur in sich aufzunehmen suchte, nicht auch jugleich die firchlichen Berhältniffe ju erneuern ftrebte. Die ruffische Rirche leidet hierunter schwer. Es haben in ihrem Innern Sturme und Rampfe fich erhoben, die nicht mehr ju verbeden und zu verhüllen sind. Es hat fich eine schon jest sehr bedeutende theologische Literatur in Rufland entwidelt, in welder überall fich Gegenfage hervorbrangen. Gine Richtung ift Areng bogmatisch, die andere hat nivellirende philosophische, bie Dogmen mehr ober weniger auflosende Tendengen, jedoch mit ftrengem Festhalten an ben bierarchischen Einrichtungen und bem Ceremoniale. Roch folgenreicher ift ber große Abfall ber Etarowergen von ber Rirche, offenbar ein Rudichlag bes Altruffenthums und bes Drientalismus im Staate und in ber Wir glauben, in Rugland beginnt jest ein inftinfti= ves Gefühl zu erwachen, daß auch die orientalische Rirche in bie Arena ber großen geistigen und politisch-focialen Bewegung eintreten muffe, wenn auch felbst widerwillig.

Das Erscheinen bes oben angezeigten Werfes halten wir für ein sehr benkwürdiges Zeichen hievon und begrüßen es daber mit lebhafter Genugthuung. Rußland und die russische Kirche treten hiemit aus ihrer Berhüllung, aus ihrer bisherigen Unbefümmertheit um das Urtheil der ganzen übrigen Welt heraus. Sie bieten hier Europa die Summe, die ganze Kulle ihrer religiösen Lehren und ihres Cultus. Der orientalische Ritus und bessen Liturgie scheint in vielsacher Beziehung reis

cher an bogmatischen Lehren und Festsehungen wie selbst ber occidentalisch-lateinische. Das liturgische Werk erscheint nun nicht in der Ursprache des Ritus (als bloß für die eigenen Gläubigen bestimmt), nein in einer dem Occidente angehörigen modernen Cultursprache. Es ist nicht ein Fremder, der etwa die Sache in Rußland ausgefunden und mitgebracht hat, es ist ein Diener, ein Glied der Kirche und Heigebracht selbst, der mit brennendem Eifer und großem Fleise die Schäpe seiner Kirche dem übrigen Europa vor Augen legt, zur Prüfung, zur Besprechung.

Rehmen wir Glieber ber occidentalischen Kirche bieses Wert jedensalls in diesem Sinne auf! Ergreisen wir die Hand, die es uns reicht, erkennen wir darin das erste versöhnliche Zeichen christlicher Liebe, der erwachenden Sehnsucht nach Biedervereinigung in der Einen katholischen Kirche. 1000 Jahre besteht die äußere Spaltung zwischen den orientalischen und occidentalischen Christen, die tropdem doch beiderseits nie aufgehört, sich Katholische, d. h. Gemeinsame, Vereinte zu nennen. Jahrhunderte lang hat man disputirt und gestritten, zum großen Theil um Neußerlichseiten, um Dinge, die den Kern des Christenthums kaum berühren, die sogar oft ohne sich gegenseitig auszuschließen, neben einander bestehen können. Oft sind es auch nur Wispverständnisse, welche die blinde Leidenschaft nicht auslösen will!

Berlassen wir endlich die durre Debe bes Disputs, bes geistigen Uebermuths, bes Hasses und finden wir uns zusammen auf dem fruchtbaren Kelde ber Liebe, der Einigung in christlicher Ratholicität! Die gemeinsame Ratholicität aber liegt in den Riten und ihren Liturgien. Der orientalische Ritus, gewöhnlich aber nicht ganz richtig der griechische genannt (die Sprier, Armenier, Ropten 2c. haben ihn ja auch), und der occidentalische Ritus sind gleich alt, sie reichen in ihren wessentlichen Theilen bis zur Apostelzeit hinauf, sie bilden die Grundlagen aller christstelischen Lehren und zwar in ihrer

ebelsten schönsten Form, in den Gebeten, Segnungen und Erbebungen zu Gott. Sie find in ihren wesentlichen Gestaltungen von der ganzen katholischen Rirche als stets geltend, dauernd und unantastbar angesehen. Namentlich haben dieß auch die Päpste auf das bestimmteste ausgesprochen und jeden Angriff auf die Integrität der Riten entschieden zurückzewiesen. Die beiden großen Riten (kleine Abweichungen sinden sich bei verschiedenen Völkern und ihren Nationalkirchen, sie sind aber durchaus unwesentlich) sind gleich alt, gleich heilig, gleich katholisch, sie sind ein Gemeingut aller der christlichen Kirche Angehörigen.

In Rom sind beibe Riten und ihre verschiedenen Rationalliturgien vertreten und vorhanden. Das Gebot der Kirche legt Jedem die Berpflichtung auf, an Sonn- und Feiertagen die hl. Messe zu hören. Ich somme dieser Berpflichtung vollständig nach, wenn ich der lateinischen oder der griechischen, oder der flavonischen, oder der armenischen, oder der sprischen Messe beiwohne, wenn nur der Celebrant der Gemeinschaft der katholischen Kirche angehört. Auf sedem der Altare wird das tiesste Mysterium der Christenheit, das Opser und Bunder der Transsubstantiation gleichgeltend geseiert.

Wenn wir und nun die Frage stellen, wie sollen wir Deutsche das obige Werf, welches und Rußland durch einen seiner gelehrtesten Priester darbietet, aufnehmen und womit es erwidern, so kann die einfache Antwort nur seyn: wir nehmen das Werf als ein Zeichen christlicher versöhnender Liebe, der Sehnsucht nach Verständigung, Vereinigung, nach sener alten kirchlichen Einheit, die die Christenheit 8 Jahrhunderte lang erfreuet hatte, aus, wir erwidern es dadurch, daß unsere Theologen darin forschen und herausstellen, was wir in beiden Zweigen der katholischen Kirche gemeinsam heiliges haben. Das ist das Werf der Liebe, die eint! Hüten wir uns, die begrabenen Zwistgseiten ohne dringendste Roth wieder aus den Gräbern hervorzuziehen, um neuen Zwiespalt zu saen.

Wir haben hier so viel Gemeinsames und Einheitliches, baß wir die kleinen Eigenthumlichkeiten leicht bem besonderen Geschmade und Herkommen der verschiedenen Hierarchien und Bolkerschaften überlassen können, ohne sie zu bekritteln.\*) Der Herausgeber des Werks ist und mit einem trefflichen Beispiel vorausgegangen. Er nennt dasselbe nicht Euchologion der orisentalischen Kirche oder der griechischen Kirche oder ber russischen Kirche, sondern der orthodor katholischen Kirche, sondern der orthodor katholischen Kirche aller Riten an und nur in spezieller, aber nicht ausschließlicher Hinsicht den Angehörigen des griechischen Ritus.

Wir Deutsche aber sind eigentlich verpflichtet, dieses Werk mit einem correspondirenden Werk zu beautworten. Dieses müßte zuerst genau das Verhältniß des altgriechischen Ritus und seiner Liturgie zu dem jest bestehenden ruffischen sestschungen wo sich wohl einige kleinen, nicht essentiellen Abweichungen vorsinden wurden, dann aber eine durchgehende Vergleichung mit dem lateinischen Ritus enthalten, und endlich einen Racheweis über die Einheit in der Lehre, den Dogmen und Spmsbolen nebst dem sympathischen Parallelismus in Ceremonien und Gebräuchen.

A. von Barthaufen.

<sup>\*)</sup> Il existe de nombreux et savants commentaires sur les diverses querelles des Eglises entre elles, mais on y relève beaucoup plus les erreurs dans lesquels ces Eglises sont tombées, que les liens qui les unissent les unes aux autres. Il eût été assurément plus chrétien de chercher comment on peut encore s'entendre, que pourquoi on s'est divisé. Extrait des lettres chrétiennes. Paris. Delaunay 1861.

<sup>\*\*)</sup> Uebrigene bezeichnen mit biesem Namen bie nichtunirten Griechen, auch bie Ruffen, ihre Rirchengemeinschaft auch im Gegen fate zur abenblanbifchen Rirche. Anm. b. Reb.

## XLIII.

## Der Concordatsftreit im Konigreich Württe berg und im Großberzogthum Baden.

XI. Rechtsertigung tes Comites ju Beibelberg. — Betitionen ur Deputationen ber Stabte. — Erflarungen ber Regierung. — Dimonftration in ber Refibeng. — Bilbung ber Commission in ber erfte Rammer. — Der Minifter Mehsenbug in ben beutschen Fragen.

Die Glieber bes Comites ber protestantifden Confere in Folge ber erhaltenen Bermarnung, fenbeten bem Min rium bes Innern ihre Rechtfertigung ein, welche im Befer den nichts enthielt, was nicht icon bie Blatter gebracht ! ten. Das Comité laugnete, bag in Durlach ein politif 3med verfolgt worben fei, es nahm fur bie babifchen Br ftanten bas Recht in Unfpruch, nicht nur freie Conferer gu halten, fonbern auch firchliche Bereine gu grunden, und bob bervor, wie bebenflich bie Folgen einer Auffaffung ma melde jebe Berfammlung ober jeben Berein, ber möglid weise auf ftaatliche Organe einwirfen fonne, fur politisch Reiner bentichen Regierung, fagt bas Comité, fei flare. noch eingefallen, ben "evangelifden Bunb" ober ben "beutfe Rirchentag" ale eine politifche Bereinigung ju betrachten ju behandeln, weil biefe auf Berbefferung ber Chegefete,

Abschaffung ber Spielhöllen und auf Shut ber Protestanten in katholischen Kändern durch Zuschriften an fast alle Regierungen in Europa gedrungen haben. Mit dem Grundsat, welcher in diesen Ausschliften nehmen liegt, stimmen wir vollkommen überein, auch die Ratholiken nehmen ihn für sich in Anspruch, aber die Anwendung auf die Bersammlung zu Durlach verräth und die kleine Meinung, welche die Mitglieder des Comité von dem Verstand und der Kraft der Regierungsbehörzden im Ansange des Jahres 1860 gehabt haben. War es Jusall, daß in diesen Tagen der Professor Häusser einen Ruf nach Jena erhielt? Nähme er diesen Ruf an, verlore Heidelberg diese unersehliche Kraft, "so wäre dieß", mußte ein hoche geachtetes Blatt verkünden, "eine rasch gezeitigte Frucht der Concordats-Politik"!")

Den pfälzischen Städten schien die einfache Einreichung ihrer Petitionen an die zweite Kammer nicht zu genügen, benn sie sendeten noch besondere Abordnungen nach Karleruhe, welche dem Großherzog personlich ihre Besürchtungen und ihre Besschwerden vortragen mußten. Die Abordnung von Heibelberg wurde am 11. Jänner und jene von Mannheim einige Tage später empfangen. Daß diese Abordnungen die Freundlichseit ihres Landesherrn rühmten, das ist natürlich und recht; daß aber in allen Blättern verfündet wurde, wie der Prinz Wilhelm über den Bertrag, welchen sein Bruder, der Großberzog abgeschlossen, ratificirt und verfündet hatte, sich ohne Rüchalt ausgesprochen — das mindestens war eine wohlberrechnete Indiscretion.

In ber Einfachheit seines Wefens fonnte ber Erzbifchof nicht benfen, baß ein feierlicher Bertrag einseitig gebrochen und baß bie gerechte Erwartung eines festen Rechtsstanbes ber Kirche auch jest wieder getäuscht werden sollte. Der greise

<sup>\*)</sup> Allgemeine Beitung vom 13. Januar 1860. Rum. 13.

Rirchenfürft zweifelte nicht an bem reblichen Willen bes Großbergoge und feiner Regierung; er ließ fich baber nicht burch bas Befdrei ber mublerifden Blatter, nicht durch die gebeimen und offenen Umtriebe und nicht burch die Bewegungen in ben Städten beirren; er ging mit ruhiger Festigfeit ben Beg, von welchem er glaubte, daß Pflicht und Bewiffen ibn vorgeichne. Durch Berordnung vom 12. Janner 1860 verfündete bas erzbischöfliche Orbinariat bas Ergebniß ber Ausscheibung ber Bfrunden und benannte biejenigen, welche vertragemäßig ber Prafentation bes Großherzogs ober ber freien Berleibung bes Ergbischofs unterfteben. Auf ben Grund ber flaren Beftimmung ber Convention\*) und fraft ber von bem papftlichen Stuhl ihm ertheilten befonderen Bollmacht und Beisung erließ ber Erzbischof bie Berordnung vom 19. Januar über Die Abhaltung des jogenannten Pfarrconcurfes, und er brachte die apoftolifden Cenbidreiben über "ben Inftangengug ber geiftliden Gerichte" jur öffentlichen Renntnig. \*\*) Diefe Berordnungen tamen nun ben Parteiblattern gar febr gelegen, benn fie bienten vortrefflich, um das Diftrauen gegen bas Minifterium au fteigern ober um biefes in eine falfche Lage ju bringen. Die Berordnungen, fagten biefe Blatter, find unbeftreitbare Afte bee Bollzuges und es mare Pflicht ber Regierung, fold' "verfaffungewidrigem Borgeben" Einhalt zu gebieten.

Das Runbschreiben bes Ministers bes Innern an bie Borsteher ber Bezirksämter vom 11. Dezember 1859, welches von Kundgebungen für und wider die Bereinbarung abgemahnt hat, ist von der Partei ganz schlau benütt worden, um den Glauben zu verbreiten, daß es der Regierung mit dem Bollzug der Convention kein rechter Ernst sei und daß sie die Ans

<sup>\*)</sup> Art. IV. Absat 3. Examina tum pro recipiendis in Seminarium alumnis, tum pro iis, quibus benesicia animarum curae obnoxia conserenda sunt, praescribere, indicere et dirigere.

<sup>\*\*)</sup> Im Anzeigeblatt für bie Erzbidcefe Freiburg 1860. Rum. 1 u. 2.

griffe gar nicht ungerne febe. Dan muß gestehen, bag bie handlungeweise ber Regierung und bas llebermaß von Rudfichten gegen ihre Beinde, daß die Mattigfeit ihres Organs und besonders auch die indisfreten Berufungen auf die Saltung bes Bringen Wilhelm Umftanbe maren, geeignet, um biefem Glauben Beftand und Berbreitung ju fchaffen. Regierung trat biefem Glauben mit ber officiofen Erflarung entgegen, daß biefe Berüchte boswillige Erfindungen feien, baß ein julaffiger Grund jur Beunruhigung ber Gemuther nicht porliege und bag bie Regierung verpflichtet fei, bafur ju forgen, daß nicht unter bem Bormande angeblicher brobenber Befahren die Ordnung gestort und bas Recht geschädigt werbe"). Bon bem festen Billen gur Durchführung ber Convention entbielt diefe offiziofe Rundmachung fein Wort. — Satte die Regierung durch einen amtlichen Aft feft und offen erflart, bag fie ernstlich gesonnen und gewillt fei, ben abgeschloffenen Bertrag, infoferne er feine Menderungen ber bestehenden Befete einschließt, ju vollziehen, und batte fie mit folder Erflarung übereinstimmend gehandelt, fo hatte fie jest noch einen Umfcwung ber Lage ber Dinge bewirft; minbestens batte fie bie fatbolifche, b. b. die confervative Bewegung ermuthiget und geftarft; fie batte ben gothaifden und bemofratifden Bublereien Einhalt gethan und fie hatte die große Daffe ber Schwanfen. ben für fich gewonnen.

Die Denkschrift ber 21 Freiburger Professoren fanb endslich eine halbamtliche Erwiderung, welche entschieden, grundslich und schlagend, aber viel weitläusiger war, als es das klägliche Rachwerk verdiente. Wir werden nur Einiges aus dieser wirklich sehr gut geschriebenen Absertigung hier ausheben.
— Eine amtliche Berkündigung der Schlusnote, sagt das Regierungsorgan, habe nicht stattgefunden und werde nicht stattsinden, weil sie dazu nicht geeignet sei. Auch den Freiburs

<sup>\*)</sup> Die Erklärung ift batirt Karleruhe 11. Jan. Karleruherzig. v. 13. Jan.



ju jugugen wijjen. "wie tonnen v foren von einer Anordnung, ein malt, einem Gefete reben, wobu gestellt merbe, bie Freiheit ber wif jugeben ?!" Db bie Eröffnung be mit ber bem papftlichen Stuble ge ftebe, bas fei eine Frage, welche Brofefforen, fonbern mit bem par babe, "ben Brofefforen follte es nichts Underes will, als mas fie die officiofe Ermiderung die vo schwerben nachgewiesen und baran bifchof, felbft mabrend bes Rircher zigesmal gegen irgend einen Lebri habe, fagt fie mit vollfommener wenn ber Ergbifchof je über einer trag fich beschweren follte, ber Rei fen, ibn ju überzeugen, bag bie Al viel ju fest ftebe, ale bag eine Unficht biefes ober jenes Profeffore ift erfreulich ju feben, bag bas b Shidlidfeit bad @duittad ban Da.

auch einsehen, daß ihr Auftreten nicht das angemessenke war. Sätten fie erklärt, daß fie auf die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und Mittheilung nicht verzichten können, so möchte dieß den Pflichten und der Ehre ihres Beruses entsprochen haben. Daß fie aber aus einem so offenbar unzureichenden Grunde alle Welt vor dem Besuche ihrer Unstalt so zu sagen warnten, indem sie öffentlich verkündigten, an der Universität Freiburg sei die Lehrsreiheit ausgehoben, man könne dort nicht mehr lernen, was an den übrigen deutschen Universitäten gelernt werde, man werde sich bei ihnen mit einem geringeren Maße wissenschaftlicher Bildung begnügen müssen, das war eben so wenig durch ihren Beruf geboten, als es dem Interesse der Universität entsprach.

Die Erwiderung schließt mit einer Betrachtung, welche besonders geeignet gewesen ware, die verhehten Freihurger Burger zur Besinnung zu bringen. Sie zeigt, daß die Staatsregierung den Erzbischof nicht hindern könne, aus Mitteln, die ihm zur Berfügung stehen, ein vollständiges Seminar nach den Borschriften des Trienter-Concils zu errichten, in welchem die Candidaten des Priesterstandes in den humanistischen und theologischen Disciplinen unterrichtet werden, wie es der Bischof von Mainz ohne Concordat gethan und dadurch die fatholischelogische Fasultät in Gießen beseitigt hat. "Thate der Herr Erzbischof das Gleiche, so träse die Universität Freiburg ein nahezu vernichtender Schlag. Denn die theologische Fasultät zählt dort seit einer Reihe von Jahren mehr Jogslinge, als alle anderen Fasultäten zusammengenommen\*)...

| *) Der Stand ber i       | Universität in | ten letten feche              | Jahren war ber |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Studien-Jahr.            | Theol. Faf.    | Stubirenbe.<br>Andere Kafult. | Gefammizahl.   |
| 1856 bie 1857            | 165            | 141                           | 306            |
| 1857 bis 1858            | 163            | 151                           | 314            |
| 1858 bis 1859            | 171            | 135                           | 306            |
| 1859 bie 1860            | 192            | 129                           | 321            |
| 1860 bis 1861            | 197            | 116                           | 31 <b>3</b>    |
| 1861 bis 1862            | 181            | 120                           | 301            |
| Durchichnitt aus 12 Seme | ft. 178        | 132                           | 310.           |

Burbe bie theologische Fafultät aufgehoben, so wäre bie Universität Freiburg unter allen in Deutschland weitaus die fleinste. Run hat man in Rom die Zustimmung dazu, daß die Theologen noch ferner an der Universität ihre Studien machen, an Bedingungen gesnüpft, über welche die Regierung vier Jahre lang mit dem papstlichen Stuhle unterhandelt hat, die dieselben endlich so weit ermäßigt waren, daß füglich darauf eingegangen werden konnte."\*)

Daß diese Auslassung von dem Ministerium ausgegansgen, darüber konnte selbstverständlich kein Zweisel bestehen. Damit hatte nun aber die Regierung sehr verständlich ausgessprochen, daß die Trennung der theologischen Fakultät das Ende der Universität Freiburg ware und was im Ansang des

Für jetes Stubienjahr find bie Durchschulttszahlen aus beiben Ses mestern genommen. Die Abnahme ber Universität wird badurch ersichtlich. Die Stubirenten in ber juriftischen Fakultät z. B., zu welcher auch die sogenannten Netariates Braktsanten gerechnet werben, zählten im Bintersemester 1856 bis 57 noch 58, im Soms mersemester 1860 nur 12, und im Sommersemester 1862 wieder 27 Studirende. Die Durchschnittszahl aus 12 Semestern beträgt 31 Studenten.

<sup>\*)</sup> Rarlerubere Beitung vom 19. Januar: "Die Lehrfreiheit und bie Universität Freiburg". — Der hofrath und Brosessor Dr. Abolf Schmidt, Abgeordneter ber Universität Freiburg in die' erfte Rammer, bat gegen ben oben besprochenen officiösen Leitartisel einen langen von ihm unterzeichneten Brief, datirt Rarlerube 20. Januar in der Rarler. Sig. vom 22. Januar abbrucken lassen. Diefer langathmige Brief wiederholt eigentlich nur, was in dem Promemoria vorgebracht worden ift, er geht auf die Hauptpunste der officiösen Schrift gar nicht ein, und ist überhaupt so flach und gehaltlos, daß er in der solgenden Rummer der Rarleruhere Beitung seine vollsommene Absertigung gefunden hat. Bu bemerken ist übrigens noch, daß der Briefsteller mit den Berhältnissen der Anskalt, welcher er angebort, so weuig bekannt ist, daß er von der vollsom menen Ratholistirung der katholische firchlichen Unskalt, als dem "von einer Seite ausgesprochenen Biele" spricht.

Jahres 1860 mahr gemefen, bas wird immerbar mahr bleiben, benn feine Regierung wird machtig genug fenn, um bie Ratur ber Dinge ju anbern. Bare bie Universität ju einer vollfommenen Unbedeutenheit herabgefunten, fo murde jegliche Regierung eben ben Untrag ju beren Aufhebung ftellen und bie zweite Rammer wurde barauf eingehen. Bohl mochte ber Erzbischof einen guten Theil der firchlichen Stiftungen reflamiren, aber immer bliebe noch eine icone Summe gur Berwendung auf Beidelberg übrig und es ergabe fich bennoch eine nambafte Ersparung fur bie Ctaatefaffe. Rach bem neuen Gefet über bie Beichluffaffung ber erften Rammer über Berfaffungefragen murbe auch biefe bie Aufhebung nicht hindern. Die Beseitigung bes Concordate hat feineswege biefe Gefahr abgewendet, fie hat diese vielmehr naber gerudt und die Saltung, welche die Mehrheit ber Profefforen angenommen und ber Gang, welchen bie Burgerschaft einhalt, fuhren naturnothe wendig jur Berftorung ber altehrmurbigen Unftalt. Die Proteftanten batten feine zweite Landesuniversitat notbig und bie Ratholifen batten fein Jutereffe, eine protestantisch geworbene Anftalt mit ihren Rirchengutern zu erhalten.

Hätte das badische Ministerium seine Erklärung in einem vollsommen amtlichen Afte niedergelegt, so ware die Wirftung sicherlich eine andere gewesen. So wurde sie nicht beachtet; wie besohlen, wurde die Petition der Bürgerschaft an die Rammer gebracht, und am 19. Jänner eine Abordnung abgesendet, welche, den Bürgermeister an der Spise, dem Großherzog die Bitte vorlegte: er möge gnädigst "alle Nachtheile abwenden, von welchen der Bestand der Universität durch die Convention betroffen werden sonnte". Die Parteisblätter hoben wieder hervor, daß vor dieser Abordnung der Prinz Wilhelm sich offen gegen das Concordat ausgesprochen habe. Die Prosessoren glaudten noch ein Uedriges thun zu müssen, sie zogen auch die Studenten in die Bewegung. Diese, selbstverständlich mit Ausnahme der Theologen, erließen eine

Abreffe an die 21 Professoren, welche die Dentschrift un zeichnet hatten, um barinnen ihren Tant fur beren "mu ges Benehmen" jur Wahrung der Lehrfreiheit auszudru Diese Abresse wurde am 29. Janner überreicht und die Genten empfingen ben Gegendant fur ihren "töblichen Schr

In Folge ber Borlage ber Dentschrift von Seite ber testantischen Professoren an ben evangelischen Oberfirchen gab dieser die Nachricht, daß er die notbigen Schritte ge habe, um "die Gewissensfreiheit" dieser Professoren zu schi und daß er den Uebergriffen der fatholischen Beiftlichsein Spesachen die gebührende Ausmertsamseit widme. Diese stärung hatte für sich allerdings nur geringe Bedeutung war eine Opposition gegen die Regierung, die wir begre sie war von dem protestantischen Standpunkt geboten; sie berechtigte zu dem Schlusse, daß in der Regierung die bereinstimmung sehle und daß der Widerstand gegen die Lührung des Concordates eine größere oder kleinere Unter ung finde bei den untergeordneten Behörden.

Bar es gelungen, ben Biberftand gegen bas Conco an bem Cipe bes Ergbifchofe in Bang ju bringen, fo es febr munichenewerth, bag man eine Demonstration aud ber Refibeng bee Großbergoge bemirfe. Das icheint nun lerdinge faft unmöglich in einer Stadt, welche nur ale ber Regierung und bes Sofes ihre Bedeutung bat und feine Mittel fur ein unabhangiges Besteben befitt, in Stadt, in welcher ein ganges Beer von Staatebienern la und überbieß noch mehr ale ein Trittel ber Bevolferung tholifch ift. Aber bie Subrer ber Bewegung fannten biefe polferung ju gut, um baran ju verzweifeln. Dieje, burch Mijdung ber febr vericbiebenen Stamme ber babifden & entstanden , bat ibre bejonderen Gigenichaften. Gie ift obne Begabung, ift lebhaft, erregbar, gutmutbig, bei ibren ringen Mitteln wohltbatig, und vor Allem burchaus nicht pil. Gine hervorftechenbe Gigenichaft biefer Bevolferung

aber ihre Abhängigkeit von ber Macht ber Mobe. Urtheile über Berfonen und Cachen, Reigung und Abneigung, Befallen und Miffallen find Dinge ber Mobe. Diese in maucher Beziehung hochft achtungewerthe Bevolferung ift außeren Ginbruden febr jugangig, fie gewinnt unfcwer einen gewiffen Enthufiaemus fur 3been, fur Berfonen und fur Sachen, fie fann nur ichmer ber Meinung widerfteben, welche allgemein, b. h. auch in Rarleruhe Dobe geworben ift, und um es ju beurtheilen, fieht fie auf die Berfonen, welche auch gerade von ber Mode getragen werben. Die "Babifche ganbeszeitung", bie Saltung hoher und hochgestellter Berfonen, bas Beisviel ber anderen größeren Stadte und Umtriebe ohne Dag und Bahl haben bewirft, daß die Meinung, bas Concordat fei ein ganbesunglud, in die Dobe gefommen, und fo ift es bann nach großen Dluben gelungen, baß am 31. Janner 1860 auch von den Bewohnern der Residengstadt eine Betition an die zweite Rammer gebracht worden ift.\*)

Wenden wir uns wieder zu den Borgangen in der Stansbeversammlung. Man wußte, daß die Standesherren sammtlich erscheinen, ihre Site einnehmen und in der ersten Kammer eine Mehrheit für die Vereinbarung herstellen werden.
Es lag demnach im Interesse der Gegner, daß auch in der
ersten Kammer die Opposition sich organistre, und daß man
die Commission bilde, so lange die Mehrheit noch für sie oder
doch noch zweiselhaft war. Die geheimen und offenen Gegner
ber Vereinbarung, innerhalb und außerhalb der Kammer, hatten sich über die Zweckmäßigseit dieses Schrittes unter sich
verständigt und durch besondere Besprechungen die Bedenken
der Unentschiedenen zu heben versucht. In der dritten öffentlichen Situng der ersten Kammer am 10. Januar stellte der

<sup>\*)</sup> Die Betition foll von 800 Bewohnern beiber Confessionen, jedoch in unverhaltnismäßiger Dehrzahl von Protestanten unterzeichnet worben fenn.

geheime Sofrath v. Dobl von Seibelberg ben Antrag auf Bilbung einer Commiffion, welche fich mit ber Convention und mit ben Aftenftuden befaffen folle, welche ben Rammern mitgetheilt worden. Seitbem biefe Mittheilungen gemacht worben, fei icon geraume Beit verfloffen, Die Cache fonne unmoglich in foldem Buftanbe bleiben, fie muffe gur Sprache gebracht werden, benn bie bobe Rammer muffe hanbeln! Die Riedersetzung ber Commission sei nicht nur formell, fonbern auch materiell und politisch nothwendig, und berrichen über bie Convention auch verschiedene Unfichten, fo fonne boch Riemand barüber zweifelhaft fenn, baß fie, feit ber Ginfub. rung ber Berfaffung, ben wichtigften Aft im Leben bes babifchen Staates bilbe. Er halte es fur einen Gelbstmorb, wenn Diesem Afte gegenüber Die erfte Rammer fich volltommen paffip verhalte. - Frbr. v. Stopingen bemerfte: nach ber Beicaftes Ordnung fonnten nur folche Gegenstande vor eine Commission vermiefen werben, welche entweder als Gefegentwurfe von ber Regierung ober ale Borichlage von ber zweiten Rammer zur Berathung und Befdluffaffung an bie erfte gelangen. Run babe aber bie Regierung die betreffenden Aftenftude ber Rammer nur gur Renntnignahme mitgetheilt und für Aban. berungen ber Befeggebung fich Specialvorlagen vorbehalten. Es liege bemnach jur Beit weber ber eine noch ber andere jener beiden galle vor. Wolle man baber nicht ben Beg ber Motion betreten, fo muffe man mit ber Aufftellung einer Commiffion zumarten. Der Bebeimrath Dr. Stabel führte allerbinge an: feine Commission niederzusegen, beiße bie Cache vollfommen ignoriren; und es fonnte fpater leicht an einer grundlichen und forgfältigen Borbereitung gebrechen. Werbe aber eine Commission niedergesett, fo feien wenigstens bie Mitglieder berfelben verbunden, bas Material genau ju ftubiren. - Solche Grunde fonnten biejenigen nicht nieberschlagen, welche positiv aus ber Geschäftsorbnung und bem Gebrauch ber Rammer bergenommen waren. Bei ber gegenwärtigen

Lage ber Dinge waren nicht nur die Formen verlett, sondern mittelbar war dem Urtheil der Kammer vorgegriffen; aber der Antrag des Heidelberger Prosesson wurde angenommen; die Rammer beschloß eine Commission durch fünf gewählte Mitglieder für die Prüfung der Vereinbarung zu bilden \*). Hatzten die Gegner der Convention damit auch noch nicht einen entscheidenden Sieg ersochten, so hatten sie doch nun auch in der ersten Rammer ihre Partei formirt.

Die Wahl der Commiffionsmitglieder wurde auf bie nachste Sigung verschoben und diese Beit murbe benutt, um Stimmen zu werben. Man ergablt fich bavon gar munberliche Dinge. Gin Mitglied ber erften Rammer, fagt man. habe ben befannten Unhängern ber Convention ben fehr naiven Bergleichevorschlag gemacht: Die beiden Barteien follen im Cinverftandniß in die Commiffion zwei Mitglieder ber einen und zwei ber anderen Richtung mablen, die Ernennung bes fünften folle vollfommen frei fenn. In ber vierten Gigung am 24. Januar wurde die Wahl vollzogen. Der Dberhofrich: ter Dr. Stabel wurde einstimmig gewählt. Diefe Ginftimmig. feit wurde möglich, weil die Rirchlichgefinnten bamale noch glaubten, bag er fur die Durchführung ber Convention gefinnt fei, und man hatte fich mohl gehutet, ihnen biefen Glauben zu nehmen. Bon den anderen vier Gemablten maren zwei zweiselhaft, die beiden anderen waren Begner ber Convention. Auf Diefer Seite mar jest entschieden ber Sieg, benn nicht einmal ber Frhr. v. Stopingen mar gemabit \*\*); aber bie Bahl hatte auch herausgestellt, bag die Gegner ber Convention, b. b. bes Ministeriums in Minderheit feien, wenn bie

<sup>\*)</sup> Mit t1 gegen 8 Stimmen.

<sup>\*\*)</sup> Es nahmen an ber Bahl 21 Mitglieber Theil; v. Dobl fam noch in die Commission mit 12 Stimmen; v. Stohingen hatte beren nur 11.

Standesherren ihre Sipe einnähmen. Diese Gewißheit übte einen bedeutenden Einfluß auf die späteren Borgange. Die Commission ernannte jum Boraus den Geheimrath Stabel ju ihrem Berichterstatter.

Die zweite Rammer empfing die Betitionen, welche nach Borschrift nun meistens die volltommene Beseitigung der ganzen Bereinbarung verlangten. Ein bestimmtes offenes Borgehen war aber erst möglich, wenn die Commission ihren Bericht erstattet hatte, und sie konnte jest nur bei der Berathung einzelner Fragen und besonders bei den Verhandlungen über das Budget für 1860 und 1861 gelegentlich sich aussprechen. Im Allgemeinen bewahrte sie eine wohl bemerkbare Zurüchaltung über die Frage der Convention. Doch glauben wir Giniges aus den Verhandlungen anführen zu muffen.

In ber fiebzehnten Sigung ber zweiten Rammer am 24. Januar murbe bas Bubget bes Minifteriums bes Auswartigen berathen. Es maren 6300 Bulben für einen ftanbigen Beschäftsträger an bem papftlichen Sofe geforbert, bie Commiffion, weil fie fich "dur Beit von der Rothwendigfeit" eis nes Befchäftetragere in Rom nicht überzeugen fonne, Rellte bie Berweigerung biefes Sabes in Antrag, und baran fnupfte fich eine langere Berhandlung. Der Abgeordnete Lamen erflarte: er feinerseits fei nicht damit einverftanden, daß bie Uebereinfunft bereits feststehe, benn bieg bange noch von bem Ergebniß der ftandischen Berhandlungen ab. Das in bem Commissionebericht enthaltene Bort "dur Beit" habe übrigens jedenfalls ben Ginn, daß mabrend ber Beriode von 1860 auf 1861, auf welche ber Beichluß ber gegenwärtigen Rammer fich allein erftreden fonne, eine ordentliche Befandtichaft in Rom nicht errichtet werden burfe. Wenn die Convention nicht zu Stande fomme, fei eine ftanbige Befandtichaft auch nicht nothig; wenn aber bie Convention wirffam werbe, fo febe er die Rothwendigfeit einer ftandigen Bertretung noch weniger ein. Die meisten Redner stimmten dieser Auffaffung bei; der Minister gab sich keine fernere Mube, um den Budsgetsat aufrecht zu halten, und so hatte denn die Kammer ben Schein gewahrt, daß sie die Frage über den Bollzug bes Concordats noch als eine schwebende betrachte.

In berselben Sigung am 24. Januar rief ber Bubget-Cap fur Gefandtichaft am Bundestag eine langere Berhandlung bervor, welche mit der Frage bes Concordats allerdings nicht unmittelbar zusammenbing, aber boch bemerkt werben muß, um eine richtige Unficht von ber Lage ber Dinge ju gewinnen. Fur bie Befoldung, Gehalte und Bureaufoften ber Gefanbtichaft waren 16,200 fl. geforbert; Die Commiffion beantragte Benehmis gung biefes Capes, ermabnte bei biefer Gelegenheit ber Mangel bes Wehrmesens und der Berfaffung des Bundes und fnupfte an die Genehmigung ben Antrag, daß die Rammer die Ermartung ausspreche: "Die großherzogliche Regierung werbe fortan ihren Ginfluß aufbieten, um die unabweisbaren Bedurfniffe unseres Baterlandes zu befriedigen, und baburch im Innern einen unerschütterlichen Rechteboben, nach außen aber eine wurdige fougende Machtftellung ju ichaffen." Es murbe nun über eine starke Bundesgewalt, über eine nationale Volksvertretung gesprochen, es wurde bemerft, daß ohne diese Grund-Einrichtungen eine Berbefferung bes Behrmefens nicht belfe und daß man nicht zuwarten follte, bis die Roth ihren 3mang ausube. Aber nur ber Abgeordnete Lamen ftellte ben bestimms ten Antrag: Die Rammer folle Die Erwartung aussprechen, "Die großberzogliche Regierung wolle ihren Ginfluß aufbieten, um bie unabweiebaren Bedurfniffe unferes Baterlandes ju befriedigen, und bem beutschen Baterlande auf ber Grundlage ber Bertretung bes Bolfes bei ber Bunbesgewalt im Innern einen unerschütterlichen Rechtsboben, nach außen aber eine wurdige ichubenbe Dachtftellung ju ichaffen." Diefer Antrag wurde allfeitig unterftust und ber Minifter v. Depfenbug

erflarte: bas land werbe fich nicht taufden, wenn es von ber Regierung die Erwartungen bege, welche von der Commiffion ausgesprochen worden. Es fei Allen fo befannt, wie ibm felber, baß an ber Stelle, von ber aus bie Sanblungen ber Regierung bestimmt werben, ein reines Befühl für Die Broge und Macht, bas Ansehen und bie gefunde innere Entwicklung bes Baterlandes herriche und er durfe beifugen, daß wie die Beisungen, die er erhalte, mit seiner verfonlichen lleberzeugung übereinstimmen, fo die Regierung immer in dem von der Commiffion ausgesprochenen Ginn gehandelt habe. Auf ben Grund feiner Erfahrungen fimme er verfonlich mit ber Reinung ausgezeichneter Manner barin überein, bag, wenn einmal eine Centralregierung beftebe, eine Bolfevertretung bei berfelben nothwendig fenn werde. Er wolle baber bem Ausbruck biefes Grundgebanfens nicht entgegentreten und es ber Ermagung ber Rammer überlaffen, in wiefern fie auf ben Antrag bes Abgeordneten Camen eingeben wolle, wohl aber barauf aufmertfam machen, daß man bei der Auregung fo wichtiger Fragen gar oft noch febr fern fei von ber Doglichfeit einer gludlichen Durchführung, welche bem Recht entspreche. - Der Antrag Lamey's wurde einstimmig angenommen mit ber Menberung, bag ftatt "Bolfevertretung" bas Wort "Bertretung" gefest merbe.

Eine namhafte Anzahl ber Abgeordneten hat unter ber "obersten Bundesgewalt" sicherlich nur die preußische Segemonie verstanden, aber fein Einziger hat diesen hintergedanken laut werden lassen. Es war dieß allerdings von der Alugheit geboten, denn die leiseste Anspielung hätte eine Verhandlung hervorgerusen, welche die Opposition in eine falsche Stellung zu der Regierung gebracht, die Meinung des Volkes gegen sie gesehrt und ihre patriotischen Ergießungen als Aeußerungen des Nationalvereins dargestellt hätten. Ohne die Zurucs haltung von Seite der Kammer hätte der Minister sich gewiß

nicht so offen ausgesprochen, und jene mare um eine Erklarung gekommen, auf welche sie bei anderen Gelegenheiten sußen konnte. Doch wie dem auch sei; die zweite Rammer war in der Sigung am 24. Januar 1860 von einem vaterländischen Gefühle beseelt, und sie hat dem Ausdruck desselben jede Störung, jeden Mißton erspart. Möchten wir bei anderen Gelegenheiten die gleiche Anerkennung aussprechen können.

Bier Tage später, in der Sitzung vom 28. Jan., stellte der Abgeordnete Achenbach die Frage: welche Stellung die großberzogliche Regierung und die Bundesversammlung in ben Cachen von Solftein und Rurbeffen einnehme. In einem langeren Bortrag fprach fich ber Staatsminifter v. Mepfenbug babin aus: Solftein und Lauenburg, Die Deutschen Lanbestheile ber banifchen Monarcie, haben ihre anerkannten und gemährleisteten Unspruche auf Selbstftandigfeit innerhalb bes Ctaateverbantes, welchen fie angeboren; und ber Standpunft ber babifchen Regierung fei ber: bag fie im Ginverftandniß mit ihren Bundesgenoffen mitmirten wolle, um fur die Erfullung ber bestimmten und verburgten Unspruche alle biejenigen Mittel anzuwenden, welche die Bundesgesete an die Sand geben. In ber furbeffifchen Frage, erflatte ber Minifter, bandle es fich ebenfalls um die Gemabrung eines unzweifelhaften Berfaffungezustandes. Die Frage stelle fich aber in fo ferne anders, ale es fich nicht um ein Altes handle, bas nicht mehr bestehe, fonbern um einen neuen Buftand, ber erft begrundet merben folle. Bede Einwirfung bes Bundes auf bie Ordnung ber innern Berbaltniffe einzelner ganber muffe bem Brincip entsprechen, welches in ber Bunbesafte niedergelegt fei, und ein Ginichreiten bes Bundes fonne nur in ben gallen stattfinden, welche von bem Bunbedrecht bezeichnet werben. Ein folder fei in Rurheffen eingetreten. 3m Jahre 1852 babe bie großherzogliche Regierung in ber Bunbeeversammlung geltenb gemacht, bag bie vollständige Befeitigung ber Berfaffung

bom 3. 1831 nicht bas gwedmäßige und richtige Mittel um raich ju einem ficheren Rechtoftanb ju gelangen; fie b gunadft nur fur notbig gehalten, aus ber fruberen Berfaff bas, mas nicht rechtebeftanbig fei, von bem auszuschei mas eine fortbauernbe Beltung ansprechen fonne. Rach aber Die Dehrheit ber Staaten biefe Auffaffung nicht getl habe und ber befannte Bunbesbeichluß ju Stanbe gefomi fei, babe bie babifche Regierung geglaubt, biefem Befch welcher innerhalb ber Grengen ber Buftanbigfeit ber Bun verfammlung liege, fich unterordnen ju muffen. Durch fiebenjährigen Unterbandlungen fei endlich eine Berftanbig über bie Grundlagen einer neuen Berfaffung ju Ctanbe fommen, und ba babe man ploBlich bie Frage bereingewor ob nicht eine beffere Grundlage baburch ju gewinnen fei, man lediglich auf ben Buftand von 1850 gurndgebe. Das aber ein febr gemagter Borichlag, benn ba nun nach viel riger Arbeit bie Berbeiführung eines gediegenen Resultatee nicht gu ferner Ausficht ftebe, mußte man biefelbe Arbeit ter gang ungunftigen Umftanben von neuem beginnen, und fonne biefe Arbeit zu einem entsprechenden Ergebniß nicht ren, weil bie furfurftliche Regierung ber Ausführung bi Borichlages einen entichiebenen Biberftanb entgegenfegen mu gu welchem fie auch bas Recht babe. Alliands til

Mit der Erflärung des Ministers v. Meyfenbug über holsteinische Frage waren der Fragesteller und die Kammer frieden; über die furheisische aber entspann sich eine la Berhandlung. In einem wirklich gründlichen Bortrag begriebete der Abgeordnete Achenbach die auch von Preußen an nommene Ansicht, daß der Abschluß der Sache nur in Wiederherstellung der Berfassung vom 5. Januar 1831 zu den sei, und er stellte den entsprechenden Antrag, welcher seitig unterstüht und in die Abtheilungen verwiesen wurde.

Bas haben biefe Rammerverbanblungen über bie a

meine beutsche Frage und über bie besondere holfteinische und furbeffifche mit ber Sache bes Concordats ju thun? Unmittelbar gar nichts, mittelbar aber febr viel. Diefe Fragen berühren die Empfindung und ben Rechtsfinn, und fie bewegen bie Einbildungefraft in allen Schichten bes Bolfes; fie find diejenigen, durch beren Behandlung die Fortschrittspartei Une feben, Bertrauen und Ginfluß gewann, und die badifche Rame mer batte einen ungeheuren Fehler begangen, wenn fie biefe Fragen nicht zur Sprache gebracht hatte. In ber beutschen Frage hatte der Minister v. Meysenbug sich als einen Mann von entschiedener vaterlandischer Befinnung erwiesen, er war mit bem Bolf und mit ber Rammer. In ber holfteinischen Sache hatte er die Ansprüche ber Bergogthumer und die Rothe wendigfeit anerfannt, daß ber Bund die Erfüllung Diefer moble In den furheffischen Wirren begrundeten Anspruche erzwinge. hatte fich bie öffentliche Deinung \*) icon bafur entschieben, baß man auf die Berfaffung vom 5. Januar 1831 jurudgeben muffe. Alle Abgeordneten hatten biefe Meinung aufgenom. men, die Rammer fonnte diefe vertreten, ber Minifter mußte ihr entgegentreten. Dieser befand sich in einer bochft fcwierigen Lage; er mochte perfonlich von ber Babrheit ber offents lichen Meinung überzeugt fenn, in feiner Stellung, in ben gegebenen Beziehungen bes babifchen gegen anbere Staaten fonnte er nicht andere fprechen, ale er gesprochen hat. Damit ftund er aber gegen Preußen, und seine Politif erschien als eine Reaftionspolitif. Es war bemnach diese Reaftionspolitif, welche bas Concordat gemacht hat; diese Reaftionspolitif follte bas Concordat durchführen, fie bedurfte ber Buftande, welche biefes herbeiführen follte, und bie Angriffe

<sup>\*)</sup> Wir unfererseits haben uns an biefer Meinung, für die acht Jahre lang auch nicht Eiver aufgestanden ist — befanntlich nie betheisligt. Ann. b. Reb.

auf die Bereinbarung waren Angriffe gegen ein verderbliches Spstem, waren Afte der Bertheidigung natürlicher oder errungener Rechte. Das Alles fühlte sich mehr als man es aussprach, und selbst manche Kirchlichgesinnten konnten eines solch bestimmten Gefühles sich nicht erwehren. Der Widerstand gegen das Concordat verlor viel von dem Herben des Eindrusches, er wurde stärfer in seinem inneren Wesen und die Bertheidigung ebenso schwächer. Frägt man nun, ob solche Wirkung in der Absicht des Fragstellers oder der Kammer gelegen habe, so müssen wir nach unserer Ueberzeugung antworten: gewiß nicht; weder der eine noch die andere konnten gerade diese Wirkung voraussehen, denn sie ist eben deshalb eingetrezten, weil man gefühlt hat, daß dießmal wirslich das gute Recht eines schwer geprüften Landes vertheidigt würde.

Um biese Borgange in ber Kammer und ihre Einwirfung auf die Concordatosache anzuführen, hatten allerdings wenige Borte genügt; wir wollten sie aber mit einiger Genauigkeit bezeichnen, damit man das sogenannte Reaftionsministerium kennen lerne, damit sich erwahre, was wir früher von ihm gesagt haben.

## XLIV.

## Aus dem Leben eines neuern Philosophen.

Arthur Schopenhauer. Aus perfonlichem Umgange dargeftellt. Gin Blid auf fein Leben, feinen Charafter und feine Lehre. Bon Bils helm Gwinner. Leipzig, Brodhaus 1862.

Arthur Schopenhauer, ber "mit unerschütterlicher lebergeugung " fich fur ben erften Philosophen bes Jahrhunderts ausgab, murbe befanntlich von feinen unwiffenden und unbantbaren Beltgenoffen nicht begriffen ober ignorirt, bis erft por einigen Jahren am Abend feines Lebens ploglich bas "Licht feines Beiftes" fich Bahn brach und - wie feine Freunde fagen - bie erftaunte "Welt" ibn in feiner gangen Große gu erfaffen begann. Bon vielen Seiten bemubt man fich gegen. wartig, ibn auf ben Leuchter ber Zeit zu ftellen, und inebesondere ift Julius Frauenstädt thatig, die . Grundwahrheiten feines Spfteme" ju entwideln, und in einer zweiten Schrift bie "Lichtstrahlen aus feinen Werfen" zu fammeln. Welt foll nicht bloß bie Lehre, fonbern auch bas Leben bes "Weisen von Krantfurt" fennen lernen, und ju biefem 3mede hat Gwinner, ein langjähriger Freund bes Philosophen, obgleich er fich, wie er fagt, nicht zu ber Lehre beffelben bekennt und obgleich jes fonft nicht feine Sache fei, über Anbere gu schreiben, vorstehendes Buch der Deffentlichseit übergeben. Streng genommen nicht nach dem Willen des Freundes, "der nicht wollte, daß die äußeren Züge seines Lebens zu seinem Gedächtniß ins Einzelne hinein verfolgt würden", aber in der löblichen Absicht, um "den letten Trumpf, der ihm in der sinskenden Hand geblieben, auszuspielen gegen das vulgus profanum der Brosessionisten, damit kein leiser Zweisel übrig bleibe, daß zwischen ihnen und ihm keine Gemeinschaft bestand noch besteht." Zugleich will der Biograph dem "Zerrbild", welches durch "fahrende Literaten und Zeitungsschreiber" über Schopenhauer in Umlauf gekommen, das "Urbild" gegenübersstellen, "damit die Rachwelt die rechte Mitte heraussinden könne sammt der Moral." Wir sind ihm dankbar für dieses "Urbild", und wollen demselben wortgetreu einige Züge entsnehmen, aus denen sich unsere Leser die "Moral" ziehen können.

Sein Leben erflart uns feine Lehre. Rein Philosoph unferes Jahrhunderts hat ein fo obes und troftlofes Spftem ausgehedt, wie Schopenhauer, ber in ber Belt feine vernunftige Ordnung finden fonnte, fonbern fie ale ein amedlofes Ding, ale eine Gunde ansah, von ber man fich erlofen muffe durch Ringen des Willens nach dem Richts, nach dem budbhistischen Nirwana. "Schon unser Dasen, fagte er, ift verwerflich, ber Bille jum Leben felbft . . . Unfterblichfeit ber Individualität verlangen, beißt eigentlich einen Irrthum ins Unendliche perpetuiren wollen. Bebe Individualität ift ein specieller Irrthum, ein Fehltritt, etwas bas beffer nicht mare, ja, wovon uns gurudgubringen ber eigentliche 3med Des Lebens ift." Und ferner: "Diefe Belt ift die folechtefte unter ben möglichen; fie ift namlich fo eingerichtet, wie fie fenn mußte, um mit genauer Roth besteben ju fonnen; mare fie noch ein wenig schlechter, fo fonnte fie icon nicht mehr befteben." Darum muß man diese Welt nicht wollen, fich von ber Belt abwenden, auch bas Leben nicht wollen, und erreicht, nach Frauenftabte Auseinanderfepung bes Spftems, eine um

fo hohere Stufe ber Beiligfeit, je mehr man fich in ber Berneinung bes Willens jum Leben ubt. Das troftlofe, obe Beben bes Philosophen erflart uns feinen troftlofen Ribilismus. aber ber fittliche Behalt bes lebens ftimmt, wie wir feben werben, nicht überein mit ber Afcese, die er behufe ber Uebe ung in ber "Willeneverneinung" verlangt, und insofern ftebt Leben und Lehre bes Philosophen in Widerspruch. Und darum fpricht Leben und Lebre jugleich ein Bermerfungeurtheil über ben hochmuth moderner Wiffenschaft, die fich von ben Quellen der Bahrheit abmendet und im Sandmeer eigener Theoreme vergebens ihren Durft ju lofden fucht. "Un ihren Frudten fouft Du fie erfennen." Jean Baul hatte Recht, ale er Schopenhauers Spftem mit bem bobenlofen melancholischen See in Norwegen verglich, "auf bem man in feiner finftern Ring. mauer von fteilen Felfen nie bie Conne erblidt, und aber welchen fein Bogel und feine Boge gieht."

Arthur Schopenhauer wurde am 22. Februar 1788 in Dangig geboren. Gein Bater, ein angefehener Raufmann, batte fich mit Johanna Troffaner (ber fpater ale Schriftftel. lerin befannten Johanna Schopenhauer) verheirathet, die gwangig Jahre junger ale er, nicht aus Reigung ihm ihre Sand geboten. Bon rudfichtelofem, gaben Charafter und glubenbem Breugenhaß, verließ er im Marg 1793, wenige Stunden ebe bie preußischen Truppen Danzig besetten, mit Frau und feinem fünfjahrigen Sohne bie Stadt und fiedelte nach Samburg über, wo die Familie, baufige Reifen abgerechnet, elf Jahre blieb. Diese häufigen Reisen brachten ben jungen Urthur fruhzeitig mit ber Welt in Berbindung, und er bilbete fich durch einen mehrfahrigen Aufenthalt in Frankreich ("worauf ber Bater es abgefeben hatte") fo gang jum Frangofen aus, baß er sogar seine Muttersprache verlernte. 3m Jahre 1803 und 1804 befuchte die Familie Belgien, England, Franfreich, die Schweiz und einen großen Theil Deutschlands, und ber Sohn trat bann mit Reujahr 1805 bei Senator Jenisch in

Samburg in bie faufmannische Lehre. Als aber ber Bater burch einen plotlichen Tob - mahricheinlich in Folge frantbafter Beangstigungen burch Gelbftentleibung - aus ber Belt geschieben, erhielt Arthur von ber nach Beimar überfiebelnben Mutter bie Erlaubniß, fich ben wiffenschaftlichen Studien gu widmen, und bereitete fich, nachdem er wegen Berfpottung eines Lehrers aus bem Gymnafium ju Gotha entfernt worben, meift burd Brivatunterricht in Beimar für Die Universität vor. Soon damals that fich ber junge Philosoph durch abftogenben Sochmuth und franfhaften Weltschmerz fo fehr hervor, baß es ber Mutter unmöglich war , mit ihm unter einem Dache au mobnen. 36 babe Dir immer gefagt, fcbrieb ibm die Dutter, es mare febr fcmer mit Dir ju leben, und je naber ich Dich betrachte, besto mehr icheint biefe Schwierigfeit, für mich wenigstens, jugunehmen. 3ch verhehle es Dir nicht, fo lange Du bift, wie Du bift, murbe ich jedes Opfer eber bringen, ale mich bagu entschließen . . . 3ch fann mit Dir in Richte, mas die Außenwelt angeht, übereinftimmen; auch Dein Dif. muth, Deine Rlagen über unvermeibliche Dinge, Deine finfteren Befichter, Deine bigarren Urtheile, Die wie Drafelfpruche von Dir ausgesprochen werben, ohne bag man etmas bagegen einwenden burfte, bruden mich und verftimmen meinen beitern Sumor, obne bag es Dir etwas bilft. leidiges Disputiren, Deine Lamentationen über bie bumme Belt (bamale mar ber Philosoph neunzehn Jahre alt!) und bas menfchliche Elend machen mir fclechte Racht und üble Traume." Reben feinem Weltschmerz und feinen Camentationen über die dumme Welt gab fich Schopenhauer bei ben frubzeitig entwidelten Wiberfpruchen feiner Ratur gleichzeitig andern Baffionen bin, und hatte icon als Gymnafiaft, wie fein Biograph berichtet, ben Weltmann berausgefehrt, fich von hamburg einen neumobischen Claque verschrieben, ben Umgang ber Barone und Comteffen gefucht und fo wenig bausbalterisch gelebt, daß ibn die wahrlich nicht sparsame Mutter

jur Einschränfung ermahnen mußte. Bie biefe Biderfpruche ju erflaren, fagt Gwinner nicht.

3m Jahre 1809 bezog Schopenhauer, burch eifriges Ctubium tuchtig vorbereitet, Die Universitat Gottingen, wo er fic vorzüglich mit Ariftoteles und Rant beschäftigte und befonders mit Bunfen intim verfehrte. Epater bachte er nicht groß über "Die literarifche Wirffamfeit beffelben ben Jugenbfreund. wollte ibm nicht einleuchten : jur Bibelüberfetung gebore ein befferer Bebraer, und ""Bott in ber Befchichte"" fei boch nur Bunfen in ber Gefchichte." 3m Berbft 1811 ging er nach Fichte's Ruf hatte ibn borthin gezogen, und er borte biefen Philosophen aufange fleißig und bisputirte mit ihm in ben Colloquien, aber balb fühlte er fich von ibm abgeftofen und "die Berehrung a priori", fagt er felbft, "machte bald bie Beringichatung und bem Spotte Blat." Auch Fichte's perfonliche Erscheinung, die Art feines Rathebervortrage wiberftrebte ibm ganglich. Den fleinen Mann mit bem borftigen Saarwuche, rothem Geficht und ftechendem Blid, wie er vom Ratheber herab burch bobles Bathos ben Stubenten imponirt habe mit Phrasen, wie : "Es ift, weil es fo ift, wie es ift"; wußte er nachahmend noch in fpateren Jahren aufe wirtfamfte Auch Chleiermacher erregte fein Diffallen. "Bei Schleiermacher", ergablt Gwinner, "borte er Befchichte ber Philosophie im Mittelalter; ale aber in ber Ginleitung vorfam , Philosophie und Religion fonnten nicht ohne einander bestehen, und feiner tonne Philosoph fenn, ohne religios gu fenn, fchrieb er emport an ben Rand bes Beftes : ",Reiner, ber religios ift, gelangt gur Philosophie, er braucht fie nicht, feiner berwirflich philosophirt, ift religios, er geht ohne Bangelband, aber frei" (!!) und ichalt Schleiermacher einen Bfaffen." Bolf, bei bem er philologische Collegien borte, fpendete feinen Marginalien vollen Beifall, und machte ibm Schleiermachere Darftellung ber Scholaftif vollends

Jug nam senevepave, ive ... Abhandlung : "Die vierfache Burgel denben Grunde," fchrieb, bie ihm v plom eintrug. Dann lebte er in We immer mehr zerfallen. "Er marf ibr nes Batere nicht geehrt ju haben, über ben Inftinft in Die Jahre feiner reichende Mutterliebe." Ale er ihr bie reichte, fchergte fie: bae fei mohl etwa mirb es noch lefen", entgegnete er, "r ten faum mehr ein Eremplar in eine wird." Gie gab ihm ben Spott gur wird die gange Auflage noch zu habe ber Cohn feiner Mutter feyn. Wenn Sie der Cohn der berühmten Joha war bas, fagt ber Biograph, für ibi fonell ben Ruden ju febren. fter Abele mußte gleichfalls unter bei ften beutschen Philosophen" leiden. auf diefen ber Umgang mit Bothe, Befolgung beffen Gebotes: "Du fo' hakan nahan mir" (6 40) millig 11:

į

bie angeborene Ariftofratie feines Charafters auch bier feinen Umgang febr beschränfte, so lebte er boch nicht eingezogen, fondern verfehrte mit ben Beitgenoffen, und mußte feine ibr Recht forbernbe Jugend, fo weit es ber bobere 3med, bie fouveraine Dacht feiner Bestimmung juließ, ale Mann von Belt ju genießen." Dit großer Aufrichtigfeit lehrt uns Gwinner, bem Schopenhauer ale Salbgott gilt, mas biefer unter "Rechten ber Jugend" verftanben babe (vergl. S. 45, 49, 53, 54 und 147), die er fich inebefondere auf einer Reise in Italien anzueignen suchte. Der Philosoph, ber als "mifanthropischer Beise" mit souverainer Berachtung auf Die bipedes herabsah und die Vernichtung der sinnlichen Triebe dem boberen Menfchen gur Aufgabe machte, warf fich trop Philosophie und "ariftofratifchen" Charaftere feilen Beibern bin, "und fprach noch im fpaten Alter mit weicher Stimmung von Benedig, wo die Zauberarme ber Liebe (!) ibn lange umftridt hielten." Die Befreiung von ber "abnormen ftarfen Seftigfeit ber Triebe" überließ Schopenhauer bem Gintritt bes Alters. Da erft "ichatte er fich mit Cophofles gludlich, bem Taumel ber Aphrodifien entrudt ju fepn; benn in biefem Bunfte mar bas Celbftgenugen bes Junglings auf ichmachen gufen geftan. Mit Lord Byron feufzte er oft, daß es ibm fo fcmer werde, mit den Beibern ju brechen, und boch fo leicht mit ben Mannern." Und nun muß man lefen, wie Schopenhauer in feinen "Barerga und Paralipomena" über bie "Beiber" geurtheilt, um einen mabren Edel vor bem Philosophen gu empfinden, ber fo pomphaft die Ertodtung des felbstifden Billens auspries, fich über bie gange Species feiner Mitmenfchen erhaben bunfte, aber in feiner Erhabenheit ben grobften Gin. nengenuffen erlag. herr Gwinner aber macht uns barauf aufmertfam, daß man es bei einem Genie von der Art Cco. penhauers, ber fich "zu ben Miffionarien ber Wahrheit an bas Menfchengeschlecht" rechnete (S. 131), nicht fo genau nebe men burfe, benn wer Lehre und Leben, fagt er, Erfennen und



Charafterreife, Gemuthebildung ausgezeichnet habe. Aber von al Schopenhauer, wie der Berlauf zei

Während Schopenhauer in 3 "fiel mitten in Diefe forglofe Be von bem Cturg bes Dangiger Sai ter ben größten Theil ihres Berm vertraut batte. Gie und ihre Toi ferott faft verarmt bervor; ibn f. trauen und energisches Auftreten vo Aber ber Unfall rief ibn fruber, Beimath jurud und "bie Doglichfe burftige Lage ju fommen, brangte fürchtenben Dann ine praftifche werben und ichwanfte einige Beit, belberg ober Berlin geben follte. rieth ibm feine Schwester ber u baltniffe megen ab" ("alfo icon in Gottingen fonnte ibm wenig & werben, und fo entschied er fich lin ma or halk hon hurth Galage

Rraft ausgeruftet, die Philosophie in alle ihre Ehren reftituiren" wollte. Aber fein Racheramt mar nur von furger Dauer. In Berlin gefielen ibm weber feine leeren Borfale, noch bas Rlima, noch bie Lebensweise, weber bie "ausgetrodneten und burren Comeftibeln", noch . Die Spigbubereien und Betrugereien jeber Urt" und fo eilte er icon im Jahre 1832 nach Italien gurud. "Cein gefelliger Umgang in Berlin hatte fich wenig in ber afabemischen Sphare bewegt. Die Concurrenten mied er absichtlich, und die Bedanterie des deutschen Gelehrtenthums edelte ibn an. Beffer fam er mit Weltleuten gurecht, Die er überall nach ariftofratischen Marimen mablte." Diese ariftofratifden Marimen merben vom mahrheitegetreuen Biographen burch ein besonderes Specimen illustrirt. "Gine Befannte feiner Sauswirthin batte die Gewohnheit, in seinem Borgimmet Raffeebesuche zu empfangen. Diese Berfon marf er einft unfanft zur Thure binaus, wobei fie auf ben rechten Arm fiel und arbeiteunfähig geworben fenn wollte. Es fam jum Procef, ber fur ibn ungunftig enbete, benn er mußte bie Alte lebenslänglich alimentiren. Cie befaß leider eine gabe Conftitution: felbft ber Burgengel ber Cholera rang vergebens mit ihr und er trug die Laft über zwanzig Jahre, bis er endlich auf ihren Tobtenichein ichreiben fonnte: obit anus abit onus." Man erfieht aus biefer Geschichte und bem Ton ibrer Ergablung, bag fomohl Bwinner wie Schopenhauer noch neue Beitrage liefern fonnten ju einer neuen Auflage von Alberti's Complimentirbuch und ju Rnigges Buch über ben Umgang mit Menichen.

Aus Italien zuruchgefehrt, nahm er noch einmal "einen erneuerten Anlauf, in Berlin zu lefen", aber seine Anmeldebogen wiesen "feine achten Studenten" auf, sondern "mehr jene befannte akademische Demimonde, welche mit Professoren speist, und aus Langeweile, Courtoiste oder Eitelseit einmal in den

Hörsaal gelaufen kommt, ohne ftandiges Mitglied eines Collegs werden zu wollen", und "so machte er sich mit dem Gebanken vertraut, auf jede mündliche Lehrthätigseit zu verzichten; denn den Bersuch anderwärts zu erneuern, erlaubte sein gerechter Stolz nicht. In der letten Zeit seines dortigen Aufenthaltes machte er die personliche Bekanntschaft Alexander von Humboldt's, dem er sich Ansangs mit Berehrung näherte, aber bald so fremd fühlte, daß er ihn, der nur Talent nicht Geift, nur scientin nicht sapientia besite, für einen blosen "Göpen der Zeit" erklärte.

"Der außere Unftoß, deffen es noch bedurfte, ibn von Berlin für immer ju icheiden, mar endlich die Cholera (ber Philosoph war nämlich, worüber spater Raberes, von unüberwindlicher Furchtsamfeit), welche 1831 ibren Schredenbaug borthin lenfte." Er beschloß, fich im füdlichen Deutschland als Brivatgelehrter anzustedeln und mablte Franffurt, "nicht ber Franffurter wegen, deren Soliditat er ftarf mit Steifheit und Suffisance legirt fand," sondern lediglich des fur Erreichung feines philosophischen Berufe unumganglich nothwendigen "Comforte" wegen, besondere weil er der Stadt eine "colerafefte Lage" jufchrieb. Aber er verfiel gleichwohl bald in Die bufterfte Stimmung, die durch feine verfehlte afademische Lauf. bahn und burch bie bumme Belt, bie feine celebren Berfe in ber Philosophie nicht zu murdigen verftand, genährt murbe. "Faft ein Menschenalter hindurch lebte er," ergablt ber Frantfurter Doftor Gwinner, "unter ben Shopfeepere und Moneymafere - mas fage ich! unter ben Doftoren Diefer vortreffliden Stadt ungeftort und unerfannt; und murbe nur von Beit ju Beit am Wirthetische im Englischen Sof von einem muffigen Diplomaten oder einem burchreisenden Englander beobachtet."

Und nun ergablt ber Biograph gang ausführlich, wie ber

Mann von Mittelgröße und gedrungenem Bau gewesen, wie er ausgeseben, an ber Oberlippe ein Bartchen getragen, wie fein Mund fich allmählig in die Breite gezogen habe, aus wie langen Beichselrohren er zu rauchen pflegte, wie fein Beficht "von Beift phosphorescirte", und wie er beim Schweigen bem Beethoven, beim Sprechen dem Boltaire abnlich gefeben. Seine Tracht mar "burchweg ariftofratisch", b. h. "er erschien ftete in ganger Toilette: schwarzem Frad, weißer halebinde und Schuben", eine Tracht, die nicht auffiel, weil er fie "feiner Berfonlichfeit vollig angepaßt und untergeordnet hatte." Benn biefes Capitel: "Wie er aussah" durch den wichtigen Ton, mit bem Minutiofa ergablt werden, ben lefer faft anedelt, so wird er in den folgenden Capiteln, wo seine Unterhaltung geschilbert und feine Lefture und beren Art besprochen wird, burch einige belehrende Mittheilungen entschädigt, und bieje Capitel find die einzig ansprechenden des Buches. wollen einige Stellen mittheilen.

"Sein Gespräch beschränkte sich gern auf das Göhere, im Wechsel der Erscheinungen Beharrende. Als geborner Philosoph philosophirte er inimer, an jedem Ort, unwilltürlich. . . Aber freilich sprach er nie in abstrakten Phrasen, seine Rede war anschaulich, einsach, präcis, licht und lebendig wie sein Stil." "Er bedurste nicht des Dienstes der Rategorien, noch überhaupt des abstrakten Jargons einer Schule. . . und sührte, wenn er sprach, einen glänzenden Gegenbeweis wider seine Lehre von der Michtigkeit des individuellen Lebens, indem er ganz Person war, und je tieser er dachte, desso individueller erschien. . Er ging jederzeit ganz auf in dem, was er sprach, und gab nicht Acht daraus, was nebenher etwa vorging."

"Er las viel und wußte viel. aber nicht Bieles." "Bon Jugend auf hatte fich sein eigentliches Studium auf einzelne Capitalwerke beschränkt. Aber was er las, las er genau, und er Beherrschte den Stoff alsbann vollftändig." "Während des Lesens

ftrich er bie enticheibenden Stellen an, fugte feine Randgloffen bei, und fand alebann ben eigentlichen Lesegenuß barin, die Quinteffeng eines Buches bei ber curforifden zweiten Durchficht fur fic abziehen zu tonnen. Daburch erhielt zugleich feine Bibliothet einen besondern Werth." "Bor allem waren die griechischen und romischen Claffiter zeitlebens fein vertrauter Umgang. . . Bu Blo ton und Ariftoteles fehrte er immer von Neuem gurud." mied ganglich jene große Claffe moderner Bucher, die nur von Buchern handeln, die ganze sogenannte Literaturgeschichte, und was dem abnlich nur aus abgeleiteten Quellen fchopfen lagt. Richt ernft genug glaubte er die beutzutage felbft in Gelehrten Rreifen immer mehr einreißende Unfitte, fein Biffen nur ans zweiter Sand zu nehmen, wo die Quelle offen ftebt, rugen gu muffen; insbesondere galt ihm bas Ctudium ber Beschichte ber Philosophie aus den Compendien moderner Bunftphilosophen fur eitle Beitvergeudung." "Es widerte ibn vor allem die bentfche philosophische Schriftstellerei der letten Jahrzehnte an." "Es folle fich, fagte er, nur Jeder unbefangen prufen, ob er nicht aus den anspruchlosen und veralteten Schriften eines Reimarus, Garve, Sulzer, Platner u. f. w., ja felbft eines Rrug noch beutzutage mehr zu lernen vermoge, als aus benen ber brei berühmten nachkantischen Cophiften (Fichte, Begel, Schelling)".

Bei den letteren, behauptete ber Philosoph, finde man nur "leere, dunkle, pretentide, in Sperbeln und Contradictionen schwelgende Wortgewebe, welche der deutschen Philosophie unseres Jahrhunderts die allgemeine Berachtung, zuerst des Auslandes, dann auch des Inlandes, mit vollstem Recht zugezogen hätten." Hierin stimmen wir Schopenhauer vollsomemen bei, und die Hegelianer und Schellingianer haben kein Recht, sich über dessen Selbstüberhebung zu beschweren, da Schelling mit gleichem souverainen Hochmuth auf alle seine Borganger herabsah, und Hegel die Selbstvergötterung so weit in's Lächerliche trieb, daß er im Sommersemester 1820 seine Borlesungen über die Logis bekanntlich mit den Worten begann:

"Ich möchte mit Chriftus sagen: ich lehre die Wahrheit und bin die Wahrheit"!! Schopenhauers ode Lehre ift von nicht schlimmern Consequenzen, als die des hegelianismus, der zusgleich mit dem Gott des Christenthums alle patriotische Begeisterung wegescamotirte, und, wie noch neuerdings richtig bemerkt worden, nach Art der hofsophistif in der altrömischen Kaiserszeit, den Schein philosophischer Geistesfreiheit mit einer hohen Polizeiausgabe und dem Unwesen der Bureaustratie zu vereinisgen wußte.

Im Jahre 1836 schrieb Schopenhauer "lleber ben Willen in ber Natur", im J. 1841 "Die beiden Grundprobleme ber Ethif", dann gab er 1844 ben zweiten Band der "Welt als Wille und Borstellung" und 1851 die "Parerga und Parralipomena" heraus.

Gwinner fommt nun auf bas wichtige Capitel: "Ber er war-, und fest in demfelben bie Lefer mahrhaft in Erftaunen über bie Berehrung, Die er bem Manne jollt, weil Die Thatsachen, die er mahrheitgetreu aus deffen Leben mittheilt, auch nicht ben geringsten Grad einer Berehrung ju erzeugen im Stande find. Einige wortgetreuen Auszuge aus bem Buche werden uns diefes lehren. Bom Bater angeerbt war ihm eine an Manie grenzende Angit, die ihn zuweilen bei ben geringfügigsten Untaffen mit folder Gemalt überfiel, baß er bloß mögliches, ja faum benfbares Unglud leibhaftig vor fich fab. 218 Jungling qualten ibn eingebildete Rranfheiten und Streitbandel. Babrend er in Berlin ftubirte, bielt er fich eine geits lang für auszehrend. Beim Ausbruch des Rrieges 1813 verfolgte ibn die Furcht, jum Rriegebienft gepreßt ju werben. Aus Reapel vertrieb ihn bie Angft vor ben Blattern, aus In Berona ergriff ibn bie fire Ibee, Berlin bie Cholera. vergifteten Schnupftabaf genommen ju haben. Jahrelang ver-

folgte ibn bie Furcht vor einem Criminalproces wegen ber fcon ermabnten Berliner Affaire, por bem Berluft feines Bermogens und por ber Anfechtung ber Erbtheilung feiner eigenen Mutter gegenüber. Entftand in ber Racht garm, fo fuhr er vom Bette auf und griff nach Degen und Piftvlen, bie er beständig gelaben batte. Ceine Werthfachen bielt er bergestalt verstedt, daß tros ber lateinischen Anweisung, Die fein Teftament bagu gab, Gingelnes nur mit Dube gu finben war. Ilm fich vor Dieben ju fcugen, mabite er taufchenbe Aufschriften, und verwahrte feine Werthpapiere, in benen er trop Philosophie und Weltverachtung gludlich fpeculirte, als Arcana medica, die Bineabschnitte besondere, in alten Brie fen und Rotenheften, und fein Golb unter bem Tintenfaß im Schreibpult. Rie vertraute er fich, abnlich jenem Spracufer Tyrannen, bem Scheermeffer eines Barbiere an. Die Epigen und Anopfe seiner Tabatepfeifen nahm er nach jedesmaligem Bebrauch unter Berfdluß. In Bertrageverbaltniffen furchtete er in ber Regel betrogen ju werben und bachte mit Chamfort: "Der Beibheit Anfang fei Die Furcht vor ben Denfchen". Dit Bias bielt er bie meiften Denfchen fur folecht, fich felbft aber hielt er für ein etre supérieur, welches fich \_vor ben fünf Sechetel Schurfen ober Rarren und Dummfopfen in ber Welt" buten muffe. Gleichzeitig lehrte er aber ale oberften Sat ber Moral: "Der befte Menich fenn, beift gwifchen fich und ben andern ben wenigsten Unterschied machen, schlechtefte, ben meiften". Co ftimmte auch bier ebenfower nig wie oben bezüglich der Abtobtung des Willens - Lebre und Leben.

Gwinner bedauert, baß er nicht hinlanglich im Stande fei, bie grenzenlose Debe seines Daseyns, die unsägliche Mensichenverachtung, die harte bes Stolzes, mit dem er sein herz wie mit einem Panzer umgab, ethisch verftanblich zu machen".

Dagegen finden wir all' biefe fclimmen Eigenschaften ethisch pollftanbig erflart, wenn wir nur die Ausbrucksweise bes Biographen einigermaßen andern. Wenn Schopenhauer g. B. fic außerte: "bag ibn Sternenweiten von benen trennten, mit benen er leben, die er lieben follte", fo nennt Gwinner biefe Meußerung eine "unerschütterliche Ueberzeugung, Die er von ber Wiege (alfo ichon als Rnabe!) bis jum Grabe batte", wir bagegen murben bier von einem halb irrfinnigen Soch. muth fprechen, und wurden es auf Rechnung biefes Sochmuths fcreiben, bag "er icon mit breißig Jahren berglich mube mar, Befen für feines Bleichen ansehen ju muffen, Die es mabrhaftig nicht feien", und bag er die Borfchrift gab, man follte ben Contaft mit Menfchen für eine Contamination" halten, und "fich ansehen wie ein Brabmine unter Subras und Parias". Aus fruberen Meußerungen borten wir übrigens, bag ber Philosoph feine "grenzenlofe Berachtung ber bipedes" eben nicht auf die Beiber, "mit benen zu brechen ibm gu fcmer fei", ausbehnte, und muffen feine Verachtung ber Danner, und inebefondere ber Gelehrten, por Allem aus gefranftem Chraeis berleiten, ba biefe Mannermelt ibn nicht, wie er es munichte, fur ben "erften Philosophen bes Sabrbunberte" und fur einen "Diffionar ber Wahrheit" anfab. ber ale icopferischer Benius in die Welt gefommen, um "vom großen Broblem bes Dasenns eine Losung zu geben, welche die bisherigen antiquiren werbe". Fur einen folchen Safularmenichen halt Gwinner ben Philosophen, und ber Philosoph selbst troftete fich mit biefer Ueberzeugung, wenn ibm bieweilen das Gefühl fam, er fei "ein Privatbocent, ber nicht Professor werden fonne und feine Buborer habe (wie in Berlin), ober Einer, von dem biefer Philister ichlecht rebe und jene Raffeeschwester flatiche, ober ein Beflagter in einem Injurienproceß (ebenfalls jur Beit feines Berliner Aufenthaltes), ober ein Liebhaber, ben jenes Dabchen, auf bas

er capricirt fei, nicht erhoren wolle". Alles bas fei aber nur feine "Außenseite", gleichsam "fein Rod", er felbft aber berjenige, "ber die Denfer ber fommenden Jahrhunderte befcaftigen merbe". Babrend er aber die Menichen verachtete, liebte er feinen Bubel, und als 1857, ergabtt Swinner, auf ber herbstmeffe in Frankfurt ein lebender junger Drang (Bithecus) gezeigt murbe, intereffirte fich ber Bhilosoph fur biefen "muthmaglichen Stammvater unseres Beschlechtes" fo febr. baß er ibn faft täglich befuchte, und in bem "von Jugend auf melancholischen" Affen bie "Gebnsucht bes naturbildenden Billens nach ber Erfenntniß personificirt" fand, mas um fo mehr feine Theilnahme in Anfpruch nehmen mußte, ale er bie Delancholie auch fur ein Erbrecht bes philosophirenden Genius erflarte. Er verglich ben Blid bes Affen "mit bem bes Propheten in bas gelobte land". Läßt fich nicht auch bieraus "ethisch erflaren", daß Schopenhauer, damals fiebzig Jahre alt, fo geworben, wie er mar?

Der Philosoph starb am 20. September 1860, befreit von ben "auf die ärmliche Capacität der bipodes berechneten Alsanzereien" des Unsterdichteitsglaubens u. s. w. "in dem freudigen Bewußtseyn, dahin zurückzusehren, von wo er so hoch begnadigt ausgegangen sei, und seine Mission vollsbracht zu haben", d. h. zurückzusehren in die Racht des Richts, und sein Biograph erzählt am Schluß seines Buches, daß er dem Berstorbenen noch in's Grab seinen Idealismus und seine ethische Tiese nachgerühmt habe! "Dieser tiese, sinsige Mensch, dem doch ein Herz in der Brust schlug, lief er sich nicht beleidigt wie ein Kind, das sich im Spiele erzürnt, durch sein ganzes Leben dahin — einsam und unverstanden, nur sich selbst getreu"! Die Plattheit eines solchen Bergleichs hätte sich Gwinner wenigstens ersparen sollen.

Der "Trumpf", ben Gwinner gegen bas vulgus profa-

num ausgespielt und bas "Urbild" eines Weltweisen, welches er biefem vulgus vorgeführt, macht die Grunde begreiflich, weßhalb Schopenhauer nicht munfchte, "bag bie Buge feines Lebens ju feinem Gebachtniß vorgeführt murben", und bient fur une nur gur Erflarung ber Stelle im erften Brief bee Johannes: "Quoniam omne, quod est in mundo, concupiscentia carnis est, et concupiscentia oculorum et superbia vitae, quae non est ex patre, sed ex mundo est." Und wenn Gwinner flagt, daß die "beutsche Belt nicht eingerichtet sei für Benied", fo freuen wir une, bag fie menigftens nicht für Benies à la Schopenhauer eingerichtet ift, ber in Leben und Lehre Die edelften Buge bes beutschen Gemuthes und Charaftere miffannte und verachtete, und gar fein Berg batte fur Die Bedürfniffe bes beutichen Bolfes. Darum wird auch feine Philosophie trop ber Bemühungen bilettirender Freunde nies male in Deutschland Gingang gewinnen, und fein Spftem bald lediglich in der Rranfheitsgeschichte unferer Beit feine Stelle finden.

## XLV.

to all the best provided by the best of th

## Beitläufe.

Ueber bie grofbeutiche Berfammlung in Grantfurt - Der griechifde Bwifdenfall.

Die Bersammlung großbeutscher Manner in Frankfurt, ausgezeichnet durch außern Glanz und ruhigen Berlauf, ift im Grunde etwas Anderes geworden, als sie werden sollte. Wahrend in Desterreich, Sachsen und Bürttemberg die Ausschlies sung der Richt- "Liberalen" angestrebt wurde, ist es nahezu umgekehrt gekommen. Es mangelte die große Masse der hochsliberalen Namen; benn mit "Ultramontanen", "Aristofraten" und "Reaftionaren" wollten sie nicht tagen, und als es mit beren Fernhaltung nicht gelang, blieben sie lieber selbst aus. Dagegen strömten unter den conservativeren Elementen namentstich viele Mitglieder katholischer Generalversammlungen herbei. Dieser unerwarteten Berschiedung ist es zu verdanken, daß das aus München mitgebrachte Programm von der Conserenz angenommen wurde; es ware sonst unzweiselhaft mit Estat durchgesallen.

Aus Defterreich find trot ber perfonlichen Bemühungen bes herrn Staatsminifters nur beffen unbedingt ergebenen Unbanger nach ber Bunbesftadt gefommen. Die Anderen mein. ten, neben ber Berfaffung bes herrn von Schmerling, welche vom Monat Februar ihren Ramen tragt, fei nicht einmal bas Delegirten=Projeft möglich, geschweige benn bas, was man eigentlich verlangen mußte. Aus Cachfen blieb felbft Dr. Buttfe meg, einer ber Grunder bes Unternehmens; benn bie Borberathungen ber bortigen Großbeutschen hatten ju fo ichrof. fen Beschluffen gegen die befannten Borichlage vom 14. Aug. geführt, daß Gr. Buttfe eine Rationalvertretung auf Grund bes Reichsmablgesets von 1848 als bas allein rechtsgültige Organ einer Bundebreform bezeichnen mußte. Aus Burttemberg mar ein hervorragender Bertreter ber fogenannten "Barlamentepartei" anwesend; aber die anderen maren ju Saufe geblieben, und fr. Morig Dohl icheint hauptfachlich als Babrzeichen unvereinbarer Begenfate bageftanben zu baben. Rurg. Die eigentlich liberale großbeutiche Partei mar nicht fo fast innerhalb als außerhalb ber Versammlung vertreten, und wird es nun auch in bem neugegrundeten Bereine feyn. jufunftige Entwidlung ber großbeutschen Coalition ift bieß ein bochft wichtiger und unfraglich folgenschwerer Umftand.

Indeß behandeln wir hier nur die Bersammlung im neuen Saalbau selbst und fragen uns, was sie zu Stande gebracht hat? Antwort: ein Compromiß zwischen mindestens vier Barteien, die sich zwar in der deutschen Frage alle unter Einen Renner bringen lassen, innerlich aber so weit aus einander gehen, wie etwa Hofrath Buß in Freiburg und Bürgermeister Groß von Wels, oder Dr. Mousang aus Mainz und Dr. Fröbel zu Wien. Die angenommenen Schlußsäpe sind so gestellt, daß alle diese Richtungen ihnen zur Roth ihren Sinn unterlegen können. Sie mußten somit nothwendigerweise vieldeutig, mindestens zweideutig seyn.

daß uns eine eigentlich wiffenichaf tungsweise möglich ist, viel mehr noch Man verlangt jest in allen Dingen n man preist die Wissenschaft, die keine a als die in ihr selber liegenden. Run ders behandeln wir eben die deutsche und die Frankfurter Beschlüsse insbes rein wissenschaftlich, ohne andere als liegenden Rücksichten.

:

Am beutlichsten ift ber Compromissüber die constitutionelle Bertretung am? Reinungen standen sich hier schroff geg Mohl im Ramen der Barlamentspartei halb der Conferenz das Delegirtensvorübergehende Einrichtung verwarf, brugf es als die schlechthin richtige Bert auch in der weitern Entwidlung nicht I solle. Es war dieß der tiese Gegensas gesinnung gegen die partifularistische Racht der Einzelsammern möglichst wei

i

fas. Beibe Parteien verstanden sich aber schließlich zu ber Fassung des aus München mitgebrachten Entwurse, wornach die von den acht Regierungen vorgeschlagene Delegirten-Berfammlung als ein erster Schritt zur Schaffung einer nationalen Bertretung angenommen und vorausgesest wird, daß die Regierungen feine Zeit verlieren werden, jene Bersammlung zu einer periodisch wiedersehrenden Bertretung am Bunde mit erweiterter Competenz, und auch einer größern Zahl von Witzgliedern, zu gestalten. Die Einen fonnten dabei an ein werdendes Parlament, die Andern an eine bleibende Bertretung durch die Kammermasoritäten denfen.

Bie lange werden nun die zwei Gegensate in dem neu gegründeten Reformverein mit einander hausen fonnen? Selbftverständlich nicht länger, als beide darauf verzichten, je für ihr
besonderes Selbst das Uebergewicht zu erstreben. Gine solche
Abstinenz ist aber, wie man gestehen wird, die schwierigste Tugend, eine jeder politischen Natur, und der deutschen nicht am
wenigsten, widerstrebende Sache, und sie bliebe es selbst dann,
wenn die kleindeutschen Heber und Störefriede nicht die großbeutsche Eintracht bedrohten.

Sehr bezeichnend nimmt sich gegenüber ben eben genanzten Beschlüssen die Berwerfung des von den acht Regierungen eingereichten Entwurss eines Bundesgerichts aus. Es gibt einsichtige Leute, welche seit dem Scheitern der Dresdener Conferenzen die Ansicht sestgehalten haben, um die deutsche Resform nur überhaupt in Gang zu bringen, sei es vor Allem nöthig, die Kabinete und Kammern daran zu gewöhnen, einmal wieder eine allgemeine Autorität über sich anzuerkennen, und dazu diene das Bundesgericht. Dieser Autorität, und zwar dieser einzigen, hat selbst die amerikanische Union nicht entbehrt, bis ihre oberste Gewalt den Radikalen in die hande

..... ... prom een worlding bet 3 weil diefes Bundesgericht ein Gingri tigen Parlaments, und weil es fofor constitutionellen Faftoren ber Gingelle Beforgniß lag aber auch ben Unban Reformibee am Bergen und fo mur leicht, ihren Gegnern in ber Bertr gericht zu opfern. Denn auch fie Seite eines folden bochften Berichts in bie Angelegenheiten ber einzelnen ! regiert" werben, ale ihnen lieb fenn bes Bunbestags aus mar biefe Rud tigt; ob man fie aber nicht fallen le nach Franffurt geben wollte, um eine tionalvertretung am Bund zu beschlie Frage.

Rebenbei bemerkt sind somit die gierungen vom 14. August zu Frant oder doch so modificirt worden, daß sie waren. Freuen sich die officiellen schliffe nam 28 Ste fo tomber

achtenber Stimme und nur ad hoc für gewiffe, nichts weniger als wesentlichen Gesetze beantragt; Die gange Einrichtung follte vorberhand zwar in Franffurt, aber außerhalb bes Bunbes und nur neben bem Bundestag besteben. Der prenfische Bi. berfpruch mar babei bie ausgesprochene Boraussegung und bie außerfte Schonung und Berudfichtigung Breugens ber leitenbe Die großbeutsche Conferenz bat nun viel mehr verlangt, ohne aber ben minbeften Beweis ober ben leifeften Grund einer Soffnung ju haben, daß Breugen auch nur das Benigfte bewilligen werbe. Ja, Gr. Morig Mohl hat mit allem Recht bemerkt : "Gegen bie Delegirten-Bersammlung" (nämlich schon gegen die von den acht Rabineten beantragte) "bat Breußen ein vollftandiges Ginfprucherecht; geht ber Bunbestag barüber jur Tagebordnung über, ift bann nicht ber Bunbebvertrag Eventuell haben wir bann einen engern Bund, ein acrriffen? ofterreichifchemittelftaatliches Rleinbeutschland." Alfo beibemal eben bas, mas man um jeden Breis vermeiden will!

lleber die Grundfrage von der Centralgewalt find bis jum 14. August noch nicht einmal die acht Rabinete einig gewesen, und fie find es jur Stunde eben fo wenig. Die Berfammlung in Frankfurt aber mußte nothwendig auch barüber einen Befchluß faffen und fie bat es gethan. Sind die beiben andern Befchluffe zweibeutig, fo ift Diefer mehrbeutig. "concentrirte collegialifche Erefutive mit richtiger Ausmeffung bes Stimmenverhaltniffes" ftelle fich "ale die nach den beftebenden Berhaltniffen allein mögliche form einer Bunbes-Exefutivgewalt" bar: fo lautet ber Befchluß. Brufen wir nun Diefe zwei Cape, fo leuchtet zuvorderft ein, bag die "Möglich. feit" Diefer form gmar behauptet, aber nicht mit bem Schatten eines Grundes erwiesen ift, es mußten benn die wohlmeinenben Soffnungen jedes braven Mannes für Grunbe gelten. Biel leichter ließe fich die Unmöglichfeit jeder combinirten Central-

more the lene teate beftimmt ju benennendes Ding, wie fcluß feineswege vorliegt. einer "concentrirten collegialischen ein weiter Begriff, unter bem bie beutschen Beltfrage in einem einfabern die volle Trias verfteben fo aber Die Entfernung Giner Weltai amifchen biefen beiben Endpunften, centrirte collegialifche Erefutive" un meffung bee Stimmenverbaltniffes 3 tralgemalt, beeutet an fich febr mi neren Staaten ihre Stimmen gang auch die Stimmen ber Mittelftaai Blied in ber Erefutive vertreten fem gramm aus Bayern will) - bann bei übergeben wir bie Frage mit C legialifche Erefutive fich conftitutionel Manner, welche ben Franffurter Bef find vor wenigen Jahren noch ber gemefen, bag es überhaupt feine Rc

ein Watianalahankanna

gen nur burch eine fast übermenschliche, und noch mehr überbeutsche, Abstinenz einig erhalten; er muß mit blindem Bertrauen bei ben Frankfurter Rathieln fteben bleiben, obne irgendwie naber nachzufragen; fonft ift's gefehlt. Wenn J. B. bie oben angedeutete Faffung der Trias-Idee aus Bayern fic geltend machen wollte, mas murde man erleben! Eine mabre und wirfliche Einigung unter ben Großbeutschen haben alfo die Frankfurter Tage nicht gebracht; das ungeheure Problem ift nicht flarer und einfacher geworben, es ift feiner lofung an und fur fich nicht um Ragelebreite naber gerudt. aber haben jene Tage, wenn andere ber neue Gesammtverein unter ben angegebenen Bedingungen jusammenhalt, boch bewirft. Gie baben eine große Menge von Maunern ber perfciebenften Parteien in einer Richtung vereinigt, wo diefelben nothwendig eine ftarte Pression auf die großdeutschen Regierungen üben muffen. Geschieht bieß mit bem geborigen Rads brud, bann wird fich zwar feineswege bie Realifirung ber Franffurter Beschluffe erzwingen laffen, aber - Die Rrifis wird beschleunigt berbeigeführt werben, und wir werben bann mit allen andern Großbeutschen wesentlich wieder auf Giner & nie steben.

Denn zur Zeit unterscheiden wir uns von den Bertretern des Franksurter Programms hauptsächlich dadurch, baß
wir die unvermeidliche Krisis nicht wegreden zu können glauben, vielmehr zur Borbereitung auf dieselbe rathen, und überhaupt unmittelbar vor dem mit mathematischer Gewißheit vorauszusehenden Ausgang aller bisherigen Umschweise Stellung
nehmen. Wir machen uns mit Einem Worte feine Illusion;
entweder muß der Statusquo erhalten werden, was er höchst
wahrscheinlich nicht kann, oder es bleibt uns nur eine zweisache Alternative, nicht mehr, und jedenfalls keine Halbheit.

Die Befchluffe von Frankfurt füllen erftens ben Rreis

nicht aus, in bem fle fich bewegen; zweitens ift aber auch biefer Rreis von vornherein viel zu eng, er erreicht und bedect bei weitem nicht ben Umfang bes Begenstanbes. also podvelte Unzulänglichfeit! Gelbft bann, wenn bie beutsche Rrage blog unfere bausliche Angelegenheit mare, murben fich bunbert Ameifel, ober wenigstens zwei concentrirte Sauptzweifel ben Franffurter Lofungeversuchen entgegenstellen. Ja, die Sache fteht fo, daß, gang abgesehen von Breugen und trot des que ten Willens ber andern Regierungen, vielleicht vom öfterreichischen Reichsrath, von den Rammern Sachfens, Rurheffens, Darmfabte zc. nicht einmal die Wahl ber Delegirten zu erlangen fenn würde. Selbft bann alfo, wenn es fich wirflich nur um unfer baubliches Broblem banbeln wurde, mußte man fragen: mas nun? Die beutsche Frage ift aber eine Beltfrage, ja fie ift recht eigentlich bie Weltfrage bes Jahrhunderts, von ber alle fleinern Dlachte bes Erbtheils bie Entscheibung über ibr Loos und alle großen Mächte bis tief nach Afien binein ibre lang entbehrte Beruhigung erwarten. Bas bat die Franffurter Berfammlung für diese wahrhaft erschredenbe Seite ihrer Mufgabe gethan?

Leiber nicht nur nichts, sie hat dieselbe sogar thatsächlich verläugnet. Der einzige Dr. Michelis hat die deutsche Frage in ihrem richtigen Sinne hinzustellen gewagt. Der politische Takt des Auslandes wird ihm insoferne allein die Ehre zuertennen, nicht leeres Stroh gedroschen zu haben. Indem er den Antrag stellte, die Versammlung solle sich für eine Gesammts garantie aller Besitzungen deutscher Mächte aussprechen, hat er die großdeutsche Ausgade in ihrem eigentlichen Kern gessaßt. Das war ein wirklich politischer Gedanke, der allein unter den obwaltenden Umständen diestutirbare. Die Versammslung aber hat ihn verworfen. Freilich nur mit geringer Mehrsbeit; indes scheint die Minderheit ausschließlich aus den "Ulls

tramontanen" und "Aristofraten" bestanden zu haben, deren man sich als der unwillsommenen Stieffinder des großdeutsschen Hauses im Grunde schämt, und die man nur deshalb mit hinfommen ließ, weil ohne ihren Beistand das aus München mitgebrachte Programm unzweiselhaft zu Boden gefallen wäre. So sind, doch wohl die nachträglichen Entschuldigungen von liberaler Seite zu verstehen? Indes haben unsere Breunde bewiesen, daß "liberal" und wahrhaft "national" nicht nur nicht identisch, sondern unter Umständen sogar ganz disparate Dinge sind.

Wer die wahre Reichsgesinnung mit nach Frankfurt brachte, mußte für Michelis stimmen, so gut wie für die Berwerfung des französischen Handelsvertrags. Die übrigen Fraktionen aber haben Alles aufgewendet, um den Antrag auf die
deutsche Gesammtgarantie gar nicht zur Sprache kommen zu
lassen, weil er außerhalb der einmal eingenommenen Basis
liege, und in den der Versammlung vorgezeichneten Kreis
nicht gehöre. Das ist gewiß sehr wahr, aber es fragt sich
nur, ob die Wirklichkeit nicht selber über diesen Kreis himmelweit hinausgeht.

Man wollte Breußen schonen, und vielleicht auch Andere\*), barum wagte man der Wirklichkeit gar nicht in's Auge zu bliden. Eine Schonung, die so weit geht, ift aber vom lebel, denn sie gilt nur für Falscheit oder Schwäche. Wie fann man von engerer Einigung Deutschlands reden, wenn man nicht einmal die Garantie der Integrität beider deutschen

<sup>\*)</sup> Die wir früher bemerkten, verspricht auch bas goher'iche Erlas-Brogramm aus Banern beiben Großmachten alles Schone, vers weigert aber Defterreich bie Gesammtgarantie.

ju reben. Denn jene muß bui

Mit allem Recht hat be Berlauf der identischen Roten i bittlichen Bedingung einer seden: Statusquo gemacht. Bei der p die Bersammlung durch ihr verempsohlen. Man lese nur, gar deutschen Zeitungen, die conserve und eiskalt die in's Herz hinein schlüffen sprechen! Geschehenes läs machen; aber der Resorwerein zu verdessern. Er hat überhaupt ausgesahrene Geleise liberal juris heben auf die Höhe der Nacht sonft wird er unsehlbar an innere

fturz im Orient interessirt uns hier das Ereignis. Es hat allerdings auch seine eigenthumliche Bedeutung insoserne, als es die Lage der Türkei um einen weitern Grad verschlimmert und zugleich gewisse Hossnungen auf ein byzantinisches Kaisserthum der Hellenen, die vor sechs Jahren auch bei uns noch sehr lebendig waren, auf ihren wahren Werth zurücksührt. Aber jest ist überhaupt noch nicht die Zeit, darnach zu fragen, und wenn die Zeit sommt, dann werden die Griechen einsehen, wie unbillig ihr Borwurf gegen den guten König Otto war, daß er einem Bolkshäustein von einer Million Seelen nicht die entscheidende Stimme in der orientalischen Säcularfrage verschaffen konnte.

Roch weniger intereffirt es uns in biefem Augenblide ju errathen, mas benn in Griechenland ferner werben foll. Das Schicffal bes ganboens gibt une bie gute Lehre, bag mit liberalen bureaufratifch - conftitutionellen Runfteleien nun einmal auch im Drient nichts Großes gebaut werben fann, und gerade im Orient am menigsten. Griechenland bat von biefer Mirtur fo viel einbefommen, bag es por ber Republif und Anarchie fur alle Zeiten batte ficher febn muffen, wenn unter jenen himmeloftrichen überhaupt (wie etwa bei une) eine oberfte Gewalt möglich ware, Die ba berricht, aber nicht Ronig Otto war durch acht Revolutionen allmählig von aller perfonlichen Regierung abgeschnitten; bennoch machten ihn die Parteien verantwortlich für bas Gute, bas er nicht thun, und fur bas Ueble, bas er nicht verhuten ober unterlaffen konnte. Seine Herrschaft mar ein ftetes Proviso. rium nach innen, und jugleich auch ein europäisches Broviforium nach außen; benn die Großmächte hatten feinem Staat bie Grengen jum Leben ju eng und jum Sterben ju weit geftedt. Das Provisorium wird in beiden Richtungen noch provisorischer werben, und die lange Reihe ber orientalischen Probas ist es, was uns an dem gr
firt. Richtig aufgesaßt ware dersten Faktoren der deutschen Bern
dringlichste Rahnung, andererseits i
fall. Rurzgesagt könnten und soll
raus lernen, wie hilstos und verla
bildung der europäischen Machtverh
so lange ste in ihrer Isolirtheit fü
allgemein deutschen Gesammtverbai
dieser Berband wäre, desto ansehnli
der europäischen Wagschale senn;
nur kommen durch das ganze Deut
ben haben sie nichts mehr zu suchen,

Wer sich um breißig Jahre zur einbenken will, wo Prinz Otto bi übernahm, bem wird sich die Wahrr ber größte beutsche Mittelstaat dam Aehnlichkeit einer europäischen Macht handelte mit den großen Mächten at aleichem Sus

fremben und die beutschen, zu bem schmählichen Berrath am beutschen Konigefohn einnehmen. Die Beranderung ift nicht etwa eine Schuld ber Bersonen, fonbern fie ift bie Wirtung ber neueften Weltverhaltniffe; fie ift baber auch nicht vorübergebend, sonbern bauernd. Der geiftreichfte und thatfraftigfte Monarch fonnte bas einer Großmacht abnliche Ansehen von bamale nicht machen, noch weniger fann es jest burch irgend eine Verfonlichfeit wieder bergestellt werden. Aber eine Entschädigung fann und muß man suchen - im beutschen Befammtverband. Darauf weist die eingetretene Decadeng bin, wie bie europaifche Beltung von fruber barüber binaushob. Mit ben auffteigenden brei Beltmachten fann fein Mittelftaat mehr concurriren ober verhandeln; aber er fann als vorneh. mes Glied einer beutiden Welt-Mittelmacht allen gemachfen fenn, und follten von biefer Bufunftemacht bereinft wieder Ronige frember Bolfer ausgeben, fo werben fie nicht ohne fcou-Bende Rudendedung febem Frevel gefronter ober nichtgefronter Rronenrauber preisgegeben fenn, wie Ronig Dtto es mar.

Unter diesem Gesichtspunkt stehen wir nicht an, das grieschische Ereigniß sogar als einen Glücksfall zu bezeichnen, der gerade zu rechter Zeit eingetreten ist. Die daperische Politik hat nun keine senseits der deutschen Grenzen liegenden Zwecke und Rücksichten mehr zu beobachten, sie ist auf Deutschland allein angewiesen. So lange ein Glied des Herrscherhauses auf einem fremden, meerumgürteten Throne saß, war es kaum möglich, daß die Diplomatie des Mutterlandes die europäischen Berhältnisse mit ausschließlich deutschen Augen ansah, daß sie insbesondere dem französischen Imperator keine Hoffnung mehr übrig ließ, in Deutschland außer den preußischen Anknüpfungspunkten noch andere zur Disposition zu haben. Man kann Einem und demselben Machthaber nicht gleichzeitig als dem unentbehrlichen Schupherrn und als dem wohl durchschuten

Erbfeind begegnen. Jenes ichien aber bie Jufunft ber gi difden Dynaftie gu forbern, biefes ift bie Pflicht ber beutfe Stellung.

Die Fesseln solcher sich widerstreitenden Beziehungen i gen nun bisher wenig fühlbar gewesen seyn, aber sie i ten in einem entscheidenden Moment unselige Sindernisse reiten sonnen. Jeht find sie Gottlob entzwei und wir frei! Benigstens ift es zu hossen, daß der Imperator bei nem Entschluß verharren werde, für die Rechte der Dyna Otto feinen Finger rühren zu wollen. Es ware ein Un verfündendes Greigniß, wenn es andere fame und der gestü Thron von napoleonischen Sänden wieder ausgerichtet wür denn die Motive einer solchen Politif sonnten nie und n mer griechische oder orientalische, sie mußten nothwendig di iche oder mittelstaatliche seyn.

Db auf ber Bafis ber Frankfurter Beschlüffe solche magungen Plat finden konnten, mag dahin gestellt blei für den, welcher die deutsche Frage als die Weltfrage betr tet, die sie ist, sind sie geboten. Der Reichsgesinnte muß traurigen Borgange in Griechenland als einen gnadigen Aber Borfehung betrachten, wie es in Wirklichkeit um uns si und als eine ermuthigende Andeutung, daß wir nun keine ichuldigung mehr haben!

## XLVI.

## Die Memoiren Kaiser Karls bes Fünften\*).

Es waren im Januar 1862 gerade 301 Jahre, als durch ben italienischen historifer Ludovico Dolce \*\*) der Welt angefündigt wurde, es werde nächstens eine französisch verfaßte und in's Lateinische übertragene Selbstbiographie Karls des Künsten gedruckt werden. Drei Monate später meldete ein anderer italienischer Geschichtsschreiber Rosalli dem König Phislipp II. von Spanien, als er sich um die Stelle eines historiographen bei ihm beward, die bevorstehende Beröffentlichung dieser Schrift. Als ihren lleberseher nennt er einen Wilhelm Marinde, der Niemand anders ist als der Riederläuder Wilschelm van Male, dessen Aamen der Italiener in dieser Weise corrumpirt hatte. Allein die Schrift erschien nicht, dagegen erhielt sich die von den beiden Schriftsellern gemachte Mittheis

<sup>\*)</sup> Commentaires de Chartes Quint publiés pour la première fois par le Buron Kervyn de Lettenhore. Bruxelles chez Heussner 1862. Aufzeichnungen Kaiser Rarle bee Funfeten, in's Deutsche übertragen von 2. A. Barnfönig. Leipzig, 3. A. Brochaus 1862.

<sup>\*\*)</sup> In feiner Vita Rarle V. Benebig 1561. 4.

lung, Rarl babe eine Gelbftbiographie gefdrieben. Gie m von einer Menge Unberer wieberholt, in Spanien 1564 b Morate, in Franfreich von bem befannten Brantome, in ! gien von Unbread Balerius in feiner Bibliotheca belgica noch anderen Siftorifern und Literarbiftorifern bis auf ber Unfang unferes Jahrbunberte verftorbenen Baquot berab, Deutschland g. B. von Meufel. 3m Jahre 1705 melbete Auctuarium jum Genfer Bibliothefefatalog von Teiffier. Buch fei 1602 im Drud ju Sanau ericbienen; eine Racht bie von anderen Bibliographen wiederholt murbe. Aber mals fab Jemand Dieje Ausgabe, und fo mar bie fo verbreitete Radricht, Rarl habe eine Gelbitbiographie geid ben, febr zweifelhaft. In ber Borausfegung von beren 9 tigfeit mußte man annehmen, bie Sanbidrift berfelben irgendmo verborgen ober, wenn fie gang und gar nicht at funden murbe, verloren ober, wie man gern glaubte, Bhilipp II. vernichtet worben.

Der glangende Aufschwung ber hiftorifden Studien Belgien feit 1831 hatte bie Folge, bag man neue Beri ju machen begann, bas vermißte Berf bes großen Lanbem Man batte icon 1822 Die Gewißbeit nes aufzufinden. langt, bag Rarl einen feine wichtigften Lebensereigniffe bernden Libellus und gwar im Jahre 1550 gefdrieben b Dieje Mittheilung fant fich in einem Briefe bes icon gene ten 2B. van Date, ber ergablte, bag Raifer Rart ibm f auf einer Rheinreife von Coln bie Daing Diefelben biftirt be Der verftorbene Bolybiftor von Reiffenberg batte biefen E ale Unbang feiner Ausgabe ber histoire des troubles Pays-bas von Ban ber Bondt veröffentlicht. Die Rotig n indeffen wenig beachtet, felbit nach einer von Grn. v. 3 fenberg im 3abre 1831 verfaßten und 1834 im Bb. III. Nouveaux Memoires de l'Académie de Bruxelles peròff lichten Biographie Ban Male's, jog aber feit 1843 febr Mufmerffamfeit ber belgifden Beidichteforider auf fic, ne

bem Reiffenberg in jenem Jahre die in einer Handschrift ber sogenannten burgundischen Bibliothef zu Bruffel vorhandene hochst interessante Sammlung von Briefen van Male's an Hrn. de Praet aus den Jahren 1550 bis 1555 mit einer vortrefflichen Einleitung unter dem Titel: Lettres sur la vie interieure de l'empereur Charles Quint écrites par Guillaume van Male, herausgegeben hatte.

Die Mittheilungen van Male's, Gefretars und Bertrauten bes Raifers von 1550 bis zu feinem im Rlofter Dufte . 1558 erfolgten Tobe, berechtigten ju den iconften Erwartungen, wenn es gelingen follte, Die faiferliche Schrift aufzufinben, und veranlagten fofort ben um die Berausgabe belgifcher Beschichtsquellen fo hochverdienten Reichsardiviften Gacharb auf feinen Reifen nach Spanien fcon feit bem Enbe bes Jahres 1843 Rachforschungen ju machen, namentlich im fonige lichen Archiv ju Simancas. Sie maren erfolglos; trot aller Bemühungen ichien Die Soffnung, Die Aufzeichnungen Rarls aufzufinden, verloren. Da griff unfer ale Siftorifer rubmlichft befannter gandemann, Dr. Ahrendt, Brofeffor ber Beschichte an ber fatholischen Universität zu lowen, Die Rachfor-Er bereiste Franfreich, Italien, Deutschidung wieder auf. land, burchftoberte alle Bibliothefen, in welchen er bas Borbandensenn menigstens ber angeblich ju Sanau 1602 gedrude ten lleberfenung vermutbete, und ftattete bieruber ber Bruffes ler Afademie im 3. 1859 (Bulletine, Serie II, Bb. VI. S. 216 bis 258) einen Bericht ab, in bem er alle geschichtlichen Rotigen über Die einstige Erifteng bes Buches febr icharffinnig jusammenstellt, aber die Soffnung des Wiederauffindens beffelben nicht aufgibt. Und zwar ging feine Ansicht babin, auf ber genannten Rheinreife Rarls V. im 3 1550, die nur feche Tage gedauert hatte, fei nur eine Stige bes Beschichtsmerfes verfaßt, fpater biefe in Mugeburg umgearbeitet, nach aller Bahricheinlichfeit in Dufte vollendet, aber nach Rarle Tode auf Philipps II. Befehl mit allen Bapieren bes Raifers und



ber Zusall. Ein anderes um die Gestientes Mitglied der Bruffeler Afadem Lettenhore, war seit Ende 1861 in gen über Handichriften einiger belgisch 15ten Jahrhundert beschäftigt, und Rum. 10,230 des französischen Manitugiesische llebersehung des mit so grosuchten Buches oder vielmehr Büchleir einen an der Spise der Handschrift ibemerkt wird, von der eigenhändigen Brief Karls V. an seinen Sohn Philiüberzeugte ihn, daß er eine lleberse Male gerühmten Libellus vor sich iwie folgt:

Dieß ift die Geschichte, welche ich, reisten, frangösisch verfaßte und in Aug nicht fo, wie ich munichte; aber Gott aus Eitelteit schrieb, und sollte er sie finden, so ist mein Unbild eher meiner bofen Willen zuzuschreiben. Dinge di Unwillen hervorgerusen, in möchte abe

leistet werde, und damit fie hier nicht der Gefahr ausgesetzt sei, verloren zu gehen, so übersende ich Sie Dir, damit Tu fie dort aufbewahren laffen mogest, und daß fie nicht eber geöffnet werde, als bis —

3ch der Konig.

3n Inneprud 1552.

Es ift hier die Entstehung der Schrift auf der Rheinreife angegeben, und die Meußerung van Male's bezeugt, ber Raifer habe Luft gehabt, fie ju unterbruden und beren Bebeimhaltung gewollt. Aus dem ben Schluß tes Briefes bilbenden Befehl biegu läßt fich erflären, warum fie nicht veröffentlicht worben: ber Raifer wollte ja ben Zeitpunft ber Beröffentlichung bestimmen, mas mahrscheinlich nie geschehen. Die Schrift mar also von Philipp II. nicht vernichtet worden , Die llebersetung mar, wie gleichfalls bie Sandidrift angibt, 1620 in Madrid, alfo noch unter Philipp III. gemacht worden und biese, wie eine andere Rotig beweist, noch 1623 vorhanden. Bas feitbem aus bem Driginal geworden, ift bis jest aller Nachforschungen ungeachtet zu fagen unmöglich. Ward fie nach ber Thronbesteigung Des bourbonischen Philipp IV. oder gar erft feit 1809 gerftort? Ber mußte es ju fagen? Die Ungabe Teiffiere, es fei 1602 eine lateinische lleberfegung bes Berf. dens in Sanau erschienen, beruht, wie Dr. Sofmann in Samburg gewiß mit Recht und nach ihm herr von Rervnn (S. 35 ber Borrebe) annimmt, gewiß auf einer Berwechslung mit ber Angabe, bag bort, mas wirflich ber gall ift, eine lateinis fche Gelbstbiographie Raiser Rarle IV. von Freber ebirt erfdienen ift.

Man hatte also bis 1822, wo v. Reiffenberg ben angeführten Brief van Male's herausgab, nur die von Rosalli ausgegangene Rachricht, daß Karl V. Denkwürdigkeiten seines Lebens versaßt habe, die durch van Male ins Lateinische übersseht worden. Aber auch von dieser Uebersehung findet sich nirgends eine Spur, was allerdings, wenn sie, was herr

von Kervyn bezweiselt, wirflich gemacht wurde, sich baraus erflärt, daß, wie man neuestens aus den in unseren Tagen veröffentlichten, in Besançon besindlichen Papieren Granvellas erfah, nach dem den 1. Januar 1562 in Brüffel erfolgten Tode van Male's vom Cardinal auch dessen Papiere mit Beschlag belegt wurden.

Eine weitere Frage ift bie, ob wir icon bas ganze Werfden Rarle besiten und beffen lette Redaltion ? Gr. Profeffor Uhrendt hat nämlich zu zeigen versucht, Rarl V. habe burch van Male in Augsburg feine Sfige von 1550 umarbeiten. ausführlicher redigiren und fpater bis 1552 fortführen laffen. Er führt einen von van Male an Sepulveda übersandten um: ftanblichen Bericht über bie Belagerung ber Stadt Ternanne im Jahre 1553 an, welche ber fpanische Biograph Rarle in fein Werf aufnahm. herr Abrendt balt ibn fur ein Capitel der erweiterten Denfmurbigfeiten bes Raifers. Diefer Unficht tritt aber (wie und baucht) mit Recht herr von Rervyn entgegen. Rur die Aufzeichnungen von 1550 fandte Rarl an feinen Cohn Philipp, und in feinem feiner Briefe an von Braet fpricht van Male nur ein Wort von einer Kortsetung derfelben, obwohl er häufig ermahnt, daß fein hoher Freund namentlich in ichlaflosen Rachten ibm wichtige Mittheilungen verfcbiebenfter Art gemacht habe.

Die jest erscheinende llebersesung ist also die der wahren Commentaires des Kaisers, wie er solche abgesaßt und der Welt mitgetheilt haben wollte. Daß er dieß beabsichtigte, besweisen nicht bloß der oben mitgetheilte Brief, sondern noch verschiedene die auf unsere Zeiten gesommene Aeußerungen desselben, z. B. die an seinen intimen Freund, den Zesuiten Borja gerichtete Frage: ob es nicht eine Gott missällige Eistelseit sei, Denkwürdigkeiten aus dem eigenen Leben zu versöffentlichen? (Borrede S. XXIV.)

Da in ber Geschichte bes Werfchens van Male eine nicht unwichtige Rolle fpielt, fo ift über benfelben bier Gini-

ges ju fagen, mas ausführlicher in von Reiffenberge Lebens. Wilhelm van Male war in Brugge geboffigge gu lefen ift. ren, aus feinem febr alten Beichlechte entsproffen und von geringer Bemittelung. Aus feinen Briefen ift ju erfeben, bag er ein flaffifch gebildeter Belehrter mar. Er fagt felbft, er fei ben größten Theil feiner Jugend in feiner Bibliothet, feis nem lieben Befangniß, begraben gemefen. Gpater fuchte er sein Glud in Spanien, wo sich ber Herzog von Alba feiner annahm, welcher damale noch feinen anderen Ramen batte als den eines stattlichen und hochherzigen Offiziers und Golda. tenvaters. Durch feine Vermittlung fam ber junge Mann in das kaiserliche Rabinet, nicht etwa als Bewerber um eine Stelle, fondern um eine Sandidrift ber Befdichte bes Comalfalbischen Rrieges von Don Luis be Avila jur Ginficht mitgetheilt zu erhalten, welche ungleich vollständiger mar ale beren fpanische Ausgabe von 1548. Er gemann so viel Bertrauen, daß ibm die Abfaffung einer lateinischen lleberfetung gestattet ward, die bald barauf erschien und bem großen Cosmus von Merici gewidmet ift. De Braet batte biefelbe vor bem Drud burchgesehen und van Dale Bemerfungen barüber gemacht. Mit bem Bergog von Alba fam letterer nach Bruffel jurud und erhielt auf Empfehlung de Braets beim Raifer 1550 die Stelle eines Ayuda de Camera, eine Art Bebeimichreibers, welche ihn bald in ein engeres und vertrautes Berbaltniß zum Raifer brachte. Gine feiner erften Beschäftigungen scheint gerade bas Riederschreiben unserer Aufzeichnungen gemefen ju fenn, die ber Raifer ibm biftirte. Allmäblig ward Diefem der gelehrte junge Mann unentbehrlich und wie herr von Rervyn fagt, gleichsam fein Schatten. Er mußte ibm vorlesen, seine Mittheilungen entgegennehmen und, wie es fceint, ju Bapier bringen; er flagte einft feinem Freunde von Braet, er fei an ben Raifer wie an einen Bfahl gefeffelt. Rie verließ er ibn, begleitete ibn 1552 auf ber Flucht von Innebrud, in ben nachherigen Feldzugen und war einer feiner Commensalen im Kloster zu Duste. Gewiß hatte er noch Manches aus des Kaisers Leben zu Papier gebracht, was aber wie gesagt theils in Duste, theils in Bruffel auf Philipps II. Besehl considert und, dieß mag richtig seyn, wohl vernichtet wurde.

Bas nun ben Inhalt und ben Werth ber Commentarien Rarle betrifft, fo verbienen fie nicht ben pompofen Ramen eis ner Gelbstbiographie, ebenso menig ben einer michtigen Beschichtsquelle seiner Zeit. Gie find, wie schon ihre von Rarl felbft herrührende lleberschrift befagt: "ein Abrif ber Reifen und Rriegezüge, welche Raifer Rarl unternahm vom Augenblide feiner Abreife aus ben Staaten von Flandern nach bem Tote feines Baters, bes Konigs Philipp, bem Gott feinen Ruhm mahren moge", welcher Tod im Jahre 1516 erfolgte. Diefe Aufzeichnungen find in furzefter Sprache abgefaßt und Cafare Commentarii baben jum Borbild gedient. Erft vom Jahre 1542 an merben fie etwas ausführlicher, und enthalten eine genauere Befdichteergablung bes frangofischen Rrieges von 1542, ber mit bem Frieden ju Creepp endigte, und bes gegen ben Comalfalbifden Bund 1546/47 geführten, geben inbeffen auch über diefe Feldzüge nur weniges, jedoch bemerkenswerthes Reues.

Daß die Aufzeichnungen nur Reises und Feldzugsberichte sein sollten, geht auch daraus hervor, daß der Raiser bei jester Reise angibt, das wievielste Mal er in dieses oder jenes Land gesommen, wie oft er über das Meer gescht, mit diesem oder jenem König oder mit dem Papste zusammengewesen sein. s. w. Wie er später in seiner zu Brüssel 1556 gehaltenen Abdankungerede nochmals sagt, ging er: 6 mal nach Spanien, 7 mal nach Italien, 8 mal nach Deutschland und ebenso oft zus rückehrend nach den Niederlanden, 2 mal nach England, 2 mal nach Afrisa, 4 mal nach Frankreich, theils als Freund, theils als Feind, 1 mal nach Sicilien, 3 mal nach Majorca; er übersschiffte das mittelländische Meer 10 mal, das atlantische 3 mal

und machte auf- ober abwarte bie Rheinreife ju Schiffe 9mal. Mit dem Ronig von England, Beinrich VIII., batte er 4, mit Frang I. von Franfreich 3, mit Bapft Clemens VII. 2, mit Paul III. 3 Bufammenfunfte.

Die außerordentliche Rurge ber Aufgeichnungen von 1516 bis 1542 erschwert bem in ber Geschichte jenes Zeitaltere nicht gut Bewanderten bas Berftandniß. Wenn man bedenft, baß Diefer Zeitabichnitt 3. B. in Saberline "Reichsgeschichte" fleben bide Oftavbande umfaßt, fo muß man erstaunen, wie Rarl fie auf etma 60 Ceiten gujammenbrangen fonnte. Ceine Darftellung ift im Grunde nur eine dronologische Ueberschau seiner Erlebniffe und vor allem der von ihm felbst vollführten Ta ichon eine wenn auch nur einigermaßen auf Das Einzelne eingehende Beleuchtung Diefer Berichte Die Grenze einer Anzeige überschreiten mußte, fo foll fich diese nur auf befondere pragnante Mittheilungen beichranfen.

Befanntlich hatte Rarl V. mit dem auf ibn fo febr eiferfüchtigen und in allen Kunften bes Truge und ber Sinterlift fo manchem feiner Nachfolger auf bem frangofischen Ronige. (ober Kaijers) Thron ale Mufterbild dienenden Konig Frang I. viele Rriege ju führen. Gie maren es vor allem, welche Rarl hinderten, die Religionswirren in Deutschland jur Beit, mo ibre Uebermaltigung noch moglich gewesen mare, ju reguliren. Rarl carafterifirt nun überall die französischen Angriffe als Die der Berfidie und des Reides. Go fagt er (G. 10), Frang habe ben Merger über feine Ermählung jum Raifer nicht verbergen fonnen, fortmabrend fo unvernunftige Anfpruche und Borichlage gemacht und zwar in fo maglofem Tone, daß ber Raifer nicht auf dieselben habe eingehen fonnen. Ferner, habe Frang geheime Umtriebe in Italien und mit ben noch nicht bestegten Communitates in Spanien gepflogen und fo bie Rriege bis 1525 herbeigeführt, wegen deren Rarl ben Reiches tag ju Borme (1521) habe ichließen muffen, mas ihn verbindert, auf bemfelben bae ju thun, mas er gewünscht und



Er pail to nort (C. imien. flaren, baß Frang I. im Jahre habe, ihm einen Sehdebrief unt Papft Clemens gefangen halte, ibm auch geantwortet, ber Bap fei und megen ber Befangenneh Borwurf zu machen fei ale bei welche ibn, ben Raifer, veranla ung ein Rriegsbeer aufzustellen, ger Beborfam geleiftet worden jeboch bier nicht gang mahrheit gelangte erft ben 9. Dezember gentliche Freiheit; bis gur voll Capitulation ben 5/7. Juni au ben Spaniern im Belvebere gu ! Auftreten gu feinen Gunften 1527 stattfand.

Man fieht, daß wie schot her ben Raiser im Jahre 1529 schäftigten, berenwegen er Spa S. 18 sagt, beseelt von bem L

nen, ber gegen ibn unternommenen Rriege wegen; er wollte ameitens Italien pacificiren und mit ben ihm bort angefallenen Rronen fich fcmuden laffen, und fich brittens in ben Stand feten, den heranrudenden Turfen Salt ju gebieten. richtet, bag er mit bem ingwischen verfohnten Bapfte Clemens in Bologna jusammenfam und bort, um in Italien Rube ju ichaffen, gefront murte. Alles ging gludlich von Statten, auch mard ben 5. August ber burch bes Raifere Tante Margarethe und der Mutter bes Ronigs von Franfreich vermittelte Friede (la puix des Dames genannt) abgeschloffen, und die Turfen burch feinen Bruder Ferdinand jurudgebrangt. Raifer verlangte nun, um, wie er G. 21 fagt, ben Borgangen in Deutschland und ben Irrungen, die fich in ber Chris ftenheit verbreiteten , wirffam entgegengutreten, von Er. Beis ligfeit ale einziges und Saupt-Beilmittel Die Ginberufung und Berfammlung eines allgemeinen Concils, ju welchem Bebufe ber Bapft einen legaten auf ben 1530 ju Mugeburg abaubaltenden Reichstag ernannte. Diefen Reichstag betreffend ermabnt ber Raifer nicht einmal etwas von ben barqui behaubelten Religionsangelegenheiten, sondern bloß die versprochene Türfenhülfe und die Wahl Ferdinands jum romischen Konig. Dagegen melbet er fpater (S. 24), baß er Unfange 1532 wieder nach Deutschland gereist fei, um ju feben, ob er irgend welche Mittel finden fonnte, um den fich weiter verbreitenben Regereien Einhalt ju thun und dem beranrudenden Turfen Mit beiden Angelegenheiten befaßte Widerstand zu leisten. man fich auf bem Reichstag zu Regensburg. Doch, fo fagt er, war die lette Ungelegenheit Die wichtigere. Man fette Die Religionsangelegenheiten megen Beitmangels aus und ließ fie in bem Stande, in welchem fie fich befanden (S. 25). ber Rudreise und amar über Italien nach Spanien batte ber Raifer eine zweite, jedoch erfolglose Busammenfunft mit Bapft Clemens, der Berufung des Concils und ber Türfenzuge megen.

Im Jahre 1535 unternahm Karl seinen Kriegezug nach Tunis, von bem er furz bas Wesentliche berichtet, sowie von bem 1536 gegen ihn begonnenen britten französischen Kriege. Er hatte (1536) eine erste Jusammenfunst mit Paul III., meibet aber nicht, baß dieser auf ben 23. Mai 1537 ein Concilium nach Mantua berusen habe, erzählt bagegen bessen Bemühungen, zwischen ihm und König Franz wenn nicht ben Frieden, doch einen Wassenstillstand zu vermitteln, zu welchem Zwese die S. 32 geschilderten Conserenzen der beiden Ronarchen und bes Papstes zu Rizza 1538 veranstaltet wurden.

Mit sichtlichem Vergnügen fpricht er bann (S. 42) von feinem Befuche bei Frang auf feiner Beimreife nach Spanien ju Nigues Mortes, bem Gegenbesuche bes lettern und ben freundlichen zu ben besten Erwartungen berechtigenben, leiber unerfüllt gebliebenen Begegnungen beiber. Gehr furg geht er über feinen Buchtigungezug gegen die Stadt Bent im Jahre 1539 hinmeg, ale über eine Cache von nicht großer Beden-Die Religionsangelegenheiten und die von den Turfen brobende Befahr veranlagten ihn 1541 wieber nach Deutschland ju geben. Darauf ber verungludte Bug nach Algier. Unfange 1542 mar er aber ichon mieder in Spanien und rühmt sich wie immer während seines Aufenthaltes bort, Die nothigen Cortesfigungen feiner Konigreiche abgehalten zu haben ( . 54). Frang I. hatte ibm wiederholt Friedensversicherungen gegeben, griff ihn aber ploblich an und begann fo ben vierten Rrieg, in welchem er ben Gelbern fich aneignenden Bergog Bilbelm von Cleve jum Alliirten hatte.

Rarl berichtet nun (S. 56), daß Bapft Baul, um feinen guten Willen zu bethätigen, ein Concil nach Trient berufen, biese Berusung aber kaum einige Wirkung gehabt habe. Bon Bauls Bersuchen, einen Frieden mit Fraufreich zu vermitteln, spricht ber Raiser mißgunftig, indem Se. Majestät durch solch einen Frieden beeinträchtigt und des Besitzes der Territorien beraubt worden ware, die ihm in Folge des plotlichen Ginfal-

les ber Frangosen entriffen maren. Er fagt: bag er bie Borichlage verworfen und ben Legaten, ber eine Sprache von geringem Gemichte geführt und die Gr. Majeftat ichulbige Ehrfurcht bintangesett gehabt, ziemlich troden entlaffen, aber erflart habe, er fei wie immer bereit, bes Friedens halber gu unterhandeln, vorausgesett, daß die Gegenpartei fich vernunf. tig bemühen und ber Kriede ficher und bem Dienfte Bottes, somie dem Bobl der Christenheit juträglich fenn murbe (S. 57). Er reiste barauf über Italien wieder nach Deutschland und batte mit Baul feine britte Busammenfunft. Bur Regulirung ber Religionswirren mar in Deutschland feine Beit, ber Berjog von Cleve mußte befämpft werben und mard auch von Rarl felbft ichnell befiegt, aber bann ju naden aufgenommen, ja mit einer Tochter Kerdinands verlobt. Darauf begann ber Raiser seinen Rriegezug nach Frankreich, nachdem er 1544 nochmale in Deutschland gemesen und ihm auf bem Reichstag ju Spener, mo er fich auch bes Belbrifden Buges halber rechtfertigte, Subsidien zugeführt worden waren. S. 70.

In diesem Kriege war Heinrich VIII. von England des Raisers Berbündeter, und landete an der Westfüste Franfreichs mit einem Heere, während er selbst von Lothringen aus in Franfreich eindrang. Die Schilderung dieses Kriegszuges ist ziemlich aussührlich und hat zum Zweck, sein Feldherrntalent zu verherrlichen, was ihm auch gelingt. Er bespricht dann die jest begonnenen Friedensunterhandlungen, zu deren glücklichen Beendigung er die Zustimmung des damals Boulogne belasgernden Königs von England bedurste und erhielt (S. 70 bis 82). Der Friede sam zu Stande; es war der in den Auszeichnungen nicht benannte von Crespy, geschlossen den 18. September 1544.

Es ergibt fic, baß es bem Raifer bisher wirklich an Beit und Ruhe gemangelt hatte, fich nachhaltig mit ben Relisgionsangelegenheiten Deutschlands zu befaffen, während fie ihm fehr am Herzen lagen und er, so oft es nur geschehen

fonnte, den Papft anging, vermittelft eines allgemeinen Concils sie ins Reine zu bringen. Man sieht aus seinen Berichten (S. 83) wie sehr er erfreut war, als endlich (freilich zu spät) im Jahre 1545 ihm die nothige Ruhe gegennt war, diese Sache ernsthaft in die Hand zu nehmen. Seine Erzählungen gehen von nun an ins Einzelne, so daß man sich überzeugt, er habe jest die wichtigste Angelegenheit, ja die Hauptausgabe seiner faiserlichen Thätigseit in die Hand genommen mit dem sesten Entschluß, sie auf was immer für einem Wege zu Ende zu bringen. Unsere Anzeige muß daher jest gleichssalls etwas umständlicher werden.

Der Stand ber Religionsangelegenheiten mar Ende 1544 folgender : Der Bapft hatte den 19. Rov. 1544 bas Concilium nach Trient berufen und follte baffelbe ben 13. Darg Er fonnte nicht andere ale barauf 1545 jufammentreten. besteben, bag bie Brotestanten bemselben fich unbedingt unterwurfen und mußte vom Raifer verlangen, Diese Unterwerfung notbigenfalls zu erzwingen. Die Brotestanten, geeinigt burch ben 1535 erneuerten Schmalfalbischen Bund bestanden auf ber Anerfennung ihres Glaubens und ber ungeftorten Ausubung ihres Cultus. Des Raifers Absicht mar, ihre Wiedervereinigung mit ber allgemeinen Rirche ju Grand ju bringen, jugleich aber die Abstellung der Migbrauche im Schoofe der Rirche felbft. Da ber Protestantismus fo große Fortichritte gemacht hatte und er wohl fab, daß die Rudfehr jur allgemeinen Rirche auf bem friedlichen Wege nicht zu erreichen, bie Macht ber Protestanten aber ju ftart war, ale bag er fie mit Baffengewalt beugen ju fonnen glaubte, fo befand er fich offenbar in ber größten Berlegenheit und fonnte einen befinitiven Ent. fcluß fofort nicht faffen. Es follte, wie fcon auf bem Reichstage ju Spener 1544 beschloffen war, vorerft ein Reichetag in Worms zusammentreten und bort sowohl die protestantischen ale die fatholischen Stande ihre Antrage ftellen, um ein Ber-

ftandniß zu erzielen.\*) Rarl litt in ben Rieberlanden an ber Bicht; ba er aber felbst auf bem Reichstag erscheinen wollte. so wurde die Eröffnung mehrmals verschoben und endlich ohne den anwesenden Raiser von seinem Bruder Ferdinand und den Commiffarien vorgenommen. Außer ber Religionsangelegenbeit mar noch die eines Buges gegen die Turfen ein Sauptgegenstand ber Berathungen und man ftritt fich barüber, melcher von beiden zuerft verhandelt werden follte. Auch ein papft. licher Legat fand fich ein. Die Gegenfage maren aber fo fchroff, baß es ju feiner Berftandigung fam, felbst nachdem ber Rais fer (ben 16. Mai) in Worms angelangt war und an ben Berhandlungen Theil nahm. Es hatten fich nur wenige Fürften in Berfon eingefunden Die Brotestanten erflärten, bag fie bas Concilium nicht anerfennen fonnten, fonbern bag ber befinitive Religionefriede in Deutschland felbft burch gegenseis tige Bugeftandniffe, ben bieberigen Reichstagebeschluffen gemäß bewerffieligt werden mußte"\*). Rachdem der Raifer fich überzeugt hatte, daß die Berhandlungen erfolglos feien, folog er ben Reichstag ben 4. August, und feste bie weitere Berathung ber Sache auf einen ju Regensburg abzuhaltenden Reichstag aus.

Den Tag nach bes Raisers Anfunft in Worms war ber Cardinal Farnese als papstlicher Legat allda angelangt und trat mit dem Raiser sofort in Berathung. Rach den bisherigen Darstellungen der Geschichtschreiber, 3. B. Häberlin's und Anderer, soll er den Austrag gehabt haben, den Kaiser zur Befriegung der Protestanten auszusordern und ihm hiezu eine papstliche Kriegshülse von 12,000 Mann Insanterie und 1500 Reitern zugesagt haben. Er sei aber wenige Tage nachher des Nachts heimtlich von Worms sort und in größter Geschwindigkeit nach Rom gereist. So häberlin XII. S. 573,

<sup>\*)</sup> Baberlin Reichegeschichte XII. G. 35.

<sup>\*\*)</sup> Baberlin 6. 572 bis 575.

Ranke, beutsche Geschichte IV. S. 376, v. Raumer Geschichte Europas 1. S. 547. Die Aufzeichnungen Karls geben uns aber ganz andere Aufschluffe über die Verhandlungen in Worms. Sein Bericht ift nach S. 86 folgender:

"Er (ber Raifer) traf (im Mai 1544) in Deutschland ein. mit der Absicht und dem lebhaften Berlangen, um dem, mas ba vorging, abzuhelfen, mas er jest vermittelft eines guten 2bfommens leichter zu bewertstelligen hoffte, weil er mit bem Ronig von Franfreich im Frieden und fein Unfchein vorhanden mar, bag ber Turfe Deutschland angreifen werde. Beil er aber ben grogen hochmuth der Proteftanten fannte und ihre Saleft arrigfeit wahrgenommen hatte, fo fürchtete er, man mochte boch nicht qu irgend einem befriedigenden Erfolge gelangen. Er hatte flete, wie viele Underen die Ueberzeugung, es fei unmöglich , diefe Gartnadigfeit und eine fo große Dacht, wie die welche bie Broteftanten hatten, auf dem Wege ber Strenge zu beugen; daber war er unschluffig über bas, mas er thun tonnte in einer Ungelegenheit, welche in Ordnung zu bringen rathfam und wichtig mar. Gott, welcher die, welche ihre Buflucht zu ihm nehmen, nie im Stiche läßt, felbft wenn fie es nicht verdienen, begnugte fich nicht bamit, bem Raifer bie Gnade zu erweisen, ihm Belbern fo fchnell ju verschaffen; Die Bahrnehmung beffen, mas fich gutrug, öffnete bie Mugen bes Raifers und erleuchtete feinen Berftand bermagen, daß es ihm nicht blog nicht mehr unmöglich vortam, burch Gewalt einen folden Sochmuth ju bandigen, fondern daß bieß im Begentheil fehr leicht erschien, wenn er es unter gunfligen Umftanden und mit geeigneten Mitteln unternahme. Beil diefe Un: gelegenheit von fo großem Belang und von fo fcmerem Bemichte mar, fo wollte er beren Entscheidung nicht auf fich allein nehmen und theilte fie bloß (wegen bee nothigen Bebeimhaltene ber Cache) einigen feiner treueften Minifter mit, welche aud, genaue Runde beffen hatten, mas fich ereignet hatte, und welche er baber von biefem Borhaben in Renntniß fette. Ihre Meinungen fielen mit ber Er. Majeftat gufammen, allein ber Raifer fcob beren Ausführung in ber Boffnung auf, Diefelbe tonnte bem gemaß febn, was auf dem Reichstage ju Worms befchloffen werden murbe,

und in ber Boraussicht, daß man, im Falle die Ordnung in Beutschland auf dem Wege der Gute und des Friedens nicht herzustellen ware, sich genothigt finden konnte zu den Waffen und zur Anwendung der Gewalt zu schreiten, je nach den eintretenden Umftanden und den sich bietenden Veranlassungen.

"Der Raiser sette, wie schon bemerkt, seine Reise nach Worms fort, wo er wenig Fürsten des Reiches antras, aber viele Bevollmächtigte oder Commissarien, mit welchen er zu unterhandeln begann, indem er weiter fortführte, was in einer schon früster in dieser Stadt gepstogenen Berathung beschlossen war. Alslein die Saumseligkeit und Kälte, welche sie in diesen Verhandlungen an den Tag legten, ließen deutlich sehen, in welcher Abssicht und in welchem Geiste sie mit diesen Angelegenheiten sich besasten. Dies wahrnehmend, theilte der Raiser seine Gedanken und die oben entwickelten Ansichten dem röntischen König, seinem Bruder, der auf den Reichstag gekommen war, als einem Bruder mit und als einem bei dieser Angelegenheit sehr betheiligten Kürsten."

"Mit bem Gifer nun, den biefer allen ben Dienft Gottes betreffenden Ungelegenheiten zuwandte, und von dem großen Berlangen befeelt, fo großen lebelftanden abzuhelfen, fand er, indem er die Baleftarrigfeit ber Protestanten fab und bag man nur ge= ringen Erfolg ober gar teinen erzielen murbe vermittelft Dagnahmen der Gute, das Borhaben des Raifers wohl begrundet und ansführbar, und ftimmte bemfelben gn. Der Raifer gog in Betracht, daß die Beitverhaltniffe und die Belegenheit gunftig, und zur Ausführung biefes Planes geeignet maren, und bag es gu biefem Bebuje angemeffen und nothwendig mare, daß der Bapft dabei mitwirfte und mit feiner geiftlichen und weltlichen Gewalt beiftunde, indem er mehr ale irgend fonft Jemand verpflichtet fei, fo großen Uebeln ein Biel zu feten und Abhulfe zu bringen. Ihre Majeftaten beschloffen baber biefes mit einander, beffen Bebeimbaltung beschwörend und unter der Bedingung, daß, sollte das Geheimniß nicht bewahrt werden, fie an das, mas verrathen worden, nicht gebunden febn follten, und fie festen feft, ihren Entschluß bem Carbinal Farnese, Entel und bamaligen Legaten

bes Papftes Paul mitzutheilen, der gerade in der Stadt Borms antam. Demgemäß und nach geleiftetem Gibidwur und Annahme ber oben ermabnten Bedingung, liegen fie ibn miffen, bag, wenn Se. Beiligfeit, wie gefagt, ihnen den Beiftand feiner geiftlichen und weltlichen Gewalt angebeihen laffen wollte, Ihre Majeftaten in Anbetracht, daß die Mittel der Gute und der Gintracht erfolglos maren, und daß ber Ctarrfinn und der Tros der Protefanten mit jedem Tage mehr gunahmen, in bem Grabe, baf man biefe nicht langer ertragen fonne, es unternehmen murben. Bemaltmittel angumenden, und ber Balbftarrigfeit und fchamtheit derfelben entgegentreten murben. Der Cardinal Farnefe mard burch biefe Groffnung fo erfdredt, bag er, obgleich er früher gefagt hatte, er befäße ausreichenbe Bollmachten, um uber alles, mas die Abbulfe ber gegenwartigen Uebelftande betrafe, gu unterhandeln, ju einer Befchlugnahme in biefer Ungelegenheit nicht porschreiten wollte."

"Und ale Ihre Majeftaten fagten, es mare, weil er fic nicht weiter auf die Sache einlaffen und feine Entscheidung auf fich nehmen wollte, am besten, in aller Schnelle Ge. Beiligkeit gu befragen, durch einen Gilboten, ber ihm die Untwort gurud. brachte, fo wollte er in diefer Beziehung burchaus nichts thun. fondern felbft der Bote fenn, und ertlarte, er werde mit geboriger Emfigteit zu Werte geben; in der That mar diese fo, wie es für eine Berfon von diefem Unfeben fich giemte, aber teine folche. wie fie die Wichtigfeit ber Angelegenheit erbeischte. Das erfte. mas er nach feiner Unfunft in Rom that, mar, daß er feinen Gib migachtete und bie von ihm auferlegte Bedingung. Denn Ge. Beiligfeit berief fofort ein Confiftorium, in welchem es immer einunder entgegenftebende Meinungen und Parteien gibt, und theilte barin die Untrage bes Raifers mit. Ce. Beiligfeit ermablte benfelben Cardinal Farnefe jum Legaten, und jum Bannerherrn (Gonjaloniere) ober General ber Rirde ben Bergog Ditavio, feinen Bruder. Dan ernannte fojort die übrigen vornehmften Feldhauptleute und ließ die Trommel rubren, um Leute gufammengubringen, fie auffordernd, an diesem beiligen Rriegezug Theil und Genugthuung ju nehmen fur Rome (einftige) Blunderung."

"Indem Ge. Majeftat erwog, daß, ale ber oben erwähnte Borfcblag bem Cardinal Farnese gemacht wurde, man fcon nabe an Johanni mar und daß nach Maggabe ber bem Cardinal moglichen Gile die Untwort zu fpat ankommen murde, um in einer fcon ju febr vorgerudten Jahreszeit die fur eine fo wichtige Ungelegenheit nothwendigen Borbereitungen zu machen und auch vorausseste, daß bas Bebeimnig nicht bemabrt worden, fandte fie einen Gilboten an Ce. Beiligfeit, um ihr vorzustellen, bag biefes Jahr ber Plan nicht zur Ausführung tommen tonne, es aber nothwendig fei, daß man das Beheimnig mohl bemahre; fonft murbe fie fich nicht an die gemachten Untrage fur gebunden Da das Geheimniß verlett und die Protestanten benachrichtigt maren, fo glaubte ber Raifer fich bergeftalt benehmen gu muffen , daß fie bem fich verbreitenden Beruchte feinen Glauben schenften. Der Raifer fab auch, bag man auf dem genannten Reichstage nur Beit verlieren werde (er wollte jedoch benfelben binausziehen, bis er Renntnig von der Entschliegung des Bapftes erhalten haben murbe), und beschränfte fich auf furge trodene Mittheilungen, indem er die Berhandlungen auf einen fur das nachfte Jahr nach Regeneburg ausgeschriebenen Reichstag ausfette."

Der Gedanfe, die Protestanten mit Waffengewalt zu befämpsen, ging also nicht vom Papst, sondern vom Raiser selbst
aus, ward von seinen treuesten Räthen gebilligt, von seinem
Bruder acceptirt. Es wurde von ihnen dem Papst der Borschlag des Bundnisses gemacht, ein Plan, den dieser jedoch
mit Freuden ergriff und sich über die auch von seinem Legaten beschworene Geheimhaltung hinwegsehend, zum großen
Schrecken des noch nicht gerüsteten Raisers eklatanter Weise
auszusühren sich beeilte. Rarl ging im August nach den Riederlanden zuruck, mit dem Entschluß, erst fünstiges Jahr sein
Borhaben in Bollzug zu seben, sah sich aber, weil das Geheimniß verrathen war und bei den Protestanten die größte
Aufregung verursacht hatte, zu diffimuliren genöthigt. Er trägt
fein Bedensen, dieß in seinen Auszeichnungen einzugestehen.

Sie ließen ihn namlich burch Gefanbte über feine Abfich.

ten befragen. Er berichtet, bag er fich gerabe in Daftrict befunden habe\*), ale biefe bei ihm angetommen und gefagt batten, fie maren benachrichtigt , daß Ce. Majeftat mit Baffengewalt nach Deutschland fame, eine Reuerung, welche bem größten Theil Diefes Landes ein großes Mergerniß verurfache. Sie ftutten ihren Auftrag auf ein Gerucht, welches feinen Ursprung in bem hatte, was das Jahr vorher in Rom vorgegangen mar gur Beit ber Reise bes Cardinale Farnese, und in der Anfunft mehrerer Befandten, welche Ge. Beiligfeit an ben Raifer in den Niederlanden und nach Utrecht geschickt batte. Der Raiser wollte ebenso wenig mit diesen, die er fortgefet. ter Unvorsicht beschuldigt, abschließen, wie er auch ben Abgeordneten der Fürsten antwortet, "daß sie fich mit ihren eigenen Augen überzeugen fonnten, bag er feine größere Begleitung mit fich brachte ale gewöhnlich; bag er ben Bunfch begte, Die Angelegenheiten Deutschlands vielmehr auf bem Wege bes Friedens und der Eintracht in Ordnung ju bringen ale auf bem ber Gewalt und ber 3wietracht, und bag folches eine ausgemachte Cache mare, gang feinen Befinnungen und Bunichen gemäß, benn er hatte nie bie Baffen anwenden wollen. als wenn er erfannt batte, bag er auf alle anderen Mittel batte verzichten muffen und genothigt gewesen mare, von benfelben Bebrauch ju machen."

Man wird nicht ermangeln, Karl hier der Falschheit und ber hinterlift zu bezüchtigen, hat aber zu bedenken, daß damals Machiavellis Satz: qui nescit dissimulare nescit regnare schon eben so allgemein praktisch war wie heutzutage, und daß er sein Benehmen für eine erlaubte Kriegslist betrachten mußte. Denn der Krieg war ja beschlossen und sollte begonnen wers den. Man hatte sedoch noch einen letten Weg der Verstänzbigung eingeschlagen vermittelst der in Regensburg veranstalzteten Religionsgespräche und einer in Speyer vorzunehmenden

<sup>&</sup>quot;) Ge mar ben 21. Marg 1548. Saberlin XIL 676.

Unterredung mit bem bamale an ber Spite bee Schmalfalbis ichen Bundes ftebenden Landgrafen Philipp von Seffen, für welchen ber Rurfurft von ber Pfalz ficheres Beleit vom Rais fer erbeten und erhalten hatte. Letterer bemerft (G. 97), "er habe biezu gerne beigeftimmt, benn nach feinem Dafürhalten mare es weit nothiger gemefen, Die Brotestanten um ficheres Geleit fur fich ju ersuchen, ale ihnen foldes ju gemahren, inbem feine Lage Die allergefährlichfte gemesen mare." Er fieht es für eine Gnabenfügung Gottes an, bag, ale er bamale mit geringem Gefolge nach Deutschland fam, bie Brotestanten bem Borichlag bes Rurfürften , ihn unter Reitereibebeckung nach Trient ju führen, fein Bebor gegeben batten. "Dieß, fagt er, mar nicht ber einzige Rebler und ber einzige Brrthum. ben Bott, fie verblenbend, fie in ihren Angelegenheiten begeben ließ, aber ber erfte berjenigen, beren fie in ber Kolge fo viele in ihrem Ungehorsam gegen ihren Gott und ihren Raifer begingen und welche die Urfachen ihres ganglichen Berberbens maren." Als er in Spener anfam, maren bie Regensburger Religionsconferenzen erfolglos zu Ende gegangen. Was ben Landgrafen betrifft, fo fagt er: in feiner Unterredung mit ihm habe Philipp einen folden Uebermuth an ben Tag gelegt, daß Se. Majestät ihn mit furgen Worten abfertigte. "Denn obwohl er fich anstellte, ale miffe er nicht, daß bie feiner Bartei, welche ben genannten Conferengen beigewohnt, jurudgerufen worben maren und fich jurudgezogen hatten, mahrend Damale Ce. Majeftat bas Begentheil mußte, und obgleich er hoffen ließ, er murbe, falls fie ichon abgereist maren, ihre Rudfehr nach Regensburg bewirfen, fo that er es boch nicht; Die Conferenz blieb aufgelost. "\*)

<sup>\*)</sup> Saberlins aussuhrlicher Bericht über bie Unterredung bes Landgrafen mit bem Raifer vom 28 bis 31. Marz (S. 697 bis 711) ift freilich bem erften ganz und gar gunftig. Dagegen tabelt Raus mer (S. 529) bes Landgrafen Benehmen und billigt bas bes Rais fers. Reueftens sagt noch v. Daniels, handb. ber beutsch. Rechtsgesch. II. 2. S. 391, ber Raifer habe ben Landgrafen gnablg entlaffen!

Der Raifer ergablt nun (G. 99) weiter: er babe in Regeneburg abermale faft nur Commiffarien ber Reichefürften gefunden, ben Reichstag jedoch eröffnet; feine Borfclage feien aber falt aufgenommen, die Angelegenheiten jo faumfelig behandelt worden und die Protestanten batten einen folchen llebermuth gezeigt, bag ber Raifer fab, die Mittel ber Milde murben nichts fruchten und er genothigt fenn, obwohl gegen feinen Willen, von ftrengeren Mitteln Gebrauch ju machen. Der Bapft brangte ibn, ben Rrieg gegen bie Brotestanten ju beginnen; biefe felbft, weil, wie er fagt, bas Bebeimniß ichlecht bemahrt worden mar, fingen ju ruften an, um nicht unvermuthet überfallen gu merben , fonbern um felbft ihre Begner ju überraschen und so besprach er fich mit feinem in Regensburg angefommenen Bruder, mit bem Bergog Bilbelm von Bavern und mit einigen geiftlichen Fürften, erlangte aber von erfterem nur die Bufage ber ungehinderten Broviantiruna in feinen ganben und von letteren einige Gelbhulfe. baß ber gunftige Beitpunft jum Sanbeln ichnell vorübergeben murbe, folog mit bem Bapfte ben Allianzvertrag befinitiv ab fowie mit bem ihm ichon fruber gewonnenen Bergog Moris von Sachsen, brachte einige Mannschaft auf Die Beine, an welche feine in Ungarn ftebenben spanischen Truppen fich anichloßen, erflarte aber noch immer, er habe nicht ben Bebanfen Rrieg ju beginnen, und werbe ibn nur unternehmen, wenn er bagu genothigt fei, bas wiferliche Unfeben aufrecht gu erhalten, bas man täglich antafte, in ber Abficht es ju fcmalern und ju erniedrigen (G. 105). Auf Diefe Antwort bin, fagt er weiter, jogen fich alle Protestanten, ohne Abschied ju nehmen, jurud. Mit ben übrig gebliebenen Mitgliebern fanb noch eine Berathung ftatt; ber Rrieg begann und gmar von Seiten ber Protestanten, Die ein Beer nach Fugen an Die Rlause von Chrenberg ichidten, um ben Ginmarich ber papft. lichen und anderen italienischen Truppen in Deutschland ju verbinbern.

Die Lage bes Kaisers in Regensburg war nichts weniger als beruhigend und nothigte ihn zur größten Klugheit und gewandtesten Strategie, die, begünstigt durch eine Anzahl sast unverzeihlicher, vom Raiser sosort erkannten und von ihm in seinen Auszeichnungen hervorgehobenen Fehler oder Missgriffe, ihm ermöglichten, aus dem großen Kampse als Sieger hervorzugehen. "Gott verblendete sie, damit sie ihre verwerstichen Zwede nicht erreichten", sagt der Kaiser. Er schildert mit großer Genauigkeit die Märsche und Gegenmärsche, die Scharmübel, alle seine mit größter Gewandtheit unternommenen Jüge und Aftionen und den für die Berbündeten versderblichen Ausgang ihres verzagten Benehmens. Seine Schilsberungen sind fürzer als die von d'Avila, geben aber ein ansschaulicheres Bild des Feldzugs vom Monat August an bis Ausgang Dezember, wo derselbe zu Ende ging.

Der fo wenig blutige Sieg Rarls marb besonbers baburch herbeigeführt, daß, mabrend er felbst in Dberdeutschland die Feinde befampfte, fein Bruder Ferdinand und Morit von Sachsen im Norden die Erblande bes Rurfurften Johann Kriedrich eroberten, was lettern bewog, zur Rückeroberung derselben die Alliirten in Schwaben und Bayern zu verlaffen. Den 14. Oft. ward zwischen Ferdinand und Moris ein Bertrag über die Befetung ber furfürftlichen Lande geschloffen; ben 20. fundigt Moris bem Rurfürstenthum ben Rrieg an; ben 27. stellt der Raiser die Urfunde aus, morin er bem Berjog bie bem geachteten Joh. Friedrich entzogene Rurmurbe ertheilt; benselben Tag ichidt Morit feinem Better einen Ab-Den 11. November erhalt ber Raifer ichon bie Rachricht von ben Fortschritten Morigens in Sachsen; ben 16. November bricht Johann Friedrich nach feiner Beimath auf; ben 24. fehrt auch Landgraf Philipp in fein Land gurud; die subdeutschen Beerhaufen geben auseinander; ben 12. Dezember fonnte Rarl feine nieberlandischen Truppen ichon beimziehen laffen. Die fomabifden Stadte unterwarfen fic

eine nach ber anderen, wie Rördlingen, Dinkelsbuhl, schwäbisch hall, Ulm, Stuttgart; auch Frankfurt unterwirft sich dem Grasen v. Buren, später bitten auch Straßburg und Augsburg um Gnade. Den 12. Januar 1547 unterwarsen sich serner die Reichsstädte Kempten, Memmingen, Biberach, Isnn, Ravensburg, Wangen. Der Kaiser verweilt längere Zeit in heilbronn, wo der Herzog von Württemberg einen sehr drüschenden Unterwerfungsvertrag unterschreibt; von heilbronn zieht der Kaiser über Estingen, Göppingen, Geislingen nach Ulm, wo er bis zum 4. März verweilt. Die Auszeichnungen berichten indessen nur im Allgemeinen die hergänge ohne genauere Angaben der Data (S. 112 bis 149). Man hat aber überall Karls großes Feldherrntalent zu bewundern, troß der von ihm selbst ausgesührten Fehler der Gegner.

Während diese Feldzugs hatte der Raiser viel von der Gicht zu leiden; er erzählt dieß genau, wie er überhaupt seine vierzehn Gichtanfälle in den Auszeichnungen jederzeit oft in's Einzelne eingehend aufführt. Im Lager bei Nördlingen (den 5. Oktober), sagt er, sei er trot des Nebels und der Gichtschmerzen zu Pferd gestiegen, um zu recognosciren; die Schmerzen sen seine gewesen, daß er genöthigt war, eine Leinwandbinde am Bogen des Sattels zu besestigen, um den Fuß darin ruhen zu lassen, und so habe er ihn den ganzen Tag getragen. Sein längerer Ausenthalt in Heilbronn war gleichsfalls durch sein Gichtleiden verursacht; er unterwarf sich darauf, was er sonst selten that, in Ulm ärztlicher Behandlung.

Bu ben unangenehmen Erlebnissen bei bem ersten schmalfalbischen Feldzug gehörte ber Abzug ber papstlichen Sulfstruppen. Als er das Lager bei Giengen bezog, sagt Rarl, seien die meisten Italiener schon abgezogen gewesen, sie hatten sich über schlechte Behandlung bestagt und über die Unzulänglichseit der Löhnung. Die Zurückgebliebenen, meldete er, waren von so bosem Willen, daß sie, als sie den Legaten, ben ber Bapst hatte zurückerusen lassen, sich entsernen saben, die

1

Belegenheit ergriffen, in ihre Beimath gurudzufehren, gerabe im Augenblid, wo man bas faiferliche Beer ju vermehren weil bie Brotestanten gablreiche Berftarfungen aus Burttemberg erhielten und in Die errichtete Schange eine Befatung legen wollten. Es jogen von 4000 Mann Gr. Beiligfeit an biefem Morgen 3000 ab. "Wie bringend auch bie Bitten bes Raifers waren, er moge es nicht thun, sonbern an ber Ehre bes Sieges theilnehmen, fo wollte ihnen der Bauft bod fein Bebor geben, und bie Staliener jogen ab." Daß Rarl bem Bapfte Paul überhaupt nichts Gutes gutraute, geht aus feinen früheren Meußerungen bervor, indem er S. 84 begug. lich feines Benehmens im 3. 1542 fagt: Die Jahreszeit und feine Bufdriften erflarten febr mobl, welches feine Abfichten maren, "Gott fenne fie". Ferner: bas Concil von Trient fei fortgefest worben, bis es bem genannten Bapft gefallen, aus ihn bewegenden Grunden, "Gott gebe, daß fie beilfam waren", es wegzuberufen und nach Bologna zu verlegen. fagt weiter: Se. Beiligfeit haben gegen den Raifer Die ichon gerügte (übelwollende) Stimmung in einem nach Speper ibm gefandten Brief ausgesprochen, mas ber Befinnung, welche Ce. Majeftat fein ganges leben lang an ben Tag gelegt habe, wenig entsprach und von ber Urt gemesen mare, baß ber Raifer barauf nicht antworten wollte, weil bieß nicht habe geschehen fonnen, ohne bas Ansehen ber beiben Saupter ber Chriftenheit auf bas Spiel ju fegen, und es habe ibn fehr betrübt, daß die Protestanten diese Gelegenheit benutten, um dem Bapft in feinem Ramen zu antworten.

Zum Berftändniß ber Anklagen des Raifers ift es nothig, vermittelft anderer Geschichtsquellen sich Aufflärungen zu versichaffen. Am eingehendsten hat Ranke im B. II. seiner "Fürsten und Bölfer von Sübeuropa" im 16. und 17. Jahrhundert (S. 98 ff. und 237 ff.) diese Berhältnisse besprochen. Schon im Jahre 1529 stand bei Karl V. die Ansicht sest, daß vie Religionswirren in Deutschland nur durch ein allgemeines

Concilium gehoben werben fonnten. Auch theilte er bie fcon von feinem Lehrer und Freund Papft Sabrian VI. ausgefprodene Anficht, bag im Schoof ber Rirche viele Difbrauche eriftirten. Er befennt (S. 83 ber Aufzeichnungen), daß fo oft er ben Bapft Clemens und ben Papft Baul gefeben, fowie auf allen feinen Reifen, auf allen Reichstagen, in allen Beis ten und in ben verschiebenften Berhaltniffen, er beständig entweber in Berson ober burch seine Minister ein allgemeines Concil ale bas einzige Seilmittel zur Abstellung ber lebel Deutschlands und ber Berwirrungen, welche fich in ber Chris ftenheit verbreiteten, begehrt habe. Bon Bapft Clemens fei es wegen verschiebener von feiner Berfonlichfeit abhangenben Schwierigfeiten und trop bes Gr. Majeftat gemachten Berfprechens, bas genannte Concilium binnen Jahresfrift ju berufen, niemals möglich gewesen, bag er es ausführte. Baul babe im Unfange feines Bontificats versprochen, Concil auszuschreiben und ein lebhaftes Berlangen gezeigt. gegen die lebelftande ber Chriftenheit und die Difbrauche ber Rirche Abhulfe zu treffen, allein nichtsbestoweniger seien feine Rundgebungen erfaltet, und ben Fußstapfen bes Bapftes Glemens folgend, habe er unter Borbringung iconer Borte mit ber Einberufung bes Conciliums gezogert, bis er 1542, als Der Rrieg mit Franfreich begann, bem Raifer eine Ausschreis bungebulle beffelben nach Moncon gefandt; es fei ihm aber bamit nicht Ernft gemefen.

Man begreift, warum beiden Papften ber Zusammentritt eines allgemeinen Conciliums gefährlich schien. Die Erinnerung an die Concilien von Conftanz und Basel waren bei ihnen, sowie bei den Cardinalen, noch im frischen Andensen. Sie hatten unerfreuliche Resormvorschläge zu fürchten. Dazu fam, daß sie annahmen, der Raiser wurde einen praponderirenden Einfluß auf dasselbe erlangen, und dadurch die Unabshängigkeit des heiligen Stuhles gefährdet werden. Rur wenn ste ficher gewesen, die Bersammlung gang nach ihrem Billen

leiten ju fonnen, wurden fie biefes Mittel, ben Brotestantise mus zu befeitigen, bem von ihnen gewünschten und verlange ten, ber Raifer folle aus eigener Machtvollfommenheit und als geborener Schutherr ber Rirche mit Waffengewalt Reuerung niederwerfen, vorgezogen haben. Bas die Anspielung Rarle auf Die perfonlichen Rudfichten, welche Papft Clemens abhielten, bas Concilium ju berufen, betrifft, fo gibt Ranfe (G. 115) an : bag er (ber Bapft) ale natürlicher, obmobl legitimirter Cobn eines Medicaers, nicht von gefesmäßiger Beburt, bag er nicht auf gang reinem Wege (fonbern in Folge fein angelegter Intriguen) ju ber bochften Burbe emporgeftiegen und fich von personlichen 3meden (ber Befestigung feines Saufes in Floreng?) batte bestimmen laffen, gegen fein Baterland mit ben Rraften ber Rirche einen fofts fpieligen Rrieg zu führen, alles Dinge, Die einem Bapft boch angerechnet werden mußten. Er gibt bem Berlangen endlich nach, ftellt aber folche Bedingungen, daß vorauszusehen mar, bas Concilium werbe nicht ju Stande fommen. Richt ohne Grund (fagt Rante S. 116) bat Rarl ibm oft vorgeworfen, feine Bogerung fei an allem weiteren Unbeil Schuld.

Paul III., ben 7. November 1534 als Papft inthronisirt, sandte befanntlich schon 1535 ben Legaten Bergerius nach Deutschland, um die firchlichen Zuftände in Augenschein zu nehmen und ließ durch ihn (ber auch Luther sah) die Berusung eines Conciliums versprechen.\*) Raiser Karl drang während seines Zusammenseyns mit ihm in Rom auf die Erfüllung dieser Zusage und wirklich schrieb er es den 2. Juni 1536 nach Mantua auf den 23. Mai 1537 aus. Da aber (während des Krieges) der Herzog von Mantua sich gegen dessen Aufnahme erklärte, so berief es der Papft den 15. Aug. 1537

<sup>\*)</sup> Es wird genugen, fich bezüglich ber Thatfachen auf Saberlin gu berufen. Sie werben in allen anderen Geschichtswerfen über biefe Beit in gleicher Beise erzählt, 3. B. Raumer Geschichte Eurospa's Bb. I. G. 438 f. Bgl. hieraber Saberlin Bb. XI. G. 618.

nach Bicenza im Benetianischen, allein ba sich auch dieß nicht bewerkstelligen ließ, so setzte er den 10. Juli 1539 den Zusammentritt für so lange aus, als er und das Cardinalcolles gium dieß für gut besinden. Er that indessen nichts für die Berusung und schried erst, nachdem der Kaiser mehrmals in ihn gedrungen war, das Concil in einer zum deutschen Reich gehörenden Stadt abhalten zu lassen, es endlich den 29. Juni 1542 in einer die bisherige Berzögerung motivirenden Bulle auf den 1. Nov. jenes Jahres nach Trient aus; allein es kam nicht dazu und wurde sogar (im Juli 1543) wieder auf unbestimmte Zeit verschoben. Es verging wieder mehr als ein Jahr und erst den 19. November 1544 wurde die Erössenung auf den 15. März 1545 sestgeset; doch sand diese erst den 13. Dezember 1545 statt.

Diefes gange Gebahren bes Papftes mard von ben Proteftanten ichon vor bem Beginne bes Schmalfalbischen Rrieges fo ausgelegt, ale ob es bemfelben mit ber Sache nicht Ernft fei, auch faben fie mohl, daß es fich auf dem Concil nicht von einer Berftandigung mit ihnen, fondern lediglich von ihrer Unterwerfung handeln murbe, und erflarten, bag fie nur ein freies in Deutschland felbst abgehaltenes (b. h. ein Rationals) Concilium berufen haben wollten, welches fie bann beichiden Der Schmalfaldische Bund mar ja in der Absicht mürben. ber Aufrechthaltung ber neuen firchlichen Ordnung in ben proteftantifchen ganbern gefchloffen worden, und fo erflart es fic, wie fie 1545 geradezu aussprachen, fie murben bas Concilium von Trient nicht beschiden und seinen Defreten fich nicht un-Daß der Raifer der Aufrichtigfeit Baule bis 1544 feinen Glauben ichenfte, geht aus feinen von uns angeführten Meußerungen flar bervor. Er batte mannigfaltige Bemeife von Paule Sinneigung ju Franfreich, mit beffen Sulfe letterer Die ibn fo fcmer beangftigende Uebermacht Spaniens im Schach ju halten glaubte und munichte, baber feine von Rarl ale fcmablich gurudgewiesenen Friedensvermittlungen im 3. 1541.

Rachdem nun aber 1545 bas Concil beijammen mar und bes Raifers Machtftellung fich fo gestaltet batte, daß er hoffen au durfen glaubte, er werde die Brotestanten ju beffen Unerfennung nothigen fonnen, ging feine Politif babin, dieß auch baburch ju ermöglichen, bag er bas Concilium jur Vornahme von Reformen anhielte, welche ber Wiedervereinigung mit ber allgemeinen Rirche forberlich maren. Baul III. theilte Diese hoffnung nicht, er beabsichtigte baber ein gewaltsaues Borgeben gegen ben Brotestantismus burch ben 1546 begonnenen Feldzug : er faßte ibn ale eine Art Rreuzzug auf, zu dem er fein Contingent gestellt und bedeutende Subsidien gablte. Dieß ftimmte nicht zu des Raisers Blanen, ber ben Krieg nicht als einen Religionsfrieg angesehen, sondern nur gur Wiederherstellung bes faiferlichen Unfebens unternommen haben wollte. Diefe Begenfate muffen es nun gewesen fenn, melde Paul bestimmten, seine Truppen gurudgurufen; burch feinen leichten Cieg war ber Raifer fo machtig geworben, bag er fich bes Concile bemeiftern und es ju Beschluffen verleiten fonnte, welche bem beiligen Stuhle nichts weniger als genehm feyn mochten. Die Aeußerungen Karle erflären fich alfo gang natürlich: feine und bes Bapftes Politif maren fich einander entgegengefest und der lettere fonnte unmöglich mehr Luft haben, die ihm brobende Macht des Raifers ju vermehren. Robertson, von Raumer, Rante\*) u. f. w. nehmen baber mit Recht an, baß Baul es feinen Intereffen nicht für gemäß hielt, ju noch gro-Beren Siegen bes Raifere mitzuwirfen und beghalb allen Bitfen Rarle widerstand, sein Allierter in Diesem Kriege zu bleiben.

Was die Aeußerung des Raifers betrifft, Baul habe ihm durch ein gewisses Schreiben an die Schweizer einen schlechten Dienst zu leisten beabsichtigt, so fann damit nicht wohl der Brief gemeint senn; mit dem der Bapft die Uebersendung seines Bertrages mit dem Raiser vom Juni 1546 begleitete,

<sup>\*)</sup> Ranfe Fürsten und Bolfer II. 252 geht zu weit, wenn er Paul Enbe 1546 ber Gefinnung nach für einen Bunbesgenoffen ber Pros teftanten erflart.



er biefelben gegen ben Raifer aufger Erflarung biefer Stelle ber Aufzeic bleiben.

Den 12. Marg 1547 unternah fogenannten zweiten Rrieg, b. b. fe Die Befdreibung biefes glorreichen Partie\*) in ben Aufzeichnungen (S mit ben bisher befannten Chilberui nau überein, ohne jedoch auf alle Dbwohl ber Raifer wieder ben C Taftif verbanfte, fo fcreibt er ibn Sottes ju, welche fich barin offenba Tage ber Schlacht ein bichter Rebi eigenen Truppen beschwerlich gemes hatte, feine Anfunft ju erfunden, fo rafdung nad Dublberg fich jurudjo ju folagen fogleich gelang. Gine & berung ber Schlacht wird man uns diefer Anzeige aus bem Ende ber & ges bervorzuheben.

Ende bes fächsischen Feldzugs bem Raiser auf Gnabe und Unsgnade ergeben hatte und von biesem gegen seine und seiner Berwandten Erwartungen in gefängliche haft genommen wurde. Des Raisers Worte hierüber lauten wie folgt:

"Bor ber Abreife von Wittenberg waren gewiffe Bedingungen, ich will fagen Unerbietungen gur Ausfohnung und öffentlichen Abbitte, durch die Aurfürften von Cachfen und Brandenburg im Ramen des Landgrafen von Beffen vorgebracht worden, allein ber Raifer vermarf fie, weil fie zu unbestimmt und von teinem Belang maren. Man legte ihm barauf ein anderes Schriftftud por, welches, nachdem es von benfelben Rurfurften und bem Landgraf fur gut befunden worden, bom Raifer gepruft murbe, ber, um Jedermann gufrieden gu ftellen, es annahm. Ale biefe Beftimmungen von allen beftätigt waren, tam ber Landgraf von Beffen, um fich in der Ctadt Balle Gr. Majeftat vorzuftellen, mo er feine Schuld erkannte und ben Aft ber Unterthanigfeit vollzog, wie er verpflichtet mar. Der Raifer befahl feinem General, ibn in Baft gu nehmen, mas bem genannten Schrift ftud gemaß gefchehen fonnte und mußte; und obwohl damals und feitbem der Landgraf und die Rurfürften behaupteten, der Raifer handle andere, indem er der Urtunde eine feinen Bunfchen gemäße Auslegung gab, fo tann man boch nicht in Abrede ftellen, bag er, mas er that, zu thun befugt und daß dieg der Uebereintunft gemäß mar."

Die Frage, ob Raifer Karl ber Capitulation mit bem Landgrafen gemäß diesen in haft zu nehmen befugt gewesen oder nicht, war bis in die zweite halfte des vorigen Jahr-hunderts sehr bestritten und wurde auch seitdem von manchen noch verneint. Aber schon haber in entschied sie 1774 im Band I. seiner "neuesten Reichsgeschichte" S. 171 bis 204 zu Gunsten des Kaisers. Landgraf Philipp war im Juni 1547 noch der einzige gefürchtete Gegner des Kaisers, und der lettere entschlossen ihn anzugreisen. Der Landgraf, außer Stand mit Erfolg zu widerstehen, versuchte eine Ausschung mit Karl durch die Bermittlung von Moris und den Kurfür-



gem Gefängniß beschwert werden Gewicht auf diese Kassung und ve Landgraf solle gar nicht verhaftet und zu unterwersen. Nach dem Lihn aber der Kaiser in Haft zurüctelnden Kurfürsten ihn baten, es König Ferdinand auf Befragen de grasen frei ziehen zu lassen. D nach die Räthe des Kaisers durch der ursprünglich darin stehenden Lewiges Gefängniß hätten schreiben losigseit jeht allgemein erfannt. \*\*) in seinen Auszeichnungen mit R gewesen, den Landgrasen in Haft

S. 172 ber Aufzeichnungen n tage (zu Augsburg im Jahre 154 baß die Reichsstände sich dem Conc so oft verlangt hatte, unterwarfer auf den ersten Anblid eine Unrid niemals haben sich ja die Protesta Der Raifer erlangte nämlich auf jenem Reichstage zuerst vom Rurfürsten-, bann vom Fürstencollegium bie Zusage, die Brostestanten wären einem unparteiischen, vom Papste unabhängigen, acht christlichen, in Deutschland stattsindenden Concilium ebenso wenig wie die fatholischen Stände entgegen und selbst unter Gewährung sicheren Geleites es zu beschicken bereit, und beide wollten, da Karl auf die näheren Bedingungen nicht eingehen zu können erklärte, diese ganze Angelegenheit seinem Ermessen und seiner Leitung anheimgestellt haben; die Abgesordneten der Städte erklärten, sie könnten den Beschüffen der beiden höheren Reichsstände nicht entgegentreten.\*)

Daß Rarl bieß für eine Unterwerfung unter bas Concilium nahm, geht aus ber Einleitung feines Reichsabschiebes vom 30. Juni 1548 hervor und ift der hauptgrund, warum er bem Bapfte und ben nach Bologna überfiedelnden Mitgliebern bes Concils gegenüber unerbittlich auf beffen Rudfehr nach ber jum beutichen Reiche gehörenden Stadt Trient beftand; benn bie Beschidung eines im papftlichen Gebiete tagenden Concile batte er von den Deutschen nicht verlangt. Es erflart fich auch aus ben Bugeftanbniffen ber Reichsftanbe Die Abfaffung bes sogenannten Interims von 1548, woburch er freilich vergebens einen friedlichen Zwischenzustand ber firchlichen Angelegenheiten festzuseben und Die Wiedervereinigung ber Brotestanten mit der Kirche und ihre definitive Unterwerfung unter die Beschluffe bes Concils vorzubereiten beabsich-Er führt auch (S. 173) die, wie man weiß, nichts weniger als aufrichtige, noch auf bem Reichstage erfolgte Acceptation beffelben als letten Aft biefer Berfammlung auf.

Daß Karl feine Miffion großartig auffaßte und feine Politif aufrichtig gewesen, als er mit ber Wiederherstellung ber faiferlichen Machtvollfommenheit auch die bes Kriedens ber

<sup>\*)</sup> Ausführlich referiren hieruber Saberlin, neuere Reichsgeschichte I. G. 250 ff. und Schmibt neuere Gefc. ber Deutschen Bb. V. S. 101 bis 124.



dreihundertjährigem Schweigen fr Berdachtigungen feiner Biderfache ichichte wieder in ihr Amt eintrete

Das Endurtheil über Rarls leiber nur babin ausfallen, baß e erflaren muß, wie bieg ber Enti von 1548 bie 1552 bestätigt. De mußten bas Interim icon beghall bie weltliche Gewalt rein firchlid für berechtigt bielt; bie große mit Inbegriff ihrer hervorragenbfte fürften von Cachfen und Branbeni lifirenden Richtung bes Interime 1551 mirflich ftattfindende Ericei gelehrten auf bem wieder eröffne icon ber principiellen Begenfage blieb aulett bem auch forverlich ge Beiferes ju thun übrig, als fich mit bem Bewußtseyn, daß er in f benen hoben Beruf ftete, freilich

## XLVII.

## Der Concordatsstreit im Königreich Württemberg und im Großherzogthum Baden.

XII. Frang v. Roggenbach. — hirtenbrief bes Erzbischofe. — Dants-Abreffe. — Schriften für bas Concordat. — Motion v. Mohl in ber I. Kammer. — Bahl des Dr. Buß. — Verhandlungen in ber zweiten Kammer.

Die Residenzstadt Karleruhe war jest der Mittelpunkt der Bewegung. Der Landtag war versammelt, es war die Zeit des gesellschaftlichen Lebens und wie schwach, im Bergleich zu größeren Städten, dieses Leben auch seyn mochte, so konnte es doch immer benütt werden. Man versehrte mit Abgeordneten, man suchte die entschiedenen zu stärken, die schwansenden zur Entschiedenheit zu bringen und die Conservativen wansend zu machen. Man gab sich besondere Mühe, um die "Junker" in der ersten Kammer zu gewinnen, und wenn Schmeicheleien und Artigkeiten nichts halsen, so versuchte man die Vernachlässigung und die Ungnade. Gewisse Männer machten sich dieses Treiben zum Geschäft, der rührigste von Allen war Franz v. Roggenbach, ein junger Mann aus einer hochgeachteten katholischen Abelssamilie des babischen Oberlandes.

Er hat Rechtswiffenfchaft ftubirt und feine Ctaateprufung ordnungemäßig gemacht; er war bei bem Reicheminifterium in Franffurt verwendet, fpater ber badifchen Befandtichaft am preußischen Sofe beigegeben, aber balb aus bem Staatsbienfte geschieben. Diefer junge Mann hatte bie fogenannten liberalen 3been aufgenommen und mit all ber Lebhaftigfeit verfochten, mit welcher er andere eigenthumliche Liebhabereien betrieben haben foll. Seine Freunde und Stanbesgenoffen baben immer feine Befähigung und feine feltene Thatigfeit gemurbigt, aber in feinem enthuftaftischen Befen haben fie niemals ben fünftigen Staatsmann anerfannt. Er foll in mancherlei boben Berbindungen gestanden haben, und es mar ibm ber Eintritt in ben Rreis der großherzoglichen Familie gestattet. mas bei einem lebendigen jungen Ebelmann, einem guten Gefellichafter ohne 3weifel naturlich erfchien. Rach feiner gangen Beifteerichtung verabscheute biefer Gr. v. Roggenbach bas Concordat; er fab in ber preußischen Begemonie bas alleinige Beil von Deutschland und ein Charafter wie ber seinige fonnte nicht rubig bleiben, wenn zwei große Cachen in Frage ftunben, die ihm Gegenstand bes Abscheues und ber Begeisterung maren. In bem gande wenig befannt, nicht Abgeordneter. nicht Grundherr und nicht Staatebiener fonnte er feine unmittelbare Einwirfung ausüben, aber um befto eifriger verwendete er feinen mittelbaren perfonlichen Ginfluß. Er feste fic mit Abgeordneten in Berbindung; er fuchte die Mitglieder ber erften Rammer, er vereinbarte fich mit gemiffen boberen Staats bienern; er ericbien in allen Salone, er fprach in jeber Befellichaft gegen bas Concordat und gegen bas Minifterium. welches biefen abicheulichen Aft ju Stande gebracht babe. Dit feiner Rührigfeit, mit feinem Sag und feinem Enthufiasmus, mit bem bestimmten Bewußtseyn bes Wollens und mit einiger Bewandtheit im gefellichaftlichen Berfehr fann ein folder Mann immer bebentende Einwirfungen ausüben, wenn es fic um Fragen handelt, in welchen bie Barteien fich icheiben. Er

spricht Ideen aus, die Andere nur benfen; er ermuthigt die Einen und schüchtert die Anderen ein; er besiegt den Widersstreit verschiedener Absichten; er ist der Vermittler zwischen Personen, welchen Stellung, Verhältnisse oder wohl auch personsliche Abneigungen den unmittelbaren Verfehr nicht gestatten; er bringt daher die Leute verwandter Gesinnungen in den Rahmen der Partei und bewirft ein gemeinsames, wenigstens ein übereinstimmendes Handeln, ohne daß die Betheiligten es wissen.

Diese Thätigfeit bes Herrn v. Roggenbach wurde machtig durch den Glauben unterstüßt, daß er durch seine hohen Berbindungen Kenntniß erhalten habe von der Abneigung anderer Staaten gegen das badische Concordat. Ob er, wenn nicht in dem Austrag, doch in dem Sinne gewiffer hoher Perssonen außerhalb des badischen Landes oder in sortwährender Bereinbarung mit dem leitenden Comité in Heidelberg gehandelt hat, das können wir füglich dahin gestellt senn laffen. Denn es liegt eine einsachere Erklärung zur Hand. Ein seuriger beweglicher junger Mann, sanatisch eingenommen für die preußische Herrschaft in Deutschland, mußte eine durchgreisende Aenderung des badischen Regierungsspstemes oder der badischen Politik, also einen Wechsel des Ministeriums wünschen und der Fall des großdeutschen Ministeriums war ja die nothswendige Folge von der Berwerfung des Concordats.

Unbefangene Manner, welche Gelegenheit gehabt haben, bas Treiben in ber Rahe zu beobachten, wissen viel von den Intrifen zu erzählen, welche während der ersten Monate in der Residenzstadt Karlsruhe gespielt worden sind. Sie wissen zu erzählen von den Feindschaften gewisser hohen Staatsbesanten, von ihren Absichten und von ihren Mitteln. Solche Beobachter wissen ferner zu erzählen von dem wechselnden Benehmen, welches gegen gewisse Personen und besonders gegen die "ultramontanen" Glieder der erften Kammer eingehalten worden ist, sie erzählen von den Umtrieden in den Salons,

Bereinbarung, so wurde der Glaub das Gebahren eines Mannes erschütte berzogliche Familie versehrte, und i große Abneigung gegen die Conventiber des Regenten sich offen dem Wid trag anschloß, welcher im Namen die lang unterhandelt worden war. Mit die Partei den Namen des Prinzen t sührt werden kann, wie jeder andere inem ganzen Wesen wohlwollend und

Daß im Allgemeinen die Staats fondere die Bezirfsbeamten gar nichts rung zu unterstüßen, das hatte man zum Landtag wahrgenommen, und ma rial-Erlaß vom 11. Dezember 1859 zu diese Beamten den Kundgebungen für für die Regierung, hindernd entgegentra sie eine viel bestimmtere Haltung. Die mehr oder weniger offen Partei; sie hat Sinn der Regierung, sie betrachteten die

Grund feineswegs in ber Abneigung gegen bie Selbständigfeit bes firchlichen Befens suchen, und fie ift auch nicht vollfommen burch die angedeuteten Berhaltniffe in ber Refidenz und Die Stagtebiener, Die fonft fo vorsichtig am Sofe erflärt. find, fonnten nicht von ben Gerüchten über bie fcmanfende Gefinnung bes Regenten ju biefer ungewöhnlichen Saltung bestimmt werben, fie mußten positive Beweggrunde haben. Die Untergeordneten mußten von ber Lage ber Dinge mehr als die Minifter. Manner, welche ble gegebenen Berhaltniffe, welche bie offenen und bie gebeimen Gegner bes Minifteriums, beren perfonliche Beziehungen und Absichten genau fannten, ftunden auch in ben erften Monaten bes Jahres 1860 nicht an, die Quellen ju bezeichnen, aus welchen die Mittheilungen und die Rathichlage abgingen, und die Ranale, in welchen fie ben Betreffenden juflogen. Die Intrife mar überall, aber fie war gut angesponnen und gut ausgeführt; Manner von Ginficht und Ehrgefühl murden von der Intrife gebraucht und fie abnten nicht, daß fie ihr bienten. Gie bat ben Erfolg errungen und biefer bat fie gebedt - mare ber Ausgang ber Cache ein anderer gemefen, fo murbe bie Rette ber Rante in icheußlicher Bloge vor ben Augen ber Berblenbeten liegen.

Im Lande nahm die Heftigkeit der Bewegung fortwährend zu. Als es schien, daß die schamlosen Lügen, immer und immer wiederholt, anfingen die Leute zu beirren, welche gute Gesinnung und ehrenhaften Charafter, aber keine Selbständigskeit des Urtheiles besaßen, da glaubte der Erzbischof von Freisdurg seine Stimme zu väterlicher Mahnung erheben zu mußsen. Am Tage von Maria Lichtmeß 1860 erließ er einen Hirtenbrief, in welchem er unverhüllt aussprach, warum man die sachlichen Gründe für die Bereinbarung nicht hören konnte oder nicht hören wollte. "Und die Berführer, glauben sie selbst an Alles, was sie vorspiegeln? Soll die Convention vielleicht nur als Gelegenheit für andere ihr fremdartige Zwecke diesnen?" Mit richtigem Blick bezeichnete der greise Kirchenfürst

bie gange Bewegung ale einen Borlaufer ber Revolution und ermahnte bie "von Gott gesetten Dachte, jur Abwehr weiteren Unbeiles , ihres Amtes ju rechter Beit ju marten." tiefer Geele rief er: "Bertraut auf die Standhaftigfeit unseres beil. Batere und auf die Berechtigfeit unseres geliebteften Großbergoge, welche ihr Bert aufrecht zu erhalten miffen." Das eigene Bertrauen bes Erzbischofs mar unerschuttert; er fonnte die Möglichfeit des einseitigen Bertragsbruches nicht benten; es bestund ein freundliches Berhaltniß zwifchen ibm und seinem ganbesherrn, und er benütte eine jebe Belegenheit um bem großherzoglichen Saufe feine Ergebenheit ju beweifen.") Das hinderte ibn aber nicht, feinen festen Entschluß gur Aufrechthaltung ber Convention ju offenbaren, die fur ibn ein Rirchengefet mar. "Bemahret", fagte er, "euer Bertrauen auch mir, ber ich, unbeirret durch öffentliche Borurtheile und Arrthumer, Die Rirche in ibr verbrieftes Recht einzuführen entschloffen bin. Die Rirche ift gerade jest in der ftandhaften Bertheidigung ber guten und gerechten Sache eine Leuchte." Die Borte bes greisen Erzbischofs maren prophetisch.

<sup>\*)</sup> Ale Beifpiel moge bas Folgenbe bienen. Am 29. Januer 1860 mar die Großbergogin Stephanie in Nigga geftorben. Die Leiche murbe nach Rarleruhe gebracht, wo fie, von frangofischen Commiffarien begleitet, am 4. Februar eintraf, um in ber babifchen Fami: liengruft in Pforgheim beigefest zu werben. Der Ergbischof fenbete ben Generalvicar und zwei Domcavitulare, melche am 6. Februar Abende in bem Schloffe von Rarlerube bie Leiche einsegneten , in ber Racht bem Leichenzuge nach Pforzheim folgten und am folgens ben Tag bie feierliche Beifetung in ber Gruft ber alten Markgras fen von Baben vornahmen. Die Großherzogin Stephanie mar bas lette Blied bes Baufes, meldes in ber alten, nun fur immer ge= foloffenen Gruft feine Ruheftatte fanb, und bas erftemal feit ber Reformation murbe in biefer eine gotteebienftliche Sanblung nach fatholifdem Ritus gefeiert. Der Großbergog anerfannte bie Deis nung bes Ergbifchofe und bie Bartheit ber Ausführung ; er banfte biefem, verlieh bem Beneralvifar bas Commanbeurfreug und jebem ber beiben Domcapitulare bas Ritterfreug vom Orben bee Babrine ger: Bowen.

Es ift fcmer einzuseben, wie man bie Petitionen gegen bie Convention und bie Danfabreffen fur biefelbe, also ben Biberftand gegen die Regierung und die Unterftugung berfelben auf gleiche Beife behandeln fonnte. Diese unacichicte Magregel hatte ben Erfolg, daß die Ratholifen, im Bertrauen auf die gute Sache, die Abmahnung ber Behörben beachteten, daß einzelne Beamte fich gar fehr bemühten, um diefe Rundgebungen ju binbern, baß felbft fromme und firchengetreue Briefter fie widerriethen\*) und bag bemnach die Sammlung ber Unterschriften ine Stoden gerieth. Auf ber anderen Seite bagegen murbe bie Betitionsbewegung burch alle Mittel geforbert in ber Borausficht, daß eben durch die Bewegung die Entscheidung beschleuniget und daß bann bie Unbanger ber Bereinbarung ihre Abreffen nicht mehr zu Stande bringen Die Sache ber Danfabreffen fam erft wieber in Bang, ale man fab, bag bie Begner ihre Plane ohne Scheu und ohne jegliche Rudficht verfolgten. Die große Mehrheit ber fatholischen Bevolferung ehrte noch immer das Beiligthum eines öffentlichen Bertrage, und beghalb brangte fie fich jest im Februar 1860 neuerdings wieder zu der Unterzeichnung ber Danfabreffen. Allerdings hatte bas fatholische Rirchenblatt bagu aufgeforbert, aber es ware auch ohne biefe Aufforderung gefdeben.

Die fatholischen Schriftfteller waren nicht muffig; fie forberten größere und kleinere Schriften zu Tag, welche bie Ber-

<sup>\*)</sup> So 3. B. hatte ber fehr verehrungswürdige Pfarrer von Karleruhe in feiner Predigt am 22. Jänner 1860 die Gemeinde ermahnt, von folder Kundgebung abzustehen und den Dank durch treues und wahrhaft loyales Berhalten, sowie durch gewissenhatte Erfüllung der religiösen Pflichten darzulegen, besonders aber der Weisheit und Festigkeit des Größberzogs und seiner Rathe zu vertrauen. Diesen Bunsch des verehrten Seelsorgers beachtend hat der fastholische Verein noch an demselben Tage beschlossen, von einer Dank Abresse abzustehen. (Karleruher Beitung vom 24. Jänner.)

einbarung, beren Bebeutung, beren Folgen und beren Berbaltniß jur lanbesgefeggebung besprachen. Schon in ben erften Tagen bes Janner mar eine Schrift erschienen, welche Diefes Berhaltniß mit ber Scharfe bes Juriften erortert und unwidersprechlich gezeigt bat, daß außer ben Chegeseten fein anderes Gefet von der Convention berührt merbe. \*) Der Berfaffer, derfelbe Rechtstundige, welcher im Dezember 1859 Die Danfadreffe in Freiburg ju Stande gebracht, bat durch biese Schrift die Keindseligfeit ber Bubler gegen seine Berfon bedeutend gesteigert. Dit biefer Schrift erschien eine Beleuch. tung ber fogenannten protestantischen Confereng in Durlach \*\*). Durchaus fachlich gehalten, zeigt fie mit großer Dilbe und boch mit gehöriger Scharfe die Unrichtigfeit ber Behauptungen, welche am 28. Nov. 1859 im Saale bes Durlacher Rath. baufes ausgesprochen murben, um das Brogramm ber Bemegung zu bilden. Im Anfang des Monate Februar murde eine fleine Flugschrift "zur Aufflarung für Ratholifen und Broteftanten" rerbreitet\*\*\*). Für Die größere Daffe ber Bevolferung bestimmt, behandelt diese Schrift in bundiger Rurge Die Beschichte ber Convention, ihren Inhalt und die Buftandigfeit bes landtages. Ale Urfachen bes Widerftandes bezeichnete Die fleine Schrift die Unwiffenheit und Die vollfommene Unfenntniß ber Cache, ben politischen und confessionellen Barteigeift. "den Widerwillen gegen Religion und Rirche überhaupt und

<sup>&</sup>quot;) "Die Bereinbarung mit bem papfilichen Stuhle zur Regelung ber Angelegenheiten ber fatholischen Rirche im Großherzogthum Baben und die bestehende Gesetzgebung." Freiburg bei herber. 1860. Wir erklaren hiemit, daß wir bei ber Anfahrung ber Schriften über die Convention ben Berfasser nur bann nennen werben, wenn er nich selber genannt hat.

<sup>\*\*)</sup> Beleuchtung ter Berhandlungen ter protestantischen Conferenz in Durlach ben 28. Rov. 1859. Bon Dr. Karl Bell. Freiburg 1860.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Schrift ohne eigentliches Titelblatt ift, bet Dilger gebruckt, ebens falls in ber Berber'ichen Berlagehandlung erichienen.

Die Anfeindung ber Rirche von Berfonen aus allen Confessionen und Ständen, welchen jebe durch religiofe und firchliche Lehren und Anstalten gesette Schrante gegen die Ungebundenbeit des Willens und des Lebenswandels ein Gegenstand bes Widerwillens und der Kurcht ist." Sicherlich mar das Alles in Wirfung, aber es mar ber politische Barteigeift, welcher ben confessionellen aufgestachelt, welcher ben Widerwillen gegen bie Religion und ben haß gegen Rirche und firchliche Anftalten gebraucht bat. Bebermann wird in biefer Flugschrift Die reine icone Schreibart bes Berfaffers und bie Dilbe feines Charafters an der Mahnung erfennen, die er an Ratho. lifen und Protestanten und an alle Diejenigen richtet, welche "über und außerhalb ber beiden driftlichen Confessionen fich ftellen." Wenn aber bie Schrift mit ber Borberfage fcbließt, bag die Convention zwifchen Bapft Bius IX. und dem Große herzog Friedrich von Baden bennoch werde aufrecht gehalten und vollzogen werben, fo bat den Berfaffer fein Rechtsgefühl irre geführt, welches ihm ben Gebanfen unmöglich machte, daß ein feierlicher Bertrag einseitig aufgehoben werben fonne. -Gegen Ende des Monats Kebruar hat Alban Stolz den "Schmerzensschrei" in die Deffentlichfeit geworfen, eine Bolfswelche gang in der eigenthumlichen berben Art Des geiftreichen Schriftftellers gehalten, eine gewiffe Berühmtheit erlangt\*) und ungeheures Auffeben erregt hat. Sie hat machtig auf die Maffen gewirft und sie bezeichnet eine Epoche in ber babischen Concordatsbewegung.

Im Allgemeinen jedoch hatten alle die Drudschriften für die Convention nicht die Erfolge, welche sie in jeder anderen Sache hatten haben muffen, wenn sie auch sicherlich manchen redlichen Mann über das wahre Berhältniß der Sache aufgeflart und dadurch die Unterzeichnung der Danfadresse befor

<sup>&</sup>quot;) "Der Schmerzensschret im Durlacher Rathhans begutachtet von Alban Stolz." Freiburg, bei Berber.



Diefes Berfahren ift gemablt m andere Buftanbigfeit beigulegen beigelegt hatte. - Begen die waren die Unterschriften ber Dai zwar in ben fleinften ganbfapite! bamale ichon mehr ale 20,000 bie Ratholifen in Baben fich aus faten ber Parteien, manche gir gegen die bamalige Regierung; Richtung ober mobl auch in ft wollte bie Regierung unterftute Betitionen, Diefe Die Abreffen Schriftstuden Die Ramen gar vie male zu ben "Illtramontanen" g Ramen bergegeben, weil ihnen b gludlich und gefahrbrobend erichi fat ber Staatsomnipoteng abbol nicht wollten. Underen lagen fc ner, aber fie unterschrieben, weil jahrigen Streites und ber Ber fronton unh moil fie makt erfanbie volltommene Abschaffung aller Immunitaten, burch viele positive Bestimmungen und burch ben allgemeinen Geift bes Bertrags.

Die Partei ber Sothaer läugnete nun nicht mehr, daß sie Reisende versendet habe, um Unterschriften für die Betitionen zu sammeln; ihre Blätter rühmten sogar, daß einer dieser Sendlinge nur in einem einzigen Amtsbezirf des Oberstandes Beranlassung gesunden habe, "die Freiheit des Betitionsrechtes gegenüber dem Berfahren des Beamten zu betonen"; sonst überall seien ihm keine Schwierigkeiten gemacht worden. Unter sich sprachen die Gothaer und die Demokraten von dem Fall des Ministeriums als von einem ganz nahe bevorstehenden Ereignis und verschiedene, selbst bessere Tagessblätter meinten: wenn das Concordat, wie nun gewiß, verworsen werde, so musse mit dem Minister des Auswärtigen auch jener Rath seines Ministeriums austreten, welcher im Hintergrunde die Käden der Sache gehalten und eigentlich die Unterhandlungen geleitet habe u. s. w.

Die Lügen ber mublerischen Blatter magten fich allgemach bis an die Person des Regenten. Co d. B. murbe die Rachricht verbreitet: ber Großherzog habe an die 21 Brofeis foren in Freiburg eine Antwort gerichtet, welche Die Gefahrbung ber Lehrfreiheit anerkenne und baraus schloß man fogleich, er habe feine Unficht geanbert, er beurtheile bie Convention nun in bem Sinne ber Durlacher Confereng und er gedenke nicht mehr diefelbe ju vollziehen. Die Regierung, biefer Unwahrheit entgegenzutreten, ließ erflaren: Großherzog habe zwar an benjenigen ber Profefforen ein Dantschreiben gerichtet, welcher im Ramen feiner Collegen Die lleberfendung ber beiden Bromemorien vollzog, aber nur grobe Indisfretion habe ben Inhalt Diefes Schreibens, wie gefcheben, ju interpretiren vermocht. "Wir fonnen überhaupt", fagt biefe offizielle Erflarung, "nicht ernftlich genug bavor warnen, Die bochfte Berfon bes Landesberrn in Fragen öffentlicher Besprechung hereinzuziehen und dadurch in willfürlichster Beise, wie dies schon allzu oft versucht wurde, fich unbefugt das Recht anzueignen, die allerhöchten Ansichten oder Absichten nach dem Belieben des jeweiligen Parteistandpunktes auszulegen.") Man muß gestehen, daß diese geschraubte Erklärung nicht genügen konnte, um die allmählig auftauchende Reinung von der Sinnesanderung des Regenten niederzusschlagen.

Daß das Ministerium nur diesenigen Unwahrheiten bertichtigte, welche unmittelbar die Person des Regenten oder beffen Regierung berührten, das war ganz in der Ordnung, denn gegen andere Unziemlichseiten hatte sie das Prefigeses und die Gerichte; aber sie hat sehr lange Zeit gewartet, ehe sie die beiden anries. Erst jest, Februar 1860, wurden die Staatsanwälte von dem Justizministerium angewiesen zum Einschreiten gegen einige Blätter, welche "die Frage des Concordats in einer Weise behandelten, welche die Grenzen des Erlaubten bei weitem überschreitet, ohne daß die Redaktionen durch die Gerichte in die geseslichen Schranken gewiesen worden wären." Die Blätter, welche die Staatsanwälte verfolgten, sind von den Gerichten freigesprochen oder die Anklagen sind nach der Aenderung des Ministeriums eingestellt worden.

Rach bem ordnungsmäßigen Gang ber Dinge konnte ber Landtag noch nicht in ber Concordatssache vorgeben; die zweite Rammer mußte warten, bis der Commissionsbericht verslesen oder an die Abgeordneten eine gewisse Zeit lang im Abstruck vertheilt war. Bei dem gegenwärtigen Stande der Sache mußte die erste Rammer die Verhandlungen der zweisten erwarten. In beiden Rammern wurden jedoch Verhandlungen geführt, welche mit dem Concordat zusammenhingen oder mittelbar sich auf dasselbe bezogen. Die gegenwärtige Darstellung darf einige dieser Verhandlungen nicht übergeben.

<sup>\*)</sup> Rarleruger Beitung vom 25. Februar 1880.

In ber erften Rammer am 27. Februar ftellte Beb. Sofrath v. Dobl von Beibelberg ben Untrag: "es wolle bie hohe Rammer ben Großherzog barum bitten, noch auf dem gegenwärtigen Landtage ben Stanben einen Befegentwurf vorlegen zu laffen, welcher die Eingebung einer gesehlichen Che auch in bem galle ermögliche, wenn bie Broflamation von bem Pfarrer bes einen ber funftigen Chegatten ohne rechtsgultigen Grund verweigert werben follte." Es muffe, fagte ber Antragfteller, ben im Nothstande befindlichen gandesanges borigen "burch eine zwar gesetliche, aber ben firchlichen Kreis gang vermeibende Magregel" geholfen werben. Die Aushulfe fonne man geben burch die Wiederherftellung ber Bestimmung bes provisorischen Gesetes vom 6. November 1846, nach melder eine Befanntmachung bes Burgermeifters an ber Thure bes Rathbauses die Stelle ber verweigerten Berfundigung vertreten folle. Gr. von Mohl forderte bemnach, daß man bie gebnjährige lebung wieder verlaffe und die Civilebe vorbereite, wenn man nicht etwa ju bem Bolizeiregiment, wie es früher bestand, wieder jurudgeben wollte. Der Minister bes Innern erwiderte: allerdinge feien Anzeigen eingefommen, baß bei beabsichtigter Schließung gemischter Eben die fatholische Beiftlichfeit die Berfundung verweigert und felbst bei ber Trauung andere Formen, als bisher in llebung gewesen, angemendet babe. Aus den amtlichen Erhebungen babe fich ergeben, daß ein Theil biefer Anzeigen unbegrundet, ein anderer aber mahr gemefen im Biberfpruch ju bem Berfahren, melches die Curie gebilligt habe. Der Minifter bezog fich auf bie Beifungen, welche, um Conflitte ju vermeiden, Der Ergbischof von Rom erhalten habe, und fagte, bag in biefem Sinne die Regierung ein Schreiben an das Ordinariat gerichtet habe. Man babe fruber versucht, die Broflamation burch Strafen ju erzwingen, aber Diefes Berfahren babe ein Resultat gegeben, welches befannt fei. Es fei nichts übrig geblieben, als bag man in jedem einzelnen gall andere Berfonen ftatt bes Bfarrere mit ber Berfundung beauftrage und biefen Beg habe bas Ministerium eingeschlagen. Gine allgemeinere Anordnung werbe von der Antwort des Ordinariats bedingt, man muffe biefe erwarten und fie werde bald eintref. fen. Die Discuffion brebte fich nun recht unfruchtbar barum, ob die Antwort des Ordinariats bald ober gar nicht einfommen werde; fie nahm aber einen anderen Charafter an, als ber Freiherr von Gemmingen ben Antrag auf Uebergang jur Tagesorbnung gestellt batte. Der protestantifche Bralat Illmann fprach aus: Die Kalle ber Bermeigerung ber Berfundung vertheilen fich auf bas gange gand, es liegen biefen Fällen baber mobl bestimmte Grundfate ju Grunde und eine bestimmte Tendeng, und es moge fur die Berathung bes Begenstandes eine besondere Commission gewählt werden. ber anderen Seite murbe widersprochen, daß die einzelnen Ralle in bem Busammenhang eines bestimmten Systemes feben, es wurde die Unficht festgehalten, bag man nicht bandeln folle, ebe die Meußerungen ber ergbifcoflichen Curie einge troffen feien, und ber Freiherr v. Bemmingen wiederholte feinen Antrag auf einfache Tagebordnung. Der Freiherr v. Stopingen unterftutte Diefen Untrag; benn einmal, fagt er. muffe benn boch ber Grundfat festgehalten werben, bag man beibe Theile boren muffe und bann fei es boch gang naturlich, daß man diesen Begenstand eigentlich nur im Zusammenbang mit ben Gefegen behandeln fonne, beren Borlage bie Regierung versprochen babe. Diefen schlagenben Grunden gegenüber ftellte ber Graf von Bennin die motivirte Tages. ordnung; es entspann fich über bie brei Untrage eine furge Discussion, und berjenige auf einfache Tagesordnung wurde mit geringer Dehrheit verworfen. Jest ftunden fich die beiben andern Antrage entgegen, für ben letteren maren bie Stimmen gleich und ber Pring Bilbelm, ale Prafibent ber Rammer, entschied fur die Berwerfung. Folgerichtig ergab fich wieber diefelbe Bleichheit ber Stimmen für ben anberen Antrag und ber Prafibent entschied für die Aufstellung einer Commiffion.

Durch diesen Beschluß hat die erste Kammer ausgesprochen, daß die Verwerfung des Concordats kaum zweiselhaft sei; sie hatte die Nothwendigkeit einer Borsorge erklärt gegen einen Uebelstand, welchen die bestehende Gesetzgebung disher nicht beseitigen konnte und welcher nach Ausbebung der Convention derselbe blieb; sie hatte die Thatsache einer Opposition gegen die Regierung in sirchlichen Angelegenheiten hergesstellt und die Autorität der Kirchenbehörde verneint. Die Partei hat in dieser Berhandlung ihre Anhänger in der ersten Kammer gruppirt, sie hat deren Stärke gemessen, allerdings aber kein anderes Ergebniß erhalten, als sie es erhalten hat bei Gelegenheit der srüheren Motion desselben Heibelberger Prosessions.

An demselben 27. Februar wurde in der zweiten Kammer eine Berhandlung geführt, welche mit Recht großes Aufziehen erregte. Die gegenwärtige Darstellung muß diese unserquickliche Sache aufgreisen, weil sie die Mittel zeigt, die man angewendet hat, um die Bertheidiger des Concordates aus den Kreisen der öffentlichen Wirksamkeit zu entfernen, und weil sie überhaupt den Geist der badischen Kammer im Jahre 1860 bezeichnet. Eine einsache Erzählung dürste genügen, wir können die Schlußsolgerungen dem unbesangenen Leser überlassen.

Am 17. Janner starb in Karlsruhe ber Altburgermeister Meyer von Ebringen, seit vielen Jahren Abgeordneter des 13. Aemterbezirkes.\*) Die Regierung ordnete eine Ersatwahl an, für welche hofrath Dr. Buß, Prosessor an der Universität und der Bürgermeister Fauler von Freiburg als Candidaten auftraten. Für beibe wurde von ihren Anhängern ges

<sup>\*)</sup> Der 13. Bahlbegirf ift bas Lanbamt Freiburg. Der Bablort ift Freiburg.

arbeitet und besonders murben alle benfbaren Mittel verwenbet, um die Babl des erstgenannten Candidaten zu bindern. Die Bablverbandlung murde am 15. Kebruar vorgenommen. das Bahlcollegium bestund aus 35 Bahlmannern, von welden Dr. Buf 22 und Burgermeifter gauler 13 Stimmen erbielt. Für ben Bemählten maren notorifc alle Bedingungen ber Bablbarfeit erfüllt, aber feine politische und confessionelle Richtung mar manniglich befannt. Dr. Buß mar fein gu verachtender Gegner der Bothaer Bartei, und wie fehr biefe ihrer Uebermacht in ber Rammer auch gewiß fenn mochte, fo fürchtete fie immer Die Schlagfertigfeit Diefes Mannes, fie furdtete beffen genaue Renutniß ber firchlichen Rechteverhaltniffe. Diefer Mann follte nicht in die Rammer. Unmittelbar nach bem Bablaft wurden verschiedene Gerüchte ausgestreut über gesehwidrige Umtriebe, durch welche das Ergebniß bewirft worden fenn follte, und bald nachber wendeten mehrere Bablmanner fich beschwerend an die Rammer und verlangten jowohl megen ungefeslicher Einwirfungen als auch megen Kormfehler die Berwerfung der Bahl. Am 27. Februar fam die Sache jur Berhandlung. Aus dem Berichte ber Commiffion ergab fich nach lage ber Wahlaften ber folgende Thatbestand.

Bon den 40 Wahlmannern des 13. Wahlbezirkes waren 5 gestorben, zu der vorliegenden Ersahmahl haben 3 Gemeinden neue Wahlmanner gewählt, zwei andere, Ebringen und Wagensteig, hatten auf die Wahl neuer Wahlmanner, also auf die Theilnahme an der Ersahwahl verzichtet. Zwei Mitglieder des Wahlcollegiums, durch Kransheit entschuldigt, waren nicht zu dem Wahlaft gefommen. Bei diesem waren nun 36 Wahlmanner erschienen, aber es hatte sich sogleich herausgestellt, daß ein anderer Wahlmann aus der Gemeinde Solden, der Bürgermeister Marcus Kirner schon im Jahre 1854 gestorben und statt dessen irrthümlich ein Mann ganz gleichen Ramens eingeladen und erschienen war. Dieser wurde aus dem Collegium sogleich ausgeschieden; der Wahlast wurde ord-

nungemäßig vollzogen und auf bestimmte Aufforberung wurde von feinem Unwesenden ein Bedenfen oder eine Ginfprache bagegen erhoben. - Der Commiffion maren mehrere Eingaben gegen bieje Babl jugegangen. Die eine von zwei Bablmannern aus der protestantischen Gemeinde Mengen bob nebft anderen Dingen hervor: der Dr. Buß fei besonders von der fatholiichen Geistlichfeit des Begirfes empfohlen worden und am Tage ber Babl hatten noch die Bfarrvermefer von Et. Märgen und von Rircharten von ben Wablmannern, Die in einem Wirthsbause versammelt gewesen, die Babl bes Dr. Buß bringend verlangt. Der erzbischöfliche Gefretar fei babei gegenwärtig gemefen. Diefe Gingabe gibt ferner an: ber Bewählte selbst habe unmittelbar vor bem Bablaft die Bablmanner angeredet, er habe ihnen gefagt: bie Begner bes Concordate wollen dem fatholischen Bolte in Baden feinen Glauben nehmen, sie wollen es beutschfatholisch machen und wenn man bas Concordat verwerfe, fo werden nach brei ober vier Wochen fremde Soldaten genug im Lande fenn u. f. w.

Eine zweite von neun Wahlmännern unterzeichnete Eingabe hat wörtlich benselben Inhalt. Eine weitere Eingabe von sie ben Bürgern und einer Wittwe in der Gemeinde Wagensteig, wo der Gegencandidat Bürgermeister Fauler ein nicht unbedeutendes Eisenwerf besit, gibt an: der Bürgermeister daselbst habe, dem Bernehmen nach auf Weisung des Landamtes Freiburg, sich lediglich durch die Wahl zum Ersah des verstorbenen Wahlmannes verzichte und darum müssen die Unterzeichneten eine Borenthaltung ihrer versassungsmäßigen Rechte erblicken, deßhalb um Verwerfung der Wahl und um Anordnung einer neuen nach Ergänzung des Wahlsorpers bitten. Der Gemeinderath von Solden bezeugt den angeführten Irthum und gibt an: er habe vorausgesett, daß bei der Wahlhandlung der Sachverhalt sich herausstellen werde und

er habe die Absicht gehabt, für biefes Dal auf die Babl eines Bahlmannes zu verzichten.

Die Mehrheit ber Commiffion, bestehend aus brei Ditgliedern, wies grundlich nach, daß die behaupteten Formfehler burdaus feine Richtigfeitsgrunde berftellen und bag bie Ginwirfungen ber Beiftlichen bes Begirfes und bes Gemablten felbft eine Beanftandung ber Babl nicht begrunden fonnen. Die angegebenen Meußerungen bes Dr. Buß, erflart bie Commiffion ferner, maren allerdinge verwerflich, wenn fie bemiefen und wenn festgestellt mare, daß fie in der Absicht ber Zaufoung, Irreleitung ober Berbrehung ber Thatfachen gemacht worden feien; aber diese Absicht fei nicht zu beweifen und tonne auch nicht angenommen werden. Insbesondere enthalte bie angegebene Borausfage einer Befetung bes landes burd fremde Truppen bochstens nur eine Warnung, aber durchaus feine Drohung, weil eine folche nur bestehe, wo ber Drobende felbft auf die Ausführung feiner Drobung einen Ginfluß aus: auüben vermoge. Die Mehrheit ber Commiffion ftellte baber die Bahl des Dr. Buß fei fur unbeanftandet ben Antrag: au erflaren.

Die Minderheit der Commission, darunter der Berichterstatter, erflärte die angeblichen Meußerungen des Gewählten
für eine unerlaubte Einwirfung auf die Bahl, denn daß der
Dr. Buß das, was er gesprochen, selber glaube, das sei bei
seiner Eigenschaft als Prosessor und bei seiner ganzen Stellung zu Staat und Kirche nicht möglich. Die Einwirfung der
Beistlichen des Bezirfes widerspreche dem Geist der Verfassung,
benn da sie nach flarer Bestimmung derselben nicht gewählt
werden durfen\*), so hätten sie auch nicht das Recht, für die

<sup>\*)</sup> Die angeführte Bestimmung ber Verfaffungeurfunde ift bie folgeube: "S. 37. Lanten, Staates und grundherrl. Bezirfebeamte, Pfarrer, Physici und andere geiftliche und weltliche Lofalbiener fonnen ale Abgeordnete nicht von ben Bahlbezirfen gewählt werben, wozu thr Amtobezirf gehört."

Wahl eines Anderen zu wirfen. Die angezeigten Unregelmäs
sigfeiten seien wesentliche Formsehler, weshalb die Kammer die Wahl für ungiltig, fürsorglich für beanstandet erklären und die Einleitung einer Untersuchung über die vorgetragenen Thatsachen veranlassen solle.

Dr. Buß ober seine Unbanger mogen Unvorfichtigfeiten begangen haben, aber die Befdwerden gegen feine Bahl find geradezu lächerlich, wenn man fie mit den Umtrieben gegen Diefelbe vergleicht. Die Eingaben zeigten fo beutlich bas Bemachte, die angegebenen Thatfachen bas Gefuchte, und bie Beschwerbe ber fieben Burger und ber Bittme von Wagenfteig verrathen fo unzweifelhaft die Runftelei des rabuliftifchen Abvolaten, daß ber unbefangene Blid fogleich die Intrife erfen-Unter anderen Umftanden batte die Dehrheit ber Commission ben Charafter ber Sache mohl etwas beutlider bezeichnet, und die Minderheit batte die Intrife nicht weis ter getrieben, gegen eine Berfon ihrer Richtung ober felbft gegen einen gleichgiltigen Mann batte biefe ftrenge Minderheit wohl nur die einfache Genehmigung in Untrag gestellt. Aber gegen einen befannten "Ultramontanen", gegen einen tuchtigen Begner wurden die vorgebrachten Grunde mit anderem Bewichte gewogen.

Es war eine lange und höchst widerwärtige Berhandlung, welche diese Anträge in der Kammer hervorriesen. Mehrere Abgeordnete, darunter Prestinari und Roshirt, zeigten die vollsommene Richtigseit der Beanstandung, und daß die Ansicht über die unerlaubte Einwirfung der Geistlichen des Bezirfes durchaus unrichtig sei. Der Abgeordnete Lamen erflärte, daß er die Wahl für ungiltig halte, nicht wegen der Formsehler und nicht wegen der Aeußerungen des Gewählten, die selbst in England keine Billigung fänden, er halte die Wahl sur ungiltig wegen ihrer Unfreiheit. Die Geistlichen, sagt er, seien öffentliche Diener und zugleich Diener des Staates, deshalb sei eine Einmischung wie sie behauptet worden,

I

eine Einmischung am Wahltag, in der Bersammlung der Bahlmanner und mit Benühung der öffentlichen Stellung, eine unkatthafte Einwirfung, welche nach allgemein anerkannten Grundsähen die Bahl ungittig mache. Man sieht mit Bedauern,
daß der redliche und verständige Mann hier kein unbefangenes Urtheil mehr hatte. Der Abgeordnete Roßhirt hat ganrichtig bemerkt, daß die Geistlichen keine Bollziehungsgewalt
haben und daß man sie deßhalb den Staatsbeamten nicht
gleichstellen konne. Geht aber diese Gleichstellung aus der
Bersassungsurfunde hervor, so muffen für die Gleichgestellten
boch wohl auch die gleichen Grundsähe gelten, und mit deren
Anwendung hätten wegen Einwirfung der Beamten des Bezirkes schon viele Wahlen für ungiltig erklärt werden muffen.

Wir durfen bier einen 3mifchenfall in Diefer Berband. lung nicht übergeben. Der Abgeordnete Rofbirt, nachdem er bie Unhaltbarfeit ber Grunde gegen Die Giltigfeit ber Babl nachgewiesen, außerte bie Beforgniß, bag bie Rammer, wenn fie die Wahl des Dr. Buß verwerfe, ihre Unparteilichfeit nicht gewahrt habe, und fogleich verlangten brei Abgeordnete, man folle den Reduer jur Ordnung rufen. Diefer batte of. fenbar nur eine Warnung aussprechen wollen und wenn ein Underer in anderer Cache eine abnliche Warnung ausgesproden batte, fo batte man wohl nicht bie Forderung bes Ord. nungerufes gebort. Ge ftimmte bas freilich recht gut überein mit bem Streben, einen Mann gewiffer Richtung von ber Bertretung zu entfernen, aber mar es nicht ein Meinungszwang, ein Berfuch die Redefreiheit durch Ginfduchterung ju befchran. fen, war es nicht ein unwillfürlicher Ausbruch einer tiefer liegenden 3dee der Unfehlbarfeit der badifchen Rammer? Dit Leidwesen muffen wir bemerfen, daß auch der Abgeordnete Lamen fich unter benen befand, welche ben öffentlichen Tabel bes Abgeordneten Rogbirt verlangten. Selbftverftanblich gab ber Brafibent Diesem Berlangen feine Folge, und ber Berichterftatter ber Minorität fühlte fich boch moralifch jur SelbftBertheidigung gegen ben Bormurf ber Parteilichfeit ge-

Der zweite Untrag ber Minberheit murbe von ber Rammer angenommen, b. h. die Bahl des Dr. Buß jum Abgeordneten des 13. Aemterbegirtes murbe vorläufig fur beanftanbet erflart und ber Befdluß gefaßt: Die Regierung gur Einleitung einer Untersuchung zu veranlaffen. Diefer Beschluß mar febr gut berechnet. Die unbedingte Bermerfung batte bie fchleunige Anordnung einer neuen Bahl jur Folge gehabt und Diefe mare mabriceinlich wieder auf den fruber Bemablten gefallen; Diese Bahricheinlichfeit wurde bedeutend gemindert, benn man hatte nun Beit gewonnen, um die Wahlmanner grundlider ale vorber ju bearbeiten. Bing auch Die Cache gang ungunftig, b. b. murbe fpater bie Babl für giltig erflart ober murbe Dr. Buß wieder gewählt, fo mar er boch von ber Rams mer fern gehalten, bis die Untersuchung beendigt mar und in jedem gall mußte er jur Berhandlung über das Concordat ju spat fommen. Jedermann mußte, daß das Berfahren ber Rammer nicht gegen die Form der Bahl gerichtet mar, fonbern gegen beren Inhalt, und die Freunde ber Gothaer hatten beffen fein Behl. Ihre Blatter ichlugen ein Jubelgeschrei auf; fein Spott und fein Sohn mar ju groß ober ju gemein und alle hielten es fur unumftoglich gewiß, bag auf ben Grund ber angeordneten Untersuchung bie befinitive Bermerfung ber Babl bes Dr. Buß erfolgen und bag man bie Babl feines Begencandibaten burchseten merbe.

## XLVIII.

Briefe des alten Goldaten. Un ben Diplomaten außer Dienft.

L

Granffurt, 5. Dovember 1862

Seit vierzehn Tagen bin ich in das Winterquartier gerückt und ich fühle mich fehr behaglich in meiner Rta In dem verfloffenen Jahre hat der Anblid der See meine schauungen erweitert und meine Gedanken in den großen Werkehr gezogen, beuer hab ich in den Gebirgen mich ber getrieben. Das Beschauen der Alpenwelt hat mich gemütl angeregt und gehoben. aber es hat mich aus dem menschlickneiben herausgeriffen; geistig vereinsamt hab ich zur Win ruhe in der alten Mainstadt mich niedergelassen und vielle gerade deßhalb ist sie mir neu und glänzend erschienen.

Es ift ficher und gewiß: wer Frankfurt einige Je nicht gesehen, ber muß gewaltige Beränderungen bemer In dem Innern ber alten Stadt find zahllose neue Geba entstanden, palastähnliche Sauser haben sich an den Ste der alten Baraden erhoben, überall wird abgeriffen und baut, und hatte man nicht die Thore abgeriffen und an westlichen Ende eine Synagoge für die rationalistischen In

liten gebaut, so ware die Judengaffe noch wie fie vor einigen Jahrhunderten gewesen ift. Um einen guten Theil ber alten Stadt hat fich ein boppelter Gurtel von Balaften und gand. baufern gelegt, meiftens febr nette Bebaube, Die zierlich zwis ichen Rafen und Bebuichen fteben und fofett aus ben Baum-Früher mar die Bewegung nur in gruppen berausguden. gemiffen Strafen, ihre Richtung folgte nur wenigen ginien; jest ift fie bunt und lebendig bie in Die fleinften Baffen und Bagden. Siehft Du von außen Berfehr und Ausftellung bes Reichthums, fo findest Du in den Saufern ber Boblhabenben ein behagliches leben und bei ben Reichen gurus und Die Außenseiten ber Gebaube find nicht immer Mufter ber afthetischen Baufunft, ber Lurus bat nicht immer quten Geschmad und bie glanzenden Ausstellungen mögen nicht immer einen wohlbegrundeten Reichthum gemabren, aber Ale les jufammen gibt ber Stadt ben Charafter ber Große. Die großen Firmen von Frantfurt machen ungeheure Befchafte in andern gandern, fie haben Saufer ober Commanditen in Conbon, in Baris, in New Yorf und weiß Gott noch wo überall. Die Sohne ber reichen Saufer machen Reifen, fast alle bas ben die Welt gefeben , nach Amerifa treiben fie Die Gefchafte und die Mobe fordert von dem jungen Lowen, daß er ein Stud Drient gefehen habe. Das Berfonal ber Bunbesverfammlung, Die Blieder Des Diplomatifchen Corps, Die Offigiere ber Militarcommiffion und ber Befatung mifchen fich, je nach Stellung und Rang, in Die verschiedenen Rlaffen ber Befellschaft, und diese empfängt immer Fremde, die ftete in großer Angahl bier find. Diese Fremden find feineswegs nur Leute bes Sandels und ber Beicafte, Die Beicafte felbft aber forbern ein richtiges Urtheil über Die jeweilige Lage ber Belt. Der Geldmarkt folgt ben Schwanfungen ber politischen Buftande, und ber Großbandel muß fich nach biefen richten. nimmt die allgemeine Bewegung in Frankfurt einen Charafter an, welcher nicht mehr ber einseitige trodene Charafter bes

Handels ift, und es bildet fich eine größere Auffaffung ber Dinge. Frankfurt am Main ist eine Großstadt mehr als ansbere, welche dreimal so viel Einwohner zählen. Sage dagegen was Dir beliebt, es ist nun einmal so — wir können sie mit Recht die Hauptstadt nennen in dem südwestlichen Deutschland, und darum ist sie die rechte Hauptstadt des Bundes.

Mit Deinem biplomatischen Schmungeln fragft Du nach bem Beift ber Bewohner, und fiebe, ich will Dir auch barüber Rede fteben. Es ift auch bamit viel anbere geworben, feit Du aus bem Diplomaten einen Landwirth gemacht baft. Das alte fteife Wejen in ben Kamilien ift großentheils perschwunden, in allen wenigstens ift ber gegenseitige 3mang gemindert, welchem beren Blieber fonft unterlegen. In Die bohere Gefellichaft und in die gange Bevolferung ift ein freieres Leben gefommen. Db Sittlichfeit und Ehrbarfeit baburch gewonnen, das, mein lieber Freund, will ich nicht unterfuchen. gewiß aber bat Frankfurt in Diefer Begiehung Die Fortschritte von Wien und Berlin noch nicht erreicht. Die größere Auffaffung bat die alte Spiegburgerei verdrangt und die biefigen Keuerreiter maren ein nugliches Ferment. Mogen Diefe noch fo toll fich geberden, die Nothwendigfeit wird dem rubigen Befen ichon wieder die Berrichaft verschaffen. Gutmuthig und wohlthatig ift die Bevolferung von Franffurt noch immer. aber ihre Blide reichen nun über die Friedberger Barte binaus und barum findet man politische Gefinnung, politische Parteien und politische Leibenschaft. Der fogenannte Mittels ftand ift modern liberal, unverftanden wirft er, wie überall, Fremdes und Fremdartiges bunt durcheinander und gerrt und zehrt an den landläufigen Schlagwörtern. Die Mehrzahl bie fes Mittelftandes möchte nicht preußisch werben, aber obwohl ben Juden noch immer abholb, lagt er fich von ben Judenblattern über die Einheit von Deutschland belehren. Die bos bere Befellichaft fürchtet eine preugische Begemonie, fie verabscheut eine Trennung von Defterreich und man muß ichon aus

gestehen, daß viele Glieder derselben die bestehenden Berhaltnisse und die allgemeine Lage der Dinge oft viel richtiger auffassen als manche Gesandte bei der Bundesversammlung, und
daß sie die politischen Möglichkeiten viel richtiger beurtheilen
als diese. Was die höhere Gesellschaft einsteht, das empfinden
die niederen Schichten, und beide erinnern sich, daß ehemals
in Frankfurt der deutsche König oder der römische Kaiser gekrönt wurde.

In dieser Stadt Franksurt und inmitten ihrer Bevolkerung hat die großdeutsche Bersammlung getagt. Du haft die Berichte der Tagesblätter gelesen; waren diese auch mangelhaft und häusig ungenau, so wirst Du die Einzelnheiten aus den stenographischen Berichten ersahren. Sobald diese erscheinen, werde ich sie Dir senden, doch kann ich Dir wohl Manches mittheilen, was Du darin nicht sinden wirst Ueberhaupt willst Du sa meine Ausfassung wissen.

Mit mir, fast zu gleicher Zeit, waren schon Theilnehmer ber Bersammlung angekommen und unter ihnen alte Bekannte und wohl auch frühere Kameraden, die ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte. Durch diese bin ich mit anderen Leuten in Berührung gekommen und da hab ich denn sogleich den guten Willen, aber auch die Besorgnisse und die Zweisel bemerkt, ob eine ordentliche Uebereinstimmung erwirft werden könne.

Daß Deutschland einen seften politischen Körper bilben, daß Dest erreich diesem Körper als ein wirkliches und
wahrhaftiges Glied angehören und daß Preußen sein Plat
offen gehalten werden musse — darüber waren Alle vollfommen einig; denn wer sich nicht zu diesem obersten Sate befennt,
der ist gar nicht nach Frankfurt gesommen. Alle wollten eine
starte Bollzugsgewalt des Bundes und Keiner verkannte so
sehr die Strömung der Zeit, daß er neben dieser Gewalt nicht
eine nationale Bertretung verlangt hatte. Wenn es nicht Benige gab, die da meinten, daß Desterreich und Preußen mit

ber Befammtheit ihrer Bebiete in Die neue Bestaltung bes Bunbes eintreten follten, fo maren Unbere mit ber einfachen Bemabrleiftung bes außerbeutichen Befitftanbes zufrieden, und eine noch größere Babl mar ber Anficht, bag man biefe fisliche Frage von ber Erörterung gang ausschließen solle. Bollzugegewalt hatte in ben einzelnen Ropfen fich in febr verfciebenen Geftalten gespiegelt. Manche bachten wohl an bie bemofratifche Einrichtung eines gemahlten Bunbesrathes, und bagegen ftunden Undere, welche ben Bebanten ber Berftellung bes alten Reiches auf zeitgemäßen Grundlagen in fich trugen. Biele ber Manner in Frankfurt mochten wohl in bem Ginen oder in bem Underen Die endgultige lofung ber deutichen Frage ale einer Beltfrage erfennen, aber Alle maren ber Unficht, baß fur folche Lofung bie Beit noch nicht gefommen und bag fie nur erft bas Ergebniß ober bas Enbe gemaltis ger Ereigniffe fenn fonne. Gine rein bemofratifche Bestaltung mare die Revolution und um folche ju verhindern, follten Manner aller beutschen Stamme in ber Bersammlung gu Frantfurt tagen. Gegen bie leifeste Unbeutung eines habsburgiichen Raiferthums batten querft fich bie Defterreicher erhoben. "Un bem Tage, an welchem ber Raifer von Defterreich beuticher Raifer geworben, bat er aufgebort, öfterreichischer Rais fer ju fenn": fo hab ich Defterreicher reben gebort. Allgemein wurde anerfannt, bag bas Condermefen innerhalb gewiffer Grengen für fich und bag bie Einzelftaaten im Bunde berechtiget feien, und baraus folgerte man , bag bie Bolljugegewalt bes Bundes einem Collegium überantwortet werben muffe, in welchem ben Bundesgliedern eine Mitwirfung gegonnt fei. Beil aber eine absolute Gleichheit ber Berechtigung ben begrundeten Anspruchen ber größeren Staaten ungerecht wurde. fo mar fogleich die Unficht gur Geltung gelangt, bag bie Birtfamfeit ber Ginzelftaaten im Bunbe bemeffen werben folle nach ben gabigfeiten ihrer Leiftung in biefem. Ließ man nun bie Bufammenfepung, bie Organisation und bie Buftanbigfeit ber Bolljugebehörde außer Frage, so war die Bereinigung in allges meinen Grundfagen wohl zu erwirfen.

Die Manner in Franffurt maren einmuthig barin, baß die Versammlung nur Mogliches verlangen durfe. Fragte man aber, mas jest möglich fei, fo bieß es: nur bas, mas die Regierungen ausführen wollen und was sie mit gutem Willen ausführen fonnen. Damit aber mar Schwierigfeit über Korm und Befen ber nationalen Ber= tretung durchaus nicht gehoben; es handelte fich barum, ob man die Delegirten-Berfammlung annehmen oder ob man ein Barlament fordern folle. Dhne 3meifel hatten die Befonnenften erfannt, daß eine Bertretung, gebildet aus den Dehrheis ten ber gandesvertretungen, gegen diefe einen größeren Ginfluß nicht ausüben werbe, als eine unmittelbare Bertretung; aber fie wollten bauen auf einen gegebenen Boben. Acht deutsche Regierungen hatten fich ichon fur bie Bertretung durch Delegirte entschieden, die Ginrichtung entspricht bem ofterreichischen Staatswesen und das Programm von Rosenheim hatte fie aufgenommen. Daß bie Bersammlung ber Delegirten, wie die acht Regierungen fie vorgeschlagen, Die Ration nicht befriedigen fonne, daß folche wenigstens mit viel größerer Bustandigfeit periodisch eingerufen werden muffe - bavon mar manniglich überzeugt, und mahrlich nicht politische Autoritäten und nicht die jum leberdruß wiederholten Grunde haben die beften Manner für die mittelbare Bertretung gewonnen, fondern les biglich nur die Betrachtung, bag eine folche Vertretung jest ausgeführt werden fonne, und bag, wenn fie einmal in Birffamteit getreten, diefe Berfammlung die Ausbehnung ihrer Befugniffe erzwingen und daß in dem Bang ber naturlichen Entwidelung eine mahre und rechte Bertretung fich bilben werbe. Daß, abgesehen von vollewirthichaftlichen Betrachtungen, ber preußisch frangofische Sandelevertrag vermorfen merben muffe und zwar aus politischen Grunden: barüber mar Alles polls fommen einig.

Schon am 26. Oftober hatten bie verschiebenen Meinun-

gen fich einander gegenübergestellt. Moris Mohl hatte bem Rosenheimer Brogramm ein anderes entgegengestellt, welches, Du fennft es ja, Die nationale Bertretung burch Delegirte ber Landesvertretungen vollfommen verwarf, der unmittelbaren Rationalvertretung die constitutionelle Mitwirfung und die Initiative bei ber Befeggebung für gang Deutschland zuwies, bas Bundesgericht aber vermarf. Diefes Brogramm batte viele Anhanger, besonders die Burttemberger maren in großer Mehrbeit dafür und es hat mir wohl auch gefallen. Am Abend beffelben Tages versammelte fich ein Ausschuß in bem Saufe bes Senator Bernus; Die Sigung mabrte bis nach Mitter-Die Mehrheit mar mohl über die Grundzuge eines Untrages übereingefommen, aber eine vollfommene Ausgleichung mar feineswegs bewirft. Dagegen murbe Mohls Antrag aur Bermerfung bes Sanbelevertrages noch am fpaten Abend von 70 Berfonen unterzeichnet.

Die Bayern wollten bem Sonberwesen ber Einzelstaaten fo wenig ale möglich vergeben, Die Burttemberger faßten Die Aufgabe der Berfammlung größer auf; zwischen beiden mar am Morgen bes 27. Oftober eine gemiffe Bereigtheit bemert. bar; die Badner maren entschloffen, mit jeder vernünftigen Mehrheit ju geben; bei ben Defterreichern und allen Anderen maren, fo weit ich es beobachten fonnte, die Deinungen mehr ober weniger getheilt. Un bem Morgen beffelben Tages trat ber Ausschuß wieder zusammen, er redigirte bas Programm bes Dr. Beig ale Ausgleichungeversuch und es wurde, ebe noch die Dinte recht troden geworden, in die vertrauliche Borfigung gebracht. In biefer, fie mochte wohl aus 100 Berfonen bestehen, traten nun bie icharfen Gegenfage ju Tag; aber eine große Berfammlung ift ein wunderlich Ding, die Begenfate werben ftumpfer, wenn fie fich reiben, und es fommt faft immer eine Ausgleichung ju Stanbe, wenn ben Tragern ber entgegenstehenden Meinungen ber gute Wille nicht fehlt. Der Berftand einer folden Berfammlung ift ein gang anderer ale ber Berftand bes einzelnen Gliebes. — Bor Eröffnung ber Situng mußte Jeder der Anwesenden seinen Ramen nennen, und da hörte man denn Ramen von sehr gutem Klang. Die Berathung bewegte sich in den parlamentarischen Formen, der Senator Bernus präsidirte mit rechter Gewandtheit, die Berhandlung war lebhaft, die Desterreicher nahmen sehr oft das Wort und die meisten sprachen sehr gut. Das eingebrachte Programm erlitt wesentliche Beränderungen und in seiner versänderten Fassung wurde es von 65 Männern unterzeichnet.

Allen lag es fehr am Bergen, daß ein einmuthiger Befoluß zu Stande gebracht werde; hinter einem Beden, welcher ben Entwurf Des Brogrammes unterzeichnet, ftund eine gro-Bere oder fleinere Ungabl feiner Freunde und fo fonnte man am Abend bee 27. Oftober Die Bereinbarung ale gelungen betrachten, wenn gleichwohl noch eine entschiedene Opposition beftund. Der Untrag Des Morit Mohl hatte Die Aussicht auf eine bedeutende Minderheit verloren, felbft die Dehrheit feiner Landsleute wollte nicht dafür ftimmen und bennoch maren biefe bie eigentlichen Trager ber Opposition. Was war nun ber Begenstand biefer Opposition, mas forberte fie? Sie wollte Die Berfammlung ber Delegirten wohl zugeben, aber fie wollte, daß dieje eine wirkliche Bertretung werde. Daß dieje Berfammlung periodifch wiederfebre, bag beren Befugniffe erweitert, daß die Art und Weise ber Gefengebung ber Einzelftaaten überlaffen und daß die Bahlbarfeit nicht auf die Mitglieder ber landesvertretungen beschränft merbe: bas Alles fonnte ben Wiberstrebenden nicht genugen; fie anerfannten bie Entwidlungefähigfeit bes Inftitutes, aber um folche zu fichern, forberten fie, bag man die conftitutionelle Befugnig ber nationalen Bertretung ausspreche. Du mußt gesteben, daß auf ihrem Standpunfte fie vollfommen Recht hatten. Da es nun aber fehr mahricheinlich war, bag bie Forberung nicht burchgeben werbe, und ba fie eine Spaltung nicht hervorrufen wollten, fo mar am Morgen bes 28. Oftober bie Rebe bavon, daß die Württemberger vor bem Beginne ber öffentlichen Sigung in aller Stille abreisen wollten. Drei von ihnen reisten auch wirklich ab — Die Anderen blieben.

Un bemfelben Morgen wurden noch befondere Befpredungen in verschiedenen Gruppen ber Anwesenden gehalten. In einer biefer Gruppen murbe verabrebet, bag man fur ben berben Tabel tes Buntesgerichtes, wie es die Regierungen wollten, (f. 8 bes Untrages von Beiß und Genoffen) eine Menberung beantrage, und in verschiedenen Besprechungen wurde ferner beschloffen, bag man eine Milberung bes Musbrudes in bem Mohl'ichen Untrag über ben Sandelevertrag und den Strich bes Capes über ben Cous ber beutschen Arbeit verlange. — Um Abend bes 27. Oftober maren Die beiben Bagern in Franffurt angefommen, und ale es befannt geworden mar, fo fprachen viele Stimmen ben Bunic aus, daß Seinrich von Gagern in ber Bersammlung ben Borfit fuhren mochte. Biele Berehrer Diefes Mannes bemerften gang richtig, baß er, in feiner eigenthumlichen Stellung, Diefe Anerkennung ablehnen werde; ber Graf Begnenberg mar nicht erschienen, Die Bapern hatten an Die Stelle Des Grafen ben Dr. Beiß auserseben und fo vereinigte man fich über biefen. — Dem erften Prafidenten lag es ob, Die beiden anderen Brafibenten und die Schriftführer zu ernennen (Beichafte. Drbnung §. 4), auch biefe murben vorher beftimmt, fo daß jede gandemannichaft nach Möglichfeit in bem Bureau vertreten mar. Ee mar gewiß recht gut, bag man es alfo gemacht bat, benn man mußte febr fparfam fenn mit ber Beit. und verschiedene Rudfichten geboten, bag man alle entbebrlichen Erörterungen vermeibe.

Das waren die Borbereitungen unter den Theilnehmern; alle anderen hatte das Comité mit so großer Genauigseit besorgt, daß ich von feiner Störung gehört habe, und gewiß ist in diesen Tagen der Senator Bernus ein sehr geplagter Mann gewesen.

II.

Frantfurt, 6. Dev. 1862.

Um 28. Oftober Bormittage 10 Uhr follte bie Eröffnung ber Bersammlung in bem fog. Saalbau ftattfinden. Dieser ift ein großes und zwedmäßig angeordnetes Gebaube. große Saal ift ein langliches Biered, bas weftliche Enbe balbfreisformig geschloffen und zu einer Eftrade erhobt, ringeum Ballerien und Logen. In bem Saal verfammelten fich bie Mitalieder ber Berfammlung, welche fich bei bem Gintritt burd Rarten als folde ausweisen mußten. Auf ber Eftrade mar ber Sit bes Brafibenten und bes Bureau; por biefem Die Rednerbuhne und Diefer ju beiben Seiten Die Tifche fur Die Stenographen und Die Berichterftatter ber Blatter. Schon vor ber bestimmten Beit mar ber Saal angefüllt; offenbar waren weit mehr Personen gegenwärtig, ale in bem ausgegebenen Berzeichniß benannte, benn viele maren erft am fpaten Abend, andere am Morgen eingetroffen und ich habe Leute bemerft, welche mit ihren Reisesaden in ben Saal famen. Die Logen einerseits maren mit ben Mitgliedern ber Bundesversammlung und ber Militarcommiffion befett; Die Saupter ber Stadt Franffurt und Berfonen, Die ich nicht fannte, nahmen die anderen ein. Auf der Gallerie über ber Eftrade zeigte fich ein dunner Kranz von Damen. Daß biese nicht jablreicher erschienen, bas fonnte ein Jeder begreifen, ber ba wahrnahm, daß die Dehrzahl der Berfammlung aus Mannern vorgerudteren Altere bestund. - Alles mar in großer Spannung, im Caal mar eine lautlose Stille, Die Diplomaten mit ihren Operngudern mufterten die Bersammlung Reibe für Reibe, und ba babe ich immer gemeint, ich follte Dein mos quantes Geficht auch unter biefen entbeden. Reichte ber Saal auch aus für die Angahl ber Anwefenden, fo bot er boch einen bemerkbaren lebelftand baburd, baß gar Reiner verftanben werben fonnte, wenn er von feinem Plage fprach. Wer nur einige Borte fprechen, nur eine furge Bemerfung in Die Berhandlung werfen wollte, ber mußte sich zu ber Rednerbuhne brangen; um auf diese zu gelangen, mußte er sich zum Wort melden, und so kam es, daß meistens nur solche sprachen, welche einen längern Vortrag zu halten gedachten. Das beförderte vielleicht die Ruhe der Verhandlung, aber offenbar schadete es beren Lebendigkeit und der geistigen Bewegung.

Die Form ber Ernennung ber Prafibenten und bes Bureau's war fehr fonell erfüllt und ber Senator Bernus nahm feinen wohlverdienten Danf in Empfang. Daß v. Lerchenfeld es mar, welcher ben Untrag bes Ausschuffes ber Berfammlung vorlegte, bas war gang in ber Ordnung, benn er war eigentlich boch ein baverischer Untrag, und wie bie Sachen fteben, habe ich auch bagegen nichts zu erinnern. Das schmache Organ des Redners brang burch, er murbe überall verftanden, seine Art ju fprechen bat etwas Ginschmeichelnbes - aber er fprach ale ein Staatsmann. Mochte er auch bie Autonomie ber Gingelftaaten zu weit ausdehnen, mochte er Die bieberige Bundesverfaffung und Die Wirffamfeit ber Bunbesversammlung ju gunftig beurtheilen und Die Centralisation ber Bunbeeverhaltniffe viel ju fcmarg barftellen; mochte er eine unmittelbare Rationalvertretung viel gu febr ale eine Unmöglichfeit betrachten - er beruhigte bie 3meifelhaften, weil er ben Antrag ale ben Reim einer Entwicklung bezeichnete. und er gewann bie Entschiedenen, weil er aussprach, bag bie vorgelegten Untrage ausgeführt werben fonnen auch obne Breußen.

Als ber Prafitent ben Ramen heinrich von Gagern ausrief, ba erscholl ein freudiger Zuruf und dieser mar wohl bie Ursache, daß nicht Alle den Ramen verstunden, und daß der fleine herr von Wydenbrugt gar ungeduldig auf der Eftrade herum sprang. Als aber der Gerusene die Tribune bestiegen hatte, und als Alle wußten, wer der Redner sei, da erhob sich still und ehrerbietig die ganze Versammlung. Dieses Zeichen der Ehrfurcht gebuhrte dem Prafidenten der Rational-

versammlung, es gebührte dem Manne, welcher vor vierzehn Jahren durch seinen fühnen Griff die Revolution zum Still-ftand gebracht hatte. Heinrich von Gagern ist alter geworden, aber immer noch ist er eine imposante Figur. Die hohe Gestalt und das edle ruhige Antlit sind noch immer dieselben, unter den buschigen Brauen sieht noch immer das Auge versteckt und doch sprechend hervor, und die Stimme voll und versnehmlich klingt hohl, als ob sie aus der Tiese vergangener Tage herausstiege. Die öffentliche Erscheinung dieses Mannes kann nirgend ihren Eindruck versehlen und in dem persönlichen Berkehr gehört er zu den liebenswürdigsten Männern, die ich jemals gesehen.

In dem langeren Bortrag bes Freiherrn v. Gagern ift mir besonders bemerfenswerth die Meußerung vorgetommen, bag Defterreiche Berlangen, bem beutschen Bund mit all seinen Provingen beigutreten, die gabllofen fleindeutschen Brojefte bervorgerufen habe. Wenn er fagte : bieß fei in Defterreich ein übermundener Standpunft, fo hat er damit erflart, bag bas Rleindeutschim für ibn ebenfalls ein überwundener Standpunft geworben. Diefe Erflarung mar verftandig und war ehrenhaft, und die Thatfache, bag Beinrich v. Gagern in der großdeutschen Bersammlung zu Frankfurt erschien, hat gewiß eine größere Bedeutung und Tragweite, als man fie fonft ber Sinnesanderung eines alternden Staatsmannes beis legen mochte, auch wenn er ein großes leben binter fich bat. Der Antrag war eigentlich eine Berneinung ber Delegirten. Berfammlung und ich werbe wohl barauf jurudtommen, wenn ich einmal mit Dir die Bedeutung und die Folgen der Frankfurter Bersammlung bespreche. Der Antrag wurde von ber Berfammlung nicht genehmiget, aber ber Ginbrud, welchen bas Erscheinen Dieser Berfonlichfeit gemacht, wurde baburch feines. meas gefdmadt.

Seinrich v. Gagern forberte ein Oberhaus fur bie nationale Bertretung, und biefe Forberung bat befamillich ben herben Ausfall gegen den Adel veranlaßt. Moris Mohl mochte wohl Manchem in dieser Bersammlung zu Dank gesprochen und sehr Biele mochten nicht den Charafter der württembergischen Ablösungsgesetze und die Begründung der spätern Entschädigungen gekannt haben — aber gerade deßhalb zeigte sich der politische Anstand der Bersammlung in der Misbilligung eines Mannes, dessen Talent und Baterlandsliebe sie gewiß zu würdigen verstand.

Der Bfarrer Michelis ift eine eigenthumliche berbe Figur aus Westfalen und, wie ich bore, febr wohl befannt benjenigen, welche bie Beneralversammlungen ber fath. Bereine besuchen. 218 er in bem Gaale erschien, haben Manche vielleicht ein heftiges Ausschreiten ober irgend eine Unflugheit befürchtet; aber die Besorgniß bat fich ale eine ganglich unbegrundete Michelis wollte die Garantie bes Bundes für ben ermiefen. außerbeutichen Befitftand aller beutichen Staaten, und bamit fprach er boch eigentlich nur aus, mas eine Rothmenbigfeit mare, wenn ber beutsche Bund je eine mirfliche Dacht merben follte. Der Untrag murbe indes mobl vielfach unterftust, aber fein Redner hat fich bafur erhoben. 3ch hatte unter ben Berfammelten febr gut einen Mann bemerft, welcher, wie wenig andere, bas Beug bat jur Behandlung biefer Frage, und ich bab ibn ficher erwartet; aber ber Brafident bat ibn nicht ge-Warum biefer Mann, ber mohl ju fprechen verftebt, in bem Umfang feiner Specialitat bas Wort nicht ergriff, bas bab ich erft fpater erfahren, und Du mein Freund, ber Du gewiß erratheft, wen ich meine, Du mußt Dich vorerft auch noch gebulden.

Ich möchte nicht Alles unterschreiben, was ber Staatbrath v. Wyben brugt gesagt hat, aber sein Bortrag war folgerichtig und flar, voll gesunder Anschauungen und staatsmannischer Blide. Er sprach lange und er sprach gut; seine Erorterungen haben Riemand ermübet. Mit großer Gewandtheit
hat er ben Antrag bes Ausschuffes verfochten, er hat Biele

überzeugt, die Milbe seiner Auffaffung hat Meinungen gewonnen und es hat einen recht freundlichen Eindruck gemacht, als er erklärte, daß wir sehnsüchtig der Zeit entgegensehen, in welcher Preußen die Hand annehmen werde, die wir ihm entgegenstrecken. Wydenbrugk's Bortrag war vielleicht der beste von allen, welche die Versammlung gehört hat: er war eine parlamentarische Rede.

Du wirst von mir nicht verlangen, daß ich von allen ben guten und den langweiligen Borträgen spreche, welche, von Mannern aus aller Herren Länder gehalten, wohl die Gefinnung und die Anschauungen der Redner geoffenbaret, aber besonders nach Bydenbrugt's Bortrag die Sache nicht mehr zu besseren Berständniß gebracht haben. Du wirst diese Resden ja lesen, und wenn die Stenographen auch nicht ganz wortgetreu aufgesaßt hätten, so wirst Du doch die Gedanken sinden und den Gang der Berhandlung erkennen. Ein gewisses sehr interessantes Borkommis darf ich aber nicht übergehen, denn von diesem konnten die Stenographen gerade die Hauptsache nicht ausschieden.

Sollten die Burttemberger zustimmen, so mußten fie ihre Auslegung der Beschluffe sich wahren. Wer gerecht ift, muß anerkennen, daß sie diese Auslegung ihrer Ueberzeugung, ihrem politischen Ruse und ihren Landsleuten schuldig gewesen sind und nicht weniger der Sache. Sie entwarfen das her einen Antrag fur die Aenderung des streitigen Sabes, durch welche die constitutionelle Besugnis der nationalen Bertretung ausgesprochen werden sollte. Diesen Antrag theilten sie während der Situng ihren Besannten mit, diese zur Unterstützung ausfordernd ). Die Unterstützung wurde bereitwillig

<sup>\*)</sup> Rach ber vereinbarten Geschäftsorbnung f. 12 fonnten nur bles jenigen Antrage jur Berathung fommen, welche von minbeftens 30 Mitgliebern unterftut wurden. Der ftreitige Sat ift ber f. 5 bes Antrages: "Als ein erfter Schritt zur Schaffung einer nationas len Bertretung ift die von acht Regierungen beantragte Delegirtens

jugejagt, aber fie brachten ben Untrag nicht ein, fie wol eine zweifelhafte, vielleicht febr unangenehme Berbandlung : bervorrufen und barum mablten fie einen anderen Weg. 2 rere ausgezeichneten Danner aus Schwaben bezeichneten furgen Bortragen bie Auslegung, welche fie ber Beftimm bes Brogrammes über bas Befen ber Delegirten-Berfammt beilegten. Prof. Rubn von Tubingen erflarte, bag er feinen landeleuten confitutionelle Befugniffe für nationale Bertretung muniche, bag fie nur in biefem Gi bem Mudichugantrag fic anichließen, bag fie aber, um Einbelligfeit nicht ju ftoren, auf Die Stellung eines befferunge : Untrages vergichten. - In gleichem Ginne fp Brof. Chaffle von Tubingen, und Freiherr v. Barnbi aus Stuttgart, welcher übrigens ben Untrag bes Muefchi mit unterzeichnet batte, fügte bei : man muffe bas Dargebo annehmen; fei einmal Die Delegirten-Berfammlung in The feit getreten, fo werbe fie wenig nach ber zugewiesenen ftanbigfeit fragen; fie werbe, unbeirrt von einengenden Fori ibre Aussprüche thun und bie Regierungen werben biefe 2 fpruche gewiß nicht mifachten. Lebne man jest bie Bertrei burch Delegirte ab, fo werbe man bas Parlament nicht reichen, benn auch jene Regierung, welche fich gegen Delegirten . Berfammlung ausgesprochen, babe fich für ein fammt = beutiches Barlament noch lange nicht erflart. batte ber Redner ben Ginn und die lleberzeugung ber gri Mehrheit ber großebeutichen Berfammlung ausgesprochen. britter Rebner aus Schmaben fprach fich aus auf eigenth liche Beife. Baperbammer von Ellwangen erffarte für Mobl's Untrag und gegen bie Delegirten Berfammli aber er fügte bei: in einem Bebanten werbe bie Berfar

Berfammlung ju betrachten. hiebei wird vorausgeseht, baß Regierungen feine Beit verlieren, jene Berfammlung zu einer riobifch wieberfehrenben Bertretung am Bunbe mit erweite Competeng zu gestalten."

lung sich einigen, in dem Gedanken der Freiheit und Einheit; sie, die Burttemberger, haben wohl gewußt, daß der Delegirten-Versammlung die Mehrheit gesichert sei; sie seien nicht gesommen um zu stören, der Druck von Außen werde schon die Deutschen noch einen. — Die Selbste überwindung, welche einem vaterländischen Gedanken die eigene Meinung unterwirft, hat etwas Erhabenes; sie ging hervor aus dem Geist der Versammlung und darum hat auch diese das Benehmen der Schwaben als ein ehrenhastes anerkannt und gewürdiget nach seinem Verdienst.

Dieselben Schwaben fürchteten die Bestimmungen der Bundes-Afte über die Rechte des ehemaligen Reichs-Adels; sie fürchteten, daß die Sache der Entschädigung ihrer Standes-Herren vor das Bundesgericht gebracht und nach jenen Bestimmungen entschieden werden könnte. Deshalb hielten sie steif und sest an dem Sat des Programmes, welcher gegen dieses Institut, wie die Regierungen es vorgeschlagen, gerichtet ist\*). Der oben erwähnte Antrag, welcher in einer besonderen Bessprechung verabredet worden ist, hätte eine sehr widerwärtige Berhandlung hervorgerusen, und da die Rüslichseit des Gerichtes doch ausgesprochen, der Tadel aber nicht unbegründet ist, so konnte man den häckeligen Berbesserungs-Antrag wohl fallen lassen. Er wurde nicht eingebracht und somit war auch hier wieder ein Zankapfel glücklich entsernt.

Die Abstimmung ift manniglich befannt. Der Antrag bes Ausschuffes murbe in manchen Theilen einstimmig, in anderen mit einer Debrheit angenommen, welche fast Ginftimmigfeit

<sup>\*)</sup> Mit dem Obigen ift ber Art. XIV. der Bundekafte gemeint. Der betreffende Sat bes Programmes lautet wie folgt: "S. 8. Wenn gleich ein Bundesgericht, beffen Unabhängigkeit gesichert ift, als eine Einrichtung von wesentlichem Ruben fic barftellt, so erscheint boch ber neueste, in dieser Beziehung gemachte Borschlag nicht zeitgemäß."

ift. Moris Mohl kundigte für die nächte Sisung seinen Antrag auf Verwerfung des preußisch französischen Handelsvertrages an und Freiherr v. Varnbüler den seinigen über die Bildung eines großdeutschen Bereines. Es wurden Commissionen zur Begutachtung dieser Antrage ernannt, und damit endigte die lange Situng am 28. Oktober. Die Ranner waren mübe, und ich bin es jest auch. — Für heute gute Racht.

## III.

Frankfurt, 8. Rovember 1862.

3ch fahre heute fort in meiner Ergablung und hoffentlich fomme ich ju Enbe. Die Commission für bie Begutachtung bes Mohl'ichen Untrages über ben preußisch-frangofischen Sanbelovertrag mar aus Mannern gusammengesett, welche eine volltommene Renntniß ber Cache mit vaterlandifcher Befinn. ung verbinden. Man war erfreut, daß unter diefen ein Mann fich befand, welcher lange Jahre bie Finangen eines bebeutenben Staates vortrefflich geleitet und beffen volfswirthichaftliche Interessen beforgt bat. 3ch meine ben babifchen Kinanminifter Regenauer, welcher ben hiefigen Befchafteleuten febr Bei allebem aber mar man über bas Gr. gut bekannt ift. gebniß ber Commiffioneverhandlung nicht ohne Beforgniß, benn man wußte, daß gerade Regenauer einige Aenberungen in ber Saffung bes Untrages verlangte und anbererfeite folug man Dobt's Babigfeit vielleicht ju boch an. Am fpaten Abend ober eigentlich Rachts erfuhr man jedoch mit großer Befriedigung, daß die Mitglieder der Commission zu einstimmigem Antrag fich vereinigt hatten.

In ber zweiten öffentlichen Sipung am 29. Oft. schien mir ber Saal etwas weniger als am vorhergehenden Tage gefüllt, aber die Logen waren wieder zahlreich befest. Die

Diplomaten machten ernfte Gefichter und ihre Guder waren fortmabrend auf bie Versammlung ober auf bie Rebner gerichtet. - Die Berhandlung begann mit ber Berathung über bie Bilbung eines großbeutschen Bereins. Manchem ber Unwefenden mochte bie Grundung folder Anftalt wohl nicht gang genehm fenn, bie Debrgahl aber betrachtete fie als eine febr wichtige Angelegenheit und unter biefen maren nicht Benige, welche die Bildung eines folden Bereins für die Sauptaufgabe ber Bersammlung erflärten. Die Commiffion hatte ben Entwurf ber Satungen, welchen Frhr. v. Barubuler vorgelegt, bedeutend geandert, aber ebe biefer veranberte Antrag jur Berathung fommen fonnte, mußte vorerft bie Frage erortert merden: ob überhaupt ein großbeuticher Berein gebilbet werben folle. Die Berhandlung über diese Frage ift in ben meiften öffentlichen Blattern, die ich gefeben, unvolls ftanbig und theilweife auch ungenan mitgetheilt worden.

Begen die Bildung bes Bereins erhob fich feine entschiebene Stimme, aber man fonnte wohl bemerfen, bag über bef. fen Wefen und 3med ziemlich unflare Borftellungen berrich. ten. Dieß war benn besonders auch aus einem langen Bortrage eines Profeffore Scheurl aus Erlangen erfichtlich. Der Mann meinte, ber Berein fei ber Rrieg und wir mußten ben Frieden suchen; er sagte wohl noch recht gute Dinge, aber diese wurden überhort, denn die Berfammlung mar ungedulbig geworden. Rach bem Profeffor murbe ein Baurath Dr. Bas ber von Freiburg auf die Rednerbuhne gerufen. Diefer brachte mit wenig Worten ben 3med und bas Wefen bes Bereines Er fagte, ber Berein foll nicht fenn eine Unftalt jum Rriege und nicht jum Frieden, er habe die Bestimmung, Die Manner gleicher Befinnung ju einigen, ihre Rrafte ju sammeln und die vereinte Rraft jur gemeinschaftlichen Arbeit für bie Durchführung bes großbeutschen Gebantens ju verwenden. Die Begner biefes Bedantens bilben eine geschlofsene Maffe mit Organisation, Disciplin und bedeutenden Dittein — ben Freunden haben bisher alle diese Bedingungen der Birksamkeit gemangelt und jeder habe einzeln gestanden mit seiner Gesinnung. Der Berein soll die Ränner des großdeutschen Gedankens zu einem Körper sammeln und diesem Organisation und Disciplin, Plan und Mittel zu erfolgreichem Streben verschaffen. Der Rahmen eines großbeutschen Bereines sei weit genug, um verschiedene Meinungen über die Formen des Staates und ihrer Regierungen auszunehmen. Der Mann hat kurz und bundig und entschieden gesprochen, und sein Spruch hat den Leuten gesallen.\*)

Bas foll ich Dir von ber Rede bes Brofeffors Bilbauer jagen, welcher unmittelbar nach bem genannten Epreder Die Tribune bestieg? Rach meiner Meinung bat Diese Rede zu viel Lob und zu viel Tabel erfahren. Satten Die Einen gesagt, fie fei ein rednerisches Runftwert gewesen, icon in Unordnung und Ausbrud, voll guter Gebanfen, gemuthlich und anziehend vorgetragen von einem flangreichen Organ, fo batten fie vollfommen Recht gehabt. Aber die Undern batten auch Recht gehabt, wenn fie behauptet hatten, diefe Rede babe feine unerledigte Frage erortert und feinen Gegenstand ber fowebenden Berhandlung berührt, fie habe feinen inneren Brund ihrer Rothwendigfeit gehabt und fei defhalb wohl eine schöne, aber nicht eine parlamentarische Rebe gewesen. Die Liebe ober Die Berehrung, welche man Diefem Manne entgegentragt, ift eine Meußerung bes vaterlanbifden Gefühles und ich muß fie loben. Der Brofeffor Wilbauer ift ein junger Mann, ber reiche Mittel besitt und Etwas verspricht; mo. gen bie übertriebenen Lobbudeleien ibn nicht vor ber Beit abs nuten! Das ift beutzutage gar ichnell geschehen. Bill man an Sofen irgend einen ausgezeichneten Mann verberben. fo lobt man ihn fehr: bas weißt Du beffer als ich, und ein al-

<sup>\*)</sup> In vielen Tageeblattern murbe biefer Sprecher Dr. Barth ges nannt, und haufig wurde ber Sinn feiner Mebe fehr ungenau ges geben.

ter sehr gewiegter Diplomat, Du haft ihn fehr gut gefannt, hat mir die Regel gegeben: große Herren und schone Frauen und bas verehrungswürdige Publifum muffe man gang auf gleiche Weise behandeln.

Wilbauer hat behauptet, es fei gut gewesen, daß bie Defterreicher fo fparlich nach Frankfurt gefommen, und nach ihm hat Michelis die Ursachen bezeichnet, welche die Preußen abgehalten haben, jahlreich in ber große beutschen Berfamm. lung zu erscheinen. 3ch muß Dir icon gestehen, bag ich eine mahre Freude gehabt habe, ale ich ben westfälischen Schwargrod lang und hager ber Rednerbuhne jufchreiten fah und ich habe ibn gerne gebort, benn er bat vortrefflich gesprochen, mit feiner Stimme berb und fraftig wie die westfälischen Bauern. Es hat ein allgemeines Boblgefallen erregt, als er fagte, man folle die preußische Politif nicht verwechfeln mit bem preußiichen Bolfe. Der großbeutsche Berein, meinte er, werbe Breu-Ben nicht feinbfelig fenn, wie ber einzelne Menfc habe biefes seinen bosen und feinen guten Genius und der großdeutsche Berein fei berufen, ber gute ju werben. Jeder Anwesende bat bie tiefe Bahrheit bes Sages empfunden, baß fur die Ausführung bes Bereins ben Preußen ber ichwerfte Theil jugefallen, daß aber die Aufgabe mefentlich erleichtert morden fei burch die verfohnliche Stimmung und die magvolle Saltung biefer großbeutschen Bersammlung ju Frankfurt am Dain. In biefer Unerfennung lag ein Beugniß, bas nicht weniger ehrenb war, ale Wildauere phrasenreicher Rudblid auf Die Berfammlung und auf ihre Berhandlungen. Der tyroler Profeffor und ber westfälische Briefter, jeder bat in feiner Art ben Beift ber Berfammlung geehrt.

In unserem schönen Rachbarlande, in dem Großherzogthum Baben, ift die Aufgabe des großbeutschen Bereins wohl nicht minder schwer als in Preußen, und auch von diesem Lande hatte man sagen können, man muffe das Bolf nicht verwechseln mit der Regierung. Wir in Frankfurt, wir zweifeln nicht an bem guten Willen biefer Regierung, aber wir beflagen die heillose Verblendung, in welcher sie das Land aus
seinen natürlichen Verbindungen reist und den zweiselhaften
Folgen einer politischen Vereinsamung aussett. Wohl hätte
irgend ein Anwesender aus dem Großherzogthum Baden die
Politis seiner Regierung nicht minder frästig kennzeichnen konnen, als der Westfale für die preußische gethan hat. Es waren Männer aus diesem Lande zugegen, unabhängig, unterrichtet und beredt; Furcht hat Keiner gehabt, sonst wäre er gar
nicht gesommen, und doch hat Keiner über die Verhältnisse
seigenen Landes gesprochen. In den Logen hat man das
Gegentheil erwartet, aber eben in den Logen hat man den
politischen Tast anersannt, der es den Männern verwehrt hat,
sich einmal Lust zu machen.

Run, die Bildung bes großdeutschen Bereines murbe besichlossen, die Berathung über dessen Sahungen wurde einer geschlossenen Sing der Bereinsglieder überwiesen und so ging man in der öffentlichen Sihung zu der Berhandlung über ben preußisch-französischen Handelsvertrag.

Die Commission hatte ben Sat über ben Schut ber beutschen Arbeit gestrichen und die Kassung der übrigen Sate in dem Ausdruck gemildert, ohne deren Entschiedenheit zu versmindern. Schweigen ist oft die mächtigste Beredsamseit: so saste Morit Mohl, als er den Commissionsantrag einbrachte und bessen Annahme ohne jegliche Berathung verlangte. Bei der Stimmung, welche sich in der Bersammlung sundgegeben, war dieses Berlangen seine Anmasung; es wurde vielmehr von eisnem großen Theil der Bersammlung sehr beifällig aufgenomsmen, aber dennoch ergriff v. Rössing aus Hannover das Bort, um zu erklären, der preußischstanzösische Hannover das Bort, um zu erklären, der preußischstanzösische Handelsvertrag sei den materiellen Interessen seines Landes nicht ungünstig, er werde aber von den Hannoveranern verworsen und zwar aus politischen Gründen. Eine eigentliche Berhandlung hatte nicht katt und doch wäre es vielleicht ganz nüblich gewesen,

wenn eine solche die politischen Beziehungen des Vertrages recht gründlich erörtert hatte. — Als der Prasident nach der ersten Abstimmung erklart hatte: der Antrag der Commission sei einstimmig angenommen, da erhob sich weit hinten auf der rechten Seite des Saales eine Stimme, die da rief: "nicht einstimmig, ich bitte ums Wort." Nach furzem hin- und hers reden wurde die Abstimmung wiederholt, dei der Gegenprobe duckten sich diesenigen nieder, welche keine Sippläte hatten, und zwei einzelne Männer ragten stehend über die Köpse der Anderen heraus. Die Sache hatte etwas Drolliges, aber dennoch ließ die Versammlung sich nicht in ihrer anständigen Haltung beirren und gewiß haben Viele, wie ich, eine wahre Achtung für die beiden Männer empfunden, welche den Muth hatten, ihre besondere, wenn auch irrige Ansicht gegen die alls gemeine Ansicht der Menge zu behaupten.

Die Gegenstände ber Berathung in ber öffentlichen Beresammlung waren erlediget; tman eilte jum Schluß. Die Schlußrede des Präfidenten, so einfach sie gesprochen wurde, hatte etwas ungemein Feierliches. Die Bersammlung, sagte er, habe gezeigt, daß fein natürlicher Riß sei zwischen dem Rorben und dem Suden unseres großen Baterlandes, und sie habe gezeigt, daß es nicht schlimm stehe um die Jufunst einer Nation, deren ausgezeichnete Männer ihre personlichen Weisnungen einem großen Gedanken unterordnen und in solcher Einstimmigkeit tagen. Der Präsident hatte die allgemeine Empfindung ausgesprochen, auch die Logen stimmten in das allgemeine Hoch, welches dem deutschen Baterland gebracht wurde.

Schon während der öffentlichen Sitzung hatten diejenigen ihre Ramen aufgeschrieben, welche in den großdeutschen Berein einzutreten gedachten. Diese wurden zu der geschlossenen Sitzung berufen, von welcher jedoch die andern Mitglieder der Bersammlung nicht ausgeschlossen waren. Für diese Sitzung, die eigentlich eine Bereinssitzung war, blieben die Präsidenten und das Bureau in Thätigkeit wie zuvor. Bei der Berathung der Statuten des Bereines zeigte sich nicht

mehr die frühere Aufmerksamteit. Die Manner waren mube, man hatte es wohl gefeben, aber bie Berhandlung fonnte nicht mehr vertagt werben, weil Biele, und befonbers bie Defterreicher, an bemfelben Abend noch abreifen wollten. Der Entwurf ber Statuten hatte in ber Commiffion bedeutende Beranderungen erfahren, aber beren fehr menige wurben in ber allgemeinen Berhandlung beschloffen. Für Die Leitung bes Bereines hat ber hofrath Bug von Freiburg einen manbernben Borort in Untrag gestellt; ber Borfchlag batte Bieles für fich und man batte benfelben fo leichthin nicht befeitigen In ber Berathung über bie 3meigvereine zeigte fic bas leibige Sonderwesen in Deutschland, ale Freiherr von Lerchenfeld bervorbob, daß die Befetgebungen ber einzelnen Länder einer Organisation entgegensteben, welche einzelne Landes - ober Ortovereine in den allgemeinen Berein einreift. - Die Benennung bes Bereines murbe gulet berathen. Der Cenator Bernus batte ben Ramen "beutfder Reformverein" angeregt; vielleicht in Erinnerung eines Bereines, beffen Bilbung im 3. 1850 unter Diefem Ramen in Aranffurt versucht worden war. Der vorgeschlugene Rame ift zwedmäßig, benn wie Dr. Baber richtig bemerfte, bas Bort "groß-deutich" bezeichnet eine Berneinung, aus der wir ja eben beraustreten; es bezeichnet einen Begenfat, welchen wir micht anerfennen follen. Bir erftreben bie Ginigung von Deutschland nicht burch Umwaljung, sonbern burch Reform beffen mas besteht, wir erftreben fie unabhangig von bem. mas Andere mollen. Der Rame murbe angenommen.

Daß man die Ernennung des Ausschusses dem Bureau überließ, von welchem, man sagt es, nicht alle Mitglieder dem Bereine beigetreten waren, daß man wieder mit der Sälfte von dessen sagungsmäßiger Stärfe zufrieden war, und dieser die Ernennung der anderen Hälfte überließ, das beweist den guten Sinn der Betheiligten, die einmal etwas Positives erreichen wollten. Muß man auch wünschen, daß die Deutschen in allen Dingen ihre persönlichen Meinungen einer Wirklich-

feit opferten, so fann man boch nicht verläugnen, bag bie Bershandlung über ben Berein eine übereilte gewesen ift. Freilich haben die Meisten das, was man bisher gemacht, nur als eine provisorische Einrichtung betrachtet, die sich erft in ihrer Entwicklung zu dem Rechten gestalten muffe.

Als dieß alles erledigt war, schritt man zur befinitiven Unterzeichnung, durch welche man sich als wirkliches Mitglied bes Bereines erklärte. Biele der Anwesenden haben nicht unterzeichnet und haben nicht den Beitrag geleistet. Die Hauptsursache lag wohl in der irrigen Meinung, daß die erwähnte vorläusige Auszeichnung für den wirklichen Eintritt genüge, aber es scheint doch wohl, daß Manche von besonderen Rucksichten bestimmt worden sind. Des anderen Tages am 30. Oftober constituirte sich der Ausschuß des Bereines, wählte den Freiherrn v. Lerchenfeld zum Vorstand, und er hatte somit seine Thätigkeit begonnen.

Coll ich Dir nun noch von ber Abendgesellschaft bei bem Senator Bernus ergablen? 3ch weiß es mohl: aus alter Bewohnheit und in Erinnerung vergangener Tage legft Du ein großes Gewicht auf folche Dinge. Run, Diese Abendgesellschaft war ein prachtiger Rout. Alle Glieder der Berfammlung maren eingeladen, aber begreiflich famen nicht alle, benn Biele hatten wirklich schon am Abend Frankfurt verlaffen, Andere wollten mit bem frühften Morgen abreifen, und noch Andere waren nicht vorgeseben, um die glanzenden Salone zu betreten. Diefe waren jedoch noch immer fehr angefüllt, die Befandten am Bundestag, die Mitglieder der Militarcommiffion und viele andere Rotabilitaten maren gegenwartig, nur die preußifchen Diplomaten und Militare maren nicht erschienen. Die herrn, welche wenige Ctunden juvor in unscheinbaren Roden bie Intereffen bes Baterlandes berathen, zeigten fich jest in Fraden mit Sternen und Rreugen, boch fah man in ber ichimmernben Menge wohl auch einige Manner in einfachen Leibroden und fie wurden von der Dame des Saufes nicht weniger freundlich empfangen. Auch andere icone Damen maren jugegen und nicht mit Unrecht hat der noch schonere Paris in dem letten Gemache seinen Apfel in die Sohe gehoben. \*) Gine sehr gute Musik, außerhalb der Gemächer hinter Sträuchen und Blumen versteckt, belebte das Treiben, ohne die Gespräche der Einzelnen zu ftoren. Mehr hab ich nicht nothig, über ein gesellschaftliches Fest demjenigen zu sagen, der den schonsten Theil seines Lebens in dem gesellschaftlichen Treiben verlebt und solches gesehen hat in allen Hauptstädten von Europa.

Und nun noch einige allgemeine Bemerfungen über Die Frankfurter Berfammlung. Bon allen Seiten wurde anerfannt, bag bie Berhandlungen mit großer Rube geführt worben find und daß in allen Dingen ein Anftand geherricht bat, wie er in fo großer Berfammlung nur febr felten vorfommen mag. Riemals wurde Jemand verlet, nie wurde irgend eine Reinung niebergetreten, niemals mar garm ober unordentliche Bewegung, und ein Rebner mußte febr langweilig feyn, weun nach Abfluß ber bestimmten Zeit ber Schluß feiner Rebe verlangt murbe. \*\*) Die Berfammelten zeigten eine gegenfeitige Gebuld, wie fie Regel ift in ber guten Gefellichaft. Ausfall gegen ben Abel mar ber einzige Difton. Reine eingelne Regierung murbe gelobt, feine murbe offen getabelt, felbit zufällige Rudblide und unwillfürliche Seitenhiebe wurden nur felten mahrgenommen. Die Sprecher mochten wohl oft von einem gegebenen Begenstande abichweifen, aber objeftiv blieben fie immer und niemals bab ich irgend eine perfonliche Unzüglichfeit gebort. Die besonderen politischen Deinungen fomen gar nicht in Betracht, es war die eine politische Frage, über welche Demofraten und Legitimiften mit einander in Berathung treten und übereinstimmen fonnten. Go menig als Staatsform und Regierung machte fich jemals eine religiofe ober firchliche Richtung bemerfbar, und boch mar fo ziemlich

<sup>\*)</sup> Damit ift bie fehr fcone lebensgroße Statue von carrarifchem Darmor gemeint, welche fich im Befit bes orn Bernus befinbet.

<sup>940)</sup> Rach ber Gefchaftsordnung S. 14 follte fein Rebner langer als gehn Minuten fprechen. A. b. R.

eine jebe vertreten, und die baperifchen Liberalen haben fich eine anerfennenswerthe Mube gegeben, um ihre Furcht vor bem schwarzen Gespenst bes Ultramontanismus zu versteden.

Wenn der Deutsche irgend eine Idee ausgeheckt hat, so sitt er starrföpfig und unduldsam auf seinem Gedanken; er meint mit diesem die Zustände zu bilden und beachtet nicht die Macht der Berhältnisse, unter welchen er lebt. So stößt er nun gegen Andere, die ebenso beschränkt, so starrföpfig und unduldsam sind. Haben sich nun die Männer zusammengesunden, so hat sie der Zank sehr schnell wieder auseinander getriesben und selten haben sie etwas zu Stande gebracht. In dem Saalbau zu Franksurt war davon keine Spur, nicht der Einzelne wollte seine Ideen durchsechten, jeder Einzelne wollte llesbereinstimmung in einem positiven Beschluß und deßhalb erlangte man solche Einhelligseit. Dieses Ausgeben der personlichen Meinung hatte etwas Großes, und sehr recht hatte der fremde Gesandte, der mir in dem Salon des Senator Bernus sagte: "Die Deutschen haben politische Fortschritte gemacht."

Die Diplomaten haben ben langen Situngen beigewohnt vom ersten Ansang bis zu dem Ende; ihre Theilnahme war immer im Wachsen und so mußten sie denn doch die Sache von Ansang für richtig gehalten und im Lauf der Berhandlungen ihre Meinung nicht geandert haben. Die Theilnahme der großen Masse der Bevolkerung in Franksurt war im Ansang gering, aber sie steigerte sich sichtbar und das war sehr natürlich. Kamen doch viele der besten Männer mit geringen Hossungen sur einmuthige Beschlüsse nach Franksurt, erwarteten doch Viele, wie Du selbst, nur Haber und Jank und Spaltungen, ärger als je zuvor.

Run fragst Du, was wird aus der Geschichte werden — haben Euere Beschlüffe die Losung der deutschen Frage gefors bert? In dem nächsten Briefe will ich Dir meine Meinung sagen und Deine boshaften Ausfälle sollen mich nicht beirren.

Bie immer

L.

Dein R. R.

## XLIX.

## Bistorische Rovitäten.

- Beitrage jur Runftgeschichte Rurnberge von Jofeph Baaber, fonigl. Archives Confervator. Bweite Reihe. Rordlingen 1862

Die vor ungefähr zwei Jahren ericbienene erfte Reibe biefer funftgeschichtlichen Beitrage wurde in biefen Blattern angezeigt (Bb. 47, S. 886). Much die zweite Reibe wird Runftfreunden und Forfchern gute Dienfte leiften, Runftgeschichte bedarf noch, vor anderen 3meigen bes biftoriichen Biffens, einer fichern urfundlichen Bafis. Materialien find amar in allen Archiven reichlich vorhanden, aber fie aufgufuchen ift fo mubfam, fo zeitraubend. Daber bebilft man fich lieber mit unzuverlässigen dronifalischen Angaben. pflichtet auch, ohne allen Grund, den oftmale febr apobiftifc gehaltenen Aussprüchen alterer und neuerer Sammelmerte bei. Baaber ift nach unserer Anficht auf bem richtigen Bege. Er gibt, was er in feinen hanbschriftlichen Quellen fanb, obne fic auf eine afthetische Burbigung ber betreffenben Runftwerfe einzulaffen, und bleibt somit gang und gar auf seinem Be-Die mitgetheilten archivalischen Rotigen mogen bann von den eigentlichen Runfthistorifern verwerthet werden.

Der Inhalt bes uns vorliegenden zweiten heftes ift ein reichhaltiger. Buweilen besteht die Babe freilich nur in einer furgen Thatfache, allein eine einzige wohlverburgte Zeile fann ja juweilen fo fcmer wiegen, baß fie gange Bogen voll prachtiger Deflamationen und icarffluger Muthmaßungen außer Cure ju fegen vermag. Bir erhalten Angaben über die Dalereien und Bauten am Rathhause und andern öffentlichen Bebauben, über bas Reiche - Seiligthum, Die Festungewerfe, ben iconen Brunnen und bie einzelnen Rirchen, Rapellen und Kriedhofe ber Stadt. Beachtenswerth ift insbesondere ber 21b. schnitt, ber vom iconen Brunnen bandelt, weil er allgemein verbreitete aber gewiß gang irrthumliche Unfichten befeitigt. Man fcreibt nämlich diefes Runftwerf insgemein ben Gebrubern Beorg und Friedrich Ruprecht und dem Sebalb Schonbofer ju, mabrent durch eine gleichzeitige, die Jahre 1385 bis 1396 umfaffende Baurechnung nachgewiesen ift, daß Meis fter Beinrich ber Palierer, mabricheinlich Beinrich Bebeim, ben Bau führte. 3m Gangen murben über 4500 Seller vernach heutiger Währung ungefähr 25,000 Gulben. Die in den alten Brunnentrog eingemeißelte Jahrzahl 1361, die offenbar falfch ift, scheint erft von der im Jahre 1824 vorgenommenen Restauration bergurühren. Diochte man fich boch bei Restaurationen ber größten Enthaltsamfeit befleißigen! Auf bestimmte Personlichfeiten beziehen sich die Abschnitte, welche von Sans Behaim bem alteren und jungeren, Sans Rrug bem Albrecht Durer, Beter Bifcher, Ciegelftecher. Beit Stoß. Sebald Beheim, Andreas Begniper, Jorg Glodendon, Sans Gulbenmund, Augustin Sirichvogel, Bengel Jamniber und anderen bedeutenden Runftlern bandeln. Was Durer betrifft, fo beben wir insbesondere die Beilage 1 hervor. Sie enthalt einen aus ben Bapieren bes St. Claraflofters ftammenben, handschriftlichen Entwurf jur bildlichen Darftellung ber Legende vom heiligen Rreugstamm und zu "Unfer Frauen Leben". Möglicherweise läßt fich berfelbe auf Wilibald Birfheimer gus rudführen. Daß Beit Stoß, unredlichen Andenfens, fein Bole, sondern ein Rürnberger war, durfte jest keinem 3weisel mehr unterliegen. Der Briefmaler Gulbenmund fertigte dem bestannten Prediger Ofiander die Bilder zu der Schrift über den Fall des Papstihums, mährend Hans Sachs die Berse hiezu machte. Ein ehrbarer Rath hatte indessen an diesem Machwerke wenig Freude, denn er ließ dem Osiander den Drud und die Berbreitung solcher Schmähschriften verbieten. Guldenmund mußte den vorhandenen Borrath an Bücklein und Formen auf das Rathhaus bringen, und Hans Sachs ershielt die Weisung, des Schuhmachens und seines Handwerts zu warten. Sehr interessant waren uns die Angaben über die sogenannten gottlosen Waler Georg Penz und die Gebrüder Sebald und Barthel Behaim, deren religiöse Richtung indes schannt war.

1859 fünf Jahre vor ihrem Abichluffe habe ermeifen wollen. Diefe Schrift wurde nun im Mary 1860 burch ben Drud veröffentlicht\*) und zwar, wie bas Borwort bes ungenannten Berausgebers fagt, weil fie aus zweifachem Grunde bebeuts fam fei: einmal ba ihr Berfaffer ber fatholischen Rirche nicht angebore, und bann weil fie bei einer anderen Beranlaffung icon vor mehreren Jahren verfaßt wurde, wodurch felbft ber Schein ber Barteinahme fur Die Convention ausgeschloffen fei. fo bag bie aufgestellten Cate um fo mehr objettiv ericheinen. Die Beröffentlichung bat ben Berfaffer in gewaltige Aufregung verfett. Er fchrieb bem Erzbifchof einen langen Brief. und er ließ benfelben gleichzeitig in Tagesblattern feiner Bartei abbruden. \*\*) Der Abgeordnete Lamen beschwerte fich barüber, daß die Rudfichten des Anstandes und der Schicklichfeit verlett feien, "welche ihrem Anwalte gegenüber loyalen Clienten unter allen Umftanben bas fittliche Befühl gebiete." geht von der Unterftellung aus, daß die Beröffentlichung von Berfonen aus ber Umgebung bes Ergbischofs gemacht worben fei, um ibn, ben früheren Anwalt "binterliftiger Beife ichon burch die Thatfache, daß er einft die Bertheidigung Gr. Ercelleng übernommen, in feiner bermaligen öffentlichen Stellung ju verbachtigen." Diefer Brief anerfennt, bag ber in ber Berberfchen Berlagehandlung erschienene Abbrud, bis auf eis nige unterbrudte Theile, ein vollständiger, beschwert sich aber unmittelbar nachber, daß fie "burd willfürliche Bervorhebung einzelner Stellen gefälscht" worden fei. Er habe in der Bertheibigungeschrift eine "unbefangene, freie und vorurtheilelofe Stellung" einzunehmen gewußt. "3d habe nicht nothig, als Abgeordneter, wie ich auf dem Titelblatt der Drudfchrift be-

<sup>\*)</sup> Bertheibigungeschrift fur Se. Ercelleng ben herrn Ergbischof von Freiburg, verfaßt von A. La meh, b. 3. Abgeordneter ber zweiten Rammer. Freiburg, herber 1860.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Brief ift zuerft in ber Freiburger Beitung erichienen und fpater auch in ber Rarier. Beitung v. 32. Marg abgebrudt worben,

nicht nothig, weil Dr. Bell fich vorzuglich nur an bie falfchen Bebauptungen ber Sprecher im Rathhaus ju Durlach über bie Convention gehalten batte. Die Schreiben von Schenfel und Bittel find plumpe Biederholungen ihrer Conferengreben und noch giftiger ale biefe. In ber Mitte bee Monate Darg erfchien die Antwort auf biefe Senbichreiben.\*) Es ift eine portreffliche Schrift, ganglich objeftiv gehalten ohne Leibenschaft, mit vollfommener Renninif ber Cache, elegant und fafilic geschrieben. Gie hat alle Ginwurfe ber Beibelberger fiegreid widerlegt und biefe haben nicht mehr geantwortet. Diefe Schrift bes Dr. Bell erlautert manche Begiehungen bes fatholifden Wefens und beseitigt fo manche allgemeinen Ginwurfe, baß fie einen Werth bat, wie fonft bloge Streitschriften einen folden nicht ansprechen burfen. Gleichzeitig erschien eine Beurtbeilung ber Convention von ihrer rechtlichen Seite\*\*). Rurg und gebrangt, aber überzeugend weist biefe Schrift nach , Daß Die Convention ben thatfaclichen Buftanben vollfommen Rechnung trage, baß fie frubere Berfugungen, welche man gerne als Brundgefepe betrachtet, wieder herftelle, daß fie, Die Chegefes. gebung ausgenommen, mit ber bestehenden Befengebung nicht im Widerspruch ftebe und daß fie in ihrem Gangen ber 3me ftanbigfeit ber Rammer feinedwege angebore.

Der Abgeordnete Lamen hatte, wir haben es fruber erwähnt, im Jahre 1854 ben Erzbischof v. Bicari als beffen Rechtsanwalt gegen gerichtliche Anklage vertheidiget. Diese vortreffliche Bertheidigungsschrift begründet alle die Sate, welche bie Kirche ber Staatsgewalt gegenüber behauptet und immer behauptet hat. Es war in ber That, als wenn fr. Lamen bie Rothwendigkeit ber badischen Convention vom 28. Juni

<sup>\*)</sup> Antwort auf bas Senbichreiben ber herren Sauffer, Schenkel, 3itzetel über bas babifche Concordat und bie Durlacher Conferenz von Dr. Rarl Bell, Geft. hofrath. Freiburg, herber 1860.

<sup>\*\*)</sup> Die Bereinbarung zwischen ber Krone Baben und bem bl. Stuble vom rechtlichen Standpunft beurtheilt. Freiburg, Gerber 1880.

1859 fünf Jahre vor ihrem Abschluffe habe erweisen wollen. Diefe Schrift murbe nun im Marg 1860 burch ben Drud veröffentlicht\*) und zwar, wie bas Borwort bes ungenannten Berausgebers fagt, weil fie aus zweifachem Grunde bebeute fam fei: einmal da ihr Berfaffer der fatholischen Rirche nicht angebore, und bann weil fie bei einer anderen Beranlaffung icon vor mehreren Jahren verfaßt wurde, wodurch felbst ber Schein ber Barteinahme für die Convention ausgeschloffen fei, fo daß die aufgestellten Cate um fo mehr objettiv erfcheinen. Die Beröffentlichung bat ben Berfaffer in gewaltige Aufres Er fcrieb bem Erzbischof einen langen Brief, gung verfett. und er ließ benfelben gleichzeitig in Tagesblattern feiner Bartei abbruden. \*\*) Der Abgeordnete Lamen beschwerte fich barüber, daß die Rudfichten des Anstandes und der Schicklichfeit verlett feien, "welche ihrem Anwalte gegenüber loyalen Cliene ten unter allen Umftanben bas fittliche Befühl gebiete." geht von der Unterftellung aus, daß die Beröffentlichung von Berfonen aus ber Umgebung bes Erzbischofs gemacht worben fei, um ibn, ben fruberen Anwalt "binterliftiger Beife icon burch bie Thatfache, bag er einft bie Bertheibigung Gr. Ercelleng übernommen, in feiner bermaligen öffentlichen Stellung ju verbachtigen." Diefer Brief anerfennt, bag ber in ber Berberichen Berlagshandlung erschienene Abbrud, bis auf eis nige unterbrudte Theile, ein vollständiger, beschwert sich aber unmittelbar nachher, daß fie "burd willfürliche Bervorhebung einzelner Stellen gefälfct" worden fei. Er habe in der Bertheibigungefchrift eine "unbefangene, freie und vorurtheilelofe Stellung" einzunehmen gewußt. "Ich habe nicht nothig, als Abgeordneter, wie ich auf dem Titelblatt der Drudschrift be-

<sup>\*)</sup> Bertheibigungeschrift fur Se. Excelleng ben herrn Erzbifchof von Breiburg, verfaßt von M. La mey, b. 3. Abgeordneter ber zweilen Rammer. Freiburg, herber 1860.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Brief ift zuerft in ber Freiburger Beitung erichienen unb fpater auch in ber Rarier, Beitung v. 32. Marg abgebrudt worben,

zeichnet bin, bie in berselben aufgestellten Cape zu verläugenen, welche ohnehin mit ben Rechten ber Bolfevertretung, gesgenüber einer bie Machtstellung ber fatholischen Kirchenregierung orbnenben Uebereinfunft bes babischen Staates mit Rom ganz und gar nichts zu thun haben" 1c.

Der Erzbischof antwortete ganz einsach: Die Beröffentlichung sei von ihm genehmigt, um baburch zu der Berbreitung ber richtigen Grundsate über die Stellung und über die Rechte der fatholischen Kirche etwas beizutragen, da diese Grundsate in der Bertheidigungsschrift mit vieler Bestimmtheit und Klarbeit dargestellt seien und gerade sett bei den öffentlichen Discussionen über die Bereinbarung von deren Gegnern so häusig nicht beachtet würden. Der Erzbischof spricht noch einmal seine "dankbare Anersennung" aus für den Rechtsbeistand, welcher im Jahre 1854 auf eine so ausgezeichnete Beise geleistet worden sei. "Damit", sagt er, "steht die von mir ausgeübte Besugnis, über ein von mir erworbenes und mir angehöriges Attenstück frei zu verfügen, nicht im Widerspruch."")

Die milbe Ruhe bes greisen Kirchenfürsten bildet einen eigenthümlichen Gegensat zu ber maßlosen Heftigseit des Freiburger Brosesson. Im Eingange der Bertheidigungsschrift sagt deren Bersasser, er sei als Bertheidiger feineswegs genothiget, "seine lleberzeugungen in dieser Sache zu verläugnen oder ihnen nahe zu treten." Die allgemeine Anersennung seines ehrenhaften Charafters hätte den Dr. Lamen der Rothwendigseit dieser Bersicherung enthoben, sein Mensch hätte von ihm vermuthet, daß er Grundsäte ausspräche, die er selbst nicht für wahr hält; aber eben die Grundsäte, die er ausgesprochen, sind gerade solche, welche von den Gegnern des Concordates angesochten wurden und angesochten werden mußten. Die Berössentlichung der Vertheidigungsschrift geschah gewissermaßen an dem Borabend der ständischen Berhandlungen, an welchen

<sup>\*)</sup> Der Brief bes Ergbifchofe ift vom 21. Marg 1860 unb abgebrudt in ber Karleruher Zeitung vom 23. Marg.

bem Berfaffer eine hervorragende Theilnahme befchieben mar, und biefes Busammentreffen mußte ihm freilich wohl recht uns angenehm fenn. Done Zweifel ift es ein Fehler, bag bie Beröffentlichung ohne Borwiffen bes Berfaffere geschab; ohne 3meifet hatte eine billige Rudficht eine vorläufige Unfrage geforbert; wenn aber eine folde gemacht worben mare, batte ber Abgeordnete bie Beröffentlichung feiner Schrift verweis gern fonnen, obne fich nach allen Seiten bin bloß zu ftel-Berade badurch, daß die Schrift ohne fein Wiffen gebruckt morben ift, bat man ibm eine gunftigere Stellung gemacht. - Gewiß muffen die Freunde und Berehrer bes Dannes, welchem fest bie Befchide feines engeren Baterlanbes anvertraut find, munichen, er batte feinen Brief an ben Grn. Erzbifchof nicht in leibenschaftlicher Aufregung geschrieben. Satte ber Abgeordnete Lamen nicht etwa icon Grundfate ausgesproden, welche jenen ber Bertheidigungeschrift entgegenftanben, fo mar die Beröffentlichung Diefer vielleicht eine Indisfretion, aber ficherlich fein Angriff; bag er biefelbe alfo bezeichnet, ift ein Fehler, durch welchen ber begabte Mann fich eine bebeutende Bloge gegeben. Leider mar es babin gefommen, bag Die einfachfte Bertheibigung ber Rirchlichgefinnten fur einen Angriff genommen wurde, mabrend bei ber Lage ber Dinge ein wirklicher Angriff von ihrer Seite immer nur eine Sandlung ber Bertheibigung gemefen mare.

Bu biefer Zeit war eine kleine Schrift erschienen, welche fich die Erörterung der Zuständigkeit der Kammer in der Sache der Convention zur besonderen Aufgabe gestellt hatte. Die behandelt kurz, gründlich, mit Gelehrsamkeit und juriftisser Schärfe die Frage, von deren Entscheidung das Schidsal des Concordates, der Bestand des Ministeriums und des Res

<sup>\*)</sup> Denfichrift über bie Competeng ber babifchen Rammer im Betreff ber Bollziehbarteit ber Convention. Maing, Rirchheim. Marg 1860. Diese vortreffliche Schrift ift eine reine und ftrenge Rechtsbebuktion und gehört baber nicht zu ben polemischen Schriften, die wir weister unten anführen werben.

gierungespftemes abbing. Die ftreng rechtliche Erorterung führte ben Berfaffer ju bem Enbichluß, baß es fich bei ber Convention nur um ben Bollgug des bestehenden Rechtes, um bie Definition bes jus majestaticum circa sacra und um Religionsfachen, nicht aber um die Abanterung eines ju Recht bestehenden Staategefepes handle; "alfo ift zu beren Bollgug auch die Bustimmung der Rammer nicht nothig." "Der Couvergin hat vielmehr die Convention in Ausübung bes lebig. lich ibm zustehenden Staatereprafentatione. und Auffichts rechtes, fowie ber ibm ausschließlich guftebenben Rirchen- und Bermaltungshoheit abgeschloffen. Gine Betheiligung, beziehungeweise ein Eingriff ber Rammern an Diefen und in biefe Rechte bes Souverains murbe gegen bas bestebenbe beut fche Staats. und Bunbebrecht verftogen und bie babifche Berfaffung verlegen." Durch ein folches Borfdreiten ware in Baben entgegen ben Bestimmungen ber Bundesbefchluffe von 16. August 1824 und vom 18. Juni 1832 "eine Theilung ber Gewalten" eingeführt und bas "parlamentarifde Brincip" an die Stelle des monarchifden gefest.

Wir erwähnen jest einer kleinen Schrift, beren Herausgabe durch die besonderen Umstände eine Handlung war und
als solche eine sehr lebhaste Erörterung in der ersten Rammer hervorries. Der Geh. Rath und Oberhofrichter Dr. Stabel hatte an die Mitglieder der ersten und an gewisse Abgeordnete in der zweiten Rammer eine Flugschrift vertheilen lassen, welche er als Grundlagen zu dem Bericht der Commisston der ersten Rammer bezeichnet hat.\*) Diese für gewöhnliche Leute, selbst wenn sie in der Rammer sien, nicht leicht
verständliche Schrift sagt aus: das Berhältnis zwischen Staat
und Kirche greise so tief in das gesammte Staatsleben ein,
bas die endgiltige Regelung durch die Gewalten des Staates

<sup>\*)</sup> Die Drudichrift führt ben Titel: Erfte Rammer. Grundlagen für ben Commissionsbericht ber erften Rammer über bie Convention mit bem papstlichen Stubie.

und auf bem Bege ber Berfaffung bewirft werben muffe. Es banble fich zuerft um bie Frage, ob ber Staat bas allgemeine Rirchenrecht ale Grundlage für bie Ausübung ber Rirchengemalt mittelbar ober unmittelbar anerfennen muffe? Brincipienfrage fonne aber nur burch bie grundgesetliche Birtfamfeit ber Staategewalten geloet, und Die allgemeinen Brundfate fonnen rechtefraftig nur burch bie Berfaffung ober minbeftens burch Befete festgestellt werben, welche mit Buftimmung ber Lanbesvertretung erlaffen worben feien. Darüber feien alle Rechtolebrer einig. Die Berfaffung gestatte ber Regierung bie Wege ber Gefetgebung und ber Berordnung, bie Convention vom 28. Juni 1859 fei- aber ein Bertrag mit einer auswärtigen Dacht. Gin Staatsvertrag fei meber Befes noch Berordnung, er fei mehr ale beibe in feinen rechtlichen Folgen, benn, einmal abgefchloffen, fonne ber Bertrag nur mit Einwilligung bes anderen Contrabenten eine Abanberung er-Daber fei es febr bebenflich, die Regierung fur befugt ju erflaren, baß fie etwas burd Bertrag feftfete, mas fie fonft auch auf bem Bege ber Berordnung und ber Befet. gebung einführen fonnte zc. - Es war niemals Bebrauch gewefen, daß die Commiffion einer Rammer Dentschriften ausgab, welche ihren Bericht verbreiten follten; Die Commiffion ber erften Rammer mar allerbings gebilbet, aber fie mar noch niemals in Thatigfeit gemesen, fie hatte baber fich noch über feine Ansicht geeiniget, noch feine eigentliche Borlage erhalten, fie batte ftreng genommen noch gar feinen Begenftand fur ibren Bericht; um diesen ju erhalten, mußte fie die Berhandlungen und ben Beschluß ber zweiten Rammer abwarten - und nun wurde an die Mitglieder ber Rammer eine Denffchrift ausgegeben, welche eine bestimmte Meinung ber Commission aussprach und nach ihrer außeren Form fich für ein offizielles Aftenftud erflarte. Daburd mußte bie Rammer im Allgemeis nen und mußten besonders diejenigen ihrer Mitglieder fich verlett fublen, welche ber Meinung ber Auffaffung bes Gebeim. Rathe Stabel nicht beitreten fonnten.

..... Surguten gejepen habe. es vorgeschrieben, baß ein Refere bie Aufgabe habe, zuerft feine An Antrag zu ftellen. Als die Co gewählt war, habe es ihm zwedi Beife zu verfahren, nämlich nicht einen Berichterflatter ju mablen, ftatter eine bestimmte Grundlage glieber ber Commiffion Belegenhei auszusprechen. "Ich gab mir befi ficht fcriftlich nieberzulegen und fi gen." Es fei bie Frage gemefen, Umlauf fegen ober ob man es v bas erftere für unthunlich, bas at ten, auch habe er für zwedmäßig e gliebern bes Saufes mitzutheilen. bafur noch einen befonderen Grun jur Beit um eine Rechtsfrage, wel dem Wege, nur burch ben Geift gelost werden fonne. Es handle Convention, fondern um eine Fra

len Mitgliedern des Hauses, welcher Ansicht fie seien, Gelegenheit geben wollen, alle Gründe für und wider reistlich zu sammeln. "Bon diesem Geiste beseelt, habe ich meine Schritte gethan und dabei vorausgesett, daß alle Mitglieder dieses hoshen Hauses von demselben Geiste durchdrungen seien, nämlich von dem Geiste, mit allem Eiser nach der Wahrheit zu forsichen. Ich glaubte dadurch den Tank des Hauses zu verdiesnen." Il. s. w.

Die Besprechung, welche nun folgte, bat fich nicht jum Bortheil des Dberhofrichters gestellt. Der Freiherr v. Gem, mingen erflärte: er babe gerabe bie Unfrage fellen wollen. Die Schrift führe Die Aufschrift "Erfte Rammer", und es scheine daraus hervorgehen zu follen, daß sie eine offizielle sei. Rach der Erflarung des Beb. Raths Stabel fei fie aber nur eine Brivatarbeit von ihm felber. Ihr weiterer Titel beute barauf bin, baß fie Grunbfate ausspreche, welche in der Commiffion foon gepruft und angenommen worden feien. ber Erflarung bes Berfaffere aber follen biefe Grundfage erft ber Commiffion jur Brufung vorgelegt werden. fahren des Beb. Rathes Stabel ftebe vollfommen im Biderfpruch mit ber Beschäftsordnung, welche (§. 60) bestimme, baß "bie Rammer entscheibe, welche Entwurfe und Bortrage gebrudt und unter bie Mitglieder vertheilt werden follen." Gine Anfrage an die Rammer fei nicht geschehen. Sabe ber Berfaffer nur mit ber Commiffion ju thun gehabt, fo batte er bie Schrift auch nur an die Mitglieder ber Commiffion follen austheilen laffen, aber nicht auch an alle bie anderen Mitglieder der Rammer, ehe diese entschieden habe, ob fie nur gedruckt werben folle. Gie fei aber nicht allein an biefe, fonbern auch an viele, boch nicht an alle Mitglieder ber zweiten Rammer und fogar an Personen vertheilt worben, welche mit ben Rammerverhandlungen gar nichts zu thun baben. Bring Bilbelm als Prafident bemerfte, das Lettere sei nur durch eine Indistretion geschehen. Der Freiherr v. Gemmingen fuhr aber fort: Jebenfalls scheine Die Schrift einen offiziellen Cha-

rafter in Unspruch nehmen ju mollen, die Praris ber Rammer aber fenne ale offizielle nur bie Berichte ber Dehrheit und ber Minderheit von Commissionen. Der Freiherr von Stopingen erflarte fich fur die Unficht bes Borredners. Er fagte: Beder habe die Deinung faffen muffen, daß bier ein Aftenftud ber erften Rammer vorliege. Uebrigens wolle auch er fich mit der Erflarung beruhigen, daß die Schrift eine Brivatarbeit sei und er nehme ebenfalls Aft bievon. Die nachfolgenden Begenreden fonnen wir füglich übergeben. Der Geb. Rath lich fich ju Anzuglichfeiten binreißen und v. Bemmingen machte ibm ben Wiberfpruch bemerflich, bag er feine Schrift einmal ale eine Brivatarbeit und ein anderes Dal ale eine offizielle bezeichne. Freiherr v. Stotingen meinte: bie Cache werbe erledigt fenn, wenn ber burchlauchtigfte Brafibent erflaren wolle, bag ein offizielles Aftenftud ber Rammer nicht vorliege. Der Brafibent ichloß bierauf Die Disfuffion und fügte bei , bag er fich ber Unficht ber Commiffion anschließe, die er theile, und dieß muffe die Erflarung fepn, Die er hier zu geben habe. Er fprach hiebei noch ben Bunich aus, daß, nach bieberigem Gebrauch, dem Brafidium von Interpellationen vorher Anzeige gemacht werde, mas in bem gegenwärtigen Falle unterlaffen worben fei, und barauf bemerfte ber Freiherr v. Gemmingen: er babe die Anfrage fiellen wollen, fie fei aber baburd unterblieben, bag ber Berfaffer ber Schrift vor ibm bas Wort erhalten habe.

Wenn ber Borftand bes oberften Gerichtshofes in öffentslicher Situng ben Hergang ber Sache erzählt, so barf Riemand die Bahrheit ber Erzählung bezweifeln; aber diese entsträftet in teiner Weise die Bemerfungen der Gegner, und was biese nicht hervorgehoben haben, das wurde von der allgemeinen Reinung mit Zähigteit sestgehalten. Die Schrift war nur wenige Tage vor der entscheidenden Berhandlung in der zweiten Kammer ausgegeben worden; man glaubte darin die Aussalfung der Commission oder selbst einer Rechrheit der ers

ften Kammer zu finden, und so entstund die Meinung, daß biese Schrift verfaßt, vervielfältigt und vertheilt worden sei, um auf die bevorstehenden Berhandlungen einen Ginfluß aus zuüben.

Der Rame bes Berfaffere und verschiedene Berüchte über beren Entstehung haben die öffentliche Aufmertfamfeit auf biefe "Grundlagen" gelenft und fogleich find mehrere Schriften erfcienen, in welchen anerkannte und wirfliche Renner bes Stanterechtes die Behauptungen bes Beh. Rathe Stabel befampften.\*) Diefe Schriften haben stegreich nachgewiesen, baß Die Convention vom 28. Juni 1859 ein ftaatbrechtlicher Bertrag fei, welchen ber Großherzog rechtsgiltig abschließen fonnte, ohne die Bustimmung ber Stande, und daß biefen eine verfaffungemäßige Mitwirfung nur an bem Bollgug gutomine, infofern ber Bolljug ein Befet erfordere. Gine biefer Schriften behandelt ins. besondere die Frage, ob die Staateregierung ohne die Buftimmung ber Stande einen Bertrag "über den Bebrauch ober über Die Befdrantung ihrer Sobeiterechte" mit ihren Unterthanen ober mit Auswärtigen abichließen tonne \*\*) und fie hat die Ausfpruche ber bemahrteften Renner bes öffentlichen Rechtes gejammelt. Diese Schrift zeigt mit Scharfe und mit Gelehrfamfeit, wie febr es irrig fei, daß alle Lehrer bes Staaterechtes biese Frage verneinen, und sie bringt die unzweideutigen Erflarungen ber anerfannten Autoritäten, welche alle bas Ge-

<sup>\*)</sup> Die Schriften find die folgenden: 1) Borläufige Bemerkungen gu ber Schrift bes herrn Oberhofrichters Dr. Stabel. Freiburg. her ber 1860. 2) Die Grundlagen für ben Commiffionsbericht ber ersten Rammer über die Convention mit bem papftlichen Stuhle und das Recht. Rarlsruhe 1860. 3) Beleuchtung ber Druckschrift: Erfte Rammer. Grundlagen für den Commiffionsbericht. Karlsruhe Braun'sche hosbuchdruderei 1860.

<sup>\*\*)</sup> Das Juftimmungerecht ber Lanbftanbe ju flaaterechtlichen Bertragen. Rach ber einstimmigen Lehre ber beutschen Bubliciften bargeftellt. Freiburg. Gerber 1860.



Dutatorit jet und er nehme ebi folgenden Gegenreden fonnen w Rath ließ sich zu Anzüglichfeite gen machte ibm ben Biberfpri Schrift einmal als eine Privat als eine offizielle bezeichne. bie Cache werbe erledigt fenn, n fident erflaren wolle, daß ein off nicht vorliege. Der Brafibent und fügte bei , baß er fich ber schließe, die er theile, und dieß m er hier ju geben habe. Er spr aus, daß, nach bisherigem Gebrai terpellationen vorher Anzeige geme genwärtigen Falle unterlaffen worb ber Freiherr v. Gemmingen: e wollen, fie fei aber badurch unte ber Schrift vor ihm das Wort er

Wenn ber Borftand bes oberf licher Sigung ben hergang ber S mand die Bahrbeit ber Graffinna

ften Kammer zu finden, und so entstund die Meinung, daß biese Schrift verfaßt, vervielfältigt und vertheilt worden sei, um auf die bevorstehenden Berhandlungen einen Ginfluß aus zuüben.

Der Rame bes Berfaffere und verfchiebene Berüchte über beren Entstehung haben die öffentliche Aufmertfamfeit auf diefe "Grundlagen" gelenkt und fogleich find mehrere Schriften erschienen, in welchen anerkannte und wirkliche Renner bes Stantbrechtes die Behauptungen bes Beb. Raths Stabel be: fampften.\*) Diese Schriften haben fiegreich nachgewiesen, baß bie Convention vom 28. Juni 1859 ein ftaatbrechtlicher Bertrag fei, welchen ber Großherzog rechtsgiltig abschließen fonnte, ohne die Bustimmung ber Stande, und daß biefen eine verfaffungemäßige Mitwirfung nur an dem Bollzug zufomme, infofern ber Bollzug ein Befet erfordere. Gine biefer Schriften behandelt ins. besondere die Frage, ob die Staateregierung ohne die Buftimmung ber Stande einen Bertrag "über den Bebrauch oder über die Beschränkung ihrer Hoheiterechte" mit ihren Unterthanen ober mit Auswärtigen abschließen fonne \*\*) und fie hat die Ausfprüche ber bemabrteften Renner bes öffentlichen Rechtes gejammelt. Diese Schrift zeigt mit Scharfe und mit Belehrfamfeit, wie fehr es irrig fei, daß alle Lehrer bes Staaterechtes Diese Frage verneinen, und sie bringt die unzweideutigen Erflarungen ber anerfannten Autoritäten, welche alle bas Be-

<sup>\*)</sup> Die Schriften find die folgenden: 1) Borläufige Bemerkungen ju ber Schrift bes herrn Oberhofrichters Dr. Stabel. Freiburg. hers ber 1860. 2) Die Grundlagen für ben Commissionsbericht ber ers stem Rammer über die Convention mit bem papstlichen Stuhle und bas Recht. Rarlsruhe 1860. 3) Beleuchtung ber Druckschrift: Erste Rammer. Grundlagen für den Commissionsbericht. Karlsruhe Braun'sche Hofbuchbruckerei 1860.

<sup>\*\*)</sup> Das Buftimmungerecht ber Landftanbe ju ftaaterechtlichen Bertragen. Rach ber einstimmigen Lehre ber beutschen Bubliciften bargeftellt. Freiburg. herber 1860.



feindselig gezeigt, und darum t Mitglieder der Rammern durch feineswegs ganglich verwischt. 1 der Absicht der Schrift, so w theilweise, erreicht.

Auch in verschiedenen Tag benden Fragen mehr oder wenig größere Publifum über das Rule die Arbeit der Rechtsmänn aber ein vergeblich Beginnen, gebung verleße oder nicht, sie mit tig erstärt werden, sie mußte fal gestürzt und die parlamentarisch Rammern hergestellt werde.

Die "babische Landeszeitung" for an dem Lyceum in Karlbrube Bewegung gegen das Concordat. Blatt habe im Jahre 1860 unter den, und sie bezeichnen die Orte, geholt haben soll. Diese Zeitung nangesochten

feine Regierung bulben barf, ebe eine polizeiliche Beichlagnahme verfügt und eine gerichtliche Rlage anhängig gemacht Endlich murbe dem ermahnten Brofeffor bedeutet: er babe fofort jede Betheiligung an der Landeszeitung aufzuges ben. Das Ministerium mar gegen seinen Untergebenen bamit pollfommen im Recht, aber bie Magregel hatte feinen Erfolg, benn bie Landeszeitung ftellte nicht ihre Angriffe ein und anberte nicht ihren Ton, und die Bahl ihrer Abonnenten wurde nicht geringer. Bu gewaltsamem Ginschreiten war es zu spat. Babrend nun aber die gothaischen Blatter in ihren Keindseligfeiten jedes Dag überfdritten, mabrend fie den Cturg bes Ministeriums als eine Nothwendigfeit bezeichneten, verwendete eben biefes Ministerium nicht einmal bie Mittel, welche ibm jest noch ju Gebot ftanben. Das offiziofe Blatt ichien bie Bublerei gar nicht zu beachten, und wenn es derselben einmal entgegentreten mußte, fo geschah es fo faft- und fraftlos, baß man versucht mar, einen Widerwillen gegen folden Dienft au erfennen.\*)

Der "Schmerzensschrei" hingegen verursachte bem Brof. Alban Stolz mancherlei Widerwärtigfetten. Am 7. März waren die Freiburger Prosessoren versammelt, um über den "Schmerzensschrei" und dessen Berfasser eine Besprechung zu halten. Obgleich tief bestagt wurde, daß ein Mann, welcher zur Zeit die höchste afademische Würde besteide (A. Stolz war Prorestor), eine solche Schrift herausgeben konnte, so ging doch das Ergebnis dahin, daß die Prosessoren es unter ihrer

<sup>\*)</sup> Die Karler. 3tg. hatte immer fehr fparlich von den Dankabreffen gesprochen, welche ber Rammer angezeigt wurden. Sie hatte eie nigemale die Anzahl der Unterschriften ganz unrichtig, nämlich viel zu niedrig angegeben. Darüber waren unbequeme Reklamationen einzegangen und in deren Folge erklärte das offiziöse Blatt der Regierung in Rr. 61 vom 11. März: es werde fünftig bei der Anzgeige der Dankabreffen gar keine Details mehr angeben, d. h. es werde weglaffen, was der Sache und der Regierung gerade gewichstig sehn mußte.

ben bevorstehenden Berhandlungen über das Concordat fich nicht zu betheiligen ober, wenn er dieß mit seiner Ueberzeng ung nicht vereinigen könne — das Mandat "an seine Biller zurückzugeben." \*) Dr. Bissing verlas seinen Minoritäte bericht in der Sitzung am 20. März und legte sein Mandat nieder.

Dhne Zweifel bat er febr ehrenhaft gehandelt, ob er abn gut gethan, ber Sache burch feinen Rudtritt einen Bertheibi ger zu entziehen, bas ift eine andere Frage. Die badifde Berfaffungeurfunde (§. 48) bestimmt ausbrudlich, "Die Stante glieder feien berufen, über bie Begenftande ihrer Berathungen nach eigener Ueberzeugung abzustimmen und fie burfen von ihren Committenten feine Inftruftion aunehmen." Da nm einmal das Spftem ber indireften Wahlen beftebt, fo mogen bie Bablmanner einen Abgeordneten fuchen, welcher, wem auch nicht den Anfichten der Ilrmabler, doch den ihrigen taugt ; haben fie aber gemablt , fo fteht ihnen fein Recht gu, von bem Abgeordneten irgend eine Rechenschaft über feine Saltung in ber Rammer ju forbern. Diefer ift nur feinem Be wiffen biefe Rechenschaft fouldig, benn er gelobt burch einen feierlichen Gib "bes gangen ganbes allgemeines Bobl und Beftes, ohne Rudficht auf besondere Ctanbe ober Rlaffen, nad feiner inneren leberzeugung zu berathen." Dag ein Abgeordneter, durch mancherlei Rudfichten bestimmt, fich ben Bab. lern über feine Saltung erflaren, fo hat er bagu nicht bie geringfte Berpflichtung, ja er mag zuselen, baß nicht bie Rolgen folder Erflarung einen Conflift mit feinem Gibe bervorrufen. Die Berfaffungeurfunde mag von Committenten fpreden, weil fie feinen anderen Ausbrud findet - Committenten bes Abgeordneten im juriftifchen Ginne find die Bablmanner Die falfche Auffaffung entspringt einer lleberbebung ber Bahlmanner, und diefe ift eine natürliche Folge ber unglud. feligen Wahlordnung in Baben.

<sup>\*)</sup> So ift ber hergang ergablt in ber Karler. Big. vom 27. Mary.

Ausführung bes Bertrages verbunben, aber bie Berfunbung beffelben in bem Regierungsblatte fei fein Aft bes Bollzuges. Befete und Berordnungen, welche biefer nothwendig fordere, feien weder im Einzelnen noch im Allgemeinen erlaffen. nerseits muffe bie Regierung erft noch bie Schritte ber ergbis schöflichen Curie abwarten, um entscheiden zu fonnen, mas überhaupt vollzugereif fei; andererfeite aber lege fie großen Werth darauf, ju erfahren, was die Rammer in den Rreis ber Gesethung zu gieben gebenfe. - Am 14. Marg fand bie lette Berathung ber Concordatecommiffion ftatt, und auch bei biefer mar bie Regierung burch Brn. von Stengel vertreten. Der Bericht murbe verlesen, er ftellte ben Untrag, Die Convention nicht in Wirffamfeit treten zu laffen und von neun traten acht Mitglieder bem Antrag bei. Ein einziger, Dr. Biffing von Seibelberg, erflarte: wenn er auch manche Ausführungen bes Berichtes ber Dehrheit anerfenne, fo fomme er boch zu einem gang anderen Schluß; er gelange zu bem Schluffe, ju meldem die Minderheit ber ftaaterechtlichen Commiffion in Burttemberg gelangt fei , welche nur einzelne Beftimmungen ber Convention fur Die ftanbifche Genehmigung forbere. Dr. Biffing legte feinen Antrag und beffen Begrunbung in einem Minoritatebericht nieder. Wir werben fpater auf diefe Berichte jurudfommen.

Der Dr. Biffing war von der Stadt Pforzheim gewählt. Dahin fam nun, während die Verhandlungen der Commission im Gang waren, die Nachricht, daß ihr Abgeordneter gegen das Concordat nicht feindselig gesinnt sei, und das erregte eisnen gehörigen Lärm. Dr. Bissing richtete ein Schreiben an die Wähler, welches erklärte, daß seine Meinung allerdings von jener der anderen Commissionsglieder abweiche, daß er aber bereit sei, sein Mandat niederzulegen, wenn ein Drittel der Wähler seine Haltung misbillige. Die Wahlmanner versammelten sich, es waren deren 32 erschienen und von diesen sasten 29 den Beschluß, ihren Abgeordneten zu ersuchen, bei

ner wieder angehorte, ftellte ben Untrag, Die Bahl fur ungiltig zu erklaren.

Die Berhandlung bot wieber baffelbe unerquickliche Schaufpiel bes Barteimefens, wie brei Bochen fruber. Der Dinifterialbireftor Beigt, ale Regierungecommiffar, wies nad. baß eigentliche Formfehler gar nicht bestehen, und Die confervativen Abgeordneten vertheidigten ftanbhaft bie Babl mit überlegenen Grunden. Die Begner jedoch hoben wieder bie Wahlumtriebe hervor und befonders die angebliche Meußerung bes Dr. Bug, bag bie Bermerfung bes Concordats frangofifde Truppen in bas land bringe. Der Abgeordnete lamen, wir baben es angeführt, hatte erflart: nicht die Formfehler, fonbern die Unfreiheit ber Bahlhandlung und besonders Die Ginwirfung der Beiftlichen bewegen ibn , gegen die Biltigfeit ber Babl zu ftimmen; jest, ba fich burch eine besondere Untersudung die Unwahrheit folder Einwirfung berausgestellt batte. jest erflarte berfelbe Abgeordnete : er halte die formellen Be benfen für fo bebeutenb, daß er für die Ungiltigfeit ber 2Babl ftimmen muffe. Der Antrag ber Minberheit wurde gum Befolug erhoben; die Bahl bes Dr. Bug wurde fur ungiltig erflart "wegen Berfürjung bes verfaffungemäßigen Babired. tes mehrerer Bemeinden."

Das Verfahren ber Kammer ist besonders auffallend, wenn man es mit der Prüfung der Wahl des Dr. Frick in dem Wahlbezirf der Stadt Freiburg vergleicht. Die Kammer hat es gerügt, daß dieser Abgeordnete mit so geringer Theilnahme der Wahlmanner, also von einem unvollständigen Wahlcollegium gewählt worden sei, aber die Wahl wurde, und wir glauben mit Recht, nicht beanstandet. Freilich ist der Nann fein "Ultramontaner."

Die Bablfache aus bem 13. Aemterbegirf mußte gum Austrag fommen, denn die Berhandlungen über das Concordat ftunden nahe bevor. Unmittelbar nach ber Beanftandung ber Babl des Dr. Buß maren Erflarungen ber Betheiligten ericienen. Der Sefretar ober Soffaplan bes Erzbifchofes erflarte, bag er niemals in einer Bersammlung ber Bablmanner gemefen, niemals ju folden gesprochen. Dr. Buß erflarte, daß er nicht gesprochen babe, mas die Eingaben berichten; fieben Bablmanner bestätigten biefe Erflarungen und zeigten sich sehr entrüstet über die Annahme, daß sie durch solche Einwirfungen fich batten beirren laffen.\*) Die Untersuchung über die Borgange bei ber Bahl wurde geführt und geschloffen, bie Aften wurden eingesendet und ber Commission mitgetheilt, und ber Bericht wurde am 20. Marg in ber Rammer erstattet. Die Untersuchung, fagt ber Bericht, habe ferner berausgestellt, - baß ein Bablmann aus ber Bemeinde Golden ichon im 3. 1854 gestorben, daß feine Ersahwahl angeordnet und daß folglich diese Gemeinde bei der Wahl unvertreten gemesen sei, ohne daß von berfelben ein rechtsgiltiger Bergicht vorliege. In Bagenfteig fei meber ber Bemeinderath noch ber Burgerausschuß von der amtlichen Berfügung benachrichtiget worden und die Bablcommiffion habe rechtsgiltig nicht auf die Neuwahl verzichten fonnen. Somit feien Die verfaffungemäßigen Rechte ameier Bemeinden gefranft worden. Was die materiellen Unftande, namlich bie Ginwirfungen von Seiten Der Beiftlis den und bes Gemählten felber betreffe, fo habe die Unterfudung barüber fein ficheres Ergebniß geliefert und es liege in diesen Einwirfungen fein Brund, um die Babl ju beanftan-Die Mehrheit der Commiffion fand in ben vorgefallenen Unregelmäßigfeiten feinen Grund jur Berwerfung ber Babl; bie Minderheit bagegen, welcher berfelbe Berichterftatter Rire-

<sup>\*)</sup> In ber Freiburger Beitung vom 2. Mark. Die Rarleruber Beitig, hatte biefer Erflarungen als einer Curiofitat in ihren "Bermifche ten Radrichten" ermabnt.

fentlichen Rechte unserer Tage verworfen, sie sind im Biberspruch mit der Bereines und Bersammlungefreiheit, sie fteben den wahren Errungenschaften der Reuzeit entgegen und sie verläugnen die geschichtliche Entwicklung unseres Staatswesens. Der Grundgedanke des Berichtes ift reaktionar in dem schlimmften Sinne des Wortes.

Das hiftorifche und positive Recht ber Rirche und felbit ber bestehenbe öffentliche Rechtszustand wird vollständig ignorirt, dafür aber werben mit angftlicher Genauigfeit alle einfeitigen Afte der Staatsgewalt und alle die zahlreichen lanbesherrlichen Berordnungen aufgeführt. Go gelingt benn allerdings der Beweis, daß die Convention Diefen Berordnungen miberfpreche, aber ber Bericht follte beweisen, bag fie ber bestehenden Gesetzgebung entgegentrete und ba fonnte er nur barthun, bag bezüglich ber Berichtebarfeit in Chefachen ein Gefet geanbert werden muffe. Bollte man Diefen Bericht in feinen Einzelheiten beleuchten, fo murben überall Die Rolgerungen aus bem falichen Grundfate hervortreten; man murbe eine Berrudung beffen, mas bemiefen werben foll, mabrnehmen; man murbe eine arge Unfenntniß ber thatfachlichen und ber rechtlichen Berhaltniffe entbeden; man murbe finden, bag bebeutfame Umftande verschwiegen werben und man murbe auf manderlei Wiberfprude treffen.

Um zu beweisen, daß der Bertrag "die Buftimmung ber Stände nothwendig erfordere", war zu beweisen, daß dieser Bertrag das positive Recht in staatlichen oder burgerlichen Berhältniffen schädige, und es war zu beweisen, daß die sogenannte Rirchenhoheit des Regenten, d. h. die Gewalt des Couverains, durch irgend einen Rechtsvorgang auf die Rammern übertragen worden sei. Diese Schwierigseit umgeht der Commissionsbericht, er weiß sein Geschäft viel einsacher und leichter dadurch zu machen, daß er vier Sabe aufstellt, aus welchen die Zuständigseit der Rammern folgen soll. Diese Sabe sind die solgenden:

XIII. Bericht ber Commifion ber zweiten Rammer. — Minberheiteans trag bee Dr. Biffing. — Berhaltniß bes babifchen Commifionebes richtes zum murttembergifchen Minoritatebericht.

Die gegenwärtige Darftellung muß bem Commiffionebericht eine etwas eingehende Betrachtung widmen, weil ohne eine folde die Verhandlungen ber Rammer unverftanblich maren. Der von dem Abgeordneten Sildebrandt verfaßte Bericht enthalt eine fehr gut angeordnete und rubige Bufammenftellung ber Brundfate, welche man gewöhnlich bie "jofephinischen" nennt. Bon diesen ausgehend, versucht er durch die Aufführung der betreffenden Ebifte und Berordnungen ben Rachweis, daß "die Convention vom 28. Juni 1859 dem bisher in Baden geltenden Staatsfirchenrecht widerspreche." Mit Sagen, welche in alteren Lehrbuchern und Compendien bes gemeinen Rirchenrechtes ju lefen find\*), behnt ber Coms miffionsbericht die staatliche Rirchenhoheit auf alle wesentlichen Rechte ber Rirche aus, er ftellt beren gesetgebenbe, aufsehenbe und vollziehende Gewalt unter die absolute Hoheit des Staates und diefer gegenüber verneint er vollfommen ein felbftanbiges Recht (jus quaesitum) ber Rirche. Wenn auch diefe ein foldes behauptet, fo wird es ber Staat nur berudfichtis "foweit es feine 3mede erfordern, mogen feine Unordnungen babei auch mit den firchenrechtlichen Bestimmungen in Biberftreit gerathen." Alles mas in bem Staate besteht, ift feiner Sobeit, und Alles mas jum außeren leben ber Rirche gebort, ift feiner Rirchenhoheit unterworfen, ift "unveraußerliches Majeftaterecht." Die Brincipien, welche bie Grundlage bes Commiffionsberichtes bilben, find von bem of-

<sup>\*)</sup> Wir meinen folche Lehrbucher und Compendien, welche das Bevormundungsspftem und die Omnipotenz des Staates als beffen Grundrecht annahmen und beffen Ausübung über die firchlichen Berhaltniffe ausbehnten, 3. B bie Lehrbucher von Grolmann, Mischel, Peftem u. A.

feben und Berordnungen. Bas von bem Lantesberrn and ging, bas murbe, wenn es überbaurt miammengeberre, in & ner und berfelben Entichliegung quiammengefagt, unt ee femme burchaus nicht ben Charafter ter Unabanterlichfeit erlangen, benn ter ganbebberr batte bie ungetheilte Beietgebungegemit und barum tie rollfommene Befugnig gur Abanterung wei Berordnungen und Befeben. "Bon fammiliden Anortum gen , welche vor bem Ericheinen ber Berfaffung von ter ge setgebenden Gewalt ausgegangen find, fommt jest nur jenn Bejegen bas Prabifat von Berfaffungegejegen au. melde it ber Berfassungeurfunde selbst ale integrirente Se ftandtheile berfelben erflart ober ausbrudlich unter beren San gestellt worden find, wie g. B. bas Befet vom 14. Angel 1817 über bie Wegzugefreiheit." Reines ter Conftitution Gbifte, und namentlich nicht bas erfte, findet irgent eine & mabnung in ber Berfaffungeurfunde felbft. Gingelne Grub fate, wie jener ber Bemiffensfreiheit, ber Bleichheit ber mi driftlichen Religionotheile binnichtlich ihrer politifchen Rede, find in die Verfassungeurfunde aufgenommen morten; ta Edifte felbft aber ift nicht ermabnt, und fie find baber in fei ner Beije ale Berfaffungegejege angujeben. "Wein murte et auch heutzutage in ben Ginn fommen, ju behaupten . Dag bie lebenrechtlichen Bestimmungen bes funften ober bag bie Be ftimmungen über die Bunfte und Innungen im fecheten Comftitutionsedift mabre Berfaffungegefete feien?\*\*)

Das gegenwärtige Staatsrecht bes Großherzogthums verifteht unter Geses en nur die mit den Ständen vereinbarten Bestimmungen über Gegenstände, welche versaffungemäßig um unter Mitwirfung der Stände geregelt werden fonnen. Bor der Berleihung der Berfaffung hatten alle Gattungen allgemein verbindlicher Bestimmungen wie den gleichen Ursprung, so die gleiche Rechtsbeständigseit und verbindliche Kraft; man

<sup>\*)</sup> Aus einem fehr guten Auffag : "Ueber bie gefehliche Ratur ber Confitutionschilte" in Rarier. Beitg. vom 21. Marg 1860.

"1) Der bisherige Rechtszuftand ber katholischen Kirche war burch bas Edikt vom 14. Mai 1807 gefetlich geregelt. 2) Die Convention and ert diesen gesetlich geordneten Zustand in wessentlichen Bestimmungen, steht auch mit anderen Gesetzen und mit Bestimmungen der Verfassung im Widerspruch und kann sonach ohne Zustimmung der Stände nicht in Wirksamkeit treten. 3) Es bedars, ganz abgesehen von dem Bestehenden, eines Gesetze, um das Verhältniß der Kirche zum Staate bleibend zu regeln. 4) Die Convention enthält für das Land ein vertrags mäßisges Gesetz und bedarf auch desphalb schon zu ihrer Wirksamkeit der fländischen Zustimmung."

Diese Sate will ber Commissionsbericht durch die Beshauptung begründen, daß der Staat in firchlichen Rechtsverbaltnissen eine unbedingte Jurisdiftion habe; für diese Behauptung wird kein besonderer Beweis vorgebracht, wohl aber ift sie nichts Anderes als was die vier Sate schon aussagen, und so dreht sich die ganze Begründung in einem sehlerhaften Cirkel im Kreise herum.

Der erfte Sat ift die Grundlage aller Ausführungen bes Berichte. Diefer bat große Mube verwendet, um ju erweis fen, daß die fogenannten Conftitutionsedifte von 1807 bis 1809 Berfaffungegefete feien, aber ber Beweis ift vollftanbig mißlungen. Es fehlen biefen Ebiften alle mefentlichen Merfmale ber Befete. Durch die Beseitigung ber Grundgefepe bes Reiches mar ber alte Rechtszuftand aufgehoben, und um in ben zusammengewürfelten ganden einen neuen zu begrunden, darum murben die Conftitutionsedifte erlaffen, aber feineswegs follten fie eine Berfaffung berftellen; und wenn fie auch Bestimmungen, die grundgesetlicher Ratur find, entbalten, jo find fie darum noch feine Grundgesete in dem Sinne bes heutigen Staatsrechtes. Rach ber Bilbung bes Großherzogthums Baden lag die gange Staatsgewalt aus. folieflich und ungetheilt in ber Sand bes Regenten, und man fannte nicht ben Unterschied amifchen Berfaffungegeseben, Ge-

gen, welche vor bem Erfcheinen b fengebenben Bemalt ausgegangen fi Befegen bas Brabifat von Berfaffi ber Berfaffungeurfunde fell Randtheile berfelben erflart ober aus gestellt worben finb, wie z. B. ba 1817 über die Wegzugefreiheit." Ebifte, und namentlich nicht bas er mabnung in ber Berfaffungeurfunde fate, wie jener ber Bemiffensfreiheit driftlichen Religionetheile binfichtlich find in die Berfaffungeurfunde au Edifte felbft aber ift nicht ermabnt, ner Beife ale Berfaffungegefete an. auch heutzutage in ben Ginn fomme lebenrechtlichen Bestimmungen bes fi ftimmungen über bie Bunfte und Inn ftitutionsedift mabre Berfaffungegefe

Das gegenwärtige Staatbrecht i fteht unter Geses nur die mit i Reftimmungen über Gegenftande me

machte feinen Unterschied awischen Berordnungen und Gefegen, es wurde bald die eine, bald die andere Bezeichnung gebraucht und man fann nachweisen, daß biefer Bebrauch gar feiner Re-Wird baber jest bie Frage aufgeworfen, ob gel unterlag. eine por der Berfaffung erlaffene Unordnung auf dem Bege ber Berordnung ober ber Befetgebung geandert werden muffe, fo entscheibet nicht die Bezeichnung, fonbern die Ratur bes Gegenstandes, ber Inhalt, ber Stoff ber Bestimmung. Diese von der Art, daß jest beren Regelung ber Bustimmung ber Stande bedürfte, fo mare ju ber Erlauterung, Erganjung, Beranderung, Aufhebung bie Buftimmung ber Stande nothwendig, und ift dieß nicht ber Fall, fo fann die Bestimmung, welche in Frage fieht, burch Berordnung erläutert, ergangt, veranbert ober aufgehoben werben. Die größere ober geringere Bichtigfeit bes Gegenstandes macht barin feinen Unterschied. Co hat es die Regierung bieber in febr wichtigen Dingen gehalten und die Rammern haben weber gegen bas Berfahren noch gegen ben Grundfas Ginfprache erhoben.

Die Constitutionsedifte sind feine Versassungsgesete, sie sind im Ganzen keine Gesete im Sinne der Versassungsurstunde und in jedem einzelnen Fall, in welchem es sich um eine Aenderung einer Bestimmung dieser Edifte handelt, ist zu untersuchen, ob deren Inhalt nach Vorschrift der Versassungsurkunde die Mitwirkung der Stände erfordert, um erläutert, ergänzt, geändert oder ausgehoben zu werden. Wären diese Edifte aber auch wirkliche Gesete, so sind es nicht diese, sondern es sind spätere Verordnungen, welche die arge Verormundung der Kirche hergestellt haben. In der neuesten Zeit sind viele dieser einseitigen Aste der Staatsgewalt außer Wirsssamstell getreten aus dem einsachen Grunde, weil die Kirche sich die bureaustatische Verormundung nicht mehr gefallen ließ. So sind denn im Lauf der Zeit thatsächliche Verhältnisse ente standen, und an deren Stelle einen sesten Rechtszustand zu

feben, bas eben war ber 3wed ber Uebereinkunft vom 28. Juni 1859.\*)

So ift benn ber Sat, welcher Die Grundlage Des Commiffioneberichtes bilbet, ein durchaus falfcher Sag. Bur Begrundung bes zweiten Capes wird eine Reihe von Aften aufgeführt, welche, fammtlich nur Berordnungen ber Bermaltungebeborbe, von biefer ohne Mitwirfung ber Stanbe jurud= genommen werben fonnen und von ferne nicht ben Charafter und die Eigenschaften von Gefeten besiten. Die babifche Berfaffung enthalt - auch die Motive ju ben fpateren Gefegent. murfen geben es ju - feine Befdranfung ber Rirchengematt, fie fpricht (S. 5) nur dem Großbergog die Ausübung aller Rechte ber Staatsgewalt ju unter ben Bestimmungen, welche fte festgefest bat. Der Commiffionebericht aber verwechselt bie beiben Gewalten und folgert, ohne ben fleinften Anhalts. punkt in ber Berfaffung, daß biefe die Rirchenamter, die Rirdengewalt, die Bermaltung bes Rirchenvermogens u. f. w. ber Staategewalt zuspreche. Der Beweis, daß die Convention im Bangen ein Befet verlete, ift nicht erbracht und ber Beweis, baß fie mit burgerlichen ober politischen Rechten ober mit ber Berfaffung im Biderfpruch fei, ift nicht einmal angetreten. Es wird nur bemiesen, daß die Uebereinfunft vom 28. Juni 1859 ben thatfaclichen Buftanden miberfpreche, wie folche bis jum Jahre 1853 bestanden haben — was gar nicht zu bemeisen mar.

Um feinen Sat auszuführen, unternimmt ber Commif-

<sup>\*)</sup> Das Alles ift in ben angeführten Schriften unwidersprechlich bargethan. Die thatfächlichen Juftanbe find in G. Baber: "Die fartholische Rirche im Großherzogibum Baben" bargefiellt, tie rechtlichen Romente in ber vortrefflichen Schrift: "Die babische Conspention und die Rechtsvorgange bei bem Bollzug derfelben von Dr. Maas, erzbisch. Ranzieldirektor in Freiburg. Aus dem Archiv für fath. Rirchenrecht besonders abgebruckt. Innsbruck 1860." Beibe Schriften find allerdings erft nach den Berhandlungen der zweiten bab. Kammer erschlenen, beibe haben aber einen bleibenden Werth.

fionsbericht eine Beurtheilung ber einzelnen Bestimmungen bes Concordates; aber gerade biefe Beurtheilung erregt gegrundes ten 3meifel barüber, ob ber Berichterftatter mit ben einschlagigen fachlichen und rechtlichen Momenten auch geborig be-So meint er, die Bahl ber Domcapitulare fei fannt fei. immerbar nach ben Bestimmungen bee landesherrlichen Fun-Dationeinstrumentes bewirft, mabrend fie in ber That nach ben Bestimmungen ber Bullen vom Jahre 1821 und 1827 vollzogen worden ift. Die Uebereinfunft (Art. 4) foll "ber Rirche eine souverane Bewalt einraumen, weil fie fur firchliche Ungelegenheiten bas fanonifche Recht einführt, Die volle bifchofliche Gewalt herstellt und bas Dberauffichterecht bes Staates beseitiget." Bieber mar allerdings Streit über die Begenftanbe, welche ber Rirchengemalt angeboren, aber vollfommen einig war man barüber, bag in firchlichen Sachen bas Rirchenrecht gelte. \*) Ber jedoch die Urfunde der Bereinbarung aufmertfam und unbefangen gelefen, der hat gewiß die Ueberzeugung gewonnen, baß fie, ben fanonifchen Bestimmungen gegenüber, bas Auffichterecht bes Staates ermeitert, Die Juris, diftion des Bifchofes aber befchranft bat.

Daß Klöster und Orben von vorneherein gesetlich versboten seien, in einem lande, in welchem das Bereinsrecht in nicht unbedeutender Ausdehnung anerkannt ift, das spricht der Bericht nicht aus, aber die Ordensgelübde sollen der Gesetzebung des landes entgegenstehen "bezüglich der Freiheit der Person, des Bermögens und des Rechtes eine Che einzugehen." So viel uns bekannt, ist es nicht juristisch, von einem Civilrechte zu sprechen, auf welches der Berechtigte nicht verzichten darf, und es ist unsuristisch, ein durchaus einistes Recht, das Recht auf Person und Eigenthum, mit dem öffentlichen, mit dem Afssociationsrecht zu verwechseln oder zu vermengen.

<sup>\*)</sup> Befondere nachgewiefen in ber angeführten Schrift von Dr. Daas S. 128.

pura Gewobnbeiterecht entftanbene liche Defrete fur einzelne galle ober gen begriffen find, welche im gand wurden und die uns gar nicht befan erftatter ift es babei vollfommen entg Befet (lex particularis) noch feinest (jus commune) und also nicht die (vigens ecclesiae disciplina) bilbe. aus welchen ber Biberftreit ter Conv gefengebung abgeleitet wird, entiprin haften Renntnig bes fanonischen Rech Commiffionebericht, tem Papfte gege ber bischöflichen Gemalt fein fest be aber enthalt bas Rirchenrecht bie fein den Rreis der Pflichten und ber Recht ftimmungen, welche bis in die fleinf In Beziehung auf Die Bermaltung be ber Bericht: "Das Bermaltungerecht ben Boridriften bes Tribentinerconcils nicht im Wiberspruch," mabrend in B jenigen mit Rirchenftrafen bedrobt.

recht ber Rirchengüter ift nirgend die Rebe, und das firchliche ift befanntlich nicht nur von dem Rircheurecht, sondern auch von dem gemeinen Staaterecht anerkannt und von ungahligen Aften und Rechtsvorgangen gewährleiftet.

In bem Bericht ber Commiffionemehrheit finden wir eine bemerfensmerthe Unfunde ber Thatfachen und eine febr mangelhafte Renntniß bes gemeinen Rirchenrechtes; aber mehr noch muß une die Unbefanntichaft mit bem positiven Staate. firchenrecht bes Großherzogthums Baben auffallen. Es mogen dafür einige Beispiele genügen. Der Berichterftatter gibt an: das eingezogene Bermogen ber aufgehobenen Rlöfter Bfrunden, welches ber Raifer Joseph II. bem Religionsfond einverleibt hat, fei freies Bermogen bes Staates, ba boch ber Gungburger Vertrag zwischen Desterreich, Baben, Burttemberg und Sobenzollern und die betreffenden landesberrlichen Berordnungen gerade bas Gegentheil besagen. — Rach ber Auffassung bes Berichtes ift die gesetgebende und die rich. terliche Gewalt und "felbft bas bem Lanbesherrn allgemein zustehende Begnabigungerecht geschmalert," meil bie Convention ber Rirche die Gerichtebarfeit über nicht ftaatliche, nicht burgerliche, fondern rein firchliche Rechteverhaltniffe gurudgibt.

ecclesiae, etiam cathedralis, hospitalis, confraternitatis, eleemosynae, montis pietatis et quorumcunque piorum locorum,
singulis annis teneantur reddere rationem administrationis ordinario; consuetudinihus et privilegiis quibuscunque in contrarium sublatis, nisi secus forte in institutione et ordinatione
talis ecclesiae seu fabricae expresso cautum esset. Quod si
ex consuetudine aut privilegio, aut ex constitutione aliqua
loci aliis ad id deputatis ratio reddenda esset, tunc cum lis
adhibeatur etiam ordinarius, et aliter factae liberationes dietis administratoribus minime suffragentur. Rach der allgemeis
nen Regel müffen die Berwalter dem Bischof Rechnung ablegen;
das angesührte Decret des Concils läßt nur eine Ausnahme zu,
für den Fall, daß in der Stiftung anders vergesorgt sei. Die Ausnahme bestätiget hier die Regel.

für die Religion. \*) Dasielbe Edift mäßige Gegenstände der Kirchengewalt, oter Berwerfung derjenigen, die sich a diensten darstellen, Polizei über ihre Spätere Verordnungen haben alle di Kreis der Oberaufsicht des Staates fann sie ausbeben, aber der Commissi für die Staatsgewalt. — Wir konnte mehrere ausheben, aber die wir ang Der Bericht hat beweisen wollen, daß sehlichen Zustand in wesentlichen Bestindaß sie mit der Verfassung und den EWiderspruch stehe. In keinem Punkte gelungen

-

Ungludlicher noch ift die Begrundi Bes. Der Bericht behauptet: bas Re Rirche und Staat fei in anderen Kant Grundzugen nach" durch Gefete geregel ung fei "eine dauernde"; die Conventie "ganze Regelung", die badifche Berfaffi weise unwahr, und folglich spricht ber Schluß etwas Unrichtiges aus. Es bedarf wohl keiner besonderen Rachweisung, ein Zeder, der sie liest, kann es sehen, daß die Convention nicht alle Rechtsverhältnisse zwischen Rirche und Staat regele, daß nicht erst sie die Freiheit und das Eigenthum der Rirche gewähre, und Jeder kann sich überzeugen, daß die badische Berzsssung keineswegs die Regelung der kirchlichen Verhältnisse durch die Gesetzgebung vorschreibe. Konnte der Vericht das Berztragsrecht des Staates nicht läugnen, so mußte er auch anerzsennen, daß die Ordnung der kirchlichen Verhältnisse durch eisnen Vertrag rechtlich zulässig sei. Der Commissionsbericht hat das Eine nicht geläugnet, aber das Andere nicht anerkannt.

Der vierte Sas spricht aus, daß die Uebereinfunft icon ju ihrer Birffamfeit ber ftanbifden Buftimmung bedurfe, weil fie fur bas land ein vertragemäßiges Gefet enthalte. Convention fonnte nicht "bas Land verpflichten", fo lange fie nicht als ein Befet verfaffungemäßig verfundet mar und folche Berfundung ift niemals geicheben. Die beiden Theile. welche den Vertrag abgeschloffen, sind allerdings "vertrage. mäßig gebunden und jur Ausführung ber Uebereinfunft verpflichtet;" Die Regierung mar verpflichtet, Die Berordnungen aufzuheben, welche bem Bertrag entgegenftunden und fie mar verpflichtet, die widersprechenden Wesete abzuändern. Abanderung fonnte allerdinge nur mit Buftimmung ber Stande geschehen, daraus folgt aber feineswegs, daß die ftandische Genehmigung fur bas Oange bes Bertragewerfes nothwenbig und daß die Regierung ju ber Aufhebung eines bestebenben Gefetes ohne Bustimmung ober gegen ben Willen ber Stande durch den Vertrag verpflichtet mar. Die Abanderungen, welche der Bollzug nothwendig gemacht, find in der Convention vorgeseben; und ift auch bie ftanbifche Buftimmung nicht geradezu mit Worten ausgesprochen, fo mar fie bennoch barin enthalten, weil ja Gefeteebeftimmungen nur unter Ditwirfung der Rammern erlaffen werben fonnen. Die anderen

tragenen", den Antrag angenommen, wohl sie den lebhaften Wunsch hegt, dengewalt nach dem Grundsate der digfeit der fatholischen Kirche bestimweit sich dieß mit dem Staatswohl r behalt der ständischen Zustimmung v für die großherzogliche Regierung und rechtsverbindlich abgeschlossen erkennen

化多层性 學以致情報 人名阿拉拉拉 医人名 薄的 建设

Der Abgeordnete Dr. Biffing i ermähnt, das einzige Mitglied der Co Antrag der Mehrheit nicht beigetreten genden Antrag: "Die Kammer wolle berzog zu bitten, die sammtlichen Best iton, soweit dieselben mit den bestehend spruch oder mit dem ständischen Steu Zusammenhang stehen (folgt die Bezei ungen) zur ständischen Berathung vorl ben nicht eher in Wirksamseit treten ständische Zustimmung erfolgt ist."

Dr. Biffing bob besonders hervor

recht nicht gehörige Bunfte enthält, was auch ber Commiffionsbericht augesteht, fo tonnen biefelben gur ftanbifden Berathung um fo weniger reflamirt werben, ale Diefe Bunfte nicht unter fich fo fehr zusammenhängen, daß man fie als ein untrennbares Bange betrachten muß, vielmehr ber eine Bunft ohne ben anderen geregelt werben fann. Bang befondere gilt bieß von den in der Convention befindlichen Berordnungen gegenüber ben gefeslichen Beftimmungen. Dber fteben etwa bie Religionebucher mit ber Chegefengebung, die Abhaltung von Brufungen jur Aufnahme in bas Ceminar mit bem Batro. naterecht, ber Gib bee Ergbischofe mit ben Bufchuffen aus ber Staatsfaffe in einer untrennbaren Berbindung ?" Bang ichlagend ift die Berufung auf den Minderheitsbericht ber ftaats. rechtlichen Commiffion in Burttemberg, welcher ausspricht: ber jufällige Umstand, daß Anordnungen, welche im Weg der Berordnung ausgeführt werden fonnen, auch in ber Convention ermabnt werden, fonne nicht die Folge haben, daß auch fie ber ftanbifden Buftimmung bedürfen.

Der Abgeord. Biffing hat erflart, daß er viel weiter als ber württembergische Minoritätebericht gebe und bas ift allerdings richtig. Man konnte mit ihm darüber rechten, ob alle Die Punfte, Die er bezeichnet, jur ftanbifchen Buftimmung gehoren, aber immer hat er das richtige Princip vertreten. hat sich lediglich an die formelle Frage über die Zuständigfeit ber Rammer gehalten, und er hat mit icharfer Uniericheidung ben Standen das ihnen zustehende Recht der Mitwirfung bei Aenderungen von Gefegen und dem Regenten feine Sobeite. rechte gewahrt. Sein Antrag mar burchaus folgerichtig und er fonnte mit ftrenger Babrheit fagen: "Es liegt fein Grund vor, ben Großherzog um bas zu bitten, mas bie Regierung entichieben jugefagt bat, es handelt fich vielmehr, wenn bie ftanbifchen Rechte wirtfam gewahrt werden follen, um bie Bezeichnung ber einzelnen Bunfte, in Ansehung beren bie Convention ohne ftanbifche Bustimmung nicht in Birtfamfeit

anstandeter Berordnungen ermäg einen praftischen Erfolg davon v bergleichen Gegenstände vorber zw verhandelt wird, ehe die Regierui

In dem Antrag des Dr. E Auffaffung des gefunden Mensch steleien einer gezwängten Dialest mige Aussührungen nothig, währ bedarf. Der Antrag Bissings war ristisch schaffer als die Abresse die indefengene Würdigung rend der Partei vor Allem die F Concordat mußte fallen, damit das Der Abgeordnete für Pforzheim he und von seinem Antrage war fern

Bir haben früher erflärt, be Concordates nicht weiter eingehen i lung ber politischen Bewegung Erflärung haben wir ben babifchen so ferne beleuchtet, als ein richtiges und die Mittel ber Bartei. als bas

bes fatholifden Befens bervorgeben; aber grundlicheres Biffen, billigere Burbigung ber Berhaltniffe, fcarfere Unterfcheibungen und größere Folgerichtigfeit ftellen ihn boch über ben babifden Bericht. Diefer erörtert bie vorliegende Frage nicht wie der Bortrag eines Richters, fondern wie die Schrift bes Abvofaten einer Partei. Dit Recht burfte ber Abgeordnete Breftinari in feiner Rebe bei ben Rammerverhandlungen "3d bedaure, daß der Commissionsbericht die Unbefangenheit vermiffen lagt, die ich von der Gerechtigfeiteliebe bes herrn Berichterstattere ermartet batte. Er bat mit gro. Bem Fleiß Alles zusammengestellt, mas gegen die Convention gesagt werben fann, von allem Dem aber, mas für fie fpricht, ift nichts in bem Berichte ju finden. Wenn ber Sr. Berichterstatter nur die Aufgabe hatte, den Antrag ber Commiffion in ihrem Sinn gu begrunden, fo hat er bas Seinige in ruhmlicher Weise gethan; follte ibm aber obgelegen baben, burd feinen Bortrag bie Rammer in die Lage ju feten, ein richtiges Urtheil über bie vorliegenden Fragen fallen ju fonnen, fo mare biefe Aufgabe verfehlt; benn wie bem Berrn Berichterftatter ale Richter wohl befannt ift, muß man, um richtig urtheilen zu konnen, nicht bloß ben einen, fondern beide Theile gebort haben." — Fast noch schärfer hat ihm ber Abgeordnete Regenauer in ber Rammer jugerufen: "3ch werde bem Grn. Berichterftatter, ber ale Richter einen ehrenhaften und guten Ruf bat, nicht ju nabe treten, wenn ich behaupte, er werbe nach einiger Beit bei ruhiger Brufung ber Commiffionsarbeit mabrnehmen, daß es nur eine benn boch ziemlich einseitige Urbeit ift, die geliefert marb und Die, mare ber Commiffion noch eine weitere Frift gegonnt gemefen, um einen boberen Standpunft gewinnen zu fonnen, gewiß manche Umgestaltung zu Bunften ber Convention erfahren baben murbe." Unter ben gegebenen Buftanben mare bas faum ju hoffen gemefen; benn batte die Mehrheit ber Rammer eine unbefangene Brufung gewollt, fo batte fie ihre Commiffion gang andere gufammen-

eine compenvioje Berarbeitung bes vereinten Forichungen ber Philolog berausgestellten Dateriales an. Dr. 5 bie Arbeit feinesmege leicht; er bat und mit Umeisenemfigfeit nicht nur b leifteten auf bem weiten Gebiete guf auch felbständige Untersuchungen ange Dichtung wohl vertraut, fein Urtheil ber Werfe geschöpft, in manchen Ding Bare ihm fein Plan, "bie Schape be ger auswärtigen Bibliothefen ju burch rifden Rloftern ftammenben Sanbidri trachtung ju unterziehen," nicht burch vereitelt worden, fo mare bes Reuen Bon Gewinn für bas Berf ift nehmbare Rudficht, Die ber Berfaffer n geschichte genommen. Er hat Die Dicht perdienftlich ausgebeutet und auch fonft fleinen Rotigen umflochten; vielleicht o bas Schlingwerf muchert biemeilen nur ein Sabel Diefer Art in anderer Binf gen aber tont uns eine frische herzhafte Sprache entgegen, welche die Liebe und Freude verrath, womit der Berfasser an seinem Gegenstande gearbeitet.

In ber Stoffeintheilung hat Holland bie übliche Drbnung gemablt und in brei Buchern, bem gefdichtlichen Bang entfpredend, die epische, die lyrische und die dramatische Dichtung abgehandelt. Boraus geht eine umfängliche Ginleitung, worin Die Urpoefie, ber Busammenhang mit dem Mothus bes germanischen Beidenthums, überhaupt jene verschwimmende Beit bes Singens und Sagens in verftanbigen Umriffen gusammen-Biebei ließen fich ohne 3mang Die Sagen von Rarl bem Großen, foweit fie im baperifchen Boden wurzeln, fodann die Babenberger- und die Belfenfagen nehft verwandten Anflangen unterbringen. In ber Reihe biefer Berfonen. fagen, die im Liebermund bes Bolfes lebten, mare vielleicht noch zu ermahnen gemefen, bag auch vom Bifchof Ulrich von Mugeburg, bem Belben ber Lechfelbichlacht, beffen ber Berfaffer erft beim Rirchenlied gebenft, unter feinen Beitgenoffen ichon gesagt und gesungen wurde: "plura, quae de eo concinnantur vulgo et canuntur", vermerft ber St. Baller Effeharb (bei Pert II. 109).

Daß einzelne dieser nur von der mundlichen Tradition getragenen Lieder nicht gänzlich untergingen, ift das befannte Berdienst der Rloster, und es war daher billig, daß Holland der klösterlich lateinischen Dichtung ein besonderes Augenmerk schenkte. Es lohnte sich auch. War es doch das Kloster Tesgernsee, dieser liebliche und vielseitig fruchtbare Musensit, dem wir die Ueberlieserung eines der merkwürdigsten Denkmäler aus der deutschen Heldensage, wenn auch nur in Bruchstücken zu danken haben, das von Schmeller herausgegebene, in leoninischen Herametern niedergeschriebene Gedicht "Ruodlieb", dessen lateinische Kassung Holland unbedenklich dem ums Jahr 1000 dichtenden Mönch Froumund zuschreibt.

Ruodlieb ift ein an Runft wie Inhalt bebeutenbes epi-

man tigen Die Art, wie biefes gefd Brimm berrorgeboben fat, fein ge feines Befühl, foldes Beidid, eine greifen, burchjuführen und ausjuft. Beit noch nicht erwartet." Liegt ba volfegeichichtlicher Buge ber literar bichtes, fo ruft fein rein poetifche Benrebilder, die ber Dichter entwirft carafter ber Ergablung. Somerifc bes Abichiebe: wie schlicht und ma terlichen Belben gezeichnet, Die ben nachichaut burch bas Gitter; nicht um bem lieben herrn noch langer ; flettert, mabrend Diefer bas Pferb | füßiger Rube in großen Sprungen un burd bas Gefite flog Und ale to jahriger Abenteuerfahrt auf bas Ber gehorsam in Die Beimath febrt, I Doble, Die feinen Ramen fprechen g fommenden juruft: "Ruodlieb here, lice niedliche Parmetina-

- A ....

filberne Steigbügel gestohlen bat. Anheimelnd flingt ber Bug, wie bei bem Gaftmahl die Rinderchen frifche Erdbeeren in bafelbaftenen Rorbchen herumbieten. Dit Behagen ift die 3bplle geschilbert, wie Ruodlieb in einem Saufe, wo er Baftrecht genießt, die vorhandene Sarfe nimmt und einem jungen glude lichen Liebespaar, bas wir am Spielbrett nedisch um bie eigenen Ringe fvielen feben, jum Tang auffvielt. Diefer Tang felbft wird mit anschaulicher Bewegung vorgeführt; man glaubt, ber Tegernseer Dichter habe unmittelbar ben Bebirgstang ber beutigen Bauern vor Augen gehabt, wie er noch an den Ufern des Sees und in der nachbarlichen Raiferflause mit urweltlis dem Behagen getangt wirb. Endlich verdient noch bemerft, ju werden, daß Ruodlieb fich als gewandter Jager, Schach. fpieler und Fifcher erweist, welch' letterer Gigenschaft wir eine gange Lifte großentheils beutscher Ramen von Rifchen verbanfen, die in ben oberbayerifchen Geen porfamen.

Der Dichter Froumund sowohl als die Pergamenthandsschrift seines Epos hatten ihre eigenen Schicksele, beren Geschichte uns Holland in munterer Sprache berichtet. Das Gedicht selbst ist hier zum erstenmale in solcher Aussührlichkeit nacherzählt, daß man es so gut wie für eine Uebersehung in Prosa nehmen kann. Wir haben auch aus diesem Grunde und wegen des hohen Alters der Fragmente hier etwas aussührlicher davon Notiz genommen. Es verlohnte sich, dem Tegernseer Dichter, dessen übrige Poessen — historische Lieder, Gelegenheitsgedichte und jocose Briefe — noch wenig gekannt sind, eine eigene Monographie zu widmen, und Holland sollte sich diese Ausgabe nicht entgeben lassen.

Neben einer dichterischen Kraft solcher Art nehmen sich nun freilich die übrigen Klosterpoeten lateinischer Zunge ganz bescheiben aus. Sie kommen demgemäß auch in der Darstellung unseres Verfassers ziemlich kurz weg und mussen sich, mit Ausnahme etwa des Tegernseer Metellus, fast durchgangig mit der bundigen Erwähnung ihrer Ramen und Werke

begnügen. Unter biesen lateinischen Dichtern wird auch eine Krau aufgeführt, die Abtiffin Reinbildis von Rlofter Bergen (1156). Die Berfe, die Holland nach Baftorius berfelben aus fcreibt (S. 78), bas einzige Zeugniß fur die Dichtfunft Diefer Frau, geboren jedoch faum Diefer, fondern mit mehr Babrfceinlichfeit der Abtiffin Berrad von landeberg an; wenigftene fteben fie in ihrem Hortus deliciarum, und gwar auf bem Schluggemalbe, wo fammtliche Ronnen bes Rlofters in Umriffen gezeichnet und mit Ramen eingeführt find, barunter Reinhildis ober wie fie hier beißt, Relindis. Relindis mar nämlich auf ben Bunich bes Raifers Barbaroffa von Bergen nach Sobenburg jur Regeneration bes bortigen Rloftere ale Abtiffin berufen und als folde die Borgangerin ber noch begabteren herrad von Landsberg geworden Die Berfe, ein fünftliches Reimspiel (O pie grex, cui coelica lex, et nulla doli fex etc.) find ihr allerdings von herrad in ben Dund gelegt, indem fie auf dem neben ihr ftebenden Rreuze angebracht find; aber wie bier vor Relindis Bilbe, fo fteben abn. liche Berfe neben ber Bildnifreihe ber übrigen Ronnen, sowie auf ber von Berrade eigener Sand gehaltenen Tafel - ohne 3meifel alle von berfelben Feber, ber Schreiberin bes Hortus Auf den Anspruch Dieses Bedichtes wird alfo Bapern, und dieß ohne großen Schaden, verzichten muffen. hingegen habe ich ein anderes historisches Bebicht, bas bieber gebort, bei Solland nicht ermahnt gefunden, bas Lied: "In obitum Heinrici II.", das bochft mabricheinlich um 1024 in Bamberg entstanden ift; die Grundung bes Biethums ift eigens ermähnt: Ex propriis fecit magnum Episcopatum (Grimm und Schmeller, Latein. Gebichte S. 334 u. 343).

Die Glanzpartie des Werfes bildet, wie sich erwarten ließ, die epische und lyrische Poesie der Minnesanger, in ihrem Mittelpunste der größte aller mittelalterlichen Dichter, Wolf-ram von Eschenbach, den Bayern mit ftolzer Zuversicht den seinen nennen darf. Es stand deshalb nicht außer Verhält-

niß, wenn biefem Dann, um beffen Biege fich, wie einft um jene homers, eine Dreis ober Fünfgahl von Stadten ftritten, ein außerordentlicher Raum jugemeffen marb, um einmal über fein Leben, feine Beimath und Berfonlichfeit bie Aften abguschließen. Dieß unternahm Solland in einer ausführlichen Erorterung; der Lefer wird durch den ganzen Lauf der Untersus dung, ber Thefen und Spootbefen bindurchgeführt, und wenn vielleicht unter biefer Behandlung, welche Die Muhfal ber Forfchung ju wenig verhullt, Die funftlerijche Durchsichtigfeit etwas leidet, so wird das durch die Umficht und ben Scharffinn der minutiofen Arbeit wieder ausgeglichen. Sier ift wirflich Reues geleiftet, und was mit den vorhandenen Silfemitteln für die biographische Seite überhaupt geleiftet werden fonnte, ju einem ficheren Ergebniß gebracht. Auch die Werfe bes Dichters, jumal Parcival, Die iconfte Geftalt, Die Bolfram geschaffen, haben wir faum irgendwo liebevoller aufgefast und einsichtiger erlautert gefunden, als es bier gefcheben ift. Daß biefes berrliche Epos - "bie Mare von großen Treuen, von rechter Beiblichfeit und Mannes Dannheit", wie es ber ritterliche Sanger einleitend benennt - fo einläglich nachergablt wird, ift auch vom culturgeschichtlichen Standpunfte ju rechtfertigen, weil baffelbe bas Leben jener Beit großartig und getreu in einem Spiegel sammelt und in feiner unmittelbaren Birfung für bas gange gleichzeitige und fpatere Mittelalter von Einfluß blieb, in jahlreichen Abschriften verbreitet, von Minnes und von Meifterfangern ale unerreichtes Mufter ans gerufen und angestaunt, darum auch eines ber wenigen erlefenen Werfe war, welche die neu aufgefommene Buchbruderfunft fofort unter ihre Flügel nahm (in ber fconen Ausgabe von 1477, gedrudt bei Bunther Bainer ju Augeburg).

Der Einfluß bes Wolfram'schen Barcival erwies sich zuserst und am sichtbarften bei Wirnt von Gravenberg, bem ritterlichen Nachbar bes Eschenbachers, wovon sich im Wigalois Anflange genug bezeichnen lassen. Wirnt von Gravenberg



ras bald zu den beliebten Bolfebucher überging, ein beutung, und bas mar wob bei ber Mueführlichfeit, Die ei ließ, leitete\*): ein Motiv, feit fpaterbin bei ber Burbi ber "dem gartenaere" maß er mit Ronrad von Burgbu ein paar Seiten Raumes fc ger ber goldenen Schmiede ur Erzählung so ichüchtern unt mit halbem Bergen, fo gu fag retten wagt, fonnte ibm ein e nig übel nehmen. Die Etre funit ift burch die Untersuchun torifc nach Bafel verweist, fe bas Anrecht von Burgburg a: llebergewicht ber Grunde ichei ber letteren Stadt ju liegen, u Stelle als guter Baver, bei Schaft eines Badernanel kant

bem alten vorresormatorlichen Kirchenlied eine bestissene Sorge ber Zusammenstellung angediehen ist, sowie auch die Legendenund die Heiligenpoesse überhaupt in dem Werke eine Ausmertssamseit gefunden hat, der man in den wenigsten Compendien begegnet. Wan kann es nicht oft genug wiederholen, wie bosdenlos die anmaßliche und noch immer nicht völlig aufgegebene Behauptung ist, das deutsche Kirchenlied sei ein Kind der Ressormation.\*) Es war längst schon deutsch gesungen worden, an Zeugnissen ist kein Mangel, und auch Hollands Buch ist ein neuer Beleg dasur.

Unter ben Schöpfern bes Minneliebs, beffen allgemeine Entwidlung, Bluthe und Berfall in gemeffenen Worten umriffen wird, erhalt besonders Walther von der Bogelmeibe, "die Blume Der Bohlrebenheit", wie ibn die alte Inschrift ju Burgburg benennt, "ber fuße Liedermund", ben auch die fpateren Meifterfanger gern ale ben Stifter ihrer holdfeligen Runft betrachteten, eine feine Charafteriftif, Die ein paffendes Geis tenftud ju ber Bolframe im epischen Theile bilbet. biographische Stige ift aus des Sangers eigenen Liedern. benen fein Leben fo reich vor und liegt, mit viel Befchick ge-Wenn aber ber Berfaffer Diefes Leben "fürmahr ein berrliches Leben" nennt, fo fonnen wir ibm barin nur mit Beichranfung beiftimmen. Walthers Charafter leidet doch bebenflich unter ber Unftetigfeit feines herrenbienftes. allzusehr das loos des fahrenden Cangers, der, weffen Brod er af, def Lied zu fingen pflegte, und folder Brodherren batte Balther im Berlaufe ber Tage nur allzu vielerlei, wie benn Holland felber (S. 471) anführt : "Freilich mar er nicht frei, und jum öftern richtete fich fein lob und Tabel erft nach ber Freigebigkeit ober Kargheit bes Gebers, oftmals folgte, wie es bas fahrende Leben mit fich bringt, ber Fluch ober die fpot-

<sup>\*)</sup> Erschöpfend wird biese noch vor Aurgem gebrauchte Rebensart wiederlegt von R. S. Meister, in seinem schönen Berte: "Das fastholische beutsche Kirchenlieb in seinen Singweisen" (herber 1862), auf bas wir noch besonders zu fprechen tommen.

tenbe Stichrebe erft aus ber sichern Freistätte bei behäbigeren Herren." Walther war ein fluger Mann, der zu leben wußte, aber ein Charafter war er nicht von der Makellosigfeit, wie es z. B. Uhland war, Walthers sinnigster Erflärer und meslodienreinster Rachfolger, dem sie soeben das lette Lied ins Grab gesungen haben.

Der Wendepunft der Lyrif im 13. Jahrhundert, die mit Walther von der Bogelweide ihre Höhe erreichte, der lebergang des Minnewesens in die sinnliche Bergröberung, in den Benusdienst, wird an Neidhart von Neuenthal, dem übermüthigen Naturdichter und ritterlichen Eulenspiegel Süddeutschlands, dem endlosen Sänger der Tänze, Spiele und Neihen, dessen heimath Holland in die Nachbarschaft von Landshut setz, ganz richtig charafterisitt. Der Einstuß Neidharts, der sich einmal selber rühmt, daß er achtzig neue Weisen (und noch mehr) im Frauendienst gesungen, auf die Fortentwicklung des Bolssesangs war unzweiselhaft ein großer und nachhaltiger. Die "Nitharte" wurden fortan der Gattungsname sur derbe und burlesse Volkslieder, die von jener Zeit ab immer üppiger ins Kraut schosen.

Diese neue Geschmaderichtung gipselte in einem aubern Sanger, ben Holland ebenfalls für Bayern in Anspruch nimmt, im Tanhauser. Ihm ist eine sehr gründliche Untersuchung gewidmet, als dem unfaßbarsten jener sahrenden Gesellen, die Welt räthselhaft durchzogen und durch die Umspinnung mit der Boltssage von ihrer Person nur einen sometenhaften Rebelstreif hinter sich gelassen haben. Zuerst wird die Tanhäuserscage in ihre mythischen Bestandtheile ausgelöst und dann ihre allmählige Kortbildung, ihre zweisache Metamorphose nachgewiesen: ursprünglich rein heidnisch, christianistrte sie sich dem Zeitgeist entsprechend, bis sie zuleht auf eine spätere historische Bersönlichseit sich übertrug und mit ihr organisch verwuchs. Diese Persönlichseit selbst verfolgt sonach der Verfasser auf ihren wunderlichen Kreuz- und Duersahrten, an der Hand der

reichhaltigen Ramenliste all ber Kursten und Herren, die bes Tanhäusers Lobspruchlieder so freigebig seiern. Das Facit, das sich im Allgemeinen daraus ergibt, lautet mit seinen Worsten: "Fassen wir Alles zusammen, so haben wir im Tanhausser einen Mann vor uns, der frühe schon die weite Welt ersahren, der gute und bose Tage in Külle erlebt, bei welchem Wohlleben und Noth gewechselt, der bei vielen Fürsten und Herren zu Gaste saß und nach einem langen unruhigen Wansberleben von Italien bis Dänemark, von Spanien bis nach Desterreich, hinreichend ausgeklärt über seine eigene Thorheit und die Untreue der Welt, sich zu Gott wendet vor seinem Scheiden."

Schwieriger mar es fur ben Forfcher, bas eigentliche Bolfslieb, bas ingwischen breitere Burgeln geschlagen, in Grengen ju faffen und bem besondern bayerischen Begirf literarisch auszuscheiden, was bemfelben vom gemeinsamen Gut ber Ration etwa eigenthumlich zufällt. Ein bestimmter Rreis läßt sich auf biefem Boben nicht leicht umschreiben, benn bas mahre Bolfslied hat feine geographische Heimath und mas etwa mit landschaftlicher Farbung auftritt, erweist fich meift auch anbermarts vorfindlich. Doch fam dem Berfaffer bier ju ftatten, bag ibm burch zwei alte einheimische Sammlungen gewiffermaßen pfabweisend vorgearbeitet mar, nämlich burch jene weltluftige Unthologie ber Carmina Burana aus bem 13. Jahrhundert, welche im Rlofter zu Benediftbeuern gefunden wurde, und das curiofe Liederbuch ber Clara Sattlerin, bas vor 400 Jahren ju Augeburg entstand. 'Am nachften bestimmbar ift natürlich überall das historische Bolfslied, das vom 14. Jahrhundert ab frischer zu gedeihen beginnt und zuleßt, auf baperischer Marfung, in Sans Rosenplut dem Schnepperer einen ebenfo lebeneluftigen ale reimfertigen Spruchmeifter fand, bamit aber auch ftillgemach jur ehrsamen Tabulatur hinüberglitt.

Die Schlufabtheilung bes Buches blieb bem Drama aufgespart, als bem naturlichen Schlufglied jeder nationalen Boefie.

funft der Magier zu Bethlehem, in feiner fragmentarischen Gestalt ausnimmt, und immerhin eine zima's voraussett. Ebenfalls ein dem 11. Jahrhundert hat uns, gleine dem des deine des Larstellung des Rachelis betitelt.

Das bedeutendste dieser alt Spiel vom Antichrist, Ludus do christl, im solgenden Saculum; a sange des Epos nach Tegernsee gel hier auch die ersten freien Schritte Wege zurud. Das Spiel wird i von Tegernsee zugeschrieben, stams Rloster und gehort seiner Entstehung dert, der Zeit des Stausenkaisers glanzreiche Epoche es auch past: ei Singstüd zu generis, das nach Er nischer Hilssmittel bereits eine langsägewisse kunstmäßige Bildung von

wuchsen die volksmäßigen Paffionsspiele, die einst bei den deutsichen Stämmen so viel verbreitet und beliebt waren und heute noch in der Ammergauer Paffion als letter aber großartiger Rest unter und fortleben\*). Bur Seite der Mysterien gingen dann bald auch besondere dramatische Volksseste und Aufzüge, z. B. der große Drachenstich zu Furth in der Oberpfalz, und anderes Volksmäßige nebenher, aus denen beiden zuleht das weltliche Schauspiel, anfänglich freilich ein wilder Ableger, hers vorwuchs und eine neue Zeit vorbereitete.

Damit ift auch bier, wie in ben frubern Erscheinungs. arten der Boeste, die Grenze erreicht und bas Naturgeset vollgogen. Wie die Epik aus den nationalen Stoffen, durch die flofterliche Pflege, in die ritterliche Runftentwidlung und bochfte Bluthe, von da ab weiter jum rafchen Berfall in baarer Abenteurerluft, Allegorie und Didaftif fich bewegte; wie fobann Die Lyrif aus ben ichuchternen Unfangen gur lautern feligen Naturfreude fich erichwang, bann von der Sobe bes höfischen Besange schnell herabsant auf jene Stufe, wo ber Sinnencult und die bauerliche Derbheit fich offen breit machte, und wo nicht mehr die Minne, fondern die "Milbe" der Furften und Brodherren ben Grundton der Lepermanner ausmachte, bis fie nach einem furgen Rachsommer im ehrsam flimpernden Deis ftergesang unterging : so meist ber Berfaffer ben Barallelismus biffes Proceffes auch in der bramatischen Dichtung nach. Aus seiner firchlichen Wiege machet das Drama unter ber hut bes Rloftere langfam jur Gelbftandigfeit empor; aber auch bier ereilt es das Berderben und es artet in frivole Luftbarfeit aus, die beilige Runft gibt ihre Rechte an die weltliche Bubne, bie jedoch noch nicht Rraft genug bat, um ale eigene Scho-

<sup>\*)</sup> Holland hat barüber in einem befonderen Schriftchen gehaubelt: "Das deutsche Theater im Mittelaiter und das Ammergauer Bafs sionsspiel," Munchen 1861.—Eine treffliche hieber gehörige Schrift ift auch: "Das Baffiensspiel zu Oberammergau, von Ludwig Clarus." Munchen, Stahl 1860.

Konigstochter ber Poeffe ftirbt at fällt in einen hundertsährigen Za unsere Gegenwart wieder geriffen Erscheinungen gleichzeitig genießt." das bleibt das erste und reelle Be beten Romantif, an der auch St, nahrt hat als einer ihrer thätigste

## LII.

## Mikolaus von Cufa.

Des Cardinals und Bischofs Rifolaus von Cusa wichtigfte Schriften in beutscher Uebersehung von Dr. F. A. Scharpff, Domcapitular in Rottenburg. Freiburg 1862.

Der berühmte beutsche Cardinal Rifolaus von Cusa, geboren 1401 ju Cues, einem Dorfe bes linten Moselufers, war in Deutschland lange Zeit vergeffen, bis 1831 die fatholifchtheologische Kafultat ju Tubingen die Breisfrage auswarf: "Es foll das Leben und das firchliche und literarische Wirfen bes Cardinals und Bifchofe Nifolaus von Cufa befchrieben Bon jener Beit an beschäftigte fich Scharpff, ber fich an die Losung ber Preisfrage gemacht hatte, mit Cufa und legte die Resultate seiner Forschungen bereits im Jahre 1837 in der Tubinger theologischen Quartalschrift nieder, bis er ende lich ale Projeffor am f. Gymnasium zu Rottweil mit feiner wirklich bochft gelungenen Monographie: "Der Cardinal und Bifchof Nifolaus von Cufa. Erfter Theil: das firchliche Birfen" (Maing 1843) hervortrat, indeffen der zweite Theil, ber Cufas literarifche Thatigfeit batte enthalten follen, nicht er-Daß indeffen herr Dr. Scharpff, ber feit jener Beit fdien.

heit; Kritif bes Alchoran; über ben einstimmung unter ben Religionen. Aufschrift: Speciell Togmatisch ober vielmehr bestimmte Stellen aus citationum ex sermonibus Nicolai de S. 349 — 603 in spstematische Ordnu fügte III. vier religiose Dialoge, gen Ercitationen genommen wurden, alV. mit Predigten, der Zahl nach smend, mit Ausnahme ber zwei letten.

Fragt man nun, was Scharpff mühevolle, jedoch gelungene llebersehun, man, daß ihm die neueren Untersuchur benmaier und Zimmermann vorschwebt eigenen in Berbindung brachte. Die einzelnen Beleuchtungen in einen Brenr Ergebniß der neuesten Untersuchungen Speculationen Cusa's nur immer in e menzusaffen, welches die innere Entwi Philosophie darlegen, sodann die Stelli

auf ben gewöhnlichen Weg eines Referates beschränken, sonsbern von den namhaftesten Schriften eine möglichst sinngetreue
llebersehung geben zu mussen. Dieses Borhaben glaubt er
badurch gerechtsertiget, da bisher die Kenntnis des Ganzen
ber speculativen Birtsamseit des Cardinals, dessen Gedankentiese der ber besten Scholastifer des Mittelalters ebendürtig ist,
an Bielseitigkeit und mannigsachen Anklängen an die neuere
Philosophie sie alle übertrifft, sehr mangelhaft war, indessen
sich Cusa's Ideengang in seiner ganzen Eigenthümlichseit durch
ein bloses noch so sehr mit einzelnen Stellen desselben ausges
stattetes Referat kaum darstellen läßt, zumal er der Form und
Architestonis seiner Gedanken eine besondere Sorgsalt widmete,
wobei er in einzelnen Schriften die Dialogen-Korm Plato's
glücklich nachahmte.

Bezüglich bes Werfes "Do docta ignorantia" ober ber Wiffenschaft bes Richtwiffens fällt Scharpff bas ruhmenbe Urtheil: "Wenn wir bas Lateinische ber Darftellung binmegnebmen, fo wird jeder Sachkundige bier bas Werf eines beutschen Beiftes mit Freuden entbeden; ja er wird oft meinen, nicht einen Scholaftifer aus bem 15. Jahrhunderte, fondern einen beutschen Philosophen ber neueren Beit zu lefen. Die Grundgebanfen ber beutschen Doftif - man fonnte Cufa's Spftem ben ine philosophische überfetten Thomas von Rempis, aus beffen Rreifen auch jener hervorgegangen, nennen - eine Rris tif bes menschlichen Erfenntnifvermogens, die Raturphilosophie von Schelling und Baaber: alles biefes tritt uns bier entgegen, aber ju einem folden Gangen verarbeitet, bag ber Bantheismus übermunden wird, und burch die großartig im Weifte eines Clemens von Alexandrien aufgefaßte Logoslehre bie Grundideen bes Chriftenthums überall ihre herrschaft fiegreich behaupten." Ja Charpff ift fur feinen Cufa fo begeiftert, baß er ausruft: "3ch schmeichle mir mit ber hoffnung, daß bie bisher nur mangelhaft erschloffene Lecture eines driftlichen Philosophen, durch deffen Schriften fich eine so tiefe und

Debhafteftes Intereffe in Anfpru

Herzlich muß man wünschiberseters in Erfüllung geben m fein weiteres Wort unterschreibe Stand der Philosophie von de Cusa sich nicht im Mindesten s Endlich betrachtet der llebersets beste oder sicherste Grundlage, a örterung über Geist und Richtu lungsgang des Systems ausgebat bau einer zweiten Abtheilung von

Man darf nun nie überseher als Produst des eigenen Geistes trachten ist wie jene Philosophie unseres heutigen Professoren, und ersterem dieselbe eben nur als Br lettere einige philosophische Borle die Borschriften über die Univer Ganz anders war es bei Cusa,

ben und burchbrungen bleiben. Religiofe Bortrage, wie fie aus bem gläubigen Bergen eines Thomas von Rempis und ähnlicher Beiftesmanner fich funbgaben, mußten ben tiefften und bleibenoften Ginbrud auf jugenbliche Bergen machen im Begensage zur Scholaftif, Die wohl bem Berftande und ber haarspaltenben Urtheilefraft, nie aber bem Bergen Benuge leiften fonnte. Defhalb jog es ihn wohl auch nach Italien bin, mo bamale bereite die bumaniftifden Studien ihre Bflege fanden, und Badua fand in ibm ben eifrigen Forscher für firchliches Recht, indeffen er einem bortigen Studienfreunde viel in der Mathematif verdanfte. Denfe man fich nun alle obis gen Gigenschaften und Renntniffe in einem Manne vereinigt, beffen gange Lebensstellung noch überdieß von ber Urt mar, daß er tiefe Blide in das gesammte ftaatliche und firchliche Leben werfen mußte, und die Richtigfeit ber Dinge ju burch. schauen im Stande mar - bann tritt freilich ein Philosoph uns vor Augen, ben allerdings mit vollem Rechte bie neuefte Beit mit Leibnit vergleichen fonnte. "Großartiges Umfaffen und hohe Rlarheit bes Denfens, Erhabenheit über Parteis ftanbpunfte, ftetes Streben nach Ginigung, unabläffiges Suchen nach bem Bahren und bereite Beneigtheit, baffelbe in jeber Form und Bulle anzuerfennen, find Charafterzuge, bie uns bei Leibnit wie bei Cufa begegnen."\*)

Werfen wir nun einen Blid auf die Spekulationen Cufas, so steht allerdings das Buch von der Wiffenschaft des Richtwiffens obenan. Cusa widmete es dem papstlichen Cardinallegaten Julian Casarini, der schon in Badua sein Auge auf ihn geworfen hatte. Cusa nennt ihn seinen Lehrer, der ja längst des Schülers Geistesrichtung hinlänglich fenne. In der Zueignung stellt er den merkwürdigen Sat auf: "Die Naturlehre sagt uns, dem Appetite gehe eine unangenehme Empfindung im Gaumen vorber, auf daß die Natur bei ihrem

<sup>\*)</sup> Bergl. Sigungeberichte ber f. Afabemie ber Biffenfchaften. Bhilos fophiichshiftorifde Claffe. 8. Banb. Bien 1852. S. 309.

welch letterer jur Bahrhe Merfmurdig bleibt die Diefer gumentation bes icharf bente nirgende verbergen fann. " Bernunft erfenne bas Babre nen unerfättlichen Suchen Alles wenn fie es in liebenbem Un ermißt aber bas Ungewiffe ! mit etwas vorausgesettem (9) mithin eine vergleichen tion. Läßt fich bas Gefuchte mit dem vorausgeseten Gemi ergibt fich das die Bahrheit er bedarf es aber einer vielfachen Schwierigfeit und Dube . . . also in einer leichten oder fcmi nach einem Unendlichen bin, 1 fich jeder Proportion entzieht, 1 tion ein Busammenstimmen in gleich ein Underejenn ift, fo la Indesten gebt eine pracife Co....

:

Diefer Definition ber fofratifch entwidelten Biffenfchaft bes Nichtmiffens fügt Cufa, weil nothig jur Erörterung über bas größte Richtwiffen, eine Erorterung ber Ratur bes Größten an. "Das Größte", fagt er, "ift bas, über welches binaus es nichts Größeres gibt. Die bochfte Fulle fommt aber ber Ginheit zu. Es coincidirt also mit bem Größten bie Einheit, die auch bas Seyn (Entitas) ift . . . Das absolut Großte ift eine Einheit, Die Alles ift und in ber Alles ift, weil es das Größte ift. Weil es absolut ift, so ift es in Wirklichfeit alles mögliche Seyn, ohne durch Dinge beschrantt ju fenn, ba alle Dinge von ihm find." Diefes Größte, "im einstimmigen Glauben aller Nationen" Gott genannt, will Cufa im erften Buche "über ben menschlichen Berftand binaus greifend" ju erforichen fuchen, jedoch nur "unter ber Leitung beffen, ber allein in einem unzuganglichen Lichte wohnt".

Im zweiten Buche fommt Eusa auf die "universale Einheit des Seyns", fließend aus dem absolut Größten. Sie
eristirt als Universum, dessen Einheit in concreter Vielheit besteht, ohne welche sie nicht seyn könnte. Da aber das Universum nur ein beschränftes Seyn in der Vielheit hat, so ist
aus dem Vielen Ein Größtes herauszusuchen, in dem das
Universum auf die größte und vollsommenste Weise actuell,
als in seinem Ziele, Subsistenz sindet. Dieses muß sich mit
dem Absoluten, das der Höhepunkt des Universums ist, vereinen, weil es das vollsommenste Ziel seyn soll, die menschliche Kassungstraft übersteigend. Und dieses Größte, zugleich
concret und absolut, ist Jesus "der ewig gepriesene". Bon
ihm will Eusa im dritten Buche einiges, soweit ihn Jesus
felbst hiezu erleuchte, beifügen.

Gewiß die chriftlichste Philosophie, die ihren Ausgangsund Endpunft von Gott, vom Gottmenschen nimmt! Wird man doch unwillfürlich hiebei an den Anfang des S. Johannes Evangeliums, an das unfaßbare Wort, welches bei Gott war und Fleisch ward — erinnert! Es wurde zu weit führen,

anger wine ift Gott, Das U Größte, welches ohne Schranfen & balb auch bas Rleinfte, weil ibm 1 lute Bahrheit, welche wir fuchen. lichfeit, aber auch jugleich, ba biefe lichfeit bringen fann, bie absolute Bi Reine Rategorie brudt meldes ift. baraus, bag wir von Gott uns fein benn jeber Begriff ift Ginichranfung ner alle Bestimmungen, Die wir vo negativ find, baß Bott nur burch ein wirb". Will man ber Wahrheit Beugt geftehen, daß ber Grundgebanfe Cufc Philosophie fonnte man noch überdief aufblabenben Scheinwiffens, Die B muth nennen, bie freilich auf ga baute, ale fo manche Philosophie vor erinnern nur an bie erft unlangft t beutete Arthur Chopenhauer'iche.

Unter ben überfesten Schriften bers eine noch ein gang ungemeines

lichen Gemeinben", benen auch ber lette Funke bes Glaubens an die Gottheit Chrifti und die durch ihn gewordene Erlössung abhanden gefommen ift. Eusa sagt ausdrücklich: "Meine Tendenz geht dahin, auch aus dem Alchoran die Wahrheit bes Evangeliums nachzuweisen." Mit merkwürdigem Scharfsfinne versteht es Cusa, die Schwächen des Korans auszugreissen, dagegen aus demselben Alles zu benuten, was für das Evangelium spricht.

Seben wir nun auf bas "Speciell Dogmatifch-Ethische", aus bem fich nach ber wirflich verdienftvollen Bufammenftellung bes herrn Dr. Scharpff bas Spftem ber Cufanifchen Dogmatif und Moral in nuce überschauen läßt, so findet man auch bier ben tiefen driftlichen Denfer, beffen Bedanfen aber immer mit bem firchlichen Dogma jufammenfallen. Man nehme z. B. Das ichwierige Capitel Der Bradeftination. "Chriftue," fagt Cufa, "vom Bater gefendet, mußte, welchen ber Bater es gegeben bat, ju glauben. Sierin liegt eine tiefe Auffaffung ber Brabestination. Da aber bas Geben mit bem Rommen coincibirt, fo baß es Jenem vom Bater gegeben ift, ber burch Glauben jum Cohne fommt, fo fann Riemand zweifeln, baß es Indeffen wird Beber, so viel an ibm ift, ibm gegeben fei. das Rommen beschleunigen, benn bas Glauben ift Riemand unmöglich. Das Geben bes Baters fehlt alfo Reinem, ber fich ibm nabet, wie bas Feuer Die Ratur bat, warm ju machen, und fein Beben barin besteht, alles Ralte ju ermarmen, fo bag nichts warm wird, außer durch seine Gabe. Bas fich baber bem Feuer nabet, erlangt Diefe Babe der Erwärmung; nichts geht berfelben verluftig, außer bemienigen, bas fich nicht nabet . . . Jener nun, ber weiß, mas im Denichen ift, bem bas Leben bes Menichen bis ju beffen Ende gegenwärtig ift, weiß auch, ob ber Einzelne fich nabe ober nicht, so baß er in Folge hiervon fieht, ob bie Gabe Gottes gegeben ift ober nicht. Er hat von Anfang an, in Einem Momente, ber alle Beit und bie gange Lebensbauer bes Menfchen in fich faßt, gewußt, ob und wer glaube. Das

wegt, mabrend jenes Biffen a über aller Beit ift." Wir glo gelingen burfte, bas Bebeimn bem Richttheologen begreifliche that, ber jur Berbeutlichung n ben Mund legt : "Gleichwie euch ausermählt habe, nicht al munichte, ba Einer von euch Babl es euch nicht benommen andere ju handeln, ale jo, wi barf auf ber andern Geite Rien ju mir fommen megen meines 9 Wahl ben freien Willen nicht au hermiffen, obwohl es mahr ift, b Riemand ju mir fommen fann." bas berühmte Tribentinifche Dec ber Rechtfertigung !

heben wir aus Cufa's (
lleberraschend beducirt er, daß b
reinen Bernunft sind. "Ohn
die absolute Bernunft ber Konia

zweiselt boch fein Mensch, daß es geschehen muffe, was die Bernunft gebietet. Die Gebote unseres Königs sind die Gestote der unbesleckten, unbeschränften, gerechten, wahren, guten, vollsommenen, fräftigen, weisen und allvorsehenden Bernunft: Den zu lieben, der dir Alles gegeben hat was du haft, sammt der Fähigseit, zu ergreisen, was du willst: Leben oder Tod... Unser König besiehlt nichts Anderes, als das zu thun, durch dessen Unterlassung du dich selbst nothwendig verdammest. Er besiehlt nichts Anderes, allein er fügt noch bei, was vor ihm Niemand wissen fonnte, weil Niemand ein Auge hatte, um über den gestirnten Himmel hinaus zu schauen oder Unsörpersliches zu sehen. Die Bernunft war in Allen eine beschränfte mit bestimmtem Waße; Keines Bernunst reichte bis zum Ansfange ihrer selbst . . . Daber kam Christus" u. s. w.

Mit einem Worte, der Gedankenreichthum Cusa's muß wirklich jeden Denker überraschen, und zeigt zugleich deutslich, welch treffliche Kundamente einer christlichen Religionsphilosophie schon die Lorzeit gelegt hatte, indessen die spätere es nicht verstand oder vielleicht nicht verstehen wollte, auf diesem Fundamente fort zu bauen. — Cusa's erbauliche Resden endlich, von denen wir Umgang nehmen wollen, verslängnen es nicht, daß er der Schule von Deventer angehörte!

Wenn wir nun ausnahmsweise eine Schrift, über beren philosophischen Gehalt ein Buch zu schreiben ware, hier in möglichster Kurze besprachen, wiewohl sie weniger eine historischepolitische, als eine philosophischeologische Bedeutung hat, so schwebte uns der Gedanke vor, daß die Zeitpolitis eine ganz andere sehn wurde, hätten deren Träger wirklich philosophischreligiöse Bildung und Ueberzeugung. Wir glauben nicht, daß die lettern Cusa's Schriften, wenn auch nun leicht zugänglich gemacht, lesen werden. Würde es aber geschehen und auch nur Einiges von des großen Cusaners Geist und Wille auf selbe übergehen, es ware ein großer politischer Gewinn in einer Zeit der Schwäche und Unfähigteit.

1

Brown of his a control of the party of the p

tig gefleibet und vortrefflich ausgerüftet, recht nett und gewandt einhergeben, bas Bataillon ift boch garftig, wenn ihm die friegerijche Saltung gebricht; wo aber folche erscheint, ba findet bas militarifche Auge die Schonheit, und wenn bie Uniform noch geschmadlofer ale bie murttembergische mare. verbalt es fich mit allen Bersammlungen, in welchen eine gewiffe Angabl von Menichen fich ju gemeinschaftlicher Sandlung verbindet. Die Einzelnen fonnen fehr unterrichtet, fehr verftandig und febr mobigefinnt feyn: find fie versammelt, fo wird die Maffe ihren eigenen Charafter annehmen. Der Colbat ift auch ein Menich, ber feine natürliche Freiheit empfindet, er mochte wohl auch oft lieber rechts geben ale linte, aber bas Commando bewegt ibn, fein besonderer Wille ift nur in dem Willen des Führers : er weiß es nicht anders. Der Gebante bes Führers ift bas Lebensprincip bes militarischen Rorpers, er gibt und erhalt die Ginheit, in welcher die Drgane arbeiten und die Glieder sich bewegen. In dem polis tifchen Rorper ift es eine 3bee, die von allen Beftandtheilen getragen die innere Einheit bewirft, und die Schonheit Diefes Rorpers besteht barin, bag bie 3bee bie freien Bewegungen ber Einzelnen bestimmt und barum in allen Sandlungen ber Gefammtheit erscheint. Benn in einer politischen Berfammlung nicht ein großer Bedante die Berrichaft gewinnt, ba fabren bie Bestandtheile auseinander. Diese mogen Beift unb Berftand offenbaren - es fehlt die Einheit und mit diefer die Rraft. Die zerfahrene Verfammlung bietet ein widriges Schaufpiel, wenn in berfelben auch alle menfchlichen Kabigfeiten in ihrer bochften Ausbildung erschienen. Wo Freiheit ift, ba find Meinungen, und wo Meinungen fich aussprechen burfen, ba gibt es Rampfe. Wo aber ber Grundfat burch biefe Rampfe geflart wird und die Meinungen in dem herrschenden Gebanfen ihre Ausgleichung finden : ba ift die Einheit und die Rraft. Die Maffe ift ein Korper geworden und Diefer hat feine eigene Schönheit, wie ibn ber militarische Rorper befitt. tifchen Berfammlung fann man freilich nicht eine Schwenfung

..... Signievenen Stammen angebor benen Gefellicafteftellungen und ve ausgetreten. Aber alle biefe Danne in ihren Beziehungen zu ben besteh faßt und fie baben bas Unbeil eine feben; fie baben ihre eigene Stellun baß die moralische Dacht ber Berfa helligfeit bedingt mar, und barum if baß man, auf gegebene Buftanbe ba verlange und bag man bem guftimme beit für möglich balte. Talent und ! gemacht, aber niemals haben biefe gebanfen fich aufgelebnt; Die verschiede fich in Freiheit bewegt, aber geachtet jurudgezogen, wenn eine andere bie ! ich nun, wie ein halbes Taufend verft ger Manner in vaterlandischem Pflicht Autoritat bee Bedaufene untermarfen. lung fast ehrmurdig erschienen. Cinbrud, welchen ich empfangen, und Logen gegen folden Ginbrud fich ftrai für eine Entwidelung, wohl wissend, daß diese fich anders geftalten werbe, als Menschenverftand es jest vorausseben fann. Daß die Entwidelung eine friedliche fei: bas bat wohl in bem Sinn eines Beben gelegen. Batte Die Franffurter Berfamms lung Dinge geforbert, die nicht ausführbar find, fo hatte fie ben vollkommenen Mangel an ftaatsmannifder Begabung gezeigt und fie mare ber Lacherlichfeit verfallen ; wollte fie aber etwas Ausführbares verlangen, fo mußte fie auf eine positive Grundlage fich ftugen. Cie batte aber nichts Positives, als ben Bund, welcher umftaltet werden foll, und fur folche Umftaltung maren nur die befannten Borichlage ber acht Regies Bon biefen mußte man ausgeben zu jeglirungen gegeben. Gestatte, bag ich meine Betrachtungen nach ben dem Biel. hauptpunkten ordne und ftelle Dich mit mir auf ben Standpunft, welchen die großbeutsche Bersammlung eingenommen bat.

Die Schmäche bes Bundes liegt zuerft in ber Schmache ber vollziehenden Gewalt, ober beffer in bem volltom. menen Mangel einer folden. Wenn große Ereigniffe an uns berantraten, fo murben die unmittelbaren Gefahren eine oberfte Bewalt wohl ichnell bervorrufen; follten aber besonnene Dans ner auf Erschütterungen rechnen, follten fie bes Baterlandes Beil ber Aufregung fturmifcher Tage überlaffen? nicht die Aufgabe ber Bersammlung, baß fie ben Erschütterungen zuvorfomme, mußte fie nicht babin ftreben, daß in rubiger Beit eine Macht geschaffen werbe, welche Die Sturme ju befteben und unsere bochften Buter gegen beren Bewalt ju fchu-Ben vermochte? Die Manner in Frankfurt trugen auch ihre Ideale, und gerade biefe bildeten die außersten Gegenfate ber Der Bebanfe eines bemofratischen Direftoriums hatte dem monarchischen Princip, also der Grundlage unseres jegigen Staatsmesens entgegengestanden; Die 3dee von Raifer und Reich hatte wie eine Ausschließung bes preußischen Staates geflungen, benn noch fonnen bie Deutschen nicht ein Berbaltniß begreifen, in welchem ein machtiger Ronig fich bem

geschichtlichen Ausbruck ber nationalen Majeftat untermurfe. 3mifchen ben Wegenfanen ber beiben Ibeen ift feine Ausgleidung möglich, und beren Darlegung batte gewaltige Spaltungen bervorrufen muffen, wenn fie ja eine Beachtung gefunben batten. Gie batten aber feine Beachtung gefunden. weil ber Berfuch ihrer Ausführung bie Aufhebung bestehenber Buftande voraussest; und weil die Ausführung jest noch als eine Unmöglichfeit erscheint, fo find Die Ibeen gar nicht ausgefprochen worben. Bing man auf die Borichlage ber acht Regierungen zurud, fo mußte man auf eine collegialifche Bolljugebeborbe fommen, und bamit auch eine folche moglich erscheine, mußte man die Theilnahme ber Einzelregierungen nach ihrem Dachtverhaltniß bemeffen. Sage mir ein anderes Mittel, um bie Begemonie einer ber beiben Großmachte ju beseitigen, um ben Dualismus fcwieriger und bie Dreitheiligfeit unmöglich ju machen! Wer fieht nicht ein, baß folche Bollaugegemalt an vielen Gebrechen leiden murbe, mer fieht nicht ein, daß fie erft nach ihrer Ginfegung fich eigentlich geftalten fonnte; aber welche andere Ginrichtung ift überhaupt möglich gemefen, wenn man ben Bebanfen festhielt, eine burch. greifenbe Umftaltung bes gegenseitigen Berbaltniffes ber eingelnen Staaten auszuschließen?

Sprechen wir jest von ber nationalen Bertretung. Du bift, laugne es nicht, jeder Vertretung neben der Bundesgewalt abhold. Dir ift jegliche Form zuwider, und wenn es doch seyn muß, so entscheidest Du Dich von vorne berein für eine sogenannte Delegirtenversammlung, welcher die Bollzugsgewalt beliebige Gegenstände zur Berathung, aber feineswegs zur Entscheidung überweist. Wirkliche constitutionelle Besugnisse einer nationalen Vertretung sind Dir ein Greuel, und darum bentst Du von ferne nicht daran, der Bersammlung das Recht zu Beschlüssen zu ertheilen, welche verbindlich waren für die Bundesregierung oder für die Regierungen der

Willft Du ernftlich barüber nachbenfen, einzelnen Staaten. jo fann Dir nicht entgeben, bag folche Berfammlung von Delegirten, mit gang beschränfter Buftanbigfeit nur berathenb, in furger Beit ber allgemeinen Difachtung verfallen und unfere Buftande mohl noch übler machen murde, ale fie bieber ge-3ch habe die lleberzeugung, bag nur eine wirkliche und mahre Bertrefung, gebildet burch eine gleiche, fur gang Deutschland giltige Wahlordnung die Ration befriedigen fonnte. Doch laffen wir bas jest und laffen wir bie Streitfrage, ob eine Versammlung von Abgeordneten ber Landesvertretungen bei diefen größeres Ansehen und Gewicht hatte, ale eine befonbere gemablte Bertretung - gewiß ift es, bag eine febe Reprafentation am Bunde conftitutionelle Befugniß haben muß, wenn fie nur annahernd ihre Aufgabe ofullen foll. Spater mird es mohl anders werden, jest aber ift es febr zweifelhaft, ob die Regierungen auch nur barauf eingingen, und barum wurde bem angenommenen Grundfat gemäß bie Ausgleichung barin gesucht, bag man für bie Delegirtenversammlung eine erweiterte Buftanbigfeit verlangte, und bag man bie Bahlbarfeit nicht auf die Mitglieder ber gandesvertretungen beschränfte. .

Die Frage ber Bertretung hängt mit ber Frage ber Bollsugsgewalt innig zusammen; in friedlicher Entwidelung ift jene nicht möglich ohne diese; aber in dem Drange einer Bewegung wurde das Parlament sich bilden, um die Bollzugsgewalt zu machen und das ware dann wirflich die Revolution. Diese kann man freilich wohl voraussehen, aber niemals kann man errathen, was aus berselben hervorgehen wird. Hätte die Bersammlung zu Frankfurt Einrichtungen gefordert, welche ohne Zwang nicht durchgeführt werden können, so hätte sie den Umsturz vorausgesetz; sie aber hat getagt, um zu erhalten, was nach ihrer Ansicht erhalten werden kann, und auf

Streingreiten nicht in endlosen Untfollen sie nicht zur Selbsthilfe schreite hereinziehen: so mussen Erfenntnisse die Bundesgewalt vollzieht. Das A bas Bundesgewalt vollzieht. Das A schlagen, fann den billigen Erwartu enge Zuständigseit der Delegirten-Bei Männer in Frantsurt haben die Rüt erfannt, daß sie aber nicht die Notht richtshoses ausgesprochen, das hat ni Berwahrung seinen Grund, und di Tadel die Zustimmung erhielt, habe is Briese bezeichnet.

Die Frage über die Erweite gebietes ift gar nicht in den Kreis worden. Daß ein Theil des Gebiete Bunde gehore und ein anderer Theil des Land sei — das ist ein wahrhaft Gedanfe. In dem tiefen Frieden ein sind aus diesem Gedanken unklare un begreifen, bag eine folche Ginrichtung von großen Staatsmannern ausgehedt und wirflich eingeführt worden ift. Du mit Recht die beutsche Frage ale eine Beltfrage betrachteft, fo mußt Du gefteben, bag beren natürliche lofung ben Eintritt ber beutschen Staaten mit ihrem gangen Befitftand in bas beutsche Bunbesspftem poraussest. Das Borurtheil und die Berblendung berricht nicht nur bei ben Breugen, und wenn auch die Defterreicher fich gegen ben Eintritt bes gesammten Raiserftaates vermahren, fo finden fie beachtungswerthe Grunde in ihren inneren Buftanben, aber eine febr eigenthumliche Auffaffung zeigen bie Mittelftaaten, welche bas öfterreichische llebergewicht fürchten und in ihrer Furcht nicht feben, bag biefes öfterreichische llebergewicht gerade jenen Bewichten entgegenwirfen mußte, von welchen fie vollfommen erbrudt werden fonnten. Sein rich v. Bagern und mit ibm viele verständige Manner find ber Meinung, die allgemeine Unnahme bes großbeutschen Bedanfens fei badurch verhindert worden, daß Defterreich die Aufnahme aller feiner Besitzungen verlangte, aber das hinderniß fei beseitiget, feit das Biener Rabinet biefe Forberung aufgegeben babe. 3ch anerfenne bas Wahre in diefer Behauptung, aber fie beweist doch nicht mehr, ale daß die Unmöglichfeit ber Ausbehnung bes Bundesgebietes eben boch nur in ber Meinung liegt. Bald vielleicht burften Buftanbe eintreten, welche Dieje Meinung gerftoren und amar felbft in Berlin; jest aber befteht fie und beberricht bie Beil es aber fo ift, fo fonnte die Berfammlung ju Frankfurt nicht etwas vorschlagen, was nach jegiger Unschauung ale eine Unmöglichkeit erscheint und für die losung ihrer Aufgabe ein unbestegbares hinderniß mare. Satten auch alle Glieder der Versammlung von der allgemeinen Deinung fic losmachen fonnen, man hatte ben Gesammteintritt von Defterreich und Breußen so wenig jur Sprache bringen burfen, ale die Wiederherstellung des beiligen romifchen Reiches beutscher Nation.

Staaten, und bagu fam noch bie Beti richtung boch eigentlich nur von ber und von ber Bertretung genehmiget noch gar nicht befteben. Die Frage trifft bie internationalen Beziehungen liegt fie außer bem Bereich ber Bera gemeine Grundfate aufstellen und, m befonderen Anordnungen erörtern follt Frage umgangen und vielleicht gerabe banblung fiegreich geworben fenn bui febr fcon finden, bag man ben Rud eine fo angftliche Verebrung erwies! fenbe fragen : warum Die übergroßen ! Much biefe Frage läßt fich aus bem St lung febr einfach beantworten. Dan land und Deutschland ift boch ficherlich Coll biefes fich Ben nicht babei ift. fo barf man eben feine Bedingungen tritt verhindern, ja man mußte, fome fattet, beffen Eigenthumlichfeiten iche Mereinharung tann bis Wafarm and t

trag mar ber politische hintergebante manniglich flar und befibalb maren auch alle Stimmen gegen benfelben. gemeine Difbilligung mar ftarter, als jede Rudficht fur Breu-Ben und doch hat die unbedingte Berwerfung nicht den Beift ber Berfohnung verlett; benn fur ben Bollverein tritt ber Bertrag erft burch Buftimmung aller betheiligten Regierungen in rechtsverbindliche Rraft und Preußen selbst hat ihn noch nicht ratificirt. Breußens Chre ift nicht an die Ausführung biefes Traftates gefnüpft und auch nicht fein mahrer Bortheil. Bielmehr follte Breugen ben beutschen Regierungen banfen, wenn es burch fie eines llebereinfommens ledig murbe, welches ichon burch die Urt feines Abichluffes eine tiefe Disstimmung erregt hat und zwar nicht nur in dem südlichen Deutschland - eines Uebereinfommens, welches Defterreich als eine wildfrembe Dacht behandelt, welches die Berreißung natürlicher Bande erftrebt und welches ber preußischen Regierung in feiner Beife jur Ehre gereicht.

Auch ich habe die Gründung eines großdeutschen Bereines für eine Sauptaufgabe ber Franffurter Berfammlung gehalten, ich habe meine Meinung nicht geanbert und Deine Spottereien beirren mich nicht. Die Berathungen über diefen Gegenstand maren, ich miederhole es, ber fcmachte Theil der Berhandlung. Bei diesen bat bas Sondermefen fic am meiften breit gemacht und boch ift es mit fich felber in Biderspruch getreten, benn es bat die Berfaffung mit der Centralisation begonnen und ben einzelnen Bereinen boch fein Bufammenhalten und feine Ginheit gefichert. Richt von Dben berab, fondern von Unten berauf muß eine folde Anftalt fich bilben; Ortsvereine follten ju gandesvereinen fich ausbebnen und aus diefen follte ber allgemeine beutsche Reformverein Bervorgeben. Den besonderen Bereinen ihre Selbstftanbigfeit mabrend, batte man die Grundzuge ihrer Organisation fest-



The second second

Diefe und noch manche a großbeutiche Bemiffen bennruhige legt, fo wird er in gutem Boben baben bie rechten leute ben rechte niß und einige Rubrigfeit, fo mit Wenn nicht, fo mare bie grunblid nauefte Organisation verlorene Ar billig ift, wird in ben mangelhafte viforifche Ginrichtung feben, welche in ber Borausficht, daß biefe Anfa men entwideln, welche eine fpatere Organisation gestalten werbe. menhalten ober eine gemeinschaft Berbindung möglich, welche fo gi nehmen foll, wie man bem "beut muthet ? 3d febe nicht ein, mari liegen außerhalb ber allgemeinen 3 vermittelt und erhalt: fie merteArbeit gezwungen werben? Der militarifche Beift ift auch eine 3dee und boch macht er Menschen fehr verschiedener Art au Rameraden, einiget fie in einen organischen Korper und ichafft die Disciplin. Bas nicht unter ber 3bee bestehen fann, bas bleibt von felbst jurud ober es scheibet fich aus, und bie Berbindung wird barum nicht ichwächer. - Wie bem auch fei, fo batte man, meinen gar Biele, boch die Garantie ber außerdeutschen Besitzungen in Die Statuten bes Reformvereines aufnehmen follen. Es war ein Antrag dafür auch wirklich vorbereitet, aber aus ben angegebenen Urfachen murbe biefer gar nicht gestellt, und wie die Berhandlungen geführt murben, mare eine ordentliche Berathung faum möglich gemefen. Doch am Ende, mas foll es ichaden? Bilden fich die befonderen Bereine, fo werden diese die Frage unter fich behandeln und eine fünftige großbeutsche Generalversammlung wird bie fertige Lofung ale ihren eigenen Befchluß annehmen muffen.

Mit den übergroßen Rudfichten fur Preußen bift Du febr zufrieden gemesen, aber nicht mit dem entscheidenden Ginfluß, welchen die Bapern in der Kranffurter Berfammlung Die Bayern haben ein fertiges Brogramm ausgeübt haben. nach Frankfurt, bas Programm wurde unter ber Firma eines Bavern jur Borberathung gebracht, und in diefer haben die Bapern den Ausschlag gegeben. Der Brafident ber baperiichen Kammer war jum Prafidenten ber Berfammlung ausersehen, und weil dieser ju fommen verhindert mar, fo wurde der Borfit dem Biceprafidenten derfelben baverifchen Rammer übertragen; ein bayerisches Rammermitglied hat das Programm ber Bersammlung vorgelegt, diesem wurde die Borftandschaft bes Bereines übertragen und ber Gis berfelben wird fich obne 3meifel nach Munchen verlegen. Das Alles hat Dir nicht gefallen und, wenn ich aufrichtig fenn foll, mir auch nicht. Aber bas auffallende Busammentreffen ift eben boch febr einfach und auf natürliche Weise gefommen. Die Bavern vor allen Underen haben die Verfammlung zusammengetrommelt und fie maren beffer ale alle Andern barauf vorbereitet; Die Defterreicher find in verhältnismäßig geringer Babl nach Frankfurt gegangen und mit biefen hatten fich jene vereinbart. Daß fie ein Programm mitgebracht baben: bas allein ichon bat ibnen ein natürliches llebergewicht gegeben. Morit Dobl's Untrag erschien wie der Antrag eines einzelnen Mannes, berjenige von "Beiß und Benoffen" batte eine machtige Fraftion hinter fich. Bas jener forberte, bas widerftrebte bem Borichlag ber großbeutschen Regierungen; was biefer verlangte, das ftutte fich auf dieje Borfchlage. Der banerifche Antrag murbe in wesentlichen Dingen verbeffert; mit Diefen Berbefferungen ichien Die Ausführung moglich, Dieje Möglichfeit gewann die Menge und felbft die Manner ber außerften Meinungen wollten boch einen Anfang gewinnen. Die Bersammlung nach Stämmen ober nach ganbern geordnet, fo batte bie Leitung ben Bapern jufallen muffen foll fich erft anschließen, Defterreich wird burch innere Buftanbe und burd außere Rudfichten gebindert : Bayern ift ber größte Mittelftaat, er muß vorangeben. 3ft es nicht zwedmaßig, daß man in einer guten Sache mit Diefem gebe? mar es nicht flug, daß man die Bartei und die Manner voranftellte, welche in diesem Mittelftaat einen bedeutenden Ginfluß ausüben? Wenn Niemanden, fo wird biefe Rlugheit dem alten Diplomaten einleuchten.

Rach allem bem, was ich bieher geschrieben, ift es sicherlich unnöthig, daß ich Dir noch den allgemeinen Cbarafter der Bersammlung bezeichne, so wie er in den Verhandlungen erschien. Die Versammlung im Ganzen war liberal, im als teren Sinne des Wortes, und darum ließen sich auch alle die Behler und Eigenheiten der früheren Liberalen beobachten.

Bon ultramontanem Wefen war nicht bie fleinfte Spur gu bemerfen, mohl aber die Furcht und die Scheu vor bemfelben, bie fich bei ber Ernennung Des Ausschuffes auf eine faft laderliche Beife fund gab. Bie bie liberale Bartei por bem Jahr 1848, fonnte fich die Berfammlung von einem gemiffen Condermefen nicht losmachen; daß Diefes aber Die Grengen ter berechtigten Autonomie nicht überschritt, bas mußten auch Diejenigen auerfennen, welchen, wie mir felbft, die winzigen Couveranitaten Ropfmeh und Bergmeh verurfachen. fid mit den Beschluffen verhielt, hab ich Dir jur Genuge be-Manner, welche gern weiter gegangen waren, und ich gebore ju ihnen, haben geglaubt, daß es flug fei, die "Abfcblagegablung" anzunehmen, Die Schuld, meinten fie, fei bamit zugeftanden. Gerade Diese Danner ichauten in weitere Kerre und da erfannten fie, daß in den Beichluffen fein weiterer Fortschritt verneint sei und daß, ware einmal ber Unfang gemacht, ber Fortschritt als eine Nothwendigfeit fich von selbst einftellen mußte. Baren eigentliche Kortichrittemanner Saalbau zu Kranffurt, so baben fie ficherlich nicht anders gedacht.

Die Franffurter Bersammlung hat nicht die Borschläge vom 14. August 1862 verworfen, sie hat diese nur insofern erwitert, als sie, allerdings nach einer etwas engen Auffafung, erweitert werden mußten, um den billigeren Bunschen der Nation nur einigermaßen zu genügen. Die Franksurter Beschlüsse haben viel eher dem Sonderwesen noch zu große Zuzeständnisse gemacht, denn auch für die Möglichkeit ihrer Aussührung hat man partifularistische Gründe gesucht. Die Frankurter Beschlüsse, sagen die Juristen, konnen auch ohne Preußen ausgeführt werden, sie bilden nicht organische Einstichtungen des Bundes, unterliegen also bundesgesestlich nicht den einstimmigen Beschluß der Bundesversammlung, sondern

bie Regierungen fonnen biefe Beschluffe burch besondere Bereinbarung ausführen und Anderen ben Beitritt gestatten.\*)

Du fehrst nun wieder ben Legitimisten hervor und fagst: "wenn die Fürsten die Franffurter Beschluffe annehmen, fo haben fie fich bem Drud einer Versammlung gefügt, Die feine gesetliche Stellung befitt, einer Bersammlung, Die burch Die freie Willfur der Einzelnen jufammengetrieben, getagt bat ohne gesetliches Mandat; bas ift aber ichon Revolution, und Die Unnahme ber Befchluffe mare ein Bugeftandniß an die Revolution." Run, mein Freund, laß Dich berichten. Richt eis nem 3mang wurden bie Fürften fich unterwerfen, sonbern auf ben Rath unabhanaiger Manner murben fie boren, welche aussprechen, mas die große Mehrheit der Ration denft und verlangt. Die Franfjurter Bersammlung batte allerdinge fein papierenes Mandat, fein geschriebenes Gefet hat fie ju ihren Berhandlungen ermächtigt, aber feines verbietet, daß mobiges finnte Manner fich über bes Baterlands Bobl berathen, wenn biefem bas Berberben nabt. Uebt diefe Berathung einen Drud auf bie Regierungen aus, fo ift es ber Drud ber offentlichen Meinung, Die fich aus eigener Rraft ein Organ gefchaffen bat. Die Berechtigung ber Frankfurter Versammlung ift gegeben von ben brobenden Gefahren; ihr Mandat liegt in ber Stromung ber Beit, und mahrlich es ift ein vollgikiges Lag bie beutschen Fürsten nur immer ausführen, mas die Manner im Saalbau zu Frankfurt beschloffen. Diefe Kurften, groß und flein, haben feit dem Jahre 1859 ber Revolution icon gang andere Bugeftanbniffe gemacht.

Was wird, fragst Du, geschehen, wenn die Franffurter Beschluffe wirklich ausgeführt wurden? Die Frage it febr

<sup>\*)</sup> Damit find die Bestimmungen gemeint in Bunbesafte Art. VI. VII und IX., und Biener Schlufafte Art. XIII. und XIV.

ernsthaft, aber um sie zu losen, mußte man tausend Möglichfeiten erörtern. Das möchte mehr ersordern als menschliche Kräfte zu leiften vermögen, und darum laß uns von allen diesen Möglichkeiten nur einige wenige betrachten.

Rehmen wir zuerft an, Preugen vereinbare fich mit Defterreich und ben Mittelftaaten über ein Spftem, wie es von bem Frankfurter Programm dargestellt wird. Die collegialis iche Bollzugebeborbe bes Bunbes fonnte wohl viel Erfprieß. liches im Innern leiften und mit gutem Willen fonnte fie bem beutiden Bunde ale einer Dacht Anfeben und Geltung nach Außen verschaffen. Du gestehft bas ju, glaubst aber, bag bei dem beften Willen ber innere 3wiefpalt nicht ausbleiben fonne. Wenn Preußen, meinft Du, in das großdeutsche Syftem eintrate, fo murbe die vorgefchlagene Bertretung am Bunde le-Diglich aus ben Abgeordneten ber gandesvertretungen gufammengefest werben; bamit murbe ber fleindeutsche Bedante viels leicht die Mehrheit, in jedem Falle eine fehr große Minderheit in der Bersammlung gewinnen und so ware der alte Zwiefpalt wieder vorhanden. — Beb' ich Dir auch ju, mas benn boch zweifelhaft ift, fo bab' ich boch feine gurcht. Die beiben Bedanfen hatten ihre gefeslichen Organe und ihr verfaffunge. mäßiges Rampffeld. Die Rampfe mochten febr beftig werden, aber fie maren ein Blud, benn aus ihnen mußte nothwendig eine Ausgleichung hervorgeben. Richt die Intrigue führt jum Frieden, fondern der offene redliche Rrieg.

Wie es nun damit ware, die Vertretung wurde ihren besonderen Bechselfällen unterliegen. Die Bersammlung der Delegirten wurde sogleich für die Erweiterung ihrer Zustandigfeit arbeiten; sie wurde fühlen, daß sie dem Verlangen der Ration nicht genüge, und von der öffentlichen Meinung gedrückt und geschoben wurde sie selbst eine wirkliche und wahre Bertretung verlangen. Baren der friedlichen Entwicklung

viele Jahre vergönnt, so würde die Delegirtenversammlung saft unmerklich sich in eine Nationalvertretung verwandeln. Wenn sie aber das Sonderwesen, welchem sie ihren Ursprung verdanft, verewigen wollte, so würde sie dem Druck der Zeitströmung erliegen. Wäre diese Delegirtenversammlung nur erst vorhanden, so wäre das Princip der Nationalvertretung thatsächlich, die Buntesregierung ohne eine solche wäre unmöglich geworden und alle Versuche und Wechsel würden eben zu dem Nationalparlamente führen.

Mare jedoch die Zeit eine bewegte — und es hat nicht ben Anschein, daß unsere Zukunft eine ruhige seyn werde — so wurde dieselbe Entwicklung sich einstellen; aber sie wurde sich nicht in ruhigem gemeffenen Gange, sondern mit gewaltigen Sprungen verandern. Du selbst, mein Freund, bist im Rlaren darüber, daß die Versammlung der Delegirten nur für die ruhige Zeit und für friedliche Verhältnisse tauge.

Wenn nun aber Preußen sich zu einer Bereinbarung nicht herbeiließe, wenn es in das großdeutsche Spstem unter keiner annehmbaren Bedingung einträte, wurden die acht Regierungen mit der Resorm des Bundes dennoch hervorfahren? Rein lieber Freund, ich meinerseits glaube nimmermehr an eine Sinnesanderung des Berliner Kabinets, ich glaube nicht, daß die herfömmliche Preußenpolitif sich andern werde ohne den Iwang einer surchtbaren Noth. Ich habe auch geringes Bertrauen zu der Kraft und der Opfersähigkeit der deutschen Resgenten, aber ich vertraue der Macht der Berhältniffe. Sollen die Vorschläge der acht Regierungen nicht als absichtliche Täuschung erscheinen, so muffen die Regierungen zu deren Ausführung vorgehen. Versammeln sie ihrerseits aber die Oclegirten, so mögen sie deren Zuständigseit enger oder weiter bemessen — immer wurde die Vertretung gefragt werden muf-

fen, ebe bie betreffenben Regierungen ihre Stimmen gu einem Bundesbefcluffe abgeben, beffen Gegenstand in ben Birfungsfreis ber Bertretung gebort. Die Buftanbigfeit murbe fic nach und nach erweitern und ber naturliche Bang ber Dinge führte zu einem Theilparlamente. Das mare nun freilich eine leidige Trennung, es mare ein Sonberbund, aber die Rechts. gelehrten fagen, ein folder fei von ber Bunbebafte gestattet. Preugen founte felbft in rubigen Zeiten bie Trennung nicht ertragen; in ber Bereinzelung batte es feine Bebeutung verloren, es mußte aus biefer beraustreten, ober es mußte fic vollfommen von bem übrigen Deutschland losfagen und mit Sulfe fremder Dachte feine besonderen Wege geben. Damit mare Deutschland fur emig gerriffen , mabricheinlicher aber murbe bas verlette Rationalgefühl fich gegen Breußen febren und es murbe fich eine nationale Dacht bilben, welcher Breu-Ben im Intereffe ber Celbfterhaltung fich unterwerfen mufte. Die Berfolgung Diefer Betrachtungen mare muffige Arbeit, benn ungweifelhaft find bie großbeutiden Borfchlage fo geftellt, daß Preußen mit allen Ehren fie annehmen fonnte; ohne 3meifel brachte bas Borgeben ber acht Regierungen bie nothe wendige Rrife jum Ausbruch und bas mare mohl am meiften für Breugen ein Unglud.

Sältst Du es für möglich, daß die Regierungen an den großdeutschen Borschlägen mateln und schneiden oder daß sie gar nichts für deren Aussührung thun? Die Antrage der Frankfurter Bersammlung enthalten das Mindeste von dem, was der Ration geboten werden fann; würde nun auch dieses Mindeste bestritten, so ware eine allgemeine Erbitterung die Folge. Die Gegensase würden sich ausgleichen, aber nicht so, wie die Fürsten es wünschen. Die gemäßigten Meinungen würden Kraft und Wirfung verlieren, und die erhaltende Richtung der Bolfer wurde gänzlich zurückgebrückt werden von der



Degierungen es hindern? Wo die Fürsten und den Fürsten de loren, da werden die Bajonette die Kraft und oft auch der W sammlung war ein Versuch des er der lette?

Mit freundlicen Grußen